



Preuss

EHP Digitized by Google



Digitized by Google

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| M : |  |
|-----|--|
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

(Precess)

Digitized by Google

# Friedrich der Große.

Eine Lebensgeschichte

nod

J. D. E. Preuß.

"Ein Genius: Glanz wie Friedrichs bes Zweiten fallt auf bas Land um feinen Thron, wie in Correggio's Nacht vom Christus. Kind ber Lichtglanz ausgeht, ber auf den Umstehenden liegt. Ein rechter Fürst macht mit sich zugleich die unsterblich, die er beherrscht." Jean Paul's Sämmtliche Werke, Band 49. S. 102.

Erfter Band. Mit einem Urtundenbuche.

Berlin, 1832.

In ber Maudichen Buchbandlung.

mode un Alex

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ARTOR, LENGX AND FILDEN FOUNDATIONS

0.0

.

6

.

#### Gr. Erzelleng

bem Konigl. Preuf. Geheimen: Statsminifter

# Dr. Karl Friedrich von Benme

Mitter bes Rothen, Aldlerorbens Erfter Rlaffe und bes Gifernen Rreuges a. w. 3.

als Gabe bes Bergens

geweibt.

Ew. Erzellenz sind der freundliche Beschützer dieser Schrift gewesen, ehe Sie den Verfasser kannten; der uch früher den berühmten Geheimen-Radinetörath, und Statsminister, und Großkanzler verehrte, ehe er, in emselden den Menschen zu lieben, das Slück hatte. sine günstige Fügung der Dinge hat dann Ew. Erzellenz roßartige, auf die vertrauteste Bekanntschaft mit dem lassischen Alterthume und mit den ersten Denkern der eueren Zeit gebaute Ersahrungen meinem Werke als lath und als Leuchte zugewendet. Darum kehret heute, urch diese Darreichung vor der Welt, nur das Bekannte

zu seinem wohlwollenden Freunde zurück, ohne erst ein Beschützer zu suchen. Meine Gabe ist eine Dankbark und ihr Quell ist ein lebendiger, auf reinem Grunsließender, dessen Genuss so dauernd, wie erfreul sein wird.

Berlin, den 11. Oktober 1832.

J. D. E. Pren

#### Vorwort.

Bir sehen im preußischen Vaterlande einem hochst seltenen abertjahrigen Jubelfeste entgegen: jum Unbenten an die Thronfieigung Friedrich's des hochherzigen \*), Friedrich Wilhelms bes tfen Rurfursten und Friedrichs bes 3meiten Ronigs. Der Gedete weiß, mas Preugen seinen Sohenzollerschen Monarchen aldig ist und welche heilige Bande seinen Ramen groß und idlich gemacht haben; aber die Geschichte soll bas bankbare n des Bolkes durch grundliche Forschungen zu immer liebevolles Erkenntlichkeit begeistern und erheben. In dieser Absicht ertint die Lebensgeschichte des großen Konigs. Sie ist mit Liebe Dene erforscht und mit der einzigen Rucksicht auf Wahrheit fast worden; darum rechnet sie auf einige Theilnahme: obgleich Berfasser feinen Schonften Lohn vielleicht schon bavon getragen t aus ber vieljahrigen ernften Beschäftigung mit einem erheben-Begenstande, - aus der Begeisterung, mit welcher eine hoff. szsvolle akademische Jugend sein Werk als Vorlesungen aufges mmen, — aus der innigen Zuneigung vorzüglicher Manner, de fein Unternehmen ihm gewonnen.

Die Hulfsmittel zu dem Werke betreffend, so sei bloß bemerkt, ber Verkasser allein einem hiesigen Liebhaber der Geschichte die mutung von 1187 auf Friedrichs Leben bezügliche Schriften, mandern Sonner aber ein unschätzbares authentisches Ropialivon vielen tausend Kabinetsordres verdankt. Außerdem hat ein verehrter Freund seine Bibliothek und seine Urkundensammesen aufgethan und ein hoher Militärbeamter sämmtliche Briefe Königs an einen bedeutenden General mitgetheilt. Doch lässt Berfasser lieber sein Werk selber sprechen; es wird aus vier wen bestehen welche rasch auf einander erscheinen sollen.

Der erste Band enthält in drei Buchern Friedrichs Jugend, beiden ersten schlesischen Kriege und sein Leben im Frieden als

Triedrich in den Mémoires pour servir à l'Histoire de Brande-B'après l'Original T.1. A Berlin chez Voss 1767. 4. p. 15. Heric II. fut surnommé Dent de Fer; on auroit dû l'appeler Magnanime."

Mensch und als Landesvater. Darauf folgen Beläge und and Zugaben, sammt einer Übersicht aller Druckschriften des Koniaus der Zeit bis 1756, und die vorzüglichsten Ausgaben derselb Einen wesentlichen Anhang bildet noch das Urkundenbuch, stehend aus 600 bisher ganz unbekannten Kabinetsordres aus 1 Zeit von 1740 bis 1756, welche für sich, ohne allen Komment das vollständigste Bild der Regirung gewähren, und, auf die teressanteste Weise, den ganzen Kulturzustand mit seinen Licht- u Schattenseiten offenbaren, und dem Texte selbst wie zur Probe, auch zur Ergänzung dienen. Auf dieselbe Weise werden die üb gen Bände ausgestattet sein, mit Text und mit Urkundenbuche.

Der siebenjährige Krieg füllet den ganzen zweiten Bar wird mit wichtigen Beilagen bereichert sein, den König aber imm hauptsächlich auch als Menschen und als Landesvater, und in t Stimme seines Bolkes, wie in der Begeisterung der übrige selbst der feindlichen Welt darstellen.

Der dritte Band hat es im Großen und Ganzen mit d innern Verwaltung und mit der gesammten Kultur zu thun: n dieselbe nämlich in Runst und Wissenschaft, in Kirche und Schu durch den König angeregt und unter ihm zur Entwickelung, zu Blute und zur Frucht gekommen; wobei natürlich Friedrich's eiger Überzeugungen immer voran berücksichtiget werden.

Der Schlussband giebt die Theilung Polens, den baierscherbsfolgekrieg, den Fürstendund, sammt mehreren kleinen diplom tischen Arbeiten; dann das höhere Alter und den Tod des erhal nen Monarchen, der den letzten Augenblick des Bewustseins no so wacker als Landesvater erscheint, wie ihn die Stunde der Thro besteigung gesehen. Ein statistischer Anhang und eine möglich vollständige Literatur beenden die Arbeit, welche der Verfasser einer einfachen, urkundlichen Sprache zu halten und durch ei reiche Quellennachweisung unter dem Texte zu unterstüßen bestissgewesen; so daß diese Beläge an sich schon eine ziemlich vollstädige Literatur bilden und auch solchen gründlicheren Lesern willkomen sein dürsten, deren Ansichten im Texte vielleicht nicht imm volle Bestiedigung sinden sollten.

Berlin, ben 2. Oftober 1832.

Der Verfasse

### Erstes Buch.

# Friedrichs des Großen

Jugendjahre

6 i #

zu feiner Thronbesteigung.

"Es ift ein köftlich Ding einem Manne, daß er das Joch in feiner Jugend trage."

Blagelieder Jeremia 3, 27.

Friedrich, ber im ebelsten Sinne des Wortes herrscher gewesen, wie nie ein anderer Fürst, der Große, der Einzige'); ja selbst von den Boltern, wie von den Geschichtschreibern ausschließlich der König genannt; ist vielfältig auch, über die Gebür, getabelt und herabgeset worden. Wie endlich der Ersolg aller Forsschungen über ihn laute, das stehet fest: Friedrich hat sein Bolt nicht nur in den Rang der europäischen Großmächte erhoben, sondern ihm auch eine so mächtige Fackel der Wahrheit ausgezündet, daß der Weg zu sernerem Lichte und Ruhme nur bei der zewissenlosesten Sorglosigkeit wieder zu versehlen wäre. Aben, Adenig Friedrich ist nicht nur den Preußen ein geschichtliches Denksnal: alle Völker, alle Fürsten, alle Weisen können an seinem Wesen sich erbauen und stärken, an welchem, denn die Geschichte ist vahr und treu, auch die geringen Flecken, Sonnenstecken ähnlich, ehrreich sind.

Friedrich wurde Sonntag den 24. Januar 1712 gegen Mits ag in Berlin geboren 2). Mit großer Sehnsucht ist seine Erscheis

<sup>1)</sup> Zuerst von Ramler "Auf die Wiederkunft des Königs vom Feldzuge, d. 30. März 1763; dann von Schubart in dem Hymnus "Friedrich der Große."

Die große Denkmunze auf Friedrichs Geburt sindet man in Aupser gesiochen und beschrieben in "Gütther's Leben Friedrichs I. Königs von Preußen aus Münzen und Schaustücken. Breslau 1750. 4. S. 435. Die Inschrift sagt, Fr. sei geboren "Berolini d. XXIV. Januarii Die Dominica Sole meridiano 1712." — Die auf der Berliner Aunstammer besindliche Kapsel von vergoldetem Silber, welche die Nabelschnur des gr. Königs enthält, führt folgende (buchstäblich genaue) Inschrift: Friederich, Prince de Prusse et d'Orange et nie 1e 24. Janvier 1712 à 11½ heures du matin." Über die ungewöhnliche Freude über Friedrichs Geburt s. Küster's ruhmwürdiges Jugendzleben S. 111; auch Gütther a. a. D. S. 433.

nung herbeigewünscht, und bann mit großem Geprange gefeiert wor ben; benn die Thronfolge des Geschlechtes der Hohenzollern i Brandenburg. Preußen bedurfte neuer hoffnungen. Der damalig Kronpring Friedrich Wilhelm hatte ben großen Rummer gehab . zwei Prinzen im garteften Alter wieder burch ben Tob zu verlie ren'); von seiner Gemalinn Sophie Dorothee von Sannove fagten die Arzte ichon nach ber erften Entbindung, seien keine Rad fommen mehr zu erwarten; weshalb ber gebrechliche Ronig Fri brich I. fich noch zu einer britten Che entschlossen hatte 2), we che ihm aber eitel Gram brachte und vielleicht fein Lebenseni beschleunigte. Dreimal willkommen erschien unter solchen Berhal niffen Friedrichs Geburt, dem Grofvater, ben Eltern, dem Bate lande ein Stern bes Gluckes und der besonderen Gunft des bin Ahnliche Erscheinungen pflegen solchen Sehnsuchtskinder eine besonders freudenreiche Jugend zum frohlichen Angebinde ! bringen. Un Friedrichs Wiege opferte das Geschick nichts, wa dem Augenblicke schmeichelhaft frohnend, den eblen Reim hatte ve berben konnen, welcher, ein machtiger Dauerbaum zu werden b stimmt, in widerwärtigem Sturm und Ungewitter lange gehärt und bewährt werden musste. Auch er follte, wie Moses und Ci rus, wie heinrich von Frankreich und Peter von Ruffland in b lehrreichen Schule der Prufungen erzogen werden. Ja, wenn gegrundet ift, daß fein Bater, über die Freude eines mannlicht Nachkommen, ben neugeborenen Prinzen am Raminfeuer burch b Heftigkeit der Liebkosungen und durch die Sige dem Ersticken na gebracht; und daß die Rammerfrau dies bemerkt und den Pringe mit Muhe wieder hergestellt'): so hat die Vorsehung ihm fru wie spaterhin ofters, das Leben gerettet, damit es der Geschich und der Menschheit wurdig werde.

<sup>1)</sup> Friedrich Ludwig, Prinz von Dranien geb. d. 23. Novbr. 1707, g forben d. 13. Mat 1708.

Friedrich Wilhelm, Prinz von Preußen und Dranien geb. b. 1 August 1710, gestorben d. 31. Julius 1711. Tz.

<sup>2)</sup> Friedrich b. III. v. Frang Sorn. G. 246.

<sup>3)</sup> f. Kufter's Lebensrettungen C. 28; dagegen Bufching's Charakter F

Die Taufe geschah den 31. Januar Nachmittags 4 Uhr in der Schlosstapelle, nachdem sie Bormittags von allen Kanzeln war bestannt gemacht worden.

Der Pring wurde in Begleitung vieler Ravaliere und Damen, unter einem himmel, von ber Markgrafinn Albrecht Friedrich, die von ihrem Gemal und beffen Bruder, dem Markgrafen Chris stian Ludwig unterstützt war, nach ber Rapelle getragen, wo ihn der Konig felbst übernahm, welcher sich, bei bem britten mit ben Glocken der Stadt gegebenen Zeichen, sammt Gemalin, und Gohn, und dem Fürsten Leopold von Anhalt. Deffau, in die glanzend erleuchtete Rapelle begeben und unter einem prachtigen, mit Gold gestickten Balbachin, bessen vier goldene Quaften vier Ritter bes schwarzen Adlerordens: von Bulow, von Tettau, von Syburg, von Spaen; Die vier Stangen aber Die Rammerherrn Graf Dons hoff, von Flemming, von Grumbkow, von Truchfeg hielten, vor einen Tisch mit goldenem Giegbecken gestellt hatte. Pring hatte eine kleine Krone auf bem haupte und war in Gilber. ftuck, mit Diamanten besetzt, gefleidet, beffen Schleppe feche Gras finnen hielten. Der gange Weg von ben Gemachern ber Rronprins geff bis zur Rapelle mar mit einer doppelten Reihe von Schweizern und Leibgarden befett.

Die Taufe verrichtete, in Gegenwart des ganzen königlichen Sauses und Hofes, der reformirte Bischof Ursinus von Bar, wos bei alle Glocken der Stadt geläutet und die Ranonen von den Wällen, unter Pauken und Trompeten dreimal gelöst wurden. In der Kapelle war Musik. Die abwesenden Pathen: Kaiser Karl VI.'), die verwitwete Kaiserinn, Zar Peter, die Generalstaten, der Kanton Bern, der Kurprinz von Hannover und die verwitwete Herzoginn von Mecklenburg'), wurden von dem Könige, der Königinn, dem Kronprinzen und dem Fürsten von Anhalt vorgestellet. Der Prinz, als Prinz von Preußen und von Oranien geboren, wurde, nach den

<sup>1)</sup> Siehe Beilage 1.

<sup>2)</sup> So nennt die Pathen die Europäische Fama, welche den gegens wärtigen Zustand der vornehmsten Hofe entdecket. Der 126. Theil. s. I. 1712. S. 501.

gleichzeitigen Berichten<sup>1</sup>), Karl Friedrich getauft. Abends war prächtige Cafel bei Hofe und in der Stadt viel theilnehmender Jubel<sup>2</sup>).

Die Marken Ssterreich und Brandenburg sind, auf ganz ahnsliche Weise, aus der Abhängigkeit von den Herzogthümern Baiern und Sachsen (1156 und 1142) zu Erzfürstenthümern erhoben worsden und dann durch das Verdienst ihrer Regenten und durch die Gunst der Verhältnisse stolz empor gestiegen. Rudolph von Habs, burg aber wurde von Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen im Mai 1218 auf dem Schlosse Limburg in Oberelsaß aus der Tause gehoben 3), wie König Friedrich II. von Hohenzollern von demjenigen Kaiser, mit welchem der Habsburgische Mannöstamm erlosch.

Das war der letzte Sonnenstrahl in dem Leben König Frie brich's I. in Preußen. Als sein Enkel dreizehn Monate alt war starb er. Nun bekam der Berliner Hof ganz andere Sitten. At die Stelle des verschwenderischesten Aufwandes traten einfache Må kigkeit, soldatische Ordnungsliebe und ein sparsamer, fast bürger licher Haushalt.

Wir bemerkten, daß Friedrich der Große noch als Prinz von Preußen und Prinz von Dranien geboren ist; aber, nach der Utrechter Frieden, in welchem der Berliner Hof seine ererbten Recht auf das Fürstenthum Orange an Frankreich überließ, führte er die sen Titel nicht mehr, obgleich die Krone Preußen Titel un Wappen von Oranien beibehielt.

Die erste Sorge ber Erziehung bes Kronprinzen war ber Fra von Kamecke 1), Chrendame der Königinn und Gouvernante der Kind

<sup>1) 3.</sup> B. nach ber "Europäischen Fama" a. a. D. Die Archive u das Domfirchenbuch haben über Namen und Pathen feine All Kunft geben können.

<sup>2)</sup> Die Feierlichkeiten des Tauftages findet man bei Gütther S. 4. und 434. nach der Preußischen Fama v. 1712. S. 92 ff., nach d Theatr. Europ. 19. Theil v. 1712. S. 210 und nach der Europäisch Fama Thl. 126. S. 501 zusammengestellt.

<sup>3)</sup> Sigmund von Birken Spiegel der Ehre des Hauses Ofterrel Rurnberg 1668. S. 49.

<sup>4)</sup> Siehe Mémoires du Baron de Poellnitz T. 1. p. 31; Mémoires la Marggrave de Bareith T. 1. p. 6. 13.

von Preußen übertragen worden; welche sich aber in diesem letzes ren Amte auf die Untergouvernante, Frau von Rocoulles, verließ.

Marthe du Val, verwitwete Oberft de Rocoulles') mar schon Friedrich Wilhelms I. Jugendpflegerinn gewesen. Dag eine Frangoffinn gur Erzieherinn eines beutschen Furften gemalt murbe, barf in damaliger Zeit weniger auffallen. Es war bies eine Folge ber Nachahmung Ludwigs bes XIV. und ber über einen großen Theil unfere Baterlandes ausgewanderten Sugenotten. Beide flogten ben Sofen und bem Abel eine gewaltige Borliebe für bie frangofische Sprache ein. Schon ber große Rurfurft und feine beiben Bemas linnen, felbst von Jugend auf frangofisch gebildet, gaben ihren Rindern eine ahnliche Erziehung. Ein Gleiches thaten Friedrich I. und feine zweite Gemalinn, Die großartige Cophie Charlotte von Sannover, welche, ursprunglich fur ben frangofischen Thronerben 2) bestimmt, in einem Alter von elf Jahren mit ihrer Mutter nach Paris gegangen mar, unter bem Bormande: ihre Mutters schwester, bie Abtissinn von Maubnisson, und bie Bergoginn von Drleans, ihres Dheims Tochter zu besuchen. Die Vermalung mit bem Dauphin fam nicht zu Stande; aber bas Leben an bem Sofe Ludwigs bes XIV. hatte ihrem Geifte eine bauernbe Richtung für die frembe Bildung gegeben. Gie mar es auch, welche fur ihren Liebling Friedrich Wilhelm I. Madame de Rocoulles gur Erzieherinn malte, also auch ihm bas Frangbfische so geläufig machte, bag er in ber beutschen Sprache die volle Gewandtheit nicht erreichte, fo fehr auch seine echt beutsche Gefinnung bas ganze spatere Leben hindurch alles welfche Wesen entschieden verachtete3). Da indest feine Ge-

<sup>1)</sup> über ihr Leben s. Erman Mémoires p. s. à l'h. de Sophie Charlotte. Berlin 1801. p. 127; eln Bildniss von ihr sindet man auf dem Berliner Schlosse in den braunschw. Kammern. — Erman schreibt Rocoulles, Formey, in den Souvenirs d'un Citoyen. T. 1. p. 20. Rocoulle.

<sup>2)</sup> Für den 1661 geborenen Dauphin Ludwig, welcher 1711 ftarb, und von seiner Gemalinn Marie Unne v. Baiern den 1668 geborenen Her= 30g von Bourgogne, den Vater Ludwig's des XV. hinterließ.

<sup>3)</sup> Friedrich Wilhelm I. bekam den 5. Mai 1695 den Joh. Friedr. Cramer zum Ephorus, welcher gegen des Pater Bouhours Entretiens d'Ariste et d'Eugène, namentlich gegen die Frage: "s'il étoit

malinn sammt ihrem Bruder Georg II., durch ein unglückliches Schicksal früh von ihrer Mutter, der nachher sogenannten Prinzess von Ahlen, getrennt, in einer protestantischen Französsun, Frau von Sacetot, von zartester Kindheit an eine ehrwürdige Führerinn gehabt hatte, welche auch als Oberhosmeisterinn mit nach Berlin kam und als solche noch 1719 in den Adrestalendern stand; so blieb ganz natürlich die fremde Sprache am preußischen hose herrsschend, wenn gleich der König nur mit Fremden französisch sprach. Auf die Art kam die vornehme Jugend in Gesahr, der Mutterzunge ganz entwöhnt zu werden. Friedrich hatte das gleiche Los. Seine erste und liebste Unterhaltung, und was er zum Vergnügen las, war französisch; nur wenn der strenge Vater ihn zur Strafe auswendig lernen ließ, bekam er deutsche Katechismen und Gesangbücher in die Hände.

Ubrigens liebte Friedrich Wilhelm feinen Cohn gartlich; wie er benn überhaupt ein fehr ehrwurdiger, echt beutscher Sausvater war, in beffen Bergen die innige Liebe nicht erftickt murbe, menn er auch bisweilen mit einer an Sarte grangenden Strafe bie Seis nigen heimsuchte. Schlossen die koniglichen Rinder sich wohl dem milberen Mutterherzen, welches gar haufig bei ber Buchtigung ihrer Lieblinge mitlitt, marmer an; aufrichtige Berehrung haben fie boch bem Bater auch nach feinem Tobe noch geopfert. Denn, wie er auch hie und ba miffgriff in ber Erziehung: überall leuchtete bie gewissenhafteste Sorge für das leibliche und Seelen-Seil der Rinber hervor. Go schrieb er am 26. April 1715, als er, von seiner Gemalinn, die er gewohnlich nur Fietchen nannte, begleitet, gegen bie Schweden zu Felde jog, an ben Geheimenrath: "Dieweil ich ein Mensch und fann sterben, ober todtgeschossen werden, fo befehle fie alle mit einander vor Frig zu forgen, ba ihnen Gott vor belohnen wird 1)."

possible, qu'un Allemand eût de l'esprit?" seine Vindiciae nominis Germanici contra quosdam Germanorum obtrectatores Gallos. Amstel. 1694. 8. geschrieben. Cramer mag seinen Zögling gegen die Franzosen eingenommen haben; er wurde im April 1697 verdrängt. Sein Nachfolger Rebeur war ein arger Pedant. Über beide siche Cosmar's und Klaproth's Statsrath. S. 273 und 295.

<sup>1)</sup> Rlaproth's und Cosmar's Statsrath. S. 223.

Unfer Friedrich murbe einfach genahrt und gekleibet; noch fpat ging er im Polrocke: "Prinzen, wurde ihm oft gesagt, muffen fich nicht burch Put, fondern burch Artigfeit und Gute von ablis gen und burgerlichen Rindern unterscheiden;" und bag er "in ber Jugend mit Biersuppe erzogen worden" hat ber große Konig ben 27. August 1779 an die hinterpommerschen Landstande geschrieben, als das Raffeetrinken gang allgemein murde. Liebe jum Wohlthun suchte die Koniginn auf alle Art zu hegen und es gereichte bem elterlichen Bergen ju großer Freude, als ihr Sohn einmal in den Rinderjahren auf der Ruckfehr von Sannover, ju Tangermunde für feine gange Barichaft Semmeln, 3wieback und Prezeln faufte, bem Bolte gu fpenden'). Wie oft hat in spateren Zeiten die Welt fich gefreut, wenn Friedrich als Ronig im Großen fich die Wonne bes Wohlthuns bereitete und ber Armuth feine Kornspeicher offnete! Ber vermochte überall nachzuweisen, wie unfere fpateren Sandlungen auf fruben Rindheitseindrucken ruben!

Mit dem Anfange des siebenten Jahres endete die weibliche Erziehung. Aber Frau von Rocoulles') genoss noch einige zwanzig Jahre ihres würdigen Zöglings Liebe und Achtung, der auch in ihrem Hause sehr oft an geistreichen Gesellschaften Theil nahm und schriftlich, wie mündlich, ihr seine dankbaren Huldigungen dar, brachte; ja, kurz vor seinem Tode, als er erfuhr, daß noch eine alte Freundinn seiner ersten Erzieherinn, eine Witwe Barbier am Leben sei, an dieselbe freundlich schrieb und ihr ein Geschenk machte').

Der Generallieutenant Graf von Finkenstein und der Oberst von Kalkstein führten nun die Erziehung des Kronprinzen weiter, als Oberhofmeister jener, dieser als Sousgouverneur; beide waren edle, verdienstvolle Männer. v. Finkenstein, schon seit 1702 Fried drich Wilhelms Oberhofmeister und durch seinen wesentlichen Unsteil an dem Siege von Malplaquet ausgezeichnet ), hatte einen

<sup>1)</sup> Offizierlesebuch Theil I. S. 12.

<sup>2)</sup> Sie starb den 4. Oktober 1741. In Formey's Souvenirs d'un Citoyen T. 1. p. 20 sindet man einen Brief von Friedrich an Frau von Rocoulles vom 17. Febr. 1738.

<sup>3)</sup> v. Dohm Denfmurdigfeiten Bb. 4. G. 29.

<sup>4)</sup> Siehe Friedrich im Leben seines Vaters, welcher diesen Tag, den 11. Sept. 1709, als den erfreulichsten seines Lebens, jährlich feierte.

vortrefflichen Karakter, war aber kalt und ganz Soldat. In seisnem Hause genost Friedrich manche frohe Stunde; Graf von Finzkensteins und von Kalksteins Sohne, sammt den markgräslichen Prinzen, den Enkeln des großen Kurfürsten, machten die Spielges fährten; besonders blieb er dem jungen Grafen von Finkenstein, dem nachherigen Kabinetsminister, das ganze übrige Leben hindurch mit großem freundschaftlichem Vertrauen zugethan, im Umgange, wie im Briefwechsel: während des siebenjährigen Krieges werden wir den König in den traurigsten Augenblicken gegen diesen Jusgendfreund sein Herz ausschütten sehen.

Bei einem Könige, der so, wie Friedrich, mit ganzer Seele, mit wahrer Begeisterung den Wissenschaften lebte, wird man mit Begierde nach dem Jugendunterrichte fragen. Aber, darüber ist wenig Planvolles zu melden. Friedrich Wilhelm, ein Feind aller Bucherweisheit und Schriftgelehrsamkeit<sup>2</sup>), wollte seine Kinder, zus mal den Kronerben, nur in den nothdürftigsten Lehrgegenständen unsterrichten lassen, damit durch die Wissenschaften nicht etwa die Resgententugenden Eintrag litten.

In der "Instruction und Bestallung für den Grafen von Finztenstein und den Obersten von Kalkstein" vom 13. August 17183), spricht Friedrich Wilhelm I. seine ganze Liebe zur Religion und Sittlichkeit aus, in denen er seinen Sohn gern auferziehen mochte; die davon zeugenden Stellen machen den Haupttheil der ganzen Vorschrift aus und sauten so: "Insonderheit muss Mein Sohn eine rechte Liebe und Furcht vor Gott, als das Fundament und die einzige

<sup>1)</sup> Siehe Cosmar's und Klaproth's Statsrath. S. 425 f.

<sup>2)</sup> Siehe (v. Benekendorf) Rarakterzüge. 8. Sammlung S. 56 über Morgenstern's Disputazion in Frankfurth a. d. D. Dinstags den 12. Nov. 1735; Morgenstern über Friedrich Wilhelm I. S. 107 den merkwürdizgen Vorfall zwischen dem Könige und dem Major von Jurgas im Tasbackfollegium; Küster erzält in Saldern's Leben S. 133. Friedrich Wilhelm I. habe 17.39 von dem 20jährigen Leibgardefähnrich von Salzdern gesagt: "ich fürchte, ich fürchte! Saldern wird auch ein französischer Fladderkopf; denn er liest schon franzbsische Zeitungen." — Wie nachhaltig Friedrich Wilhelm's Verachtung der Wissenschaften auf die Offiziere der Armee gewirkt, spricht der große König mit Bestauern in dem Briefe an d'Argens vom 14. Okt. 1762 aus.

<sup>3)</sup> Siebe Cramer zur Geschichte Friedrich Wilhelms I. G. 3.

Grundfaule unferer zeitlichen und ewigen Bohlfahrt recht beige= bracht, hingegen aber alle schadliche und zum argen Berderben abziehende Jrrungen und Secten, als Atheist-Arrian-Socianische, und wie fie fonft Ramen haben mogen, als ein Gift, welches fo garte Gemuther leicht bethoren, beflecken und einnehmen kann, aufs Mus ferste gemieden und in seiner Gegenwart nicht davon gesprochen werden; wie benn ingleichen Ihm auch vor die fatholische Religion, als welche mit gutem Fug mit unter benenfelben gerechnet werden fann, fo viel, als immer moglich, einen Abscheu zu machen, beren Ungrund und Absurditat vor Augen zu legen und wohl zu inprimiren, hingegen aber ihn zur mahren Chriftlichen Religion, welche fürnehmlich darin bestehet, daß Christus vor alle Menschen gestorben, als ben einzigen Eroft in unferm Leben zu leiten und zu führen und muß er von der Allmacht Gottes wohl und ber Ges stalt informieret werben, daß Ihm alle Zeit eine heilige Furcht und Benerazion vor Gott beiwohne, benn biefes ift bas einzige Mittel, bie von menschlichen Gesetzen und Strafen befreiete souveraine Macht in ben Schranken ber Gebuhr ju halten." - Latein sollte Friedrich gar nicht lernen: bas Frangbfische und Deutsche aber fo, bag er fich barin eine elegante und furge Schreibart angewohne; außerdem bie Rechenfunft, Mathematit, Artillerie, Stonomie aus bem Fundamente; die alte hiftorie "nur uberhin;" die Geschichte ber letten 150 Jahre aber auf bas Genaueste; bas Jus naturale und gentium, wie auch die Geographie und mas in jedem Lande remarquable, muff er vollkommen inne haben, abfonberlich aber die hiftorie des Saufes Brandenburg, zu welchem Ende ben Erziehern Bibliothet und Archiv zu nugen frei gegeben wird, weil ,, ein domesticum exemplum allezeit mehr Rraft hat, als ein auswärtiges;" neben ber preugischen Siftorie wird auch bie Beschichte berjenigen Sauser anbefohlen, welche mit bem eigenen Sause vor anderen verknupft find, namlich die ber Sauser England, Braunschweig, Seffen u. f. f. Bornemlich follen beim Lefen kluger hiftoriarum Betrachtungen gemacht werben über bie Urfachen ber Begebenheiten. Bei zunehmenden Jahren follen bann gang befonbers auch die Fortifikation, Die Formirung eines Lagers und andre Rriegeswissenschaften vorgenommen werben, bamit ber Pring von Jugend auf angeführt werde, einen Offizier und General zu agiren,

und seinen ganzen Ruhm im Soldatenstande zu suchen." — So lautet ber königliche Befehl dem Wesen nach.

Schon vor beendigtem vierten Lebensjahre hatte ber Rronpring eine Augsburger Fibel in Die Bande bekommen: "Reu erfundener Lustweg zu allerler, schonen Kunften und Wissenschaften ')", ein sehr zweckmäßiges Buch, welches, reich gebunden, in der Dis kolaifirche zu Spandau aufbewahrt wird. Wer über dieses geschmackvolle Bilderabe unterrichtet, wiffen wir nicht; doch nimmt in allen Rachrichten ber vielfach bekannte Silmar Curas fehr fruh als Lehrer seinen Plat ein. Dieser thatige Mann gehorte nicht ber frangofischen Rolonie an, ba er, ben offentlichen gebruckten Rach= richten zufolge, zwolf Jahre Rirchenaltester bei der deutschen reformirten Parochialfirche in Berlin gemesen; aber er hatte ichon beis nahe zwanzig Jahre Unterricht in der frangofischen Sprache gegeben, "ehe ihm — wie er in ber Borrede zu feiner frangbfifchen Grammatit2) fagt — ber Koniglich Preugische Sof, um bas Jahr 1718, die junge Konigliche herrschaft jur Information anvertrauete;" namlich den Kronprinzen und die beiden nachherigen Markgrafinnen von Baireuth und von Unspach, welche von demfelben Meister auch bas Schonschreiben und bie Anfangsgrunde ber Geschichte lernten. Über alle drei Gegenstände hat Curas Lehrmittel herausgegeben, und, wenn fich auch über fein fonftiges Berhaltniff ju jenen hoben Schulern nichts weiter beibringen lafft; fo ift es boch bekannt, wie fehr Friedrich bas Frangbfische und die Geschichte fruh liebgewonnen und wie gewandt, noch in spateren Jahren, namentlich seine deutsche Sandschrift war. Auch lieft man mit Bergnugen, wie innig Curas in dem genealogischen Unhange zu feiner Universalgeschichte 3) es ausspricht, "daß Gott den zehnjährigen Rronprinzen mit ungemein ichonen Gaben bes Berftandes gezies ret und mit allen vortrefflichen Tugenden seiner durchlauchtigften

<sup>1)</sup> S. Saude= und Speneriche Zeitung 1803. Rr. 11. den 24. Januar.

<sup>2)</sup> Curas' Grammaire erschien zuerst 1720 Berlin bei Nicolai; nachher bis 1786 sehr oft.

<sup>3)</sup> Zuerst 1723; dann 1727, 1730, 1757, 1760, 1764. Über Curas s. Berlin. Monatsschrift. 1807. Jun. S. 337 und Hering's Beiträge zur Gesch. ber evang. ref. Kirche in ben Preuß. Brand. Ländern Theil 2. S. 173.

Boreltern begabt habe." Die kurfürstliche Bibliothek in Cassel bewahrt das Schreibebuch auf, in welchem Friedrich 1717 unter Curas' Leitung seine ersten Buchstabenzüge gemacht; auch auf der Symnasiumsbibliothek in Soest findet sich ein Schreibebuch aus des Kronprinzen sechsten Lebensjahre mit der Geschichte aller Schickssale, welche diese Übungsblätter erlebt und an das Joachimsthalsche Symnasium in Berlin ist aus dem Slrichschen Nachlasse ein spasteres Originalschreibebuch mit sehr schoner Handschrift gekommen.

Der Domorganist Gottlieb Beine mußte ben Rlavierunterricht mit ben Marotschen Psalmenmelodien anfangen, wozu ber Ronig seinem Sohne am Weihnachtsabend 1717 bie Berliner Ausgabe bes hofpredigers Jablonsti schenkte. Auch biefes Buch ift noch porhanden; es ift von bem Geheimen Rammerier Eversmann auf beffen Familie nach Magbeburg vererbt worden und findet fich uns ter ben Sammlungen bes Rriminalraths Rithack in Blankenburg. Rach einem Bergeichniffe auf einer leeren Blattfeite Diefes, in ros then Rorduan gebundenen Gesangbuches, spielte Friedrich ben 1., 2., 16., 19., 22. und 24. Pfalm befonders gern. Beine ubte ihn tuchtig auf bem Inftrumente und im Generalbaff; boch ließ er bas Rlavier fpaterhin bei Seite liegen, um fich an ber frei gewählten Flote ju ergogen. "Den gewohnlichen Generalbaff," ergablte Friedrich Quangen einmal, "habe ich wohl begriffen; aber bie plagifchen Dobi haben mich weidlich geplagt." Quang ant. wortete: "Sie sind nun auch nicht mehr Dobe')."

Wer den Kronprinzen im Zeichnen und Malen unterrichtet, können wir nicht sagen: aber auch in diesen beiden Künsten ersscheint Friedrich talentvoll. Ideen der Baukunst und die Kriegesswissenschaften verstand er sehr fertig durch den Griffel deutlich zu machen; und in den Zimmern, welche seine nachherige Gemalinn auf dem Berliner Schlosse bewohnte, sindet sich noch sein Bild von ihm selbst in seiner Jugend gemalt<sup>2</sup>).

Um seinem Sohne Lust zum Soldatenstande früh einzusidßen, stiftete der König ben 1. Sept. 1717 eine "Kompagnie ber Kronprinzlichen Rabetten", 110 Köpfe stark, zusammengezogen

<sup>1)</sup> Siche Micolai's Anekdoten. heft 3. S. 252.

<sup>2)</sup> Rumpf Beschreibung von Berlin. 4. Aufl. 1823. S. 274.

aus den ichon von Friedrich dem 1. in Berlin, Magdeburg und Colberg unterhaltenen Radetten. Der Dberfilieutenant Fink von Finkenftein mar der erfte Chef der neuen Unftalt, welche durch Land, junker allmalig bis auf 236 vermehrt, 1726 den Ramen "Konig, lich Kronpringliches Bataillon der adligen Kadetten" bekam. Der fiebzehnjährige Radettenunteroffizier von Rengell murbe 1719 gur Ubung im fleinen Waffendienste für den Kronpringen angenommen, ber sich, auch als Freund der Tonfunst und als Flotenblafer sehr beliebt zu machen wusste. Friedrich nannte ihn noch als Ronig ofters feinen Lehrmeister und mar ihm fehr gnabig. — Den Juges nieurmajor Johann von Senning, von welchem der Pring in den mathematischen Wissenschaften und in der Befestigungefunft Unterricht genoff, ließ er nie wieder von fich; denn diefer erfahrene Offizier, der in ben niederlandischen Feldzügen ein Bein verloren, mar zugleich ein geiftreicher Gefellschafter. Gewiff haben die beiden Militargou. vernors ihren hohen Zogling schon aus eigener Reigung für die Waffentunft ju gewinnen gemufft; auch fteht in ihrer Inftrufzion ausbrucklich noch: "Absonderlich haben sie beide sich außerst angelegen sein ju laffen, Meinem Cohne die mahre Liebe zum Coldatenstande eingupragen und ihm zu imprimiren, daß, gleichwie nichts in der Belt, mas einem Pringen Ruhm und Ehre ju geben vermag, als ber Degen, er vor der Welt ein verachteter Mensch sein wurde, wenn er solchen nicht gleichfalls liebte, und die einzige Gloria in demselben suchte."

Als ein besonders gläubiger Christ, in dem damaligen, freilich meist nur äußerlichen Kirchenwesen, wollte der König seinen Sohn auch gern recht nach dem eigenen Sinne herangebildet sehen. In welcher Art aber der Hofprediger Andreae den ersten Unterricht in der Religion besorgt, können wir nicht näher nachweisen. Wenn man seine Lehrweise nach dem Glaubensbekenntnisse der Prinzess Wilhelmine, welches Andreae 1724, 18 Bogen stark, lauter schoplassische Theologie, herausgegeben, beurtheilen darf; so war dieselbe, am wenigsten für Friedrichs Bedürsnisse geeignet und wir werden und ihrer erinnern müssen, wenn von des großen Königs kirchlichen Gesinnungen unten die Rede sein wird. Die herrliche und heilige Kunst, junge Leute von reiferem Geiste und von wahrscheinlich welts bürgerlicherer Bestimmung religiös auszubilden, haben immer nur sehr wenige vorzügliche Männer verstanden. Der Unterricht über

- 10100/p

Werhaltniss des Endlichen zu dem Unendlichen, einer der wichiffen Gegenstande für den Menschen, wird oft, bei allem kaftenmigen Eifer, mit der handwerksmäßigsten Sorglosigkeit betrieben. In Roltenius, der den Kropprinzen zum Abendmal vorbereitete at einsegnete, muff geruhmt werben, bag er es mit großem Diff= ungnügen bemerkte, wenn ber Konig feinen Sohn zur Strafe Milme Davids auswendig lernen lieff. Auch hat dieser wurdige Guilliche sich späterhin als Mitglied der von Friedrich Wilhelm I. hausenen Behörde, welche Wolff's Philosophie von Seiten der bufferei prufen sollte, freisinnig und duldsam bewieser. Aber keltenius' Ratechismus hatte Friedrich schon seit 1721, auf des Buters Befehl, fleißig gelernt. Dennoch muff, so fruh und so viel ach die beiden hofprediger den Kronpringen im Chriftenthume un. michtet hatten, der Erfolg, selbst blog in Rucksicht auf den Borvon Kenntnissen, nicht bedeutend gewesen sein, da Graf Finmiein und Oberst von Kaltstein, sobald sie erfuhren, daß ihr 38gam bevorstehenden Karfreitage jum heiligen Abendmal gehen dem Könige ben 5. Januar 1727 meldeten, wie derfelbe von te sestgesetzten "Information im Christenthume seit acht Monaten wiel profitiret ');" worauf der Konig sofort befahl, daß Rolbins alle Montage nach Potsbam fomme "um ben Kronpringen Antag Nachmittags und Dienstag fruh Morgens zu informiren." drauf legte Friedrich, den 11. April, sein Glaubensbekenntniss im Beilin ber gangen Berliner Domgemeinde ab, nachdem er zuvor milich war gepruft worden und empfing das Abendmal.

Die ritterlichen Übungen im Reiten und Tanzen gewährten ein mendes Bergnügen; der Kadettenfechtmeister von Pangendorf musste,

wenn der hof in Potsdam war, seine Kunst lehren.

1721 im Januar liest der König dem Kronprinzen auf dem Min Dranischen Sale, über der alten Schlosshauptwache in Berstin Zeughaus von Kanonen und von allerlei kleinen Gewehren michten?); nahm ihn auch seitdem zu den Provinzialrevüen, und die zahlreichen Land und Wasserjagden, besonders in Wusterswien und Machenow mit.

Cramer S. 32.

Mistoire de la vie et du regne de Fréd. Guillaume Roi de Prusse. T. 1. p. 435.

Mit dem Wachsthume bes Korpers wurde der Schlaf abgefürzt: viel Schlaf, sagte der Konig, mache die Kinder dumm; darum hatte der Geheimerath Leibarzt Dr. Christoph Horch die zweckmäßigste Dauer der Ruhe zu bestimmen. Rasch muste aufgestanden, die Reinlichkeit und das Ankleiden besorgt werden mit soldatischer Strenge, welche Friedrich Wilhelm sogern im Kleinen, wie
im Großen über den ganzen Umfang seines Landes verbreitet hatte.
Friedrich hatte ein schones blondes Har, welches er als Prinz in
statternden Locken trug. Sein Vater, welcher an ihm die bei dem
Heere Eingeführte Frisur sehen wollte, befahl dem Hoschirurgus
Sternemann ), dem Prinzen die Seitenhare abzuschneiden. Friebrich vergoss Thränen darüber; Sternemann aber rettete ihm den
größten Theil der Hare, indem er sie möglichst nach dem Hinterkopfe kämmte.

Die kleinen Kammerausgaben wurden seit 1718 jährlich, erst mit 360 Ehlr., nachmals, bis März 1729 mit 600 Ehlr. bestritzten, über welche die genaueste Rechnung, bis auf Pfennige, gestührt werden musste. Hofrath Wilhelm Colsch') besorgte die Aussahlung der kronprinzlichen Gelder, deren Betrag den beiden Hofmeistern vierteljährlich voraus zugestellt wurde. Zur eigenen Bernusung scheint Friedrich, bis zu seinem 17. Jahre kein Geld geshabt zu haben. Folgendes Bruchstück aus dem Nechnungsbuche') vom Monate September 1719 wird manche Betrachtung veranzlassen:

| ben 3.       | In den Kling Beutel e rtl. 16 gr pf.           |
|--------------|------------------------------------------------|
|              | Un den Jäger vor den hund 2 —                  |
| <b>—</b> 6.  | An Ihro Hoheit den Cron Printen . s — 16 — . — |
| <b>— 10.</b> | In den Kling Beutel 16                         |
| <b>— 17.</b> | In den Kling Beutel 16                         |
|              | In das Becken 16                               |

<sup>1)</sup> Siehe Anekdoten und Karafterzüge aus dem Leben Friedrich II. Berlin bei Unger. 4. Sammlung S. 29.

3) v. Dobm Denfmurdigfeiten Bd. 5. S. 520.

<sup>2)</sup> Colfch ftarb Mitte Juli 1741 zu Berlin, 92 Jahr 3 Monat alt. Ei hatte schon dem großen Kurfürsten gedient. Die Berlinischen Nachrichten von Stats= und Gelehrten Sachen widmeten ihm den 18. Juli 1741 in Nr. 85, unter dem Hofartikel, ein gar rühmliches Andenken.

| Den 21. Dem Jäger, so die zwei Globen         |
|-----------------------------------------------|
| nach Berlin gebracht 1 rtl. 8 gr. = pf        |
| — 24. In den Kling Beutel 1 — 8 — 1 —         |
| — 25. An hammting so das grune Kleid          |
| gemachet 2                                    |
| - 27. Bei der Abreise aus Wusterhausen        |
| an die Bettmadchen 16 - = -                   |
| Vor die Pfeiffe zurecht zu machen = — 4 — = — |
| Der Rammerdiener Gummersbach hat ausgegeben:  |
| Un die beiden Laquaien von Gr. M. dem         |
| Könige und der Königinn so aufgewars          |
| tet haben 1 rtl. 8 gr. = pf.                  |
| Vor zwei Farbenschachteln                     |
| Vor 6 Pfund Puder                             |
| Bor Stibeletten Knopfe 2                      |
| Vor 12 Ellen Haarband 1 — 6 — . —             |
| In Mittenwalde 2                              |
| In Mittenwalde in die Armenbuchse — 1 — . —   |
| Un den Bothen welcher die Hunde von           |
| Berlin gebracht                               |
| Bor den hirschfanger zu schleifen = 2 - = -   |
| Bor weiß Rundschnur zu Klatschen 4            |
| Dem Menschen welcher sie bestellet und        |
| herausgebracht 2 — 2 — . —                    |
| An einen Jungen auf dem Felde welchen         |
| die hunde gebissen = 4                        |
| Un einen Dusketier vom 2. Bataillon so        |
| Sr. Hoheit zu Gevattern gebeten 2             |
| Vor eine lebendige Schneppe 2 —               |
| Un einen Hirtenjungen, so ben todten hund     |
| weggetragen                                   |
| Vor Pulver und Trinkgelb an den Kanonier,     |
| welcher zu Schulzendorf gefeuert 1 — 8 — . —  |
| Vor die Königlichen Knechte zu Bier in        |
| Schulzendorf                                  |
| Vor ein Roth-Kehlchen                         |
|                                               |

| Vor Ragel und Loschpapier die Globos             |
|--------------------------------------------------|
| einzupacken rtl. 4 gr. =                         |
| Die Schu aufm Leisten aufzuschlagen = - 1 - =    |
| An einen Armen 2 — 2 —                           |
| An einen Reitfnecht, welcher die Mundis          |
| rung herausgebracht 2 — 2 —                      |
| An die alte Kastellanin zu Wusterhausen = - 16 - |
| Summa 23 rtl. 11 gr.                             |
|                                                  |

Graf v. Finkenstein.

C. B. v. Raltstein

In dieser Art ist die Rechnung von jedem Monate gest und am Jahresschlusse kommt eine Übersicht des Ganzen, wel der König eigenhändig mit seinen Bemerkungen und mit se Unterschrift genehmigte. Die Ausgaben für das Jahr 1719 1 zog er auf folgende Weise: "Mit diese rechnungen bin zufri und soll hiermit quittiret senn, aber zukunstig, wenn meine quaien, Kutscher, reit Knechte Friz aufswarten, sollen sie ni davor bekommen, denn ich sie davor bezahle, denn Friz und ist einerlen, sonsten bin mit allem zufrieden vor die guhte Haltung.

Berlin den 4. Januar 1720.

Friedrich Wilheln

Eine günstige Gelegenheit hatte unserm Kronprinzen einen M zugeführet, der früh vor allen seine volle Liebe gewann und ihm bald eine entschiedene Reigung für die französischen Redekt und einen seinen Geschmack einflößte. Das war Jaques E Duhan de Jandun, welchen der König 1715 in den L graben von Stralsund, als Führer des Sohnes vom Feldmars Grafen Dohna, hatte kennen lernen.

Ein solcher kriegerischer Lehrer hatte Friedrich Wilhs Beifall. Der geistreiche und gelehrte Franzose, als Kind Berlin gestüchtet und hier unter dem gediegenen la Croze gebi war ein Freidenker im edelsten Sinne des Wortes und ein eist Sottesverehrer. Er wurde 1716 zum "Präceptor" des Therben bestellt; aber erst nach zwei Jahren begann sein Unter in bestimmten Stunden. Umständliches lässt sich über den s

plan des neuen Prinzensührers nicht sagen; doch ist "das Reglement'), wie Mein ältester Schn Friedrich seine Studien zu Busterhausen halten soll" am 3. September 1721 in Wusterhausien vom Geheimenrath Boden den beiden Militärgouvernörs übersiefert, wichtig:

"Am Sonntage soll Er des Morgens um sieben Uhr aufsteien, sobald Er die Pantoffeln an hat, soll Er vor dem Bette auf
iie Knie niederfallen und zu Sott kurz beten, und zwar laut,
iaß Alle, die im Zimmer sind, es hören können. Das Gebet soll
ieses sein, so Er auswendig lernen muss:

""Herr Gott, heiliger Bater! ich danke dir von Herzen, af du mich diese Racht so gnädiglich bewahret hast; mache mich seschickt zu Deinem heiligen Willen und daß ich nichts moge heute, uch alle mein Lebtage thun, was mich von Dich scheiden kann, m unseres Herrn Jesu, meines Seligmachers Willen, Amen!""

"Und hierauf bas Bater Unfer. -"

"Cobald dies gefchehen ift, foll er fich gefchwinde und hurtig nziehen und fich propre maschen, schwänzen und pudern, und uff das Angiehen und furge Gebet in einer Bierthel Stunde fir nd fertig fenn, aledann es ein Bierthel auf acht Uhr ift. Wenn as gefcheben ift, bann follen alle feine Domeftiquen und Duhan ereinfommen, das große Gebet zu halten, auf die Rnie; darauf Juhan ein Capitel aus der Bibel lefen foll und ein oder ander gutes ied fingen, da es brei Bierthel auf Ucht fenn wird. Alsdann alle fomestiquen wieder herausgehen follen; Duhan foll alsbann mit Reinem Cohne bas Evangelium vom Conntage lefen, furg expliiren und dabei allegiren, mas zum mahren Chriftenthum nothig i auch etwas vom Catechismo Noltenii repetiren und foll biefes eichehen bis neun Uhr; alsbann mit Meinem Gohne gu Mir bernterkommen foll und mit Dir in die Rirche gehen und effen; er Rest vom Tage aber ift vor Ihn. Des Abends foll Er um ilb gehn Uhr von mir guten Abend fagen, dann gleich nach ber ammer gehen, fich fehr gefchwind ausziehn, die Sande maschen ab fobald folches geschehen ift, foll Duhan ein Gebet auf ben bien halten, ein Lied fingen, dabei alle Seine Domestiquen wieder

<sup>1)</sup> Cramer G. 20.

Wieder mit zugegen sein sollen, alsbann Mein Sohn gleich Bette gehen soll, daß Er halb eilf Uhr gleich zu Bette ift."

"Des Montags um feche Uhr wird Er gewecket, und fob solches geschehen ift, sollen fie Ihn anhalten, daß Er, sonder sich ruhen oder nochmals umzuwenden, hurtig und sogleich aufsteht ! muff Er alsdann niederknien und ein fleines Gebet halten, des Sonntags fruh. Sobald Er solches gethan, soll Er, so schwinde als möglich, die Schuhe und Stiefeletten anziehen, a bas Geficht und die Sande maschen, aber nicht mit Geife; fei foll er das Casaquin anziehen, das haar auskammen und schn zen, aber nicht-pudern lassen. Indest bag er sich kammen einschwänzen läßt, soll Er zugleich Thee und Fruhftuck nehr daß das zugleich Eine Arbeit ift, und must dieses Alles vor ! sieben Uhr fertig fein. Alsbann Duhan und alle Seine Dom quen hereinkommen sollen, und wird aledann bas große Gebet halten, Ein Capitel aus der Bibel gelefen, ein Lied gesungen, am Sonntage, welches Alles bis sieben Uhr dauert, da die mestiquen auch wieder weggehen follen. Bon sieben bis neun foll Duhan mit ihm die Historie tractiren; um neun Uhr foi Roltenius, ber foll Ihn bis brei Bierthel auf eilf Uhr im C stenthume informiren. Um drei Vierthel auf eilf Uhr soll Er sich Gesichte geschwind mit Basser und die Sande mit Seife masi sich weiß anziehen, pubern und ben Rock anziehen und um Uhr zum Ronige fommen; ba bleibt Er bis zwei Uhr; alst er gleich wieder nach seiner Kammer geht. Duhan foll alst auch gleich ba fein, Ihm von zwei bis drei Uhr die Landd zu weisen; dabei sie Ihm sollen aller Europäischen Reiche Di und Schwäche, Größe, Reichthum und Armuth der Stadte e ciren. Bon drei bis vier Uhr foll Er die Moral tractiren, vier bis funf Uhr foll Duhan teutsche Briefe mit Ihm schre und dahin feben, daß Er einen guten Stylum befomme. Um Uhr foll Er die Sande maschen und zum Konige gehen, ausre sich in der Luft und nicht in der Kammer divertiren und 1 was Er will, wenn es nur nicht gegen Gott ift.

Dienstag ganz wie Montag, nur daß Vormittags Pagendorf statt Noltenius von 9 bis halb 11 Uhr kommt; Nachmittags Arithmetik statt Briefschreiben. Mittwoch wie Montag, ausgenommen von 7 bis halb 10 foll mit Ihm Duhan nichts als die Historie tractiren und was auswendig lernen lassen, damit die Memorie verstärkt de. Salb 10 Uhr soll Er sich geschwinde anziehen und zum wie kommen. Das übrige vom Tage gehört vor Frischen. Donnerstag Bormittag, wie am Mittwoch; Nachmittag am Montag Nachmittag; statt des deutschen Briefschreibens foll Er lernen, einen guten französischen zu schreiben und Rechenkunst."

Freitag Vormittag, wie Mittwoch im Deutschen Schreiben Arithmetica.

Am Sonnabend foll des Morgens bis halb eilf Uhr in historie, im Schreiben und Rechnen alles repetirt werden, bit die ganze Woche gelernt hat, auch in der Moral dessen, um zu sehen, ob Er prositiret hatt und soll der General is von Finkenstein und der Obrist von Kalkstein mit dassen; hat Er prositiret, so ist der Nachmittag vor Frizen, Er aber nicht prositiret, so soll Er von zwei bis sechs Uhr tepetiren, was Er in den vorigen Tagen vergessen hat."

"Im Aus und Anziehen mussen sie Ihn gewöhnen, daß Er h aus und in die Kleider kommt, soviel als menschmöglich ist. isellen auch dahin sehen, daß Er sich selbst aus und anziehen und daß Er propre und reinlich werde, und nicht so schmußig — Diese Instrukzion ist vom Könige selbst unterzeichnet.

Duhan erscheint hier wesentlich als der Träger des fronprings Unterrichtes und seiner Gesammtbildung; welchen Geist er wochstaben des königlichen Befehls zu legen vermocht, ist mu sagen, wir werden indest weiter unten Andeutungen das finden. Auf jeden Fall weihete er seinen Schüler in die Gestell und in das ganze französische Schriftthum ein, scheint sich früh zum eigenen Denken und Lesen angeleitet zu haben. Istalte Frankreich im Sonnenglanze der goldenen Zeit Luds des 14. In Deutschland hatte die Morgenröthe eines beschen Geschmackes, welchen die Haller und Hagedorn, unter dem wie der Sachsen und der Schweizer herauszusühren bestimmt was

feamer S. 51.

ren, den Gefichtsfreis noch nicht erreicht. Rlopftod, Leffing Wieland, Rant und Bintelmann waren noch nicht einma geboren. Bas Martin Dpig und Paul Flemming, Fried rich von Logau und Undreas Graphius, sammt einige anderen vorzüglichen Dichtern des 17. Jahrhunderts Ersprieß! ches geschaffen, bas hatten bie Schwulftigen und die Waffermar ner um die Bette wieder verhullt. Die Ehre des deutschen Gi fchmackes muffte neu geboren werden; Friedrich bem Zweiten fount fie nicht mehr zu Gute fommen: vielmehr grundete auf ihn fi nicht fruchtlos, ihre freudigste hoffnung. Den eigenen miffer Schaftlichen und Runft : Genuff fcbpfte er fein ganges Leben au ben Schriften bes Bolfes, beffen Sprache er fich am geläufigste und liebsten bediente. Die Muttersprache lernte er nur durfti und einseitig, fast blog im Umgange mit der Denge, in den une quicklichen Lehrstunden, bei den Baffenubungen und fpaterbi aus ben Bittidriften und Rangleiakten; auch an ben Sofen bor man damale noch tein muftergiltiges Deutsch. Unter folchen Un ftanben erscheint ber auslandische Bildner als eine Boblthat fi ben Rronpringen, ber bas auch noch als Ronig erfannt hat; ben als feine Erziehung im Fruhjahr 1727 fur beendigt gehalten ut Duhan entlaffen murde; fo ichrieb er ihm, ben 20. Jun, einig liebevolle Zeilen ') mit dankbaren Berbeigungen fur die Bufun und verewigte fpaterbin fein Unbenten durch eine in ber Afadem ber Biffenschaften vorgelefene Lobrede 2).

Großen Antheil an Friedrichs Entwickelung hat gewiss au die dauernde innige Freundschaft mit seiner geistreichen alter Schwester, der nachherigen Markgrafinn von Baireuth, gehabt, n welcher er, von der Wiege an, fast unzertrennlich verbunden blieb Ein Denkmal aus dieser einträchtigen Kinderzeit ist das scho

<sup>1) &</sup>quot;Mon cher Duhan Je Vous promais que quand j'aurez mon pr pre argent en main, je Vous donnerez enuelement 2400 ecu p an, et je vous aimerais toujour encor un peu plus q'asteure s me l'est posible. Frideric P. R. (L. S.) Potsdam, le 20. Juin 1727."

<sup>2)</sup> Zuerst gedruckt in der Hist. de l'Ac. Roy. des Sciences et bel lettres. Année 1746. Berlin 1748.

<sup>3)</sup> Des Ronigs Histoire de la guerre de sept ans T. 1. p. 341.

Bild ') von Pesne, auf welchem der dreijährige Kronprinz die Erommel schlägt und seine Schwester danach marschirt; hinter beis den der Kammer. Mohr mit dem Schirm. Wie in der Kindheit die gemeinsamen Spiele, im reiferen Alter die gleichen Gesinnun, gen ihre Herzen verbanden; so übten beide in den Unterrichtsjahs ren um die Wette den französischen Stil '); denn auch die Prinzess Wilhelmine wurde späterhin der besonderen Führung einer Aussländerinn, der Tochter des Geschichtsschreibers Leti, eines Italiäs ners anvertraut, einer hartberzigen Person.

So wenig Friedrich je die franzbische Rechtschreibung sich aneignete, so viel Sorgfalt wandte er doch, bis an sein Ende, auf eine schone Schreibart, wovon die eigenen Verbesserungen in den handschriften seiner Werke und die neuen Austagen derselben zeugen. Und hierin war sein scharffinniger Fleiß so glücklich, daß er selbst gegen Voltaire als Runstrichter in Sprachsachen siegreich auftrezten durste 3). Wenn aber Frankreich den großen König seinen Klassistern beizählt, so thut es daran sehr recht, weil Männer, die, gleich Easar und Friedrich, ihren Geist in ihren Werken niederlesgen, auch zu den Helden in der Sprache gezählt werden mussen.

Bom Italianischen verstand Friedrich so viel, daß er den Metastasio in der Urschrift lesen konnte. Darum schickte Algarotti ibm den 19. Februar 1751 einen italianischen Brief von Pabst Benedikt dem 14. zur Ansicht; aber Friedrich sagt selbst zu demselben Italianer in einem Briese vom 19. September 1749, als Algarotti ihm die neue Ausgabe seines Neutonianismo per le donne versprochen hatte: "J'aime mieux vous entendre, que de vous lire dans une langue que je ne suis qu'en hésitant."

In der Justrukzion vom 13. August 1718 sagt der Ronig

<sup>1) 1789</sup> von D. Cunego ju Berlin in Rupfer geftochen, groß Folio.

<sup>2)</sup> Die Markgr. v. Baireuth erzählt in den Mémoires T. 1. p. 153. daß der Kronprinz (1729) alle Nachmittage bei ihr zugebracht, im ge= meinschaftlichen Lesen und Schreiben den Geist zu bilden. Stoff zu den schriftlichen Übungen bot "la clieque impériale" und selbst der König wurde nicht verschont.

<sup>3)</sup> s. Friedrich's Brief an Voltaire vom 9. September 1739, in welchem der Kronprinz den Mahomed durchgeht und Verbesserungen im Ausdrucke macht, welche der Dichter in späteren Ausgaben benutt hat.

zwar ausbrucklich: "Was die lateinische Sprache anbelanget, so foll Mein Sohn folche nicht lernen und will Ich auch nicht, daß Dir einer davon fprechen foll"; indessen ergalte Friedrich felbst bisweilen '), daß er in seiner erften Jugend einen Lehrer fur die lateinische Sprache gehabt; bag fein Bater einft bagu gekommen, als berfelbe ihn aus ber golbenen Bulle überfegen laffen, und bag ber Ronig, als er einige schlechte lateinische Ausbrucke gehoret, ju bem Sprachmeifter gefagt: "Was machft bu Schurfe ba mit meis nem Cohne?" - ,,,, Ihre Majestat, ich explicire bem Pringen auream bullam."" - Der Konig habe ben Stock aufgehoben und gesagt: Ich will bich Schurfe auream bullam - - habe ihn weggejagt und bas Latein habe aufgehort. Rachher mag mohl Duhan im Stillen bes Lateins fich ein wenig angenommen haben; auch scheinen die Fortschritte nie über das Mittelmäßige hinausgegangen zu sein. Doch führte Friedrich gern lateinische Redensarten, falich und richtig, im Munde und in ber Feder: "festina lente; dominus vobiscum; flectamus genua; vale ac fave; non plus ultra; stante pede morire: tot verbas tot spondera; lapsus calami; de gustibus non est disputandus; beati posedentes; beatus pauperes spiritus; compille intrare; ex nihilo sit nihil; quod bene notandum; post mortem nihil est; facie ad faciem; - an Voltaire den 21. Jun 1760 "o tempora, o mores! vous voyez, que je n'oublie pas mon latin.; -" an d'Argens, den 18. September 1760 "In vielen fleinen Borfällen habe ich Glud gehabt, und ich hatte große Luft, mir den Walspruch zu walen: maximus in minimis et minimus in maximis; -" 1780 in ber Schrift de la littérature allemande:" "Caesar non est super grammaticos; -" in einem Briefe an Duhan vom 12. Jun 1738: "Je me contente de dire avec Lucrèce: Felix qui potuit rerum cognoscere causas!" an Voltaire, den 10. Oftober 1739: "Dites avec Horace: In virtute mea involvo." Auch pflegte Friedrich fur feine Berte lateinische Dentspruche zu mahlen; so hat er an die Spige seines großeren Lehrgedichtes "L'art de la guerre" die Stelle aus Lucrez "Unde prius nulli velarunt tempora musae" gesett.

<sup>1)</sup> f. Busching's Charafter G. 33.

Nach dem bisher Gesagten darf des großen Kdnigs Jugendbildung wohl nicht ganz planvoll genannt werden; daß sie mangelhaft geblieben, spricht er selbst, bei reiferer Ansicht, in einem vertraulichen Briefe an Duhan offen aus '). Indest gewann er doch Eigenschaften von entschiedenem Werthe: Sparsamkeit, strenge Ordnungsliebe und einen geregelten Fleiß, der die Zeit als das kostdarste Gut auszukaufen wusste: die Erundlage zu allen den Segnungen, welche sein langes Leben aus so gesunden Wurzeln erzeugt hat. Auch der fast blinde Sehorsam, den er leisten musste, hat ihm die Augen gedfinet, und ihn weise regiren lehren; aus den Berirrungen und Leiden mochte er Duldung und Sleichmuth lernen.

In wie sparsamer Haushaltung Friedrich herangewachsen, bezeugen die Vorschriften für seine Tafel in Abwesenheit des Königs. Potsdam, den 22. August 1762 schreibt der Königl. Obertüchens meister von Holwede an den ersten Souverndr: "Seine K. M. baben allergnädigst an mich befohlen, daß, da S. K. Hoheit der Kronprinz in Potsdam bleiben würde, täglich vor Selbigen aus der Küche sollen gegeben werden, des Mittags eine Suppe, worin nicht mehr als zwei Pfund Fleisch sein sollen, ein Fricassée, oder Fisch und dann ein Braten, und so soll auch des Abends angezichtet werden, daß nicht mehr als allemal drei Assietten angerichtet werden. Zu dem Ende ein Koch aus Berlin hieher kommen soll, welches denn der englische Koch Mathias aus Berlin sein wird, welcher sich täglich bei des Herrn Senerals von Finkenstein Ercellenz melden wird und allda Ordre erwarten, was er vor des Kronprinzen Hoheit kochen soll 3).

Bei der Reise des Königs nach Preußen im Jahre 1728 wurde den 16. Jun befohlen: Es solle bei dem Kronprinzen nur ordinair für ihn, den Oberküchenmeister von Holwede, den Obersten von Kalkstein und den Major Senning, und höchstens noch für

<sup>1)</sup> Friedrich an d'Argens, aus dem Lager bei Ottmachau den 25. Jul 1761: "Sie und Ihres Gleichen lesen Lateinisch, Griechisch, Hezbräsch u. s. w.; ich hingegen verstehe nur ein wenig Französisch; wo mir nun das nicht aushilft, da bleibe ich in der gröbsten Unwissen- heit." — Friedrich an Duhan, Rheinsb. den 10. Fedruar 1738.

<sup>2)</sup> Cramer, a a. D. S. 29.

sechs Officiere, (wenn sie der Prinz einladen wurde) angerichtet werden. Rie sollten mehr als zehn Personen bei dem Prinzen zu Tische sein, und nie mehr Gerichte ausgesetzt werden, als des Mitztags vier, und des Abends drei. Ginge der Prinz in ein Privathaus zu Gaste, dann siele seine Tafel an dem Tage gänzlich aus. Überzhaupt solle der Oberküchenmeister ", die möglichste Menage" beos bachten ').

Diese Anordnungen erscheinen noch sehr üppig gegen die Besschreibung, welche die Markgräfinn von Baireuth von der eigenen Tafel des Königs giebt.

Den Rronpringen mehr und mehr fur bas Rriegesmefen ju ge= winnen, murde fein Mittel übersehen. Donnerstag nach Rantate, den 3. Mai 1725 murbe er, auf ber Ruckfehr von der Magdeburger Revue, ju Plauen, in dem Saufe bes bamaligen Geheimenetaterathe Friedrich von Gorne, wo der Sof, weil eben Jahrmarkt war, verweilte, jum Sauptmann ernannt 2); bas Jahr brauf murbe er Major und, ale ber Oberftlieutenant Ping von bem Grenadier= regimente ben 13. August 1726 starb, fo befam er beffen Batail. Ion und führte es bem Konige am 20. August zur Musterung vor. — Den 24. Januar 1727 wunschte Friedrich Wilhelm dem Kronpringen zu feinem Geburtstage mit befonders nachdrucklichen Worten Glud; machte ihm auch ein Geschent an Gilbergeschier. Den 14. Marg 1728 murde Friedrich jum Oberfilieutenant beforbert; als folder paradirte er in bem Leibregimente bei ber, bem Ronige von Polen zu Ehren veranstalteten Mufterung im Mai des genannten Jahres.

Um diese Zeit trübten sich allmälig die Verhältnisse zwischen dem Könige und seinem Thronerben. Der Sohn fühlte sich durch das unablässige Einüben der Soldaten, durch seine presshafte Lage unter den Augen des strenge wachsamen Baters, der nur seine Lieblingsfreuden: das Waffenhandwerk und die gute Geldwirthschaft, erlaubte, vielfach gequalt. Er schmachtete nach edleren Genüssen, die der Pflicht keinen Eintrag thun, dem Leben aber die edlere

<sup>1)</sup> Förster Jugendjahre S. 44.

<sup>2)</sup> Siehe Sybel's Nachrichten von dem Städtchen Plauen an der Havel. Berlin 1811. 8. S. 16.

Burge verleihen follten. Davon hatte Friedrich Wilhelm teine Uh. Ihm schwebte nur die Rrieger = und herrscherbestimmung bes Kronprinzen nach eigenem Denkbilde vor und mas Dem zuwis der erschien, wurde scharf gerichtet. Auch mochte es dem Ronige nicht entgehen, daß seines Sohnes Leben noch eine andere Richtung nahm, welche allerdings nur zu fehr auf Abwege führte. nem Entschuldigungebriefe an den Ronig, Connabend, Bufterhausen, den 11. Sept. 1728 und in der Antwort darauf offenbart fich bas gegenseitige Berhaltniff am Anschaulichsten. schreibt'): Mein lieber Papa! Ich habe mich lange nicht unternehmen mogen, zu meinem lieben Papa zu kommen, theils weil es mir abgerathen, vornehmlich aber, weil ich mich noch einen schlechtern Empfang, als den ordinaren follte vermuthen fein, und aus Furcht, meinen lieben Papa mehr mit mein gegenwartiges Bitten zu verdrugen, habe es lieber schriftlich thun wollen. Ich bitte also meis nen lieben Papa, mir gnabig ju fein, und fann hiebei verfichern, dag nach langem Rachdenken, mein Gewissen mir nicht bas Minbeste gezeihet hat, worin ich mich etwas zu reprochiren haben sollte; hatte ich aber wider mein Wiffen und Willen gethan, daß meinem lieben Papa verdroffen habe, so bitte ich hiermit unterthanigst um Bergebung, und hoffe, daß mein lieber Papa den grausamen Saff, den ich aus allem seinen Thun genug habe mahrnehmen konnen, werde fahren laffen; ich konnte mich fonften gar nicht barin schicken, ba ich fousten immer gedacht habe, einen gnadigen Bater zu haben und ich nun das Contraire feben follte. Ich fasse bann das beste Bertrauen, und hoffe, daß mein lieber Papa dieses Alles nachdens fen, und mir wieder gnadig fein wird, indeffen verfichere ich Ihn, daß ich boch mein Tage nicht mit Willen fehlen werde und unges achtet seiner Ungnade mit unterthänigstem und findlichstem Respect bin meines lieben Papa getreuefter und gehorfamfter Diener und Gohn Friedrich. Darauf erhielt er Folgendes 2) "Sein eigensinniger, bos fer Ropf, der nit feinen Bater liebet, bann wann man nun alles thut, absonderlich feinen Bater liebet, so thut man, was er haben will, nit wenn er babei steht, sondern wenn er nit alles sieht. Bum andern weiß er wohl, daß ich feinen efeminirten Kerl leiben

<sup>1)</sup> Siehe Cramer S. 33.

<sup>2)</sup> Cramer G. 34.

fann, der keine menschliche Inclinationen hat, der sich schämt, nit reiten noch schießen kann und dabei mal-propre an seinem Leibe, seine Haare wie ein Narr sich fristret und nit verschneidet und ich alles dieses tausendmal repremandiret, aber alles umsonst und keine Besserung in nith ist. Zum andern hoffahrtig, recht baurenstolz ist, mit keinem Menschen spricht, als mit welche, und nit popuslar und affabel ist, und mit dem Gesichte Grimmassen macht, als wenn er ein Narr wäre, und in nith meinen Willen thut, als mit der Force angehalten; nith aus Liebe und er alles dazu nith Lust hat, als seinem eigenen Kopf folgen, sonsten alles nith nüße ist. Dieses ist die Antwort. Friedrich Wilhelm."

Wir muffen hier der Dresdener Sofes gedenken, welcher, dama= liger Zeit etwas zugellos 1), auf den Kronprinzen nicht ohne bedeu= tenden nachtheiligen Einfluss gewesen zu sein scheint. Rursachsen war, durch die preugischen Werbungen, mit dem Berliner Sofe vor einiger Zeit in Unfrieden gerathen, so daß es felbst seinen Gefand= ten, von Suhm, 1727, abberufen. Indessen stellten der sachstsche Generalfeldmarschall Graf von Flemming und der faiferliche Gefandte bei dem Ronige von Preugen, Graf Sedendorf, das gute Bernehmen zwischen beiden Machten wieder ber. Friedrich Wilhelm brach am 13. Januar 1728 von Potsbam auf und überraschte ben Ronig von Polen in Dresden, wo Friedrich, von Graf Finkenstein und von Ralkstein begleitet, am 15. auch eintraf, den Orden vom weißen Adler mit kostbaren Bril= lanten bekam und mit dem nachherigen Maréchal de Saxe, Gra= fen Moriz, lebenslange Freundschaft schloss. Erft den 12. Februar kehrten die preußischen Herrschaften zuruck, als die Rarnevalslust= barkeiten (Dpern, Romddien, Redouten, Carouffele, Illuminationen,

<sup>1)</sup> La Saxe galante. Amsterd. 1734, und Königs historische Schilderung, sammt den Memoiren der Markgräsinn von Baireuth lehren den Unterschied zwischen dem damaligen Oresdener und Serliner Hofe genau kennen. Als August von Sachsen mit seinem Kurprinzen und einem Gefolge von 500 Personen den 26. Mai 1728 nach Potsdam kam, machte das Militair, die Gewehrsabrik und ein Schnepperschiesen im Lustgarten, wobei zwei Medaillen, (von Großkurth und Koch auf die Gelegenheit geprägt) als Gewinnste ausgetheilt wursden, die Unterhaltung.

Feuerwerke, Jagben), - im uppigften Glanze beendigt maren. Bei diesem Besuche nun führte Ronig August von Polen unserm Kronpringen, ben er in die Grafinn von Drzelsta, Die eigene Tochter und Buhle 1), verliebt fahe, eine feiner zahllofen andern Geliebten, Die fchone Formera gu. Der einmal gefranften Un= schuld wurden immer tiefere Bunden geschlagen. Eine mufte Beit nimmt in Friedrichs Bergen Plat: er giebt fich gang wildem Umgange mit losen Frauen bin. Die leitenden Gefellschafter, Oberft von Rochow und Major Baron von Kenferlingt, welche der Konig, fatt der bisherigen Erzieher, 1729, ihm zugeordnet 2), batten fein Gewicht über ibn; die Jugendfreunde, von Reith, Page bes Ronigs, und, feitdem diefer als Lieutenant nach Wefel verset mar, ber Lieutenant von Ratte bei ben Gens'darmes in Berlin, mahnten nicht erfolgreich auf ben Beg ber Tugend gurack. Friedrich mar, wie Titus 3) vor feiner Thronbesteigung, in eine fcmere Berirrung versunten, welche feines Baters ftreng fittliche Lebensansicht hochst straffich finden musste. Ueber diese Rachtseite in des Prinzen Jugendleben fann man vergleichen, mas die eigene Lieblingsschwester in ihren Denkwurdigkeiten ergahlt 1), die zwar etwas leidenschaftlich und ohne Rachsicht gegen die Berwandten, aber mit unverfennbarer Treue geschrieben find, fchatbare Beitrage gur Geschichte bes Berliner Sofes in ber Zeit, von ber wir eben fprechen. Auch Friedrich felbft beutet mehrfach in feinen Schriften auf die Jugendverirrungen 5) hin, namentlich in bem Schlusse ber Epiftel an feinen Bruder August Bilhelm; und bem Oberften von Camas schrieb er ben 18. Marg 1740:

<sup>1)</sup> Poellaitz Histoire des quatre derniers Souverains. T. 2. p. 174; Mémoires de la Margrave de Bareith, T. I. p. 104. 117.

<sup>2)</sup> Poellnitz, Mémoires T. 2. p. 186.

<sup>3)</sup> Tacitus Historiarum 1. 2. c. 2.

<sup>4)</sup> T.J. p. 104. 111. 120. 131. 159.

<sup>5)</sup> Was der Ritter v. Zimmermann in seinen Fragmenten S. 75 und 78 von einem Doktor von Malchow, und S. 80 von einer "fleinen Verstümmelung" sagt! ist die schamlosesse Lüge; s. Freimüthige Unmerkungen über des Ritters von Zimmermann Fragmente. 1. Abthly. S. 134—145, und Büsching's Zuverlässige Beiträge. Historischer Unhang S. 20.

thörichten Verirrungen meiner Jugend gesehen hast, sei immer ohne Rachsicht, schonungslos und unerbittlich gegen meine Fehler und Laster; so nur läutert sich, mit hulfe bes Feuers, das Gold und scheidet sich von den unedlen Metallen, mit denen es vermischt worden." Aber, als er so schrieb, bedurfte er der Läuterung nicht weiter, und, als er ihrer bedurfte, nahete sich ihm kein willsommes ner Priester mit der erlösenden Flamme. Oft geht der Weg zur Tugend von den Abwegen durch die Schule der Leiden.

Go bei Friedrich, in beffen Reigungen auch noch Underes dem Bater nicht gefiel. Unser Kronpring hatte am fachsischen Sofe ben großen Flotenblafer Quang fennen lernen, ber von feinem Ronige Die Erlaubniff bekam, jahrlich zweimal von Dresten nach Berlin zu gehen, um Friedrich auf der Flote zu unterrichten. Dies ses, wie Aehnliches vermittelte die konigliche Mutter heimlich, ohne ju ahnen, wie unheilbringende Saten fie bege. Wenn ihr Sohn Vormittags mit ben Soldaten auf bem Uebungsplage im fteifen Bopfe und knappen Dienstkleide verbringen muffte; fo wollte er Nachmittags gemächlich ber Dusen sich erfreuen im zierlichen harbeutel und im goldstoffenen Schlafroce. Aber, der wachsame Bater gestattete feine Sicherheit. Diese behaglichen Genuffe, wie die feinen geistigen aus bem Borne ber Runfte und Wiffenschaften, wurden oft von ihm gestort. Man war auf feiner but; aus Furcht vor Aberfallen murden, wie Friedrich an Guhm Schreibt, nachtliche Stunden oft zur Unterhaltung mit gelehrten Freunden gewält; und boch überraschte Friedrich Wilhelm einmal, im Commer 1730, den Kronprinzen beim Flotenblasen. Bon Ratte ergriff Flote und Roten und fprang mit Quang in ein fleines, jum Beigen ber Sfen bestimmtes Rammerchen. Uber eine Stunde wahrte die Angst, welche um so großer mar, da der Musikmeister einen rothen Rock anhatte, welche Farbe bem Konige burchaus zuwider mar 1). Friedrich hatte eiligst die Uniform angezogen; aber ber harbeutel murde bemerkt, fo ber abgelegte Schlafrock und ber Buchervorrath, welche ihrem Schickfale, verbrannt ober verkauft zu werben, nicht entgingen. Der Gohn, welcher folche

<sup>1)</sup> Rifolai Anekboten. Seft 6. S. 147.

Beschäftigungen, solche unkriegerische Rleider und Moden wälte, wurde ein Entarteter gescholten. Seltsam; — wenn Friesdich Wilhelm als Kronprinz von der Cour kam; so warf er voll Argers die große spanische Perucke ab und trat sie mit Füssen; als König führte er den Harzopf ein, der durch ganz Europa, beliebt wurde, so großes Aussehen er Ansangs auch, als eine sehr ungewöhnliche Königstracht, erregt hatte. Und alle diese verschies denen Zierden des männlichen Hauptes, die auf den Kanzeln, wie auf den Thronen, in den friedlichen Bürgerkreisen, wie in den Kriegesheeren als eine so wichtige Angelegenheit galten: wer möchte heute noch ihretwegen Unwillen hegen oder nähren?

In bem toniglichen Saufe ju Berlin machft bas Miffverhaltniff. Der Kronpring ift ernft, wenn ber Bater lacht und ichergt; er rugt beffen grausame Barte gegen bie Golbaten, verachtet bie roben Jagd Beluftigungen bes Ronige, welche ben Bauer bedrude ten, als einen geiftlofen Zeitvertreib '); liebte ben Buchladen 2), mie jener ben Erergierplat; bespottelte bie burftigen Schauspiel. fünfte, an welchen Friedrich Wilhelm fammt ber Menge viel Behagen fand; der Gohn hatte das Schachbrett, Duhan's einziges Bergnugen, liebgewonnen: bes Baters Erholung mar To-Als die Prinzen noch fleiner waren, mufften fie im Sas backstollegium um ben Ronig fein, der fie gern recht unterhaltenb fabe, fie marschiren lieg und fonft noch auf andere Beife mit ihnen tandelte. August Wilhelm war der folgsamere, willigere und bald auch der Lieblingefohn, ber nicht nur bei allen Gelegen. beiten dem Bater gur Geite mar, fondern bei Safel auch den nachs fen Plat hatte, mahrend ber Erftgeborene wie dem Raume, fo bem Bergen nach ihm immer mehr entfremdet murbe. Den beis ben Brudern durfte man die Pringeffinnen Bilhelmine und Ulrife zur Seite stellen. Diese nachherige Koniginn von Schwes ben machte ihr fehr gefettes Befen zum entschiedenen Gunftling des Baters 3): fie lachte nie und - war niemals unzufrieden,

<sup>1)</sup> fiche g. B. Lettres inedites p. 24.

<sup>2)</sup> Friedrich sagte als König einmal zu Fr. Nicolai: "Ich bin in meiner Jugend oft in seines Vaters Laden gewesen." s. Gödicke Zeitschrift für Gesch. und Lit. Bd. 1. Berlin 1824. S. 211.

<sup>1)</sup> Morgenftern &. 197.

wahrend die altere im Grundtone des Rarafters, b. h. in der Freiheit sich selbst zu bestimmen, mehr des Kronprinzen Schicksal "Frit ift ein Querpfeifer und Poet, pflegte ber Ronig zu sagen, er macht sich nichts aus den Goldaten und wird mir meine ganze Arbeit verderben!" Auch ber Große Rurfurft mar, wie fein Urentel in den brandenburgischen Denkwurdigkeiten ') ergahlt, gegen feinen Cohn aus ber erften Che fo erbittert, bag er bie Rachfolge gern auf feinen zweiten Sohn Philipp wurde haben übergeben feben. Unfer Kronpring, fagt man, zeigte fich bereit, ben wiederholten bringenden Anforderungen zu genügen und, ju Gunften feines jungeren Bruders, bem Thronrechte zu entfagen, - wenn ber Konig erflare, bag er - unehelich geboren fei 2). Mit folchen Bedingungen war ber Bater, als feuscher und treuer Cheherr, leicht guruckgewiesen. Dennoch muchsen über Friedrichs Saupte die Ungewitterwolfen immer brohender zusammen und ein furchtbarer Gewitterstrahl fuhr nur fo eben an feinem Dafein mit bloß schreckhafter Erschutterung hernieder. Rachsten Unlass gab wieder die heimliche Sorge ber Roniginn, beren Lieblingsgedanke schon seit 1719 es war, ihre Tochter Wilhelmine mit dem Bergoge von Glocester, welcher 1727, als sein Bater Ronig von England murbe, ben Titel eines Pringen von Bales annahm, und bann auch ihren Sohn Friedrich mit der englischen Pringest Amalie vermalt zu fehen. Der Ronig war diefer Doppelheirath Unfangs fowenig abgeneigt, bag feine Gemalinn biefelbe mit ihrem Bruder Georg II. einzuleiten fogar Erlaubniff bekam und daß beide Parchen der am 9. November 1723 geborenen 3) Pringeff Um a= lie als einzige Taufzeugen gegeben wurden. Da indeff ber englische hof die Berbindung ungeburlich hinhielt; fo nahm Friedrich Bil= helm dies endlich fehr übel. Aberhaupt hatten auch hier, wie int gangen deutschen Reiche, Die preußischen, fast gewaltsamen Ber= bungen, das alte gute Vernehmen schon langst getrübt. Georg I. hatte immer große Rekruten nach Potsbam geschenkt; aber das genugte nicht. Preußische Werber entführten feit bem Jahre 1724

<sup>1)</sup> T. 2. gleich ju Unfange.

<sup>2)</sup> Bufchings Charafter. G. 180.

<sup>3)</sup> Mémoires de la Margraye. T. 1. p. 81.

ife Leute von dem hannoverischen Gebiete, beredeten auch fogar ine hannoverische Soldaten zum Entweichen in die preußischen nte, also zum Meineibe, welchen Friedrich Wilhelm als Christ b verabscheuete. Aber die blinde Sucht nach großen Leuten mand alle übrige Gefühle und Grundfage, auch die vielbes mte gute Geldwirthschaft am Berliner Sofe, der, wie Fassmann 1) miff nicht zu boch angiebt, in den Jahren 1713 bis 1735. Alf Millionen Thaler Werbegelder in die Fremde geschickt hat. ich, man muff die Denkwurdigkeiten ber Markgrafinn von Baiut, Sedendorfs Lebensbeschreibung, Morgenstern's und Fassann's Schriften eingesehen haben, um von den preugischen Werbandlen damaliger Zeit und von den taufenbfaltigen Berdrußs teiten, welche bem Ronige baraus erwuchsen, ein flares Bilb baben. Zwischen Berlin und hannover, zweien so nahe verundten Fürftenhaufern, gingen über Die Berbehandel Spans ngen und aus diesen offenbarer Saff hervor. Preugen nahm es il, dag feine Berber im Sannoverischen verhaftet wurden; es mbroff Friedrich Wilhelm, daß fein Schwager, bem ftets beoichteten Brauche des vorigen Konigs von England entgegen, und, geachtet von Berlin aus baran erinnert wurde, es verfaumt, feine Untunft in herrnhaufen, Anfangs Jun 1729, wiffen laffen. Undere fleine Reckereien, vielleicht gar feindselige Erinrungen aus der fruheften Jugend famen baju; Dfterreich fchurte Tunken zur Flamme: fo drohete ein Rrieg. Schon im an 1729 franden 44,000 Preugen unter Fürst Leopold von Defu auf dem Kriegesfuße, das Regiment Gensd'armes war bereits m Berlin aus in Salberstadt eingeruckt, drei Bataillone Garbe igten; Pontons und Geschute franden jum Aufbruche fertig; fo gange Befagung ber Ronigsftadt. Much Georg, verftartt burch mifche und beffische Bulfstruppen, ließ marschiren. Beide Theile uchten der Welt ihre Grunde und Beschwerden kund. Da überimen, ben 5. Septbr. 1729, die herzoge von Braunschweig d von Gotha die Vermittelung, und die nach Braunschweig abs erdneten Bevollmachtigten erhielten, im April bes folgenben wres, wenigstens die außere Rube. Aber, alle freundliche Bu-

a belief

Leben und Thaten. Theil 1. S. 723.

neigung mar erloschen; beide Ronige machten fich, ohne Behl, über einander luftig. Rannte Georg ben Schwager feinen "lieben Bruder ben Unteroffizier" und "bes heiligen romischen Reichs Ergfandstreuer" (Archisablier); so nannte dieser ihn dafür seinen "lieben Bruber ben Rombbianten 1)." Gelbft bei Tafel, im Uns gefichte ber Roniginn, fielen zu Berlin folche Schmahreben vor. Dennoch gab die englisch gefinnte Partei am preußischen Sofe ihre Abfichten auf jene Doppelheirath nicht verloren. Die Ronie ginn hatte ihre beiden Rinder fur fich und fand befonders an bem Minifter Baron von Anpphaufen Rath und Beiftand; mahrend ihr Gemal durch ben Fürsten von Unhalt-Deffau, burch ben Generallieutenant Minister von Grumbkow und burch ben faifer. lichen Gefandten Generalfeldzeugmeifter Grafen von Gedenborf immer mehr gegen diefe Cheverbindung eingenommen murbe. entstand am preugischen Sofe ein unheilbarer Zwiespalt. Beide tonigliche Cheleute, Die fonft in fo herrlicher Gintracht ber altvaterlichften Treue gelebt hatten, belauschten einander migtrauisch; Fraulein von Batenig, Sofdame ber Roniginn, Fraulein von Leti, die erfte Rammerfrau Ramm, fowie ber Leibchirurgus und Rammerdiener Eversmann, ein befonderer Unhanger von Grumb. tow und Seckendorf, fpielten die verderbliche Rolle der Bwifchentrager: Die Freunde und Minister bes Ronigs bauten auf diese Rachrichten weiter - alle hausliche Freude mar verfummert und ber Rroupring wurde von feinen Entwurfen, fich nach England zu fluchten vor ber vaterlichen Barte, nicht abgemabnt.

Es wird, auch des Folgenden wegen, nicht zweckwidrig sein, bei den hier berührten Rabalen noch einen Augenblick zu verweizlen, besonders, um die beiden wichtigsten Mitspieler in denselben, den Fürsten von Dessau und den Grasen Seckendorf etwas näher kennen zu lernen. Lopold, der schon unter Friedrich I. großen Kriegesruhm gewonnen, wurde, als dessen Sohn den Thron bestieg, die Seele des ganzen preußischen Heeres. Nur der nachherige Feldmarschall von Grumbkow, ein Mann von vielem Geiste und von großer Gewandheit in Geschäften, theilte seine Gunst und

- 100000

<sup>1)</sup> Friedrich im Leben seines Vaters, beim Jahre 1727 und Histoire de mon temps, chap. 2.

feinen Ginfluff bei Friedrich Wilhelm. Beibe maren biefem Ro. nige mit ber unverbruchlichsten Treue ergeben; ja, Leopold von Dessau hat offenbar bas eigene Land gegen den Dienst für bie Arone Preugen vielfach hintangesett. Aber, wie alle bedeutende Gunftlinge, beide suchten auch, für manche anderweitige schwere Celbstverlaugnung, die eigenen Unfichten und Absichten auf dem Schauplage ihres Wirfens durchzuführen. Der Kronpring Friedrich war in den erften Lebensjahren von fehr schwächlicher Gefundheit; seine schweigsame Gemuthöstimmung, seine geringe Lebhaftigfeit liegen wohl für feine Tage fürchten; feine häufigen Rrankheiten nahrten die hoffnungen bes Fürsten von Anhalt, welche freilich durch die Geburt des Pringen August Wilhelm, 1722, und ber beiden andern koniglichen Sohne in der Folge gang vereitelt wurs Wenn namlich mit des Kronprinzen Tobe ber unmittelbare Mannsstamm bes toniglichen Sauses erlosch; fo mar ber harthergige Markgraf Friedrich, Leopolds Meffe, muthmaglicher Thronerbe und mit diesem munschte er fruhzeitig die alteste preußische Pringeff vermalt ju feben. Das mar aber, wie wir miffen, gang gegen bie Entwurfe der Roniginn, welche dem Fürsten von Unhalt auch bes halb schon abgeneigt mar, weil er einft ihren Gemal mit feiner Richte, ber Pringeff von Dranien zu verheirathen gewünscht hatte 1). Bon Grumbfow genoff noch weniger bas Butrauen ber Roniginn; darum hielt Leopold im Gangen mit ihm zusammen. Beide erfuhi ren burch Fraulein von Leti, mas ihnen wichtig mar, und fie bes wirften die Entlassung des Frauleins von Wafenig, als der Fis nangminister von Creut burch dieselbe noch mehr zu wirfen trach. tete; aber auch Fraulein von Leti murde 1721 vom Sofe entfernt, weil sie gegen die Pringest Wilhelmine mit tyrannischer Barte gemuthet hatte, und durch Fraulein von Sonsfeld erfest.

Selbst als Friedrich unter mannliche Erziehung gegeben wurde, waltete der gegenseitige Einfluss. Graf Finkenstein war die Wahl der Königinn; Kalkstein verdankte dem Fürsten von Dessau seinen Plat?). Wir überlassen es dem Leser, aus den oben genannten Druckschrife

<sup>1)</sup> Mémoires de la Margrave de Bareith. T. 1. p. 3 et 9.

<sup>2)</sup> f. Poellnitz Memoires T. 2. p. 73. 74; Gunther's Leben und Thaten Friedrich's 1. S. 295.

schmerzlich, wo Seckendorfs Erfolge blubeten. Aber, endlich erscheint wieder, boch nur auf Augenblicke, ein Strahl ber hoffnung. Der Ronig nimmt den außerordentlichen englischen Gesandten, Rits ter Sotham, ber die Wechselheirath abzuschließen bestimmt mar, am 4. Mai 1730, Effentlich mit vieler Gnade auf. Leider begehrte Grofbritannien die Entfernung bes Lieblings Grumbfom; ba ents brannte Friedrich Wilhelms Born auf's Reue, und hotham fehrte, wie der Baron Poellnig und die Markgrafinn von Baireuth umständlich ergalen, nach Sause guruck. Mit ihm schwanden, obgleich du Bourgai, ber ordentliche englische Gefandte, blieb, alle Soffnungen auf eine nahere Berbindung mit London. Friedrich hatte fcon , langft ber Roniginn von England geschrieben, bag er, es gehe wie es wolle, feine andere, als ihre Tochter zur Frau nehmen werde. Dies erfuhr fein Bater burch Seckendorf wieder, welchem es ber Beneral von Diemar, Beffifcher Befandter in Großbritannien mitgetheilt hatte, der bas Bertrauen der Reniginn von England miff. brauchte'). Der Unfriede am preugischen Sofe wuche, als Friedrich Wilhelm horte, dag der Kronpring 7000 Thaler Schulden habe 2). Schon ben 22. Januar 1730 mar ein "Allgemeines renovirles und ermeitertes auch geschärftes Edift') wider das Gelde leihen an Minderjahrige" erschienen; barin frand auch: "Und wollen Wir biefes Unfer Allerhochftes Berbot fo universellement heilig gehalten miffen, baß auch felbst meder an Unfern Eron, und andere Ronigliche Pringen, noch an einigen Markgraflichen Pringen, pder an jemand fur Diefelbe, etwas foll geliehen ober geborget werden, fo, bag wer biefem Unferm Allerhochften Berbot zuwider, folches bennoch an jemand von igtgedachter Unferer eigenen Ronigs

1) f. Poellnitz Mémoires T. 2. p. 215.

5.0000

<sup>2)</sup> Die kronprinzliche Rasse war so reich, daß der König aus derselben dem Banquierhause Splittgerber und Daum 1728 zu Geschäften mit dem damals in Berlin anwesenden Könige von Polen, 300000 Thaler sogenanntes Franzseld auf Jahr und Tag, ohne Zinsen vorschießen konnte. s. (König's) historische Schilderung. 4. Thl. 2. Bd. S. 203. Was dem Kronprinzen gehörte und worüber er Herr war scheint verschieden gewesen zu sein. Zum Reujahr 1727 schenfte ihm der König 200 Dukaten Species = 550 Thaler. s. König a. a. D. S. 66.

<sup>3)</sup> Mylius Corp. Constitutionum. Thl. 2. Abthl. 1. Nr. 256. p. 802.

lichen ober Markgräflichen Familien zu thun sich unterstehen mochte, berselbe mit ber Karre, und nach Befinden auch an Leib' und Les ben bestrafet werden solle ')."

So gedeihet in des Kronprinzen Secle der Entschluss, der våterlichen Zucht sich zu entziehen, zu immer vollerer Reise. Ritter Hotham hatte versichert; er wurde am englischen Hofe mit offenen Armen empfangen werden.

Friedrich stand in seinem 19. Lebensjahre; er maß 5 Fuß 2 Boll 3 Linien, sein Wuchs war schlank, seine Brust mohl ges wolbt; der Bau des Körpers mehr schwächlich als stark; die Sessichtsbildung aber verband auf eine seltene Weise Hoheit und Ausmuth und das durchdringende blaue Auge zog bei aller Schärse freundlich an.

Im Mai 1730 murben die fammtlichen fachfischen Truppen, gegen 20,000 Mann ju Fuß und 10,000 Reiter bei Dublberg in ein großes, auch von Dichtern befungenes Luftlager gefammenges Der König von Preugen mar bagu eingeladen und er erichien, begleitet von ben Pringen feines Saufes, von Farft Leo. pold und von mehr als 200 ber angesehensten Offiziere seines Friedrich fpricht in bem Leben feines Baters von Diefen Tefte, nennt es aber mehr ein Theaterschauspiel, als ein mahres Bild des Rrieges und fügt bann bingu: "Babrend biefer aufcheinenden Freundschaftsbeweise suchten August's Rante an allen europäischen Dofen Friedrich Wilhelm um die bergische Rachfolge zu bringen und biefelbe an Cachfen ju gieben. Diefes Lager, Diefe Pracht, tiefe falschen Beweise von hochachtung waren Runftgriffe, burch welche ber Ronig von Polen ben Ronig von Preugen einzuschläfern flaubte; diefer aber burchschaute die Beweggrande und verab. ibeute die Falschheit nur noch mehr." Beiter fagt ber gefronte Schriftsteller von biefer fachfischen Besuchereise nichte; aus Scheu, Die verdruglichen Borfalle zwischen ihm und feinem Bater gu berubren : fonft hatte er hier feinest erften Berfuches zu entfommen,

<sup>1)</sup> Dieses Edikt wurde erneuert den 7. Oktober 1749 und besonders einsgeschärft in dem "Erneuerten Edikt wider das Leihen und Worgen an Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen Hauses vom 15. Juli 1769. s. Mylius C. C. Bd. 4. Nr. 49. pag. 5595 — 96.

gebenten muffen. Er licg namlich den Rabinetsminifter bes Ronigs von Polen, Grafen von Sonm'), burch ben Lieutenant von Ratte um Paffe und um Pferde bitten; August aber drang ibm bas Berfprechen ab, feinen Bater wenigstens mahrend bes Aufenthaltes in Sachsen nicht zu verlaffen. Go wurde bas Borhaben, über Stragburg und Paris nach London zu gehen, auf eine gelegnere Zeit verschoben, welche indeff Friedrich Wilhelms Reise in bas fubliche Deutschland fehr bald barbot. Der Ronig erhob sich namlich am 15. Jul in Gesellschaft seines altesten Sohnes, nebft verschiedenen Generalen, über Leipzig und Meufelwig, einen Landfit des Grafen Seckenborf, welcher hier der Reisegesellschaft sich anschloss, nach Altenburg und Anspach; von da nach Auge= burg, Mannheim, Darmstadt, Frankfurt. Schon ehe man Diese Stadt erreichte, in einem Dorfe 2), wo bas gange Reifegefolge in Scheunen übernachtete (der Kronpring, Dberft von Rochow und Summersbach in Giner beifammen), da wollte Friedrich in rothem Rocke und im Mantel nach frangbfifchem Schnitte entfliehen; Der jungere von Reith, Leibpage des Ronigs, führte um Mitternacht Pferde vor; aber die Gefahrten hinderten es: doch hinterbrachte es Oberft von Derschau bem Ronige, der fich indest nichts merken ließ, ba die Beweise fehlten. Diese befam Friedrich Wilhelm Den 11. August in Frankfurt durch einen Brief feines Cohnes an von Ratte, der in unrechte Sande gefallen war. Friedrich hatte feinem Freunde aus Unspach geschrieben, bag er nun gemiff in Ging heim fortgehen wolle, und daß von Katte ihn unter dem Ramen Comte d'Alberville im Saag finden werde. Die Dberften von Waldow und von Nochow mussten mit ihrem Ropfe für Die Sicherheit des Kronprinzen stehen und ihn gradesweges in Die

<sup>1)</sup> Als im Jahr 1731 der Graf von Hoym, — vorzugsweise wegen seines Hinneigens zu Frankreich, — in Ungnade siel, wurde unter den Urschen seiner Entlassung, deren Wahrheit er unterm 15. Jun 1731 selbst bescheinigte auch angeführt:

Art. 10. Le discours et la conduite indecente pendant le Séjour du Roi de Prusse tant à Dresde, qu' au camp et ailleurs.

<sup>2)</sup> Der Rame biefes Dorfes ift auf feine Beife zu ermitteln gewesen.

Jacht führen, welche zur Wafferfahrt nach Wefel bestimmt lag. hier im Schiffe fasste ber Konig feinen Sohn bei ber Bruft und fließ ihm mit dem Stockknopfe die Dase blutig. Mit verbiffenem Somerze rief dieser aus: "Die hat ein Brandenburgisches Ge ficht folde Schmach erlitten." Bon Waldow und von Rochow warfen fich zwischen Bater und Sohn und erhielten die Erlaubniff, den Kronprinzen auf einer besondern Jacht nach Wesel zu bringen. Bon ba an wurde Friedrich als Statsgefangener behandelt; er muffte ben Degen abgeben und feine Sachen untersuchen laffen. Co ging's trubfelig zu ber Besuchsreise, Die ber Ronig ben geifts lichen Rheinfürsten zugedacht; nach Maing; dann nach Bonn, wo nur eine Racht verweilt wurde. Der Rurfurft und fein Bruder begleiteten die Herrschaften nach Köln. In zwei Tagen war man in Befel, wo den Berhafteten am 14. eine ftarte, von dem Oberfts lieutenant von Borch' befehligte Bache empfing. Um folgenden Tage muffte ber Festungstommanbant Generalmajor von ber Dofel den Kronprinzen vor den Konig führen, der ihn in der hiße . erstechen wollte. Der Kommandant sprang dazwischen und sprach: "Sire, durchbohren Sie mich, aber schonen Sie Ihres Cohnes!" Friedrich wurde von bem von Borckeschen Kommando nach Mittenwalde geführt; von Dossow, von Waldow und von Rochow machten die Begleitung. Der Ronig aber traf ben 27. Abends in Berlin ein 1).

Ehe wir des Kronprinzen Schicksal weiter verfolgen, gedenken wir noch der Freunde. Der jüngere von Keith bedankt sich, Wesel den 1. November 1730, beim Könige schristlich, daß er ihn "des Urrestes entlassen und als Füselier bei der Leibkomspagnie Moselschen Regiments gestellt." — Sein Bruster, Lieutenant im Infanterieregimente des Obersten Friedrich Wildelm von Dossow (Nr. 31) in Wesel, wurde von Friedrich geretztet durch einen mit Bleistift geschriebenen Zettel: "Sauvez Vous.

<sup>1)</sup> Über Friedrichs Flucht siehe Nicolai's Anekdoten Heft 3, Heft 5 und Heft 6; auch Nicolai's Anmerkungen über Zimmermann's Fragmente. Thl. 1. Kap. 3; — Mémoires de la Margrave de Bareith T. I. 236; Poellnitz Mémoires T. 2. p. 225: Biesters Neue Berlinische Monatsschrift. Mai 1803.

tout est decouvert." Er entfommt glucklich zu Pferbe burch bas Brunensche Thor, erreicht das eine Stunde entlegene erfte Muns sterische Dorf Dingten im Galop und langt durch bas Oberpffelsche geradezu im Saag an. Und boch mare er auch hier noch verloren gewesen, ohne bie rasche Entschlossenheit bes englischen Befandten Lord Chefterfild, der ihn felbst nach Scheveningen brachte, von wo er auf einem Fischerboote nach England ging; benn ichon mar auch ber preugische Dberft, nachberige Generals lieutenant du Moulin im Saag eingetroffen, welchem ber preu-Bische Gesandte von Meinertshagen auf alle Urt forderlich fein follte, den Flüchtigen ju erhaschen. — Dberft von Doffow meldet bem Ronige den 17. Marg 1731 "bag er ben gemesenen Lieutenant von Reith in Effigie habe aufhenken laffen." Go glucklich mar ber Lieutenant von Ratte nicht, welcher von Berlin aus nachfoms men follte. Auch er batte, mit umfichtigerer Entschloffenheit, fein Leben retten konnen. Schon lief in ber Sauptstadt bas Gerücht von den Borfallen in Befel herum und der Major von Uffeburg, von ben Gensd'armes, fragte ihn im Borbeigehen gang erschrocken : "Sind Gie noch hier? das wundert mich!" "Ich reise diese Racht," erwiderte von Ratte 1). In der Racht traf - ben 20. August - mit bem Berhaftsbefehle, folgendes Schreiben an die Dberhofmeifterinn ber Roniginn gu Berlin ein: "Meine liebe Frau von Ramede, Frit hat desertiren wollen. Ich habe mich genothigt gesehen, ihn arretiren zu laffen, ich bitte Gie, auf eine gute Urt meine Frau bavon ju unterrichten, bamit diefe Reuigkeit folde nicht erschrecke. Ubrigens beflagen Sie einen unglücklichen Friedrich Wilhelm 2)." Bater.

Oberst von Pannewis verschob ben unglücklichen Austrag bis zum Morgen. Run war von Katte verloren. Auch er wurde von dem Könige thätlich mischandelt und vor ein Kriegegericht gestellt. Das Erkenntnist desselben ist vollständig noch nicht bestannt geworden; es hatte auf Festungsbau erkannt; Friedrich Wilhelm aber anderte den Ausspruch aus eigener Machtvollfom-

<sup>1)</sup> Nicolai's Anetboten Seft 6. G. 174 - 182.

<sup>·2)</sup> Poelluitz Mémoires T. 2. p. 235.

menheit in folgendes Urtheil 1) ab: "Er. Konigliche Majeftat in Preugen, Unfer ic. haben bas Derofelben eingefandte Rriegesrecht burchlefen, und find mit bemfelben in allen Studen fehr mohl gufrieden, indem Sie bie über ben Lieutenant von Spaen und von Ingers. leben gesprochene Centeng hiermit allergnabigft confirmiren, bem Lieutenant von Ingersteben aber auch wegen feines bisherigen langen Arreftes pardonniren; megen bes Lieutenant von Reith confir. miren Gr. R. M. gleichfalls ben Spruch bes Rriegesrechte. Das aber ben Lieutenant von Ratte und beffen Berbrechen, auch bie vom Kriegeerecht beshalb gefällte Centenz anlanget, Co find Gr. R. DR. zwar nicht gewohnt, bie Rriegeerechte zu fcharfen, fondern vielmehr, mo es möglich zu mindern, dieser Ratte aber ift nicht nut in meinen Dienften Offizier bei der Armee, sondern auch bei bet Garde Gens d'Armes, und ba bei ber gangen Urmee alle meine Offiziers mir getreu und hold fein muffen, fo muff folches um fo viel mehr gefchehen von den Offiziers von folchen Regimentern, indem bei folchen ein großer Unterschied ift, benn Gie immediatement Gr. R. M. allerhochsten Person und Dero Konigl. hause attachirt sein, Schaben und Rachtheil zu verhuten, vermoge eines Eides. Da aber Diefer Ratte mit ber funftigen Conne tramirt, jur Desertion mit fremden Ministern und Gefandten allemal burch einandergeftecket, und er nicht bavor gefett worden, mit bem Rronpringen ju complottiren; au contraire es Er. R. D. und bem herrn General Feld : Marschall von Ragmer batte angeben follen, fo mufften Er. R. DR. nicht, mas vor fahle Rais sons bas Kriegerecht genommen, und ihm bas Leben nicht abgeiprochen batte. Gr. R. M. merben auf die Urt fich auf feinen Offigier, noch Diener, bie in Gid und Pflicht fenen, verlaffen tonnen. Es wurden aber aledann alle Thater den Practext nehmen, wie es Ratten mare ergangen, und weil ber fo leicht und gut burch. getommen mare, ihnen bergleichen geschehen muffte. Er. R. D. find in Dero Jugend auch durch die Schule gelaufen, und haben das lateinische Spruchwort gelernet: Fiat Justitia et pereat mundus! Alfo wollen Gie hiermit von Recht und Rechtswegen, bag

<sup>1)</sup> Daffelbe ift in von Benekendorf Karaftergugen 10. Sammlung S. 33. auch anderweitig, aber nicht genau abgedruckt.

Katte, ob er schon nach den Rechten verdient gehabt, wegen des begangenen Crimen laesae majestatis mit glüenden Zangen gerissen und aufgehenkt zu werden, er dennoch nur, in Consideration seiner Familie, mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht werden solle. Wenn das Kriegsrecht dem Katte die Sentenz publicirt, soll ihm gesagt werden, daß es Sr. K. M. leid thate, es aber besser, daß er stürbe, als daß die Justice aus der Welt kame." Wusterhausen, den 1. November 1730.

(geg.) Friedrich Bilhelm.

Des unglucklichen jungen Mannes Bater war Generallieutenant in Ronigsberg; fein Grofvater mutterlicher Seite mar der Feldmarschall Graf von Wartensleben, Manner, auf welche ber Ronig viel hielt; aber, alle Bitten und Fursprachen maren vergebens. Mit inniger Wehmuth lieft man die brei letten Briefe '), in welchen von Ratte von ben Seinigen Abschied nahm, mit from: mer Ruhe in fein trauriges Schicksal ergeben. Zwei und zwanzig Jahre alt wurde er am 6. November, fruh um 7 Uhr in Ruftrin hinter ber Ranglei auf bem Balle mit bem Schwerte hingerichtet und, auf toniglichen Befehl, burch swolf Burger von ber Schutengilbe, Rachmittage auf bem fleinen Rirchhofe vor bem Rurgen-Damme beerdigt 2). Das Gerucht fagte, fein Saupt fei vor den Augen des Rronprinzen gefallen, der auch schon in Ruftrin gefangen faß und zwar auf bem Schlosse in einer Stube, welche ber Kammerpräsident von Munchow von seiner Wohnung abtreten muste. Aber es scheint, als muffe man bas "vor ben Augen bes Rronprinzen" nicht so wortlich nehmen. Denn indem der Prediger

<sup>1)</sup> v. Benekendorf Karakterzüge 10. Sammlung S. 35; — die Mémoires de la Margrave T. I. p. 159 und 217 und v. Philnit in den Memoires T. 2. p. 208. schildern von Katte's leichtfertigen Karakter ganz treu. — über seine Hinrichtung siehe Berliner Monatsschrift. Mai 1803 und Mosers patriotisches Archiv Bd. 3.

<sup>2)</sup> Senffert Annalen der Stadt und Festung Küstrin, aus Urkunden und Handschriften bearbeitet. Küstrin 1801. Der Gen. Lieut. von Katte bat den König, Königsb. den 14. Novbr. "den Körper seines Sohnes nach seinem Gute (Bust bei Jerichow) in aller Stille zu bringen." Der König schrieb mit eigener Hand darauf "gut Comppliment."

Muller, der als geistlicher Troster von Katte's letztem Augensblicke beigewohnt, in seinem Berichte an den König jene Wortegleichsam gestissentlich zweimal') setzte; so mag er mehr den Bessehl, als dessen buchstäbliche Bollziehung bezeugen wollen. Auch konnte aus dem Zimmer des Kronprinzen der Richtplatz gar nicht gesehen werden'); aber — von Katte traf auf seinem letzten Besge vor dem Schlosse vorbei, also auch vor Friedrichs Gesängniss, der das Fenster öffnete und mit lauter Stimme ries: "Pardonnez moi, mon cher Katte." Dieser antwortete: "La mort est douce pour un si aimable Prince." Nun wandelte den Kronprinzen eine Dhumacht an, in welcher der Kapitain Graurock, neben welchem der Oberst von Reichmann's) im Zimmer war, sich seiner annahm.

Auf jeden Fall siel des Freundes Haupt nahe genug dem fronprinzlichen Gefängnisse. Der ganze Vorgang ließ auch Friesdrich das Außerste ahnen, welcher, über Halle und Dessau in Mitztenwalde angelangt, hier zuerst, am 2. September, vor ein Kriegessgericht gestellt worden war. Von Grumbkow, von Derschau, Gesteralauditör Mylius, Generalsiskal Gerbet saßen zu Gericht. Das war nur ein vorläusiges Verhör, nach welchem der Kronsprinz des solgenden Tages nach Küstrin gebracht wurde.

Das unglückliche Ereigniss in der königlichen Familie war nicht ohne Beispiel. Auch Friedrich Wilhelm's Vater hatte dem Unfrieden in dem elterlichen Hause im Herbste 1685 heimlich sich entzogen '), Ruhe zu sinden in Hannover, bei seinem Schwiegers vater; aber, der große Kurfürst verzieh. Nicht so unsers Kronsprinzen Vater, der seinen Sohn nur "den Delinquenten" nannte und in ihm bloß "den entlaufenen Oberstlieutes nant Friß" ansahe und als solchen ihn auch dem Generalmas

<sup>1)</sup> Siehe Beitrag jur Lebensgeschichte S. 13. und 25.

<sup>2)</sup> Siehe Munchow an Nicolai S. 530; Dieser Brief gilt hier überhaupt als vorzügliche Quelle, ba er von einem Augenzeugen herrührt.

<sup>3)</sup> Der Kommandant Oberst von Reichmann versah des erfrankten Gouverndrs Stelle.

<sup>4)</sup> Siehe Pauli Allgemeine Preußische Statsgeschichte. Halle 1767. 7. Bd. S. 6.

jor Dtto Buftav von Lepel, Gouvernor von Ruffrin, übergeben ließ. Friedrich murbe in feinem Gefangnisse Aufangs fehr hart behandelt; er trug einen schlechten blauen leberrock ohne Stern und war aller andern Rleider beraubt; feiner seiner Diener durfte ju ihm; in dem durftigen Wohnzimmer franden nur holzerne Schemel; die Speisen murden geschnitten überbracht, weil bem Gefangenen in der Zeit des engsten Urreftes feine Gabel und fein Meffer gutamen. Die erfte Bequemlichkeit verschaffte ihm der Prafident von Munchow, der durch den Boden über dem Gefängnisse ein Loch machen ließ, burch welches er mit bent Rroupringen fprach, ihm fein Mitleid bezeigte und ihm feine Dienste anbot. Er flagte über bas armselige Effen, Geschirr und Der Prafident versprach ihm Besseres zu verschaffen. Tifchzeug. Bon Munchow's jungfter Cohn, 1723 in Ruffrin geboren, muffte ben langst abgelegten langen Rock wieder anthun, mit weiten, tiefen Taschen, die mit Dbft, mit Delikatessen und Ahnlichem gefüllt wurden. Auch ein neuer Leibstuhl mit verborgenen Behaltern wurde angeschafft — und burch diese beiben Ranale brachte man bem gefangenen Kronpringen Meffer, Gabeln, Schreibzeug, Bucher, Briefe, Bachelichte gu. Der Capitain du jour und bie beiden vor der erften Thur ftehenden Unteroffiziere bemerkten bas nicht.

Der Prasident von Münchow wollte den Tisch des Kronprinzen besorgen. Aber der König machte den Hofrath Blochmann') zum Speisewirth. Das Essen wurde vom General von Lepel untersucht, ehe es auf die Tafel kam; hier war also nicht zu helfen.

Eine genaue Ansicht von Friedrichs beschränkter Lage in der Küstrinischen Gefangenschaft gewährt folgende "Designation was des Nonprinzen Hoheit in denen abgewichenen vier Wochen vom 3. — 31. Oktober inclusive 1730 allhier consumiret haben:"

Dem Speisewirth Blochmann besage dessels

ben Rechnung für die Speisung . . . . 12 rtlr. 2 gr. , pf.

<sup>1)</sup> Burde im August 1741 als Kriegsrath nach Schlessen berufen und den 28. September auf Königs Befehl als Rathsdirektor non Breslau eingeführt. Siehe Berlinische Nachrichten von Statsund gelehrten Sachen.

|                                                                                                                                                    |   |      |     |     | _   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|-----|-----|--------------|
| für Bier                                                                                                                                           | 1 | rtl. | 19  | gr. | 6   | pf.          |
| für Lichte (3 Stuck Talglichte à 6 pf.)                                                                                                            | 1 | -    | 19  |     | 6   |              |
| Un ber Waschfrau Catharina Schwarzen                                                                                                               |   |      | ,   |     |     |              |
| für die Basche                                                                                                                                     | 3 | -    | 12  | -   | 6   |              |
| Un den Bedienten Wilhelm Rausch das Rost:                                                                                                          |   |      |     |     |     |              |
| geld in Diesen Wochen à 1 rtl. 4 gr.                                                                                                               | 4 | -    | 16  | _   | *   |              |
| Un Winkelmann für 2B. Rauschen Quartier                                                                                                            | 2 | _    | 12  | -   | •   | _            |
| Für Holz                                                                                                                                           | 1 | -    | •   | -   | •   | -            |
| Rachtlichte (wovon taglich drei der Capitaine im Vorzimmer, eins die Schilds wacht auf der Treppc bekam) Un den Forstschreiber Kindt für 3 Klafter | 2 | _    | 17  | _   | 3   | -            |
| Holz von hiesiger Ariegekammer erkauft<br>zum Kaminfeuer à Klafter 22 gt                                                                           | 2 |      | 18  | _   | . , | -1           |
| Un den Accisceinnehmer Matken Accise für die drei Klaster Holz                                                                                     | • | _    | . 3 | 3 — | . , | _            |
| Dem Holzwärter aufm Holzmarkte seine Gebur                                                                                                         |   | -    | . 1 | -   | - 6 | <del>-</del> |
| Einzuführen nichts, weil foldes die Festungsbaufnechte einführen muffen.                                                                           |   |      |     |     |     |              |
| C                                                                                                                                                  | 2 | 2    | ſ   | 4   |     | 3 5          |

Summa 33 rtl. 1 gr. 3 pf. D. G. v. Lepel.

Das Kriegebrecht, welches ben 25. Oktober in Köpenick zusammentrat, um über Katte, wie über ben Kronprinzen zu sprechen,
bestand aus folgenden Mitgliedern: dem Generallieutenant von der
Schulenburg; den drei Generalmajors von Schwerin, Graf von
Donhof, von Linger; den drei Obersten von Derschau, von Ster
ding, von Wachholz; den drei Oberstlieutenants von Schenk, von
Weger, von Milagsheim; aus den Majors von Einsiedel, von
Lestwiß und von Lüderiß; aus den Capitaines von Ihenpliß, von
Jeet, von Podewils. Noch gehörten dazu Mylius, Gerbet und
der Auditör des Regiments Genscharmes. Der ganze Gerichts,
hof kehrte den 1. November nach Berlin zurück. Wie der König
bas Urtheil über Katte verworfen, wissen wir schon; schwerer war
der Spruch über den Kronprinzen gefallen. Nur die Generale

Graf von Donhoff und von Linger stimmten fur Begnadigung; bie andern alle für ben Tob.

Es schien wirklich, als sollten Crispus, Don Karlos, Alexi Petrowitsch einen neuen Unglücksgenossen sehen. Wer Friedrich Wilhelms scharfe Unsicht von kriegerischer Dienstpflicht kannte, bebte; das ganze Vaterland schreckte die Nahe des Entsetlichen.

Der Ronig hatte den auswärtigen Sofen burch feine Gefands ten folgendes Runbschreiben ben 19. September mitgetheilt; "daß Gr. Preug. Maj. fich genothiget gefehen, fich ber Person bes Rron= pringen zu versichern, weil berfelbe von Ihnen heimlich habe entweichen wollen, um fich an frembe Bofe gu begeben; bag man gegenwärtig beschäftigt fei, Diefer Sache auf den Grund zu tom= men und bag, fobald bie Untersuchungen geendigt find, man nicht ermangeln wurde, offentlich die gange Verhandlung befannt gu machen; bag inzwischen schon fo gut als ausgemacht fei, bag ber Generallieutenant Reppel, welcher zulegt hier als Gefandter ber Generalftaten geftanden, und die Englander, um die Sache gewust. 1)" Da eilten bie befreundeten Rachbarfürsten mit ihren Burbitten 2): zuerft und mit vieler Berglichkeit der Ronig von Schweden, Landgraf von Beffen, beffen Schreiben fein Gefandter von Klinkowstrom übergab; bann ber Konig von Polen Kurfurst von Cachfen; ber hollandische Befandte Freiherr von Reede tot Gynkel machte mundliche Vorftellungen; auch ber Raifer und fein Gefandter, beren 3meck, ben Londoner und ben Berliner Sof zu trennen erreicht mar, baten fur bes Kronpringen Leben, indem Seckendorf feines herrn Schreiben ben 1. Movember überreichte. Wiener Schriftsteller wollen baber, Rarl VI. habe bem Rronpringen das Leben gerettet; Die 1741 im Saag erschienene Histoire de la vie et du règne de Frédéric Guillaume Roi de Prusse par Mr de M .... (Mauvillon) schreibt bem Landgrafen von heffen, Konige von Schweben biese Ehre gu, welche wohl noch andere Sofe fich zueignen mogen. Indeff miffen wir, bag ber Ronig den fremden Gefandten zu verfteben gab, bies fei eine hausliche Angelegenheit, über welche er schlechterdings feine fremde

<sup>1)</sup> Biefters Reue Berlinische Monatsschrift. Dai 1803.

<sup>2)</sup> Siebe Beilage 3 a. b. c.

Berwendung zulassen könne. Schriftlich hat nicht nur Er ben theilnehmenden Monarchen gedankt'), sondern, späterhin, auch den Kronprinzen dazu angehalten?), der sein Leben gewiss hauptsächlich der Gerechtigkeit und dem standhaften Muthe der geachtetesken Ges nerale des preußischen Heeres verdankte: dem alten frommen Felds marschall von Rahmer, dem Fürsten von Dessau und dem Ges neralmajor von Buddenbrock, welche dem Könige gradehin vors siellten: er sei nicht befugt, ohne förmlichen öffentlichen Prozess den Thronsolger als solchen am Leben zu bestrafen. Wilhelm Dieterich von Buddenbrock entblößte sogar, als Friedrich Wilhelm doch für den Tod stimmte, die Brust und sagte heldenmüthig: "Wenn Ew. Majestät Blut verlangen; so nehmen Sie meines; jenes bekommen Sie nicht, so lange ich noch sprechen dark!"

Bon Buddenbrock gehörte mit den Generalen Herzog von Holstein-Beck, von Waldow und von Flans zu den beständigen Gesellschaftern des Königs, welcher nämlich bei seiner Thronbesteis gung vier Generale zu seinen Kammerherrn mit 2000 Ehlr. Gehalt für jeden ernannte. Diese gingen kaum Einmal des Jahrtes zu ihren Regimentern, sondern waren überall um den König, an dessen Krankenbette sie sogar Taback rauchten. Da nun Friedrich Wilhelm Alles, was die Ehre angeht, streng militärisch nahm und die Stimme bewährter Generale über Alles schätzte; so wird man leicht einsehen, wie viel in diesem seltenen Falle.) die entschlossenen Kriegeshelden.

Hier erscheint uns der so oft verkannte König Friedrich Wilbelm in dem erfreulichsten Lichte. Nach seiner sorglichen Unsicht hatte der Kronprinz, wir mochten sagen wie eine hochtragische

<sup>1)</sup> Siehe Beilage 3. d.

<sup>2)</sup> Siehe Beilage 3. e.

<sup>3)</sup> Journal secret p. 7.

<sup>4)</sup> Über ein angeblich in Friedrichs Rechtssache von der Juristens fakultät in Leipzig im März 1731 (!) abgefasstes Gutachten siehe Nicolai's Anekdoten. Heft 5. C. 71. In den Archiven findet sich kein solches Gutachten.

<sup>5)</sup> Micolai Anekdoten Heft 3 und 5 und von Hertzberg Mémoire historique sur la dernière année de la vie de Fr. II.

Person, sein leibliches Leben verwirft durch ben Berluft der milttarischen Ehre und ber Gnade bei Gott; und er steht nicht an, den eigenen Sohn zu opfern. Es ist ruhrend, aus feinen eigen. handigen Auffagen und aus seinen barin enthaltenen Bergensergieffungen, den Rampf bes Baterherzens mit den Pflichten bes Monarchen, Jeben, ohne Unsehen ber Person, bas Recht bes Lanbes fuhlen zu laffen, zu erseben'). Stellen aber die Erager ber unbefleckten Rriegestugend vor, daß die Schuld weit unter bem Mage ber Vergebung liege — und — ruft von ber andern Seite ein wurdiger "Fürbitter bei Gott" ihm mit evangelischen Worten in die Seele, daß Friedrich als Chrift Gnade vor bem unendlichen Erbarmer gesucht und fich errungen; so kann der Bater, ohne anberweitigen außeren Ginfluss über fich malten zu lassen, bas befeligende Wort der Vergebung sprechen und die Ehre, sein Rind als Solbaten und als Chriften gepruft und gerettet zu haben, fich allein beimessen.

Der Kronpring hatte den Trosispruchen des lutherischen Feldpredigers vom Regiment Gensd'armes Johann Eruft Muller, Dhr und Berg geoffnet; um so lieber, ba berfelbe auch ben unglucks lichen von Ratte auf seinem Wege zum Tobe begleitet und deffen lette Freundschaftsworte treu überliefert hatte. Jenen Geiftlichen hatte der Ronig felbst für den doppelten Zweck nach Rustein mitgeben Un Ratte war die fromme Absicht vollkommen erreicht. Der junge Mann war in ernfter Reue und in christlicher Ergebung der Ewigkeit wurdig entgegen gegangen. Mit mahrer Theilnahme lieft man bie umftanbliche Geschichte von seinem Lebensende; auch die Auftrage2), welche er am Abend vor seiner hinrichtung dem Prediger an seinen hohen Freund gegeben, namlich: 1) Der Krons pring mochten vielleicht gebenken, als ob Ratte bie Schuld feines Todes auf den Kronprinzen schiebe, und mit einem Widerwillen gegen Dieselbe aus ber Welt ginge. Dieses ware nicht, sondern Er, Ratte, erkenne Gottes heilige Regierung, die diesen rauhen' Weg aus gerechten Urfachen alfo über ihn verhänget hatte, bamit er dadurch zur wahren Buße aufgewecket und selig werden mochte.

<sup>1)</sup> Cosmar und Klaproth Statsrath S. 48.

<sup>2)</sup> Clebe Beitrag jur Lebensgeschichte S. 14.

2) Die Urfachen aber Diefer heiligen Regierung Gottes über Rattemaren folgenbe a) feine gehabte Ambition b) feine Gottesverach. tung. hieruber mare ihm in feinem Arrest icon beigefallen ber Pfalm: Der im himmel wohnet, lachet ihrer und ber herr foots tet ihrer. 3) Berspricht Ratte bem Kronpringen, bag er vor Gots tes Throne Ihm wolle mit feinem Gebet Dienfte thun. 4) Bittet Ratte, bag ber Rronpring megen Diefer Erefuzion nicht einen Groll gegen Gr. R. D. fassen moge, als welche nicht schulb an feinem Lobe maren, sondern der Gerechtigfeit Gottes hierin bieneten. 5) Der Kronpring mochten nicht benten, als ob Ratte aus Mangel ber Rlugheit in biefes Ungluck gerathen, fondern mochten bie Sand Gottes hierin erkennen, die bie Klugen in ihrer Klugheit zu ethaschen weiß. 6) Ratte bittet ben Kronpringen, Dero Berrn Baters Konigl. Majeståt sich zu submittiren, weil Gr. R. M. a) Dero herr Bater b) Der Ronig maren. 7) Diefermegen mochte ber Kronpring bebenken, was Ratte einst in Brandenburg vor eine Ermahnung ihm gegeben, Geines herrn Baters Majeftat fich zu unterwerfen, mit Unführung bes Erempels von Abfa-8) Der Kronpring mochten in sich geben, ob Ihnen nicht lon. Ratte fo bewegliche Borftellungen gethan a) im fachfischen Lager, wo ber erfte Discours wegen bes Weggehens vorgefallen, ba Ratte ben Ausgang dieser Sache vorher bem Kronpringen prophezeiet hatte, welches er auch noch b) zulegt in ber Racht wiederholet batte, ba er bem Rronpringen in Potsbam eine Bifite gegeben. 9 Bittet Ratte nochmalen um ber Wunden Christi willen, bag ber Kronpring Seines herrn Baters Konigl. Majestat gehorfam fein mochten, sowohl wegen ber gottlichen Berheifungen bes vierten Bebots, als auch megen ber wibrigenfalls gewist zu erwartenben Strafe ber Talio, bag es bem Rronpringen bereinft von feinen Rindern eben fo tonnte wieber vergolten werben. 10) Ratte bittet, der Kronpring möchte bedenken die Richtigkeit aller menschlichen Unschläge, die ohne Gott gefasset wurden. Indem ber Kronpring Ratten gerne wollen gutes thun und groß machen, welches aber nun fo abgelaufen mare. Dagegen bittet er, ber Kronpring mochim ben Willen und bas Wohlgefallen Gottes zur Regel Ihrer handlungen machen und barnach allemal Ihre Actiones prufen. 11) Der Kronpring mochten gewiss glauben, bag Gie durch bie-

a recognition

jenigen, die Ihnen in Dero Passionen flattirten, nur betrogen würsden, weil solche nicht des Kronprinzen, sondern ihr eigenes Interresse zum Zweck hätten. Hingegen möchte Er diejenigen, die ihm die Wahrheit sagten und Seinen Passionen sich widersetzen, für Seine besten Freunde achten. 12) Ratte bittet auf's Heftigste, der Kronprinz möchten in sich gehen und Ihr Herz Gott ergeben. 13) Noch bitte er zuletzt, der Kronprinz möchten ja nicht glauben eine Fatalität, sondern gewiss sein der Vorsehung und Regierung Gottes in allen Kleinigkeiten."

Also besuchte Müller ben Kronprinzen in doppelter Absicht; er sollte ihn auch zur Reue über seinen Fehltritt bewegen und besonders ihn von der dordrechtschen Lehre') abbringen und ihm dagegen die lutherische Lehre von der allgemeinen Gnade einschärfen. Die Spnode von Dordrecht verdammte 1618 die milde Lehre des edlen Prosessors Arminius in Lenden und heiligte die strenge calvinische (eigentlich august in ische) Ansicht seines unwürdigen Amtsgenossen Franz Gomarus, von der unbedingten Vorherbesstimmung des Menschen zur Seligkeit oder zur Verdammniss."

Der Prediger2) fand offenen Eingang in bes unglucklichen Prinzen herz und Gesinnung. Friedrich mar fehr gebeugt und von Anwandlungen der Dhumacht ergriffen; auch glaubte er einige Tage, ber Geistliche besuche ihn nur in ber Absicht, um ihn gum Tode vorzubereiten. Dennoch verfocht er die Gnabenwahl mit finnreichen Grunden, bis Muller ihn mit neutoftamentlichen Stellen belehrte. Es war am 8. November, als Friedrich gang zerknirsch= ten herzens sein gesammtes Unrecht erkannte, fich unbedingt bem Willen des Konigs ergab und nun von dem Prediger durch die ersten Strahlen der hoffnung auch für sein Leben anfgerichtet murbe: "hierauf, schreibt Muller an ben Ronig, betete ich nun mit Ihm und nach dem Gebet bezeigte Er fich wieder etwas beruhiger und bat mich, wenn ich konnte, mochte ich doch noch bei Ihm bleiben und wo möglich auch auf dem Schlosse schlafen, baß er mich nahe hatte und besto mehr mit mir zu feiner Erbau-

<sup>1)</sup> Diefelbe befennt auch ber Beibelberger Ratechismus.

<sup>2)</sup> Siehe beffen eigene Berichte in dem "Beitrag jur Lebensgeschichte."

ung sprechen könnte; welches benn auch geschiehet. Weil ich nun aus Seinem vielfältigen wehmuthigen Bezeigen vor Gottes Anzgesicht Ew. R. M. versichern kann, daß keine Verstellung bei dem Kronprinzen im Geringsten zu spüren, so bitte aufs Allerunterthänigste: Ew. K. M. wollen nach dem Exempel Gottes barmherzig sein; denn ich sonst immer mehr befürchte, daß er in Furcht und Erwartung derer Dinge, die über Ihn noch kommen könnten und wegen anhaltender und zunehmender großen Traurigkeit in eine schwere Gemüthskrankheit, daraus keine Rettung sein dürste, verfallen. Gott, der große Erbarmer, senke hiezu aus Gnaden Ew. R. M. Wäterliches und Königliches Herz. Amen."

Als ber Feldprediger seine Wohnung über des Kronprinzen Befängniffe genommen, gab Friedrich ihm taglich, oft fcon bes Morgens um 6 Uhr, ein flopfendes Zeichen, bag er zu ihm foms Alsbann bisputirte er oft halbe Tage lang mit ihm men follte. über die verschiedenen Meinungen ber chriftlichen Geften, und hatte fogar die Streitlehre ber reformirten Rirche bis auf die fleinsten Abweichungen inne. Weil ber Geiftliche ihm Beweis. spruche aus der heiligen Schrift anführte; so fragte er ihn einste mals, wie er die Zahlen ber Rapitel und Berfe, mo ber Spruch ftebe, fo genau behalten tonne? Muller wies ihm hierauf eine feine Sandfonfordang, welche er in feiner Safche batte, als ein Bulfsmittel. Diefe muffte er ihm einige Tage lang überlaffen. Als er fie ihm wiebergab, fand ber Prediger inwendig auf bem Deckel mit Bleistift einen Mann auf den Knien gezeichnet, über teffen Saupte zwei Schwerter freuzweis hingen, und barunter bie Borte Affaphs, Pfalm 73, 25. 26. herr, wenn ich nur bich babe, fo frage ich nichts nach himmel und Erde; wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, fo bift bu boch, Gott, allezeit meis nes Bergens Troft und mein Theil ')."

Des Königs Stimmung bezeichnet am besten folgendes Schreiben 2) an den Prediger Müller, Wusterhausen, den 8. Nov. 1730. "Würdiger, lieber Getreuer. Ich habe eure Berichte vom

<sup>1)</sup> Nicolai's Anckoten Heft 6. S. 182, wo der Prediger Müller zu Liebenwalde, des Feldpredigers Sohn, berichtet.

<sup>3)</sup> Beltrag zur Lebensgeschichte G. 28.

6, und 7. dieses wohl erhalten. Es ift euch barauf zur Antwort, daß ihr noch bis auf weitere Ordre daselbst verbleiben und fleißig ben den arrestirten Eron Pring hingehen, und Ihm aus Gottes Wort zureben und ermahnen follet, daß Er recht in fich geben, und von Bergen alle feine begangene Gunden bekennen und bereuen muffe, welche er sowohl gegen ben lieben Gott, als gegen Dich, feinen Bater und Ronig und gegen fich felbst und seine Honneur begangen; benn Gelb zu lenhen, ohne bag man folches wieder bezah. len kann und desertiren wollen, kamen von keinem Honnet-homme her, fondern gewiss aus ber Sollen, von des Teufels Rindern und also ohnmöglich von Gottes Rindern. hiernechst habet ihr Mir auf euer Gemissen, sowie ihr es bermaleinst vor Gott verantwors ten konnet, gemelbet, bag ber Pring in Cuftrin fich zu Gott betehrte und feinen Konig, herrn und Bater taufendmal um Bergeis hung bate, über Alles, was Er gethan und verbrochen hatte, und daß es Ihm von hergen leid thate, daß Er fich nicht alle mal seines Baters Willen willigst unterworfen hatte: ihr nun ben Eron Pring also findet, daß Er dieses vefte vor Bott verspricht, und Ihm feine Gunden von hergen leid find, es auch seine mahre Intention ift, sich, versichertermagen, und auf die Urt, wie 3ch es hier gesetzet, zu besfern; fo follet ihr in Dei= nem Ramen Ihm andeuten, daß Ich Ihn zwar noch nicht gang= lich pardonniren tonte; aber Ich wurde Ihn bennoch aus unverbienter Gnabe, aus bem Scharfen Arrest laffen, und wiederum Leute ben Ihn geben, die auf Seine Conduite Acht haben follten; Es follte Ihm die gange Stadt jum Arrest fenn, fo, daß Er nicht aus der Stadt gelassen werbe. Ich wurde Ihm auch vom Morgen bis Abend occupationes geben, ben ber Rriege, und Domanen : Cam= mer und Regierung, sowohl in bkonomischen Sachen zu arbeiten, als Rechnungen abzunehmen, Acten nachzulesen und Extrakten zu machen; Che und bevor aber solches geschehe, wurde Ich Ihn einen corperlichen End ablegen laffen, Meinem Willen und Ordres stricte und gehorfamlich nachzuleben und in allen Stucken zu thun, was einem getreuen Diener, Unterthan und Sohn gehoret und gebühret; Woferne er aber wieder umschlagen und auf die alten Sprunge tommen wurde, folle Er der Rrone und Chur ben der Succession verlustig senn, auch nach benen Umständen wohl gar bas

leben verlieren; Er mochte sich also patientiren, bis Alles, was ju ber neuen Einrichtung gehoret, fertig fenn wird, alsbann Ich Ihm die Generallieutenants von Grumbkow, von Borck und von Rober, ben Generalmajor von Buddenbrock, die Obriften von Waldow und von Derschau, und den Geheimenrath von Thule. mener hinsenden wurde, Ihm den End abzunehmen. Ich erinnere euch hierbei, bem Pringen in meinem Namen vorzustellen, ob 3ch Ihm nicht allemal die Wahrheit gesaget, daß Ich Ihn wohl kennete, oder ob Er noch glaube, daß Ich Ihn nicht gefannt? Also wurde Er selbst überzeugt senn, daß Ich sein boses hert kennete; wo bemnach baffelbe nicht gebeuget und geanbert, fondern in bem alten Buftande mare und Er biefen vorgedachten End abschworen follte, wurde Er felbigen nur nachmurmeln und nicht laute nach= sprechen; Ihr sollet Ihm dannenhero wegen dieses Puncte in Meinem Ramen fagen: 3ch ließe Ihm, ils ein getreuer Freund rathen, ben End laut und deutlich zu schworen und zu glauben, daß Er vor Gott verbunden fen, folden nach ben Worten gu hals ten; die reservationes mentales verstünden wir hier nicht, fonbern wir verstunden nichts, als wie es da geschrieben stunde; Woferne Er nun ben End übertreten und brechen murde, fo murbe und tonnte feine Excuse weiter ftatt haben; also mochte Er biefes mohl bedenken, und Gein bohfes ') Berg burch gottlichen Benftand zwingen und andern, weil diefes eine fehr wichtige und ichmere Sache mare."

"Gott, der Allerhöchste, gebe seinen Segen und da er oft durch wunderbare Leitungen, wunderliche Wege und saure Tritte die Menschen ins Reich Christi zu bringen weiß, so helse unser heiland, daß dieser ungerathene Sohn zu seiner Gemeinschaft gebracht, sein gottloses Herz zerknirscht, erweicht und geändert, auch dem Satan aus den Klauen entrissen werden möge. Das helse der allmächtige Sott und Vater, um unsers Heren Jesu Christi und seines Leidens und Sterbens willen! Amen! Ich bin übrigens Ew. wohlass. König Fr. Wilh." Dabei fand sich

<sup>1)</sup> Der Kabinetsrath hatte "vorbin vortrefflich gutes" geschries ben. Der König strich dies aus und schrieb "bbhses" darüber. Siehe Freimuthige Anmerkungen S. 97.

eine Beilage des Rabinetsraths C. Schumacher mit folgenden Worten: "Des Herrn Feldpred. Müller's Hochehrwürden melbe auf Königl. Befehl, daß, wenn Sie es vor rathsam erachten, Sie das Königl. Schreiben des Erons Pringen Königl. Hoheit zeigen könnten."

Muller vollzog seinen Auftrag ungemein zweckmäßig und bes gluckte endlich das zerschlagene und zerknirschte Berg bes Gefangenen burch den Unblick des koniglichen Begnadigungschreibens. Friedrich mar mit Allem zufrieden; nur bemerkte er: auch bas feste Bertrauen hatte, Er. R. M. wurden nichts andes res, als was Baterlich und bem Kronpringen möglich ware, in der Eidesformel vorschreiben, und weil er in solcher wichtigen Sache auch alles mit guter Uberlegung gern thun wollte, fo wunschte er, daß Gr. K. M. vorhero, ehe die Herrn Commissarii baju beordert wumen, die Eidesformel und baju gehörige Punkte ihm vorlegen ließen, damit er fich nicht übereilen burfte, fondern mit genugsamer Überlegung und beständiger Saltung aller Punkte bieses Eides desto gewissenhafter prapariren konnte." Indest fuhr er in den erbaulichen Gesprächen mit dem Feldpredis ger fleißig fort, las auch selbst amsig in der Bibel, bis die Rom. mission eintraf und ihm Sonntag ben 19. November ben, von dem Geheimenrathe von Thulemener vorgesprochenen Eid abnahm, welchen er auch unterschreiben musste. Dann bekam er vom General von Lepel Degen und Orden wieder; ging alsbald in die Rirche und nahm das Abendmal. Der reformirte Hofprediger hatte Pfalm 77, 11 zum Texte gewalt: "Ich muff bas leiben, die rechte hand bes Hochsten kann Alles andern" und stellte baraus vor: "Die Alles andernde Rechte des Sochsten: wie sie Alles andert 1) im Geistlichen 2) im Leiblichen 1). Rach bem Gottesbienste schrieb ber begnabigte Sohn folgenden Brief: "Allerdurchlauchtigster ic. Allergnadigster Bater, Em. Konigl. Maj., meinen Allergnabigsten Bater, habe burch meinen Ungehorfam, als Dero Unterthan und Soldat eben fo fehr, als durch meine Unfolgsamkeit als Dero Sohn, Beranlassung zu einem gerechten Zorne und Wiberwillen gegen mir gegeben. Mit bem allerunterthanigsten

<sup>1)</sup> Micolai Anethoten. Seft 6. G. 187.

Respekt unterwerse ich mich ganz der Gnade meines Allergnädige sten Baters und bitte mich Allergnädigst zu pardonniren, da mich nicht so sehr die Beraubung meiner Freiheit in einem malheureusen Arrest, als meine eigene Gedanken von meinem bes gangenen Fehltritte zur Raison gebracht haben. Der ich mit allerunterthänigstem Respekt und Submission bis an mein Ende verharre zc.

Nachmittags führte die königliche Behörde den Kronprinzen in das für ihn eingerichtete Haus, stellte ihm den Hofmarschall von Wolden, die Kammerjunker von Natzmer und von Rohwedel, zwei Pagen, einen Rammerdiener und vier Lakaien vor. Noch aber durfte er keine Uniform tragen; sondern ein hellgraues Kleid mit schmalen silbernen Tressen. Der König hatte ihn nur als Kind wieder zu Gnaden angenommen und sahe ihn als aus dem Soldatenstande verstoßen an, freuete sich aber, als sein Sohn durch den, noch am 19. zurücktehrenden Prediger Müller um das Portepée bat ').

Den 25. November wurde bie Begnadigung bes Kronpringen burch folgendes Runbschteiben 2) an Die Gesandten bekannt ges macht: "Es bleibt euch hiermit gnabigst ohnverhalten, wasmagen Wir Unseres Sohnes, bes Kronprinzen Liebben, nachdem berfelbe über den begangenen schweren Fehltritt ein großes Leidwesen und bergliche Reue spuren lassen; Uns auch Dero vollkommenen Gehorsams festiglich und auf bas Bundigste versichert, aus Ronig. licher Clemenz und vaterlicher Milbigfeit gnabigft pardonniret, und beffen bisherigen scharfen Arrests entlaffen; jedoch Demfelben, um Ihren Gehorsam zu prufen, annoch vorerft die Stadt Cuftrin angewiesen haben, um fich bafelbft mit benen, Ihro Gesellschaft und Aufwartung zugegebenen Leuten aufzuhals ten, um fich in allerhand wohlanftandigen und nutlichen Wiffens schaften, welche eigentlich jum Civil = und bkonomischen Wesen geboren, ju uben, und zu perfectioniren, bis Wir, Ihrenthalben a.n. derweite Dispositions zu machen, für gut und nothig befinden wer-The konnet folches andort an gehörigen Orten bekarent

<sup>1)</sup> Ricolai's Unefdoten heft 6. S. 187.

<sup>3)</sup> Siebe Reuer beutscher Buschauer Deft 4. G. 108.

machen, damit das Publikum von dem wahren Verlauf der Sache, ben welcher es sich zu sehr zu interessiren geschienen, gründlich informiret, und dadurch allen falschen Spargamenten, so übelwollende Leute von Unsern Consilien und Actionen auszubreiten pflegen, auch in dieser Affaire zeitig vorgebeuget werden moge. Sennd euch hirmit in Gnaden gewogen. Fr. Wilhelm."

Den 21. November erschien ber Kronpring zum ersten Male, als jungster Rrieges. und Domainenrath in der Gession der neumartischen Rammer. Die Rammerfanglei übereichte ihm ein Gratulazionsgedicht. Friedrich bekam auch Lokalkommissionen in der Proving, wenn bergleichen vorfielen. Gine Spur von bem Lettern findet fich in den beim Generaldirektorium befindlichen Aften von ben neumarkischen Glashutten. In denselben steht auch eine Rand. bemerkung von Konig Friedrich Wilhelm's I. Hand: "Die Ram= mer und der Kronpring sollen dieses untersuchen." Darauf wurde ein wirkliches Kommissoriale für den Kronprinzen ausgefertigt und der Bericht an das Generaldirektorium ist eigenhandig von ihm geschrieben. - In den Aften vom Amte Croffen finden sich Berichte an das Generaldirektorium vom 3. Februar und vom 18. Mai, welche Friedrich mit unterschrieben, und zwar nicht mit ben übrigen Rathen ber Kammer in einer Reihe, sondern in der Mitte ber zweiten Reihe ganz allein. Unter dem folgenden Berichte vom 21. August 1731 findet sich des Kroupringen Rame mitten unter den Rathen in Einer Reihe. - In andern Aften des Generaldirektoriums aus jener Zeit findet fich Friedrichs Unterschrift in den Berichten der neumarkischen Rammer, neben bem Direktor, zulett auch neben bem Prafidenten. - In der rath. hauslichen Registratur zu Zullichau werden zwei Urfunden bewah: ret, welche von dem Kronpringen als Rathe der neumarkischen Rammer mit unterzeichnet find: namlich bas rathhäusliche Reglement und bas Rescript ber neumärkischen Rammer, mit welchem das Reglement dem Magistrate zugefertigt wurde; Beide vom 24. August 1731, unterzeichnet: von Dunchow. Friedrich. Ounicke. Rerften!).

<sup>1)</sup> Nicolai Anefdoten Heft 6. S. 190-193.

Reben diesen Umtögeschäften genoss Friedrich den Unterricht des Kriegs und Domanenkammerdirektors hille in Finanz. und Polizeisachen, und des Krieges und Domanenrathes hunicke in der Landwirthschaft und Domainenverwaltung. Auch dabei ersscheint Friedrich Wilhelm's tüchtiger Karakter ungemein rühmlich; selbst diese Lehrvorträge mussten erst seine Genehmigung einholen. hille's Arbeit ist 1815 in Graevell's "Drei Briefe über Presseisheit und Bolksgeist" zu Berlin in Druck erschienen u. d. T. "Kurszer Ber icht von dem Finanzwesen in der Reumark und incorporirten Ereisern. Dieses Systema habe ich anno 1731 auf Königliche Ordre verfertigen und nachdem es approbiret worden, des damaligen Kronprinzen Königl. Hoheit mündlich Borstragen und expliciren müssen "Ville wurde 1740 als Geheimer Finanzrath im Generaldirektorium nach Berlin gerufen.

Das ist in Custrin eine recht lehrreiche Zeit für Friedrich gewesen, der aus innerem Antriebe sehr ernsthaft sich den Geschäften widmete und beim Abstimmen seine eigene genaue Einsicht aussprach.

Sonntags besuchte der Kronprinz zweimal den Gottesdienst; Bormittags in der Schlosseiche, die Besperpredigt hörte er von dem lutherischen Kircheninspektor de Neve. Zur Feier des Abendmals schickte der König jedesmal, unter Andern zum Grünendonnerstage 1731, den Hofprediger Roltenius nach Eustrin, welcher durchaus der Lehre von der allgemeinen Gnade Gottes zugethan war.

Der Kammerpräsident von Münchow fuhr fort, durch Feten und Balle des Kronprinzen Aufenthalt in Custrin angenehm zu machen. Friedrich sah bei solchen Gelegenheiten die schone Tochter

<sup>1)</sup> Dieses Kompendium beträgt in bem gedachten Grävellschen Buche nur 35 kleinoktav Seiten (v. S. 135—170); aber es enthält wesentlich die Grundzüge des Finanzwesens, wie es Friedrich seine ganze Regierung hindurch gehandhabt; so daß Hille durch seinen Untervicht ungemein nachhaltig auf seinen großen Schüler eingewirkt hat. Nuch historischen und statistischen Werth hat die Arbeit jenes würdisgen Mannes. — Sollte nicht auch Hünick's Leitsaden noch irgend wo vorhanden sein?

des Rammerdirektors Hille gern '), die in der Folge den Kriegestath Hampf heirathete, welcher 1741 von dem jungen Könige als Seheimersinanzrath nach Berlin berufen wurde. Auch in der Familie des Obersten von Wreech ') auf dem nahe gelegenen Schlosse Tamsel fanden sich erwünschte gesellige Freuden und Abendgesellschaften.

übrigens war die Flote des Kronprinzen Trosterinn. Um thren Genuss zu erhöhen, bat er sich von dem Generalmajor von Schwerin in Frankfurt den Hautboisten Fredersdorf zur Besgleitung aus. Dieser Mann, der nachher zu großem Unsehen geslangte, ist einer von den Wenigen, welche bis an ihr Ende in der einmal erlangten Gunst geblieben sind. Friedrich lernte ihn kennen, als er einmal durch Frankfurt reiste und die Studenten ihm eine Abendmusst brachten, wobei Fredersdorf die Quersidte ausgezeichnet schön blies.

Auch der späterhin so berühmt gewordene General von Fouqué, damals Compagniechef bei dem Regimente des Fürsten Leopold von Dessau in Salle, machte sich dem Gefangenen burch angenehme Dienste fehr werth und begrundete dadurch die innigste, lebenslange Freundschaft. Fouqué, 1698 im Saag geboren, war erst Page am Dessauischen Sofe gewesen. Der feste Rarafter, welchen er in des Fursten Schule gewonnen, hatte seiner feinen Bila dung, durch die er dem Kronprinzen so wohl gesiel, keinen Eintrag gethan. Er lebte schon einige Jahre in glucklicher Che, als er sich die Erlaubniss erbat, Friedrichs Gesellschafter zu sein. Da er sich im pommerschen Feldzuge Lorbeern errungen, Ritter bes Ordens pour la Générosité und Fürst Leopold's Gunftling war; so wurde sein Anerbieten gern angenommen 3). Fouqué war es, ber ben strengen koniglichen Befehl, mahrend ber ersten harten Gefangenschaft dem Kronprinzen um neun Uhr Abends bas Licht auszuldschen, mit List zu umgehen wusste, indem er, als der bienfte

<sup>1)</sup> Von Munchow an Nicolai S. 521.

<sup>2) 3</sup>m Februar 1741 Generalmajor.

<sup>3)</sup> Schensbeschreibung des Generals der Infanterie Heinr. Aug. Baron de la Motte Fouqué. Verf. von seinem Enkel Baron de la M. F Berlin, 1824, S. 28. 33. 34. 35.

habende Offizier, wie jeden früheren Tag, den Besehl vollzog, Bachslicht und Feuerzeug hervornahm und sprach: "Herr Kamestad, Sie haben nach des Königs Besehl das Licht des Kronsprinzen ausgelöscht; über das Licht des Hauptmanns Fouqué aber hat der König nichts zu besehlen; ich hoffe also, Sie wersden es ungestört brennen lassen). Eben so wurde der Freihert von Knobelsdorf, damals Hauptmann in Custrin, dem Kronprinzen bekannt, indem er, so oft die Reihe an ihn kam, des Abends die Lichter auszulöschen, solches genau that, jedoch sogleich andere, mitgebrachte Lichte wieder auzündete.

über seine Gegner außerte Friedrich den Tag vor seiner Absteise von Custrin zum Kammerpräsidenten von Munchow, "er werde feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln³)." Bielleicht, daß er, bei reiferer Ansicht, auch das nicht einmal nothig fand, wie sein späteres Benehmen beweist. Der Oberst von Derschau mochte bloß durch seine schwierige Stellung als Generaladjutant und als Liebling Friedrich Wilhelms I. mancher Gefahr der üblen Nachsrede ausgesetzt gewesen sein; die ihm und dem Generalmajor von Blaukensee gemeinschaftlich ausgetragene Leitung des Friedrichsstädzischen Baues in Berlin machte ihn vollends verhasst. Aber, er starb sehr undemittelt und Friedrich bewies ihm als König eine ehrenvolle Theilnahme, hob seinen jüngsten Sohn aus der Tause, ernannte ihn zum Generalmajor und beförderte seinen ältesten Sohn noch in späten Jahren zum Staatsminister und Generalspostmeister.

Von Grumbkow starb 1739, ohne seines Herrn Gunst mit ins Grab zu nehmen. Friedrich, völlig mit ihm ausgesöhnt, stand seit 1732 mit ihm in Brieswechsel über alle Statsveränsterungen der damaligen Zeit und über die Verwaltungsangelegensheiten des preußischen States. Es ist sehr zu bedauern, daß diesser Brieswechsel noch nicht offenkundig geworden; er musste von

<sup>1)</sup> Mémoires de Fouque T. I. p. 5. und die Lebensbeschreibung von dem Enfel des Gen. F. S. 37.

<sup>2)</sup> Siehe Mangers Baugesch. v. Potsbam G. 617.

<sup>3)</sup> Von Münchow an Nicolai S. 520.

beiden Seiten lehrreich und anziehend sein, weil der alte Minister in gewisser Art als der Träger des ganzen politischen Berkehrs seines Hoses angesehen werden kann, und weil, ihm gegenüber, der Prinz schon damals ausgebreitete Renntnisse und großen Eiser nach Belehrung darthut. Auf Grumbkow's Angaben baute Friedrich 1736 seine erste Schrift: "Betrachtungen über den gegenswärtigen Zustand des europäischen Statenspstems." Der Kronprinz würdigt hier seine Zeit mit einer Schärfe des Urtheils, wie Naposten als ganz junger Mann in seiner Flugschrift Le Souper de Beaucaire die seinige.

An Seckendorf'), der ihm so viele Kummer bereitet, rühmt Friedrich, nachdem er alle seine Schattenseiten aufgezählt, mit hochherziger Anerkennung, m's er köbliches an ihm fand, und das zu einer Zeit, 1737, in einem Briese an Suhm vom 26. Nov., als der unglückliche Feldherr für sein Misseschick im Türkenkriege auf der Festung Gräß gefangen saß. Als Gesandter Karls VII. fand derselbe Mann, im Februar 1744, am Berliner Hofe eine sehr gnädige Ausuahme, deren Folge die Frankfurter Union war. Im siebenjährigen Kriege zog sich Seckendorf durch Verrath Unsheil zu.

Das sind die drei Manner, welche gewöhnlich als Friedrichs Hauptfeinde genannt werden; der Fürst von Dessau hatte sich ganz geandert zu Gunsten des Kronprinzen, seitdem er sich mit Grumbkow entzweit, schon vor 1730.

Wir haben uns hier in der Erzählung gewissermaßen vorges griffen, allein es kam darauf an, wenigstens vermuthen zu lassen, wie Friedrich dereinst, im Besitze der Macht, auf die Zeiten der Prüfung moge zurückgeschauet haben. Die schriftlichen Verhands lungen über diesen merkwürdigen, ihn betreffenden Rechtsfall, wers den im Archivkabinette ausbewahret. Im Jahre 1751 ließ der Konig sich die wichtigsten Stücke davon, durch den Kabinetsmisnister Grafen Podewils übersenden und schickte sie ihm verssiegelt zurück?).

<sup>1)</sup> Sedendorf verließ Berlin den 23. Jun 1734.

<sup>2)</sup> Der Verfasser hat sich vergeblich bemüht, zur näheren Kenntniss dieser wichtigen Urkunden zu gelangen.

Auch die Königinn und die Prinzest Wilhelmine entgingen der Ungnade des Monarchen nicht; sowie alle, welche nur verzächtig waren, um die beabsichtigte Flucht gewusst zu haben, oder von denen der Kronprinz Geld geborgt, zum Theil sehr hart besstraft wurden; der Lieutenant von Spaen in der großen Garde zu Potsdam, welcher den Lieutenant von Katte mehrmals verkleis det heimlich in Potsdam eingelassen, wenn er den Kronprinzen besuchen wollte, wurde kassirt und auf ein Jahr nach Spandau geschickt.

Der Minister von Kupphausen bekam seine Dienstentlassung und musste sich mit seiner ganzen Familie auf seine Komturei Ließen zurückziehen. Bald barauf starb er und seine Witwe, geborne von Ilgen, welche mit dem General Kurt von Schwerin auf sehr vertrautem Fuße lebte, musste, als sie außer der Che Mutter wurde, 12000 Thaler Strafe bezahlen.).

Den beiden Erziehern warf der König den schlechten Erfolg ihres Amtes vor, glimpflicher und mit behutsamer Schonung dem Grafen von Finkenstein; dem Obersten von Kalkstein aber in stärsteren Ausdrücken und mit der Erklärung, wie er, der König, "Ursach genug hätte, ihn der Laster des Kronprinzen wegen zur Rechenschaft zu ziehen<sup>2</sup>)."

Duhan de Jandun, seit 1727 Rath beim Kammergerichte und bei dem franzosischen Konsistorium, wurde nach Memel verswiesen; selbst sein Bater verlor das Schalt als Legations und Kevisionsrath.

Hanau, welcher bes Kronprinzen Bibliothek, 3 bis 4000 Bande, in 15 Schränken, in Aufsicht hatte, wurde ebenfalls nach Memel verbannt.

Fräulein von Bulow, erste Hofbame der Königinn und ihr Bruder, ehemals preußischer Gesandter in Schweden, geborene Hannoveraner, galten dem Könige für Zwischenträger zwischen seiner Gemalinn und dem Londoner Hofe; sie wurden nach Insterburg entfernt.

<sup>1)</sup> Morgenstern G. 73.

<sup>2)</sup> Cramer S. 35.

Dem Kammerherrn von Montolieu, welcher dem Kronprinzen Geld geliehen, wurde Wache gegeben; eben so dem Baron von Vernezobre auf seinem Gute Hohensinow. Da ersterer gegen das Edikt vom 22. Jan. 1730 gehandelt; so musste er, außer dem Bersluste des Kapitals, tausend Dukaten Strafe an die Rekrutenkasse zahlen. Er verließ, den 13. April 1731, heimlich Berlin und den 10. Jun befahl der König dem Generalsiskal Wagner, dem Baron, der schlechtweg Montolieu genannt wurde, als einem frevlen, muthwilligen und boshaft gestüchteten Banqueruttmacher, Andern zum Beispiele, den Prozess zu machen und sein Bildniss an den Galgen heften zu lassen.

Ju dem Goldschmied Lieberkuhn, der auch dem Kronprinzen Geld geliehen, sagte der Konig nur: "Auch ihr habt euch mit meinem Sohne eingelassen? Das hatte ich nicht gedacht!" — Aber, das geliehene Geld bekam er nicht zurück.

Baron Renferlingt murbe zu seinem Regimente geschickt;

Karl Summersbach in Retten auf die Festung Spandau geführt;

Die sechszehnsährige Doris Ritter in Potsdam endlich, welche von dem Kronprinzen, der ihren schönen Gesang liebte, kleine Seschenke bekommen, zum Staupenschlag') und zu dreis jähriger Zwangarbeit in Spandau verdammt; auch ihr Bater, der Rektor war, litt Strafe. Den 11. Jul 1733 wurde dem Konige im Kabinette folgende Vorstellung im Auszuge vorgetragen: "Der gewesene Rektor Kitter in Potsdam bittet um die Loslassung seiner Tochter Dorothee Elisabeth, die zu dreisährigem Sefängnissiner Tochter Wordtheilt." — Der König schrieb an den Kand: "gut!"

Was Friedrich, als er zur Regiering gekommen, für die, welche mit ihm gelitten, im Einzelnen gethan, würde nicht unwichstig zu wissen sein. Un diesem Orte wollen wir davon nur soviel beibringen. Dem Feldmarschall Grafen von Finkenstein hat er 1749 im ersten Gesange des schönen Lehrgedichtes "l'Art de la guerre" ein Denkmal gesetz; dem Feldmarschall von Kalkstein

<sup>1)</sup> Ciche Poellnitz Mémoires T. 2. p. 242; Mémoires de Bareith T. 1. p. 251.

übertrug er den 21. Jun. 1758, auf die schmeichelhafteste Weise'), die Erziehung der nachgelassenen Kinder des Prinzen August Wilhelm.

Den Bater bes unglücklichen von Katte erhob ber junge König gleich bei seiner Thronbesteigung zum Feldmarschall und in den Stafenstand?); aber er starb bald und kurz nach ihm 1745 und 1748 seine beiden Söhne. Friedrichs Snade lebte in des Feldmarschalls Bruder und dessen Söhnen fort. Für Duhan, seis nen alten geliebten Lehrer, sorgte er als Kronprinz schon mit dankbarer Anhänglichkeit, empfahl ihn in Braunschweig. Wolfensbüttelsche Dienste und erfreute ihn durch trostvolle Briefe. Über zwei Jahre hatte er in der Berbannung gelebt; aber noch bis 1737 wurde er in den preußischen Abresstalendern als "abwessend" ausgesührt.

In gleicher Art sorgte Friedrich, ehe er freie hand hatte, für den Rammerprästenten von Münchow. Denn, furz nachdem der Rronprinz Küstrin verlassen, befahl der König, dem Geheimensstnanzrath von Werner die Visitazion der neumärtischen Rammer, wobei von Münchow und einige Rathe verabschiedet wurden ). Aber, damit endeten die Verfolgungen nicht, wie man aus einem Empfehlungsbriese ) des erkenntlichen Kronprinzen an den Markgrasen Karl, vom 15. September 1739, siehet, in welchem er diesen Mann geradezu seinen Wohlthäter nennt (",car cet honnet homme est mon diensaiteur"). In der Folge genoss die Münchowsche Familie die ehrenvolleste Erkenntlichkeit für ihre zarten Sorgen. "Dem glückseligen Vater — sagt die Haudesche Zeitung vom 7. Jul 1740 — verlieh der junge König, zum immerwährenden Denkmal der Münchowschen Treue, das eben erledigte Erbtruchsesamt; den ältesten Sohn 5), den bis

a late of a

<sup>1)</sup> Siche Cramer S. 151.

<sup>2)</sup> Siebe Wappenbuch ber Preußischen Monarchie. Rurnberg 1828. 1. Band 56. Blatt.

<sup>3)</sup> Micolai Anekboten Heft 6. S. 195; siehe unten Beilage 4.

<sup>4)</sup> Offizierlesebuch Thl. 4. G. 82.

<sup>5)</sup> Das war der in den Grafenstand erhobene nachherige schlesische Minister, Ludwig Wilhelm, den 2. Mai 1712 geboren, welchen Friedrich wahrhaft mit Gnade überschüttet und als Freund geliebt hat. Siehe

herigen Geheimenrath und Kammerdirektor versetzte er in das Generaldirektorium; den zweiten Sohn erhob er vom Lieutenant zum Flügeladjutanten und Major von der Armee; den dritten Sohn ernannte er vom Lieutenant zum wirklichen Hauptmann; den jungsten hatte er schon 1739 ganz zu sich genommen, um ihn selbst zu erziehen und zu unterrichten."

Bon Kenserlingk werden wir in Rheinsberg, im engeren Freundeskreise, sehr geliebt wieder finden; im Jun 1740 wurde

er Oberst und Generaladjutant.

Peter Christoph Karl von Reith kam 1740 nach Berlin zurück und wurde zum Stallmeister und zum Oberstlieutenant von der Armee ernannt.).

Von Spaen war in hollandische Dienste getreten; er starb 1768 auf seinem Landgute Belle – Vue bei Kleve als General, major. Friedrich that nach seiner Thronbesteigung nichts für ihn, nahm aber 1763 sein Quartier bei dem General von Spaen, als er die westphälischen Provinzen bereiste, bewies sich sehr gnädig und zutraulich, erinnerte ihn an manche Jugendgeschichte: des Jahres 1730 erwähnte er nicht <sup>2</sup>).

Hanau war schon nach einem Jahre zurückgekehrt. Er ist als Ruster an der Friedrichs Werderschen Kirche gestorben.

Doris Ritter heirathete in der Folge den Pachter der Berliner Fiaker, Namens Schomer, und lebte in großer Dürstigkeit. Friedrich erinnerte sich ihrer aber nicht weiter, wie Formen, der mit ihr in Einem Hause wohnte, in den "Erinnerungen eines Burgers 3)" erzält.

Cosmar's und Klapproth's Statsrath. S. 421. Das Gräflich Münschowsche Wappen (der Schild von zwei gefrönten Preußischen Adlern gehalten) findet man in dem Wappenbuch der preußischen Monarchie. Rürnberg 1828. 1. Bd. 72. Blatt.

<sup>1)</sup> Berlinische Rachrichten von Stats- und gelehrten Sachen. 1740. Pr. 75. den 20. Dezember.

<sup>2)</sup> Nicolai's Anekdoten. Seft 6. G. 178.

<sup>3)</sup> T. 1. p. 216. In den Mémoires pour servir à la Vie de Mr. de Voltaire. Ecrits p. lui-même. s. l. 1784. 8. heißt es von thr: "grande semme, maigre qui ressemble à une Sibille et n'avoit nullement l'air d'avoir mérité d'être souetté pour un Prince."

Bon den Gläubigern wurden einige erst sehr spat befriedigt. Lieberfühn's Sohn sahe, sich nach dem siebenjährigen Rriege mittele bar, bei wichtigen Aufträgen, zu denen der König altes Silber in Wassen lieferte, reichlich entschädigt.

Ein Prediger Mylius fand unter den Papieren seines Baters, einen beträchtlichen Wechsel von Friedrich noch als Aronprinzen, und sandte ihn demselben als Könige mit folgendem Briefe: "Sire, Ich habe in den Papieren meines Baters den beiliegenden Brief gefuns den. Da ich nicht weiß, ob es aus Nachlässigkeit oder senst wie geschehen, das diese Schrift nicht ist vernichtet worden; so übere lasse ich die Angelegenheit Ew. Majestät Entscheidung." — Der König autwortete: er erinnere sich wohl, von seinem Bater die in dem beiliegenden Papiere genannte Summe erhalten zu haben, und daß, wenn ein Irrthum dabei obwalten sollte, es billiger sei, daß Er ihn trage, als ein Anderer: und er ließ Kapital und Zinssen bezahlen. ).

Allmälig kehrte König Friedrich Wilhelms väterliche Gesinnung gegen seinen Sohn ganz wieder, und je mehr die von ihm
beabsichtigten Eheverbindungen in Erfüllung zu gehen schienen, desto
gnädiger bewies sich seine Liebe. Ja, er besuchte?) am 15. Ausgust 1731 seinen Sohn in Rüstrin, ehe er sich nach Sonnenburg
zur Installazion des neuen Heermeisters, des Markgrasen Karl
einschiffte. Seine zweite Tochter, die Prinzess Friederike Luise,
hatte der König schon 1729 mit dem Markgrasen Karl Friedrich
Wilhelm von Anspach vermält; die beiden ältesten Kinder sahe er,
eben jener beabsichtigten englischen Doppelehe wegen, noch unverforgt. Aber, die Bestrebungen und der Anhang der Königinn
waren geschwächt; das nahe Unglück des Kronprinzen hatte sügsamer gemacht: er und seine Lieblingsschwester nahmen aus des
Baters Hand die Ehegatten, — und — aller häusliche Zwist war
begraben.

<sup>1)</sup> Siehe (de la Veaux) Vie de Fr. 11. Strasb. 1787. T. 4. p. 350.

<sup>2)</sup> Siehe Gentleman's Magazine for August 1731 p. 368; diesen Besuch nahm man in England für ein dem Londoner Hose günstiges Zeichen. ("This presages a good harmony beeng restored with the Court of Great-Britain.")

Der König ließ seiner altesten Tochter die Wahl zwischen bem schon erwähnten Markgrasen Friedrich (der Markgräsinn Philipp Sohn, der unter dem Namen des "Markgrasen von Schwedt" noch jest bekannt genug ist, und welcher nachher — den 10. Nov. 1734 — die Prinzess Sophie Dorothee, des Könizs vierte Tochster bekam); zwischen dem 1685 geborenen Herzog Abolph von Sachsen-Weißensels und dem Erdprinzen von Baireuth. Sie gab dem letteren, den sie, nach ihrer eigenen Erzälung i, noch nicht gessehen hatte, vor den beiden ersteren, die sie kannte, eben deshalb, den Vorzug. Um 1. Jun 1731 geschah die Verlobung, nachdem Tages vorher, zu spät, ein englischer Kurier den Austrag des Königs Seorg gebracht hatte, der Heirath des Prinzen von Wales wegen abzuschließen.

Die Vermälung ber Prinzess Wilhelmine 2) mit dem Erbsprinzen Friedrich von Baireuth, am 20. November 1731, von der Königinn, wie von der Braut, und also auch vom Könige nicht ganz heiter begangen, brachte endlich die Erlösung des Bruders aus der Gefangenschaft, gleichsam ein Gegengeschenk für die willige Ergebung in des Vaters Bünsche. Um vierten Tage der Hochzeitösfeierlichkeiten wurde der Kronprinz nach Berlin geholt und in seinem hechtgrauen Kleide auf einen, den Neuvermälten zu Ehren gegebenen Ball geführt, wo er, mitten in einer Menuette eintrat und, als er sich durch die Menge der Hosseute drängte, in seinem seltsamen Aufzuge kaum erkannt wurde 3). Run war alles Leiden vergessen; die Freude herrschte, und der König war

<sup>1)</sup> Mémoires T. 1. p. 302. 296.

<sup>(2) &</sup>quot;Die Größe und die Annehmlichkeit des Gelstes dieser Prinzess, welche sie mit dem Licht der Vernunft verband, zog sich, sowie die Beswunderung und Verehrung ihres Bruders, des großen Friedrich's, also auch die Hochschähung und Liebe ihres Gemals zu. Sie brachte den Geist der wahren Hoheit, der Gescligkeit, und die Liebe zu den Künsten und Wissenschaften mit sich nach Baireuth. Das robe Wesen, das starte Trinken und die öffentlichen Aussschungen wurden durch sie vom Hose verbannt. "Friedr. Carl Freih. v. Moser Mannichfaltigkeiten. Zürich 1766. S. 45.

<sup>3)</sup> Siehe Clef du Cabinet des Princes. A Bruxelles. T. H. Janvier 1732. p. 60.

so zufrieden, daß er die Feierlichkeiten verlängerte und zu einem Hofballe, am 26. November, "viele Krieges - und hofrathe, mehrere Raufleute und einige andere honette Personen burgerlichen Standes nebst dero Cheliebsten gnadigst invitiren ließ, die sich diesen Abend auf dem Schlosse mit Tanzen vergnügten und mit Speise und Trank bewirthet murben." Tages barauf erbaten fammtliche in Berlin anwesende Oberften und Generale, unter Uns führung des Fürsten von Dessau, des Aronpringen Wiederaufnahme in den Kriegesdienst. '). Um 30. November, an welchem Tage ber Konig, ber Kronpring und viele andere hohe Gafte bei bem Grafen von Seckendorf speisten, erhielt Friedrich die Uniform bes von ber Golgischen Infanterieregiments (Mr. 15), welche er aber wieder gegen seine vorige Kleidung vertauschen muste, als er den 4. Dezember nach Ruftrin zurückging, wo er aber nur noch bis zum 10. Februar des folgenden Jahres bei der bisherigen Arbeit blieb. Den 29. Februar 1732 murbe er jum Dberften und Befehlshaber bes von der Golgischen Regiments ernannt, welches bisher in gers streuten Standquartieren gelegen hatte. Run fam bas erfte Bataillon und eine Kompagnie des zweiten nach Ruppin; die übrigen Kompagnien aber nach Rauen. Das Regiment sollte, nach ber Rabinetsordre, zwar hinter fammtlichen Generalsregimentern raugiren, aber von den Oberfrenregimentern das erfte fein; es hatte bisher gold ene Schleifen und Verzierungen: weil Friedrich aber das Silber mehr liebte, so erhielt er die Erlaubniss, sich dessen ju bedienen 2). Damals bekam ber Pring August Wilhelm bas Ruraffierregiment (Rr. 2.) in Aprig, welches, 1666 errichtet, seit 1674 ben Ramen Rurpring geführt, bann bas Regiment Rrons pring geheißen und Kommandors gehabt hatte.

Als Friedrich seines Voters Absicht, ihn mit der Prinzesselisabeth von Braunschweig Bevern zu vermälen, erfuhr; so war das in keiner Art nach seinen Wünschen: die Prinzess Elisabeth Katharine Cristine von Mecklenburg, 1718 geboren, schien ihm annehmlicher. Es war dies die Tochter Leopolds und der Kathastine Iwanowna, Schwester der russischen Kaiserinn Anna, welche

<sup>1)</sup> Clef du Cabinet. Fevrier 1732. p. 130.

<sup>2)</sup> Kbnigs bifforische Schilberungen. S. 256.

ihre Richte, beim Abertritte zur griechischen Rirche auch Unna genannt, an Rindesstatt annahm, auch, obgleich sie erst zwolf Jahre alt war, nach einem Gemale für fie fich umfahe, befonders am Berliner hofe. Markgraf Rarl schien für die funftige Erbinn bes ruffischen Thrones bestimmt zu fein, die auch, als Enkelinn bes Bars Jvan, eine reiche Mitgift hatte. Auf Diese nun suchte der Kronpring des Baters Bahl für fich felbft hinzulenten. Er fprach fich ju von Grumbkow auch schriftlich darüber aus ') und fügte hinzu: "Bon diefen Bortheilen finde ich feinen bei ber bevernichen Pringeff, welche, wie viele Leute, selbst von bem hofe bes herzogs, fagen, keinesweges schon ift, wenig spricht und bie Berdrugliche spielt. Die gute Raiserinn (von Deutschland) hat felbst fo wenig, bag die Summen, welche fie ihrer Richte geben durfte, fehr magig fein Aber, er muffte fich in fein Schickfal fugen; benn, als wurden." Seckendorf von ben ruffischen Unterhandlungen borte: fo bintertrieb er bas Borhaben und der Wiener Sof empfahl ben Pringen Un. ton Ulrich von Braunschweig. Luneburg. Auch hatte Friedrich Wilhelm über feines Cohnes Chegluck unwiederruflich entschieden, als er die Tochter des Berzogs Ferdinand Albrecht von Braun. Schweig = Bevern fur ihn malte, ben er ungemein liebte und boch. Schätte, und welcher, furg vor feinem Lobe (1735) noch regirenber Herzog von Braunschweig. Wolfenbuttel ward. Der nachmalige Minister von Borck murbe, mas Friedrich auch in seiner Lobrede auf biefen ausgezeichneten Mann befonders ermabnt, beauftragt, biese wichtige Angelegenheit zu verhandeln. Die Verlobung wurde auf eine fehr glanzende Beife in Berlin gefeiert, wo bamals grabe ber Bergog Frang Stephan von Lothringen, auf feiner Ruckfehr von England und Frankreich, mit feinem Sofmeifter Grafen Reips

a sugarh

<sup>1) &</sup>quot;Pour ce que Vous mandez, ou plutôt Degenfeld, de la Princesse de Mecklenbourg, ne pourrois-je pas l'epouser? quelle vienne dans ce pays-ci sans plus penser à la Russie; elle auroit une dot de deux ou trois millions de Roubles, et imaginez-Vous, comme je vivrois avec cela: je crois que ce seroit une chose, qui pourroit réussir. La Princesse est Lutherienne, peut-être ne voudroit-elle pas devenir Grecque. — Je ne trouve aucun de ces avantages auprès de cette Princesse de Beyern etc., siche Schenstorfs Echen Thi. 3.  $\otimes$ . 250.

perg, zum Besuche war, um Rurbrandenburge Gunft zu ber bevorftebenben Bahl eines romifchen Ronigs zu gewinnen. wurde, als dereinstiger Schwiegersohn bes Raifers, mit großen Ehren empfangen. Bahrend feiner Unwesenheit nun kamen auch die Bevernschen herrschaften hieher und es wurde die Berlobung bes Kronpringen mit ter Pringest Elifabeth Christine am 10. Marz bei einem Balle im Ritterfale und in ber großen Gals lerie feierlich bekannt gemacht: wobei ber Ronig felbst bie Ringe wechselte. Die Prinzest Braut war am 8. Rovember 1715 ge= boren; ihre Mutter, Antoinette Amalie, war die Tochter Berjog Lutwig Rudolphs von Braunschweig=Blankenburg und eine leibliche Schwester ber Raiserinn Glifabeth Christine, Gemalinn Carls bes VI. Bei Friedrichs Berlobung wurde zugleich bie Bermalung bes Erbprinzen Karl von Braunschweig = Bevern mit ber britten Tochter bes Ronigs, Philippine Charlotte beschlossen. Alfo faben bie Raiferlich . Gefinnten am preugischen Sofe ihre Bunfche vollständig erfüllt und es war bem Grafen Seckendorf wohl gelungen, nicht nur die Entwurfe auf England, sondern auch des Kronpringen Absicht auf die Medlenburgische Pringest zu vereiteln. Das konnte ber große Ronig noch in fpateren Jahren nicht vergeffen; benn er fagt in bem Leben feines Baters, indem er von bem fcblechten Benehmen bes Wiener Sofes gegen benfelben fpricht: "Malgré tant de sujets de mecontentement, le Roi maria son fils âiné, par complaisance pour la Cour de Vienne, avec une Princesse de Brunswick - Bevern, nièce de l'Impératrice." Indest scheint der Rrone pring mit bem herzoge Frang von Lothringen damals in freund. schaftliche Berbindung getreten zu fein; wenigstens schickte er ihm 1736 einen Rheinlachs ') zum Geschenke nach Wien. Spuren von Unnaberung finden fich nicht. Mach Joseph von hormanr?) ift es ber eifrige Bunich des alternden Pringen Eugens von Savonen gewefen, Marie Therefie mit Friedrich vermalt ju feben. Ronig Friedrich Wilhelm folgte bei ber Bahl ber Bes

<sup>1)</sup> Correspond. familière T. I. p. 44.

<sup>2)</sup> Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit. Wien 1817. Bd. 1. S. 13; — Buchholz Geschichte der Kurmark Brandenburg. 5. Thl. S. 111.

vernschen Pringest vielleicht bloß seiner großen Borliebe fur ben Herzog ihren Bater, welchem er z. B. auch ben 29. August 1733 Mehreres schenkte, was ihm bei seiner Anwesenheit zu Berlin im vorigen Jahre auf der Runstkammer besonders gefallen hatte 1). Run lebte Friedrich, nachdem ber Konig ihn noch am 11. Marg in bas Generalbirektorium eingeführt, bei feinem Regimente in Ruppin und schrieb seit ber Zeit bis zu seiner Thronbesteigung eine große Reihe von fehr anziehenden Briefen an feinen toniglichen und gnadigen Bater. In einem Dieser Briefe vom 4. Cept. 1732 geschieht auch des Briefwechsels Ermahnung, den der Kronpring, nach des Baters Wunsche, mit seiner Braut führte. Die Briefe der beiden Berlobten find noch nicht bekannt geworden; aber die, welche der Kronpring an seinen Bater geschrieben, athmen einen Beift, ber von bem in ben gleichzeitigen frangofischen Briefen an berühmte und gelehrte Manner, und an seine Freunde himmelweit perschieden ift; fie konnen auch jur Grundlage bienen, wenn man fich ein Urtheil über Friedrichs Renntniss ber beutschen Sprache bilden mochte und über sein ganges Berhaltniff jum Ronige 2).

meine frau leget sich Meinem allergnädigsten Bahter gant unterthänigst zu fühsen; dehr ich mit unaufhörlichen respect Submission und liebe bis an meinem Ende beharve Als meines allergnädigsten Königs und Bahters Unterthänigst treugehorsamst Diener und Sohn Reinfberg ben 28. Mery. 1737.

<sup>1)</sup> Von Lebebur Gefch. ber R. Kunftfammer. Berlin 1831.

<sup>2)</sup> Bum Beispiele siehe hier folgender, noch nie gedruckter Brief, nach der Urschrift genau wiedergegeben: "Aller Gnadigster Konig und Babter Ich bin sehr erfreut gewesen aus Meines aller gnadigsten Vahters schreiben zu sehen das Er die geringe Provisions so ich mihr die Freiheit genommen habe Meinen allergnadigsten Vahter zu schiken Ihm nicht unangenehm gewesen sindt; ich nehme mihr abermahlen die Freiheit Meinen allergnadigsten Vahter etwas zu überschicken, ich wolte wünschen das ich was hätte das von Meines allergnadigsten Vahter zu offriren Vahters geschmack seinet möhgte so würde Keine größere freude in der Welt haben als es Meinem allergnadigsten Vahter zu offriren ben dem Regiment ist noch alles richtig, der oberster besert sich auch recht gubt, und besinden sich nicht mehr als 42 Kranken bei dem ganben Regiment. Der Print von Mirau ist gestern hier gewesen, und hat hier mit uns nach dem Fogel mit der düssen geschosen er Kan nicht gubt sehen und schiset immer durch ein feren glas.

In Ruppin ließ ber Kronprinz sich 1732 zwei Häuser, das des Obersten von Wreech und das des Oberstsieutenants von Möllen, dorf zu seiner Wohnung einrichten; auch baute er sich in einem Garten außerhalb der Stadt einen Tempel. So begann die neue Zeit in Friedrichs Leben. Der hofstat wurde ihm eingerichtet, und damit er auch in Berlin ein anständiges Palais habe; so kauste der König für den Gouvernör der Residenz, Grasen von Wartensleben, das haus des Statsministers von Katsch in der Königsstraße für 22000 Thaler und ließ das alte Gouvernementszgebäude, welches der große Kurfürst ursprünglich für den Marzschall von Schomberg gebaut, vom 24. März bis 20. Dezember erweitern, welches 25,947 Thlr. 18 gr. 7 pf. kostete. Es ist das gegenwärtige Palais des Königs').

Im Jun. 1733 reiste Friedrich mit dem ganzen Berliner Hofe zu seinem Bermälungsseste nach Salzdahlum, einem Lustsschlosse bei Wolfenbuttel, dessen Herzog Ludwig Rudolph, Großsvater der Braut, die Feierlichkeiten prachtvoll besorgte. Der besrühmte Abt Mosheim verrichtete in der Schlossapelle die ehesliche Einsegnung, Freitag den 12. Jun; Sonntags darauf aber folgte in Salzdahlum eine besonders verordnete Einsegnungspresdigt "Bon dem Segen des Herrn über die Ehen der Gerechten" über Psalm 92, 12, welche man im dritten Bande von Mosheim's sammtlichen heiligen Reden sindet. Die Vermälungsseier selbst ist damale von dem braunschweigischen Kupferstecher Schmidt in einem Kupferstiche vorgestellt worden.

Die neuvermälte Kronprinzess hielt am 27. Jun ihren feierlischen Einzug in Berlin, nachdem ihr Gemal schon zwei Tage früher hier eingetroffen war. Die Markgräfinn von Baireuth, welche jett in Berlin die erste Bekanntschaft ihrer Schwägerinn machte, giebt von derselben in ihren Denkwürdigkeiten?) folgende Schilsberung. "Die Kronprinzess ist groß, aber von schlechter Haltung und Wuchs; sie ist von blendend weißer Farbe und diese Weiße

<sup>1)</sup> Als Friedrich König geworden war, schenkte er dieses Palais seinem Bruder August Wilhelm, bessen Witwe darin gestorben und bessen Kinder hier geboren sind.

<sup>2)</sup> T. 2. p. 111. 112. 81 - 83.

ift von ben lebhafteften Farben gehoben: ihre Angen find von einem blaffen Blau und versprechen nicht viel Geift; ihr Dund ift flein; alle ihre Buge find niedlich, ohne fcon zu fein und bas gefammte Bange ihres Gefichtes ift fo reigend und fo findlich, bag man glaus ben follte, diefer Ropf gehore einem Rinde von 12 Jahren an; ihre Sare find blond und naturlich gelockt, aber, alle ihre Schonheiten find burch schwarze und übelgeffaltete Bahne entffellt. Gie hat wenig Unffand, viel Unbehulflichfeit im Sprechen und fich verståndlich zu machen, und es ist nothig zu errathen, mas sie fagen will, mas fehr in Berlegenheit fett."- Friedrich empfahl fie feiner Schwester, war aber fehr unwillig fiber feine junge Gemalinn, als sie auch dabei sich verlegen zeigte. Bor ber Berheirathung hatte er feine Braut fo unleidlich nicht gefunden; ihr Muges res gefiel ihm; und bem Mangel an Erziehung, sowie ber schlech. ten Urt fich ju fleiden, glaubte er, werde feine Schweffer von Baireuth abhelfen, gegen welche er fich auch außerte, daß feine Abneigung gegen fie mehr erfunftelt fei, um das dem Ronige gebrachte Opfer besto wichtiger erscheinen zu laffen. — Auf feine Beise mar wohl bas Schicksal ber Kronpringest beneidenswerth; benn auch die Koniginn, welche überhaupt intriguant mar, zeigte fich ihrer Schwiegertochter fehr abgeneigt, ba fie, unschulbigerweise, ihre Unterhandlungen mit England zerftort hatte. Wie bas ebes liche Berhaltniff ber beiben jungen herrschaften felbst zu einander gemefen, bezeuget am zuverläffigsten bas "Journal secret du Baron de Seckendorf ')" und bas "Schreiben bes Dberften von Mins chow an der Buchhandler Nicolai." Friedrich ift nie in seine Bemalinn verliebt gewesen; aber, er hat langer als zehn Jahre tmmer ehelich mit ihr gelebt und fie ihrer vielen Tugenben mes gen lebenslang überaus boch schagen muffen.

Der König war jest mit seinem Sohne im Ganzen vollkoms men zufrieden; nur daß ab und zu wieder des Vaters alte Abs, neigung zum Ehronfolger auslebte: bis auch diese endlich in Fries drich Wilhelms letzten Regierungsjahren ganz erstarb.

<sup>1)</sup> p. 37, den 7. Marz 1735; p. 103, den 17. Jan. 1736; p. 144 — 149, den 2. Jul. 1736; — v. Münchow spricht a. a. D. S. 525 über die Zeit von 1740 bis 1746; — Freimuthige Anmerkungen zu Zimmermann's Fragmenten. Abtheilung 1 S. 166.

Die brandenburgischen Rurprinzen hatten zu ihrem Gige und Leibgedinge gewöhnlich ein Umt in ber Mark Brandenburg ethals ten: Friedrich I. das Amt Ropenick, Friedrich Wilhelm I. bas Umt Bufterhaufen; Friedrich befam bas Umt Ruppin und ließ in seinem Ramen burch den ehemaligen Oberhofmeister ber Kronpringeff, von Bulfnig, mit großer Feierlichkeit bie Sulbigung einnehmen; auch malte er fich nun Rheineberg zu feinem beständigen Aufenthalte. Raum hatte ber Ronig das erfahren; fo schickte er ben 23. Oftober 1733 ben Geheimenfinangrath Schnitt und ben Rriegesrath Limmer zu bem Dberftlieutenant von Beville nach Rheinsberg, bem Befiger, um ben Rauf abzuschliegen 1); mofür der Kronpring fich den 2. November bedanfte. Den 16. Matz 1734 bestätigte Friedrich Wilhelm burch feine Unterschrift ben Rauffontraft und schenfte 50,000 Thaler; das Ubrige bestritt bie Kronpringliche Raffe. Baudireftor Remmeter follte ben Umbau aus. Im August 1736 murbe Rheinsberg bezogen und gur Einweihung, am 4. September, famen Ronig und Roniginu, wie in ber Folge ofters dabin, um fich die Bewirthung ihrer Rinder wohlgefallen zu laffen: Jagb, Bischfang und Bogelschießen füllten die drei Festtage unterhaltend aus. Bei Diefer Gelegenheit bejalte ber Konig, auf Grumbkom's Berwendung, 40,000 Thaler Schulben für den Kronpringen.

Des Kronprinzen Freund und Intendant Baron von Knobelsdorf führte den Bau des Kheinsberger Schlosses weiter, welches erst 1739 ganz beendigt wurde und "Friderico tranquillitatem colenti" zur Inschrift bekam, "Friedrichs stiller Kuhe geweiht."

Die Anerkennung des Bortrefstichen, nahe und fern, erfüllte und hob den Busen des nun durchaus seltenen Königsschnes. Voltaire näherte sich dem Gipfel seines Ruhmes; ihm vor Allem opferte Friedrich eine fast überschwängliche Huldigung; seine, sowie alle vorzügliche Seisteswerke seines Bolkes, auch die französischen Übersetzungen der Griechen und Römer waren des Kronsprinzen täglicher Senuss; Bayle's berühmtes Wörterbuch füllte jeden Augenblick der Muße aus. Dazu kam in dem geliebten Tus-

<sup>1)</sup> hennert's Befchreibung von Mheinsberg C. 6.

culum-Rheinsberg ein gewälter Rreis von hervorragenden Ropfen aller Urt: Oberst Dieterich Freiherr v. Renserlingk, von seinem hohen, innigen Freunde Scherzweise Césarion genannt, ein liebenswurdiger Gesellschafter durch feine und tiefe Bildung; — Karl Stephan Jordan') ehemals frangofisch reformirter Prediger in Prenglau, von Friedrich, der ihn im September 1736 zu fich nahm, gartlichst geliebt, auf dessen religiose Bildung, welche durchaus nicht bas gange Leben hindurch diefelbe mar, er vielen Ginfluff gewonnen gu haben icheint. Jordan mar ein großer Berehrer des Chriftenthums: die Religion felbst galt ihm vorzüglich als eine Angelegenheit bes Berftantes. — Go war auch ber ehemalige fachfische Premierminister Graf von Manteuffel, ber befannte Statsmann und Uns hanger der Wolffischen Philosophie, ein warmer Freund bes Chris stenthums, in Rheinsberg ausgezeichnet; von Knobelsborf galt als Freund und als geschmackvoller Baufunftler: Dberft von Genning blieb bis an feinen Tod als Lehrer und als Freund in Ehren: was er um Friedrich bei beffen Flucht gelitten, murde ihm burch Gute und Liebe reichlich vergolten; - Mitter Frang Isaac Graf von Chazot, aus der Mormandie, mar ein in jeder Urt ausgezeiche neter Golbat und Menfch.

Noch gehören in diesen poetischen Reigen, der biedere, wissenschaftlich gebildete, deutsch gesinnte General von Stille, dessen Leben der alte Dessauer (!) eigenhändig niedergeschrieben 2); — Der berühmte Maler Antoine Pesne, welcher die Malereien im Rheinsberger Schlosse ausgeführt und dessen Pinsel wir die schöns

<sup>1)</sup> Fordan war 1700 in Berlin geboren, 1732 im Marz ftarb seine Gattin; da verließ er die Predigerstelle und begleitete einen Freisberen von Knyphausen auf Reisen nach Frankreich, England, Holland. Als Friedrich nun einen Gelehrten zur Unterhaltung "et pour les Commissions literaires suchte; so wurde ihm Jordan empsohlen. Manteussel lud ihn zu Tische — gab ihm ein gutes Zeugniss, so kam er in des Kronprinzen Umgang. Siehe Formey's souvenirs d'un Citoyen T. 1. p. 54. — Manteussel lebte seit 1731 als Privatmann in Berlin, welches er 1740 beim Ausbruche des Krieges verlassen musste; starb 1749 in Leipzig. Siehe Formey Souvenirs T. 1. p. 42.

<sup>5)</sup> Schmidt Unhaltsches Schriftstellerlegicon. Bernburg 1830.

sten Bildnisse von Friedrich') verdanken; der Blumenmaler Dubuisson; — der berühmte Tonsetzer Karl Heinrich Graun, der Kapellmeister, und sein alterer Bruder der Konzertmeister; — der Violinspieler Franz Benda; späterhin auch der Baron von Biels seld, welcher im ersten Theile seiner "vertrauten" Briefe von diesem ganzen Bereine sehr treue Karakterzeichnungen giebt.

Auch geistreiche junge Offiziere von dem Ruppinschen Regimente: von Wylich, von Buddenbrock, von Kleist, von Rathenau, von Schenkendorf waren berufen, diese geistige Sesellschaft mit zu genießen und zu erhöhen.

Den Hofstat der Kronprinzess bildeten: der Hofmarschall von Wülfniß, die Oberhofmeisterinn die verwitwete Ministerinn von Katsch, die Hosdamen Fraulein von Schack und Fraulein von Walmoden, Kammerherr von Rohwedel und Hoftavalier von Bredow.—

Des Kronprinzen Gefolge machten der Hofmarschalt von Wolden, Oberst von Senning, die nachherigen Generallieutenants von Buddenbrock und von Wylich, Rittmeister von Chazot, Oberst von Kenserlingk, Intendant von Knobelsdorf, welche sämmtlich im Schlosse wohnten. Der Seheimerath Jordan, als Lecteur und Bibliothekar, wohnte in der Stadt<sup>2</sup>); so auch der franzdsische Prediger des Champs, welcher sich den Kronprinzlichen Kapellan nannte, ohne daß Friedrich in seine Predigten kam.

Selbst Frem de sehen wir schon jest auf Reisen bei Fries drich einsprechen; so im September des Jahres 1739 den Lord Baltimore und den Italianer Algarotti. Wer seinen Beitrag in launigem Scherz, in lehrreicher Erzählung, in wißigem Andersmeis

<sup>1)</sup> Das bei weitem schönste und wahreste Bild von Friedrich ist das von Antoine Pesne, nach welchem Schmidt seinen herrlichen Kupferstich gearbeitet, mit der Unterschrift: "Friedericus Magnus Rex Borussiae." Georg Friedrich Schmidt, sculptor Regius sculpsit. Berolini 1746. 8. Es ist dieses vortressliche Bild eben so abweichend von den sämmtlichen späteren, (die fast alle Karifaturen sind), wie Bonaparte's schönes Bild aus seiner ersten Glanzperiode alle spätere zurücklässt. — Fréderic II. Roi de Prusse, Electeur de Brandenbourg. Pesne pinx.; Joh. Georg Wille sculps. in gr. Fol.

<sup>2)</sup> hennerts Beschreibung von Rheinsberg. S. 29.

meinen leiften fonute, mar, wes Standes und Ranges auch, will. tommen und gerne gefehen. Rur bas enge Berg, ber leere Ropf naheten ben beiligen Schwellen jugendlicher Beisheit nicht, welche nach immer reineren Quellen forschte. Auch Karl ber Große holte feine Gefellichafter jum Theil aus ber Fremde und gab ihnen Bundesnamen: Alcuin hieß Horaz, Engelbert Homer, Theodulph Pindar, Rarl felbft David. Go nannte unfer Kronpring, ben die Welt späterhin den Philosophen von Sans-Souci geheißen, seinen Jordan bald hephastion, bald Tindal; von Guhm Diaphane; Graf Manteuffel Quinze-vingt; und so bekamen die spåteren Freunde ahnliche Benennungen: d'Argens hief le Divin, le divin Marquis, "Votre Divinité," auch Isaac; die Frau von Morien "Le Tourbillon" (Brausewind); Algarotti "cher Cygne de Padoue"1); Renserlingk kommt auch als Cygne de Mitau vor; der Professor Thiébault mird "Mon cher Comte de Champagne" genannt; d'Alembert heißt Anaxagoras und Guichard wird formlich und vollständig bei ber Parole als Major Quintus Icilius umgetauft. 2).

Auch der reizende Aufenthalt des erwälten Kreises, Rheins, berg, eigentlich Rhynsberg von dem Flüsschen Rhyn, heißt in den Briefen scherzhaft Remusburg, nach der Fabelsage: Remus sei nicht von Romulus erschlagen worden, sondern nur vertrieben, nach Deutschland gekommen und habe hier die Remusburg erbaut<sup>3</sup>).

3) Siehe Befmann's historische Beschreibung ber Chur- und Mark Brandenburg. Bb. 1. S. 422.

- V 100

<sup>1)</sup> Als Algarotti von Friedrich in den Grafenstand erhoben wurde, bekam er zwei Schwäne zu Schildhaltern. Siehe Wappenbuch der Preuß. Monarchie. 1. Bd. Nürnberg 1828. 16. Blatt.

<sup>2)</sup> Siehe Offizierlesebuch Thl. 2. S. 64. — Quinze-vingt ober 15 mal 20ziger hieß das von Ludw. d. H. 1253 für 300 Blinde in Paris gestistete Hospital. Siehe Mezeray hist. de France. T. 1. p. 253.264. Graf Mantcuscl nannte sich selbst Quinze-vingt, um zu versiehen zu geben, daß er keinesweges den Kronprinzen beiehren wolle, da er selbst blind set. — Diaphane bedeutet so viel als Offenherzigkeit. — Den franz. Gesandten Marq. de Valori nennt Fr. (nach Ariost's Roland, Ges. 27) seinen cher Sacripant; wie späterhin Sans-Souci, so heißt auch Rheinsberg schon le Convent, das Kloster; — der Graf und Dichter Thibault v. Champagne starb 1253; — über "le divin Marquis" siehe Nicolai Anestoten Heft 1. S. 29.

Bielfeld fagt: die Tage fliegen hier in einer Rube dahin, welche. von Luftbarfeiten begleitet ift, wie vernunftige Befen fie geniegen tonnen: ein konigliches Dal, Gotterwein, himmlische Dufit, Luft. wandlungen in Garten und Balbern, Wasserfahrten, Ubung ber Runfte und Biffenschaften, eine geiftreiche und heitere Unterhaltung: find die Genuffe." Der Erzähler neunt hier die leiblichen und bie geistigen Freuden burcheinander; über biefe wollen wir gleich mit Behagen ausführlicher sprechen; daß man in Rheinsberg die Tafel geliebt, fagt Baron von Gedenborf in dem Journal secret: beu 1. Jun 1736 ,, der Kronpring schatt Biberius (b. i. Grumbkow) à cause de sa bonne humeur à table; " weiter unten: "ber Rronpring fagt" "Pollnig ein infamer Rerl, bem man nicht trauen muff; divertissant beim Effen, hernach einsperren;" - im Januar 1738 Sur la personne du prince royal: Sa figure est jolie; sieht ins Sannoverische Saus, tragt eigene Sare, fieht ziemlich mannlich aus, jedoch flasque. Il est mauvais cavalier et chasseur; en revange il aime la lecture, la musique, la magnisicence et la bonne chère."

Friedrich selbst schreibt an Duhan, den 13. März 1737: "Wir sind unser eine Mandel Freunde, welche, zurückgezogen, die Annehmlichkeiten der Freundschaft, und die Süßigkeiten der Kuhe genießen. Es scheint mir, daß ich vollkommen glücklich sein würde, wenn Sie sich und in unser Einsamkeit anschließen könnten. Wir kennen keine heftige Leiderschaften und wir besteißen und nur, von dem Leben Bedrauch zu machen." — An denselben, den 10. Febr. 1738: "Ich din mehr als je unter den Büchern begraben; ich jage der Zeit nach, welche ich in meiner Jugend so unbedachtsam verloren habe, und ich sammle mir, soviel ich vermag, einen Vorstath von Kenntnissen und von Wahrheiten." —

Der Kronprinz an Suhm, den 18. Jul 1736, aus dem Lager bei Wehlau: "Glauben Sie nicht, daß ich bei den Beschwerden der Reise und den militärischen Beschäftigungen Wolff Einen Augenblick aus dem Gesichte verliere." — An denselben, Kuppin, den 15. August 1736: "Ich flüchte jetzt in meine liebe Einsamkeit, wo ich meine Studien fortsetzen werde. Wolf wird, wie Sie leicht glauben werden, seinen Platz behaupten, Kollin wird seine Stunden haben und die übrige Zeit wird den Göttern.

der Ruhe und Stille gewidmet sein. Ein gewisser Dichter Gresset, von dem Sie gehört oder etwas gelesen haben werden, kommt zu mir, und mit ihm Jordan, Kenserlingk, Fouqué und der Major von Stille. Welch' unglückliches Geschick muss trennen und warum dürfen wir nicht in Rheinsberg unsre Tage im Schose der Wahrheit und Unschuld versließen sehen!

Unter einem heitern himmel, sitzend am Fuße der Buchen Forschen wir hier im Wolff, zum Trot unsern Priestern. Grazien und Scherze besuchen uns hier; Doch haben auch andre Götter noch Zutritt. Ergreift uns dann poetische Begeisterung, Besingen wir Mars und Minerva; Dann ehren wir Bachus, das Glas in der Hand, und Nachts bezahlen wir Benus unsern 30ll.

Co lautet das Bekenntniff, das ich Ihnen über bas Leben ablege, das wir an diesem beglückten Aufenthalte führen, morin uns ber Simmel lange erhalten moge." - Un benfelben, Remusberg, den 23. Oktober 1736: "Ich fürchte nicht, Ihnen zu mifffallen, wenn ich Ihnen ein par Worte von umferm landlis chen Zeitvertreibe fage; benn wen man liebt, ben mochte man auch gern das Allerunbedeutendste missen lassen. Wir haben unsere Beschäftigungen in zwei Klassen, in nigliche und angenehme, getheilt. Bu den nütlichen rechne ich das Studium der Philosophie, ber Beschichte und ber Sprachen; die angenehmen find die Dufit, Die Lust = und Trauerspiele, welche wir aufführen, die Daskeraden und die Schmausereien, die wir geben. Ernsthafte Beschäftigungen behalten indest ben Borzug, und ich barf wohl fagen, daß wir nur einen vernünftigen Gebrauch von ben Bergnugungen machen, indem sie uns bloß zu Erholungen und zu Milderung der Finfterheit und bes Ernstes der Philosophie dienen, welche die Grazien nicht leicht ju einem freundlichen Gefichte bringen tonnen." - Den 16. Rov. 1736 an benfelben: "Mein Saus ift in ber That fein Ort, wo man fich mit Gerausch vergnugen tonnte; aber find Ruhe, Stille und Wahrheiteforschung nicht bei Weitem vorzuziehen ben rauschenden und leichtfertigen Bergnügungen diefer Belt? Ich habe nie fo gluckliche Tage verlebt, als seitdem ich hier gewesen bin. — Den 22. Jun. 1737 an denselben: "Den 25. gehe ich nach Amalthea, meinem lieben Garten in Ruppin. Ich brenne vor Ungeduld, meis

Bein, meine Rirfchen und meine Delonen wieder gu feben; big und frei von allen unnugen Gorgen, werde ich bort nur Ich werde taglich geiziger mit ben Augenblicken; ir leben. b lege mir felbst Rechenschaft bavon ab und verliere jeden mit dem größten Bedauern. Meine gange Geele ift jest auf bie Milosophie gerichtet; fie leiftet mir unvergleichliche Dienfte') und i bin ihr vielen Dant schuldig. Meine Geele wird weniger von wibrausenden und heftigen Bewegungen erschuttert; ich unterbrucke ie erften Wirfungen meiner Leibenschaften und schreite nicht eber peiner Wahl, his ich vorher reiflich überlegt habe." — Un benselben, Rheinsberg, ben 12. Ceptember 1737: "Wir wollen den Stipus von Voltaire hier aufführen, in welchem ich einen Eheaterhelben vorstellen werde; ich habe die Rolle des Philoktetes smalt: man muff fich mit etwas begnugen laffen." (Im Dezemhr 1736 hatte ber Aronpring zu Rheinsberg in Racine's Eras ibie Mithridate mitgespielt); noch an Suhm, den 15. Dov. 137: "Ich studire aus allen Rraften und thue alles Migliche, mir die Renntniffe zu erwerben, bie mir uthig find, um mich murbig aller ber Dinge zu entles ligen, welche meines Umtes werden tonnen; furg, ich abeite um mich beffer zu machen und um mir ben Beift ju erfullen mit allem Dem, mas das Alter.

"Attestez hardiment que la Philosophie A dirigé mes pas, et réformé ma vie."

Den Karafter seiner Philosophie aber bezeichnet folgende Stelle aus der (5.) Epistel an d'Argens:

,,O céleste Morale, épurez tous mes vers,
Accordez Epicure avec l'âpre Stolque,
Rendez l'un plus nerveux, l'autre moins tyrannique,
Préparez le chemin qui mene à la vertu,
Plus on l'adoucira, plus il sera battu.

In dem Briefe an Voltaire vom 25. Jun 1741, aus dem Lager bei Strehlen, sagt Friedrich "La véritable philosophie c'est la sermeté d'ame, et la netteté de l'esprit qui nous empêche de tomber dans les erreurs du vulgaire et de croire aux essets sans cause."

<sup>1)</sup> Auch in der 20. Epistel, in welcher Friedrich seine Erziehung besingt und welche "A mon Esprit" überschrieben ist, sagt er:

thum und die neuern Zeiten uns an glänzenden Musterbildern barreicht."

Auch die Briefe an Voltaire, an Algarotti und die schöner Herzensergusse an den Obersten von Camas, welche, wie die ar dessen Gemalinn, das schönste Denkmal von Friedrichs zärtlicher und innigen Gesinnungen bleiben werden, mit denen er seiner treuen Freunden zugethan war, schildern das Leben des Kronprinzen mit seinem geistreichen und gemuthvollen Umgange in Rheins. berg auf die belehrendste und unterhaltendste Weise; und nur durch sie erlangt man einen ganz zuverlässigen Blick in die Geschichts

jener wichtigen Borbereitungsjahre.

Alfo, einen gahlreichen und fleißigen Briefmechfel feben wit von Rheinsberg aus angeknupft, traulich und hingebend mit ber Einen, bloß zum erquicklichen Bergensgenuffe, wie mit Camas, bei ihm die Wiffenschaft der Kriegskunft lieb gemacht; mit Duhan der in Memel des trostreichen Zuspruches bedurfte und dann ir Braunschweig bes freundlichen Erinnerungsmals gewärtig mar mit dem furfachfischen Gefandten von Guhm, ber ben Rronpringen 1736, in die Wolffische Philosophie eingeweiht: - ober, Friedrick fchrieb blog miffenschaftlich, um namhaften Gelehrten Beifall zu gol len und an ihrem Lichte heller feben zu lernen, wie an Rollin, ar Fontenelle, an die Mathematiker s'Gravesande und Maupertuis an Algarotti, welcher 1739 auf acht Tage nach Rheinsberg fam an Mylord Baltimore in London; an den Parifer Parlaments prafidenten Hénault, beffen dronologischer Abriff ber frangbischer Geschichte damals sehr beliebt mar; an Gresset, ben Dichter bes to mischen helbengesanges Vert-Vert. Un Voltaire, welcher feit 1733 einsam bei feiner Freundinn, ber Marquise du Chatelet geborner Baronin de Breteuil, ju Cirey in ber Champagne, lebte, schrief Friedrich zuerst ben 8. August 1736; die Henriade musste er aus wendig, und sette fie über Homer, Virgil, Tasso und alle ander Epopden, eben so überschwänglich murben bie Trauerspiele Caesai und Alzire, Die Geschichte Ludwigs bes 14., sammt ben übrigen Werten jenes glanzenden Gestirnes am frangbfischen Gelehrtenhim mel erhoben. Der begeisterste Fluss der Rede mar Ein Lob au ben Mann, ben er fur ben einzig großen Schriftsteller hielt, "Sehen Sie meine Handlungen, schreibt ihm ber Kronpring 1736,

fünftig als die Früchte Ihrer Lehren an; durch diese ist mein herz genahrt worden, und ich habe es mir zum unverbrüchlichen Gefete gemacht, fie mein ganges Leben hindurch zu befolgen;" den 8. Februar 1737: "Gie haben feinen Fehler, als daß Gie gu weit über andere Menschen erhaben find;" - ben 19. Dov. 1737: "Ich habe geringes Berdienft und wenige Kenntniffe, aber viel guten Willen und eine unerschöpfliche Quelle von Achtung und Liebe für Personen von ausgezeichneter Tugend;" den 26. Januar 1738: "Ich munichte fehr, in einem temperirten Rlima leben gu tonnen, Freunde von Ihrer Urt zu verdienen und von rechtschaffenen Leuten geachtet zu werben. Gern entfagte ich bem Sauptgegenftanbe ber menschlichen Sabsucht und Ehrbegierde; aber ich fuhle nur zu ftart, daß, wenn ich fein Pring mare, ich fehr wenig fein murbe. Gie werben um Ihrer blogen Berdienfte willen hochgeachtet, beneidet und bewundert: boch ich brauche Titel, Rang und betrachtliche Einfünfte, um die Augen der Menschen auf mich zu giehen;" - ben 9. Nov. 1738: "Uns fehlt in Rheinsberg, um vollkommen gludlich zu fein, nur ein Voltaire. Wenn Gie aber gleich fern von uns leben, fo find Gie bennoch mitten unter uns. Ihr Bild fcmudt meine Bibliothet, es hangt uber bem Schrante, ber unser goldenes Blieg bewahrt, unmittelbar über Ihren Werken, und dem Orte gegenuber, wo ich gewöhnlich fige, bag ich Sie immer vor Augen habe. Fast mochte ich fagen: 3hr Bild fei mir die Memnonsfaule, bie, wenn die Connenftrahlen fie beruhrten, harmonisch ertonte, und wer fie anschaute, beffen Beift marb belebt. — Erinnern Sie fich immer ber fleinen Rolonie in Remus. berg und zwar, um hirtenbriefe nach Ihrer Art an fie zu riche Diefer Eroft ift in Ihrer Abwesenheit nothig und Sie find ihn Ihren Freunden fchuldig;" - ben 1. Dezember 1738: "Den. fen Sie nicht, daß ich meinen Steptizismus übertreibe. Es giebt Bahrheiten, die ich fur bewiesen halte und an benen zu zweifeln meine Vernunft mir nicht erlaubt; ich glaube g. B. es gebe nur Einen Gott und Ginen Voltaire in ber Belt; eben fo: Gott habe eines Voltaire bedurft, um bies Jahrhundert liebenswurdig ju machen; - ben 20. Januar 1739: "Im Beibenthume brachte man ben Gottern bie Erstlinge ber Ernte und ber Weinlese; bem Botte Jatobs widmete man die Erstgebornen unter bem Bolfe

Jerael; in der romischen Rirche gelobt man den Schupheiligen nicht bloß die Erstlinge, nicht bloß die jungern Gohne, sondern gange Konigreiche, wie das ber heilige Ludwig beweist, der dem feinigen, jum Besten ber Jungfrau Maria entsagte. Ich für mein Theil habe keine Erstlinge der Ernte, keine Rinder und kein Konigreich zu geloben; aber ich weihe Ihnen die Erstlinge meiner Dichtkunst aus dem Jahre 1739. Ware ich ein Beide, so riefe ich Sie unter bem Ramen Apollo an; ware ich ein Jude, so hatte ich Sie vielleicht mit bem toniglichen Propheten und seinem Sohne verwechselt; und mare ich ein Papist, so hatte ich Sie zu meinem Schutheiligen und zu meinem Beichtvater gemacht: Aber, da ich nichts von dem Allen bin; fo begnüge ich mich damit, bag ich Sie philosophisch hochschäße, Sie als einen Philosophen bes mundere, als einen Dichter liebe und als einen Freund verehre."-Bart gewälte Geschenke murben an Voltaire und an beffen Freun= binn abgefandt: Ungarwein und Bernfteinfachen, ein goldener Stocktnopf in Gestalt eines Sofratestopfes und ein zierliches Schreibzeug. Dem großen Dichter zu gefallen schrieb Friedrich auch an die Marquise du Châtelet, nannte sie "die gottliche Emilie," die "Newton Venus" und stellte sie, die in ihren Institutions physiques bas Leibnigische Spftem vorgetragen, mit Des Cartes, Leibnitz und Newton in Gine Reihe: Schmeicheleien, die nicht vom herzen kamen, ba er fie an andern Stellen feiner Schriften verachtet. Aber, Die Marquise mar Voltaire's Geliebte, für ben feine Schwarmerei keine Grangen kannte. Endlich fasste er, 1739, den Gedanken, die gange Henriade bei bemfelben Londoner Runft: ler, John Pine, in Rupfer stechen zu lassen, der schon den Sora; fo schon verherrsicht hatte und eben noch am Virgil arbeitete. Der Englander forderte fieben Jahre Beit zu dem Werfe; aber, feine Saumseligfeit brachte ben Kronpringen um die Freude, welcher zu der beabsichtigten Prachtausgabe bereits eine lobpreisende Vorerinnerung geschrieben: "Les difficultés, lieft man bald zu Unfange dieses Avant-Propos sur la Henriade, que ce Prince de la poesie française eut à surmonter, lorsqu'il composa ce poëme épique, sont inombrables;" - und gegen bas Ende: "Le désir que j'ai en toute ma vie de rendre hommage à la vérité, m'ont déterminé à procurer cette édition au public;

je l'ai rendu aussi digne, qu'il m'a été possible, de Mr. de Voltaire et de ses lecteurs." Auch heißt es unter Andern: "Ein Gebanke der henriade wiegt die gange Iliade auf!" - Un den Verfasser schrieb ber konigliche Bewunderer, den 26. Jun 1739: "Ich habe noch keine Antwort aus England; aber Sie' können sich darauf verlassen, daß die Henriade in Kupfer gestochen Roch vor bem 15. August hoffe ich Ihnen von diesem wird. Berke und von meiner Borrede dazu Rachricht geben zu konnen. Ein mußiger Pring, dunkt mich, ift ein Geschopf, bas ber Welt fehr wenig nugt. Ich will meinem Jahrhunderte wenigstens soviel Dienen, als ich kann; etwas zur Unsterblichkeit eines Berkes beitragen, das der ganzen Erde Mugen schafft und ein Gedicht vervielfaltigen, worin der Berfaffer die Pflichten der Großen und des Bolkes lehrt, desgleichen eine Regierungsart, von der die Fürsten wenig wiffen, und Gefinnungen, wodurch homers Gotter veredelt werden wurden, da fie jest burch ihre Graufamfeit und burch ihren Eigenfinn verachtlich find." - In mehreren anderen Briefen an Voltaire ift von diesem großen Borhaben des Rupferstiches der Henriade die Rede, und noch im Mai bes folgenden Jahres stand Friedrich barüber in Briefwechsel mit Algarotti, ber bamals in London war und die Besorgung bes kostbaren Runstwerkes, welches dann boch liegen blieb, auf fich genommen hatte.

Derselben Begeisterung voll blieb Friedrich sein ganzes Leben bindurch für den französischen Dichterhelden, und, nachdem in spätten Jahren so Manches den persönlichen Umgang mit Voltaire terleidet; des Königs Bewunderung für seine Geisteswerke mindert sich nie. Noch 1777 gelobt er dem Berfasser, dieselben eben so berrlich zu bewahren, wie Alexander den Homer bewahret; — und in der Lobrede auf den verstorbenen Dichter, vom Jahre 1778, heißt es: "Seiner Henriade muss man den Rang vor Birgils Ineis geben; der Gott der Musen hat ihm seinen Platz zwischen dem Homer und dem Birgil angewiesen." — Mochte unter dies sem Allen, was der Thronerbe dem Dichter spendete, viel Weihstauch aus Schmeichelei sließen: der Grund ist Wahrheit; und eben so erwidert der dankbare Ruhmgekrönte, den 26. August 1736: "Man wallsahrtet nach Rom, um Kirchen, Gemälde, Trümmer und Bildsäulen zu sehen: ein Prinz wie Ste, verdient

weit eher eine Wallfahrt; er ift eine noch größere Seltenheit."

In diesen schonen Jahren unterhielt Friedrich sich auch gern, namentlich mit den beiden französischen Predigern Isaac de Beausobre und Achard in Berlin, über Glaubenslehren: am liebsten schriftlich'); aber keinesweges mehr in dem Tone der Zerknirschung und gänzlicher Glaubenshingebung, die uns von Küstrin her bestannt sind. Er war mit der Bibel sehr vertraut und mochte gern über Religion und Christenthum frei seine Gedanken austauschen, zumal mit gediegenen Männern, deren Sachkenntniss und deren Sittlichkeit gleich schähdar waren.

Dem Prediger Achard schickte er, auf bessen Bitten, in dem Briese, Rheinsberg den 8. Jun 1736, zwei Texte zu Predigten, von denen er sich Erdauung versprach: "Ces paroles nous ont été données de Dieu," und "La Croix de Christ est un horreur chez les Juiss et redicule aux payens.<sup>2</sup>)." Dabei die Worte: "J'avoue, Mr., que j'attends une grande édiscation des peines que Vous Vous donnerez, car j'ai le malheur d'avoir la soi très soible, et il me la saut étayer souvent par de bonnes raisons et des argumens solides; " womit die Worte auß dem 31. Briese au Camaß vom Jahre 1739 über, einstimmen: "La soi vivisiante n'est point mon mérite éminent, mais la morale chretienne n'en est pas moins la règle de ma vie."

Wie gern ber Kronprinz des hochbetagten Predigers Beausobre 3) Predigten hörte, ersieht man aus seinem Briefe an Graf Manteuffel, Berlin den 11. März 1736, in welchem er über eine an demselben Tage (am Sonntage Laetare) gehörte Prédigt 4)

<sup>1) 3</sup>wei Briefe an Achard vom Jahre 1736 und einen an Beausobre vom Jahre 1737 findet man in Formey's Souvenirs d'un Citoyen T. 1. p. 3. 8. 12.

<sup>2)</sup> Formey's Souvenirs d'un Citoyen. Berlin 1789. T. 1. p. 11.

<sup>3)</sup> Geboren gu Miort, Marg 1659, geftorben gu Berlin im Jun 1738.

<sup>4)</sup> Leider ift diese Predigt nicht gebruckt worden. B. pflegte nur nach einer Disposizion zu predigen und höchst selten seine Kanzelvorträge ausführlich auszuarbeiten; auch sind überhaupt nur zwei Samm-

berichtet und dann so fortsährt: "Aprés tout, c'est le plus grand homme qu'il y ait dans le pays, et qui mérite certainement qu'on l'entende et qu'on l'admire. Quelle sinesse de pensées! quels tours arrondis! et le tout amené et conduit avec toute l'adresse du monde à ses sins."— "Comme Vous le connoissez particulièrement, Vous me serez un grand plaisir de lui dire, que je me range du côté de ses admirateurs, et que son discours non seulement a frappé mon esprit, mais que mes oreilles ont eu leur part à ce plaisir, ayant été flattées d'une manière bien agréable par les traits achevés d'éloquence, dont tout ce sermon étoit parsemé!). Much suchte der Rronpring Beausobre's personliche Besanntschaft unmittelbar nach jener Predigt?).

Außer Beausobre hat Friedrich nur noch einen einzigen Prediger, Quandt in Königsberg, einen Deutschen, 1739, ken, nen lernen 3), mit welchem er vollkommen zufrieden gewesen. Aber er hatte Bourdaloue, Massillon, Flechier und den Protestanten Saurin sehr viel gelesen. Bon dem zuletzt genannten las er auch alle Sonntage in seiner Garnison zu Ruppin eine Predigt 4), wah-

lungen seiner Predigten erschienen: die erste in 2 Theilen über das 12. Kapitel des Briefes an die Römer, 1743 von dem Sohne des Versstorbenen B. (Charles Louis de B.) herausgegeben; die andere, auch zwei Bande, über das 11. Kapitel des Ev. Joh. (1751) auf Kosien der Ecole de Charité in Berlin gedruckt.

<sup>1)</sup> Formey's Souvenirs. T. 1. p. 15.

<sup>2)</sup> a. a. D. p. 34. Beausobre's Leben findet man in Formey's Bibliothèque Germanique. Année 1738. T. 43. p. 68.

<sup>3)</sup> Siehe Friedrich's im November 1780 gedruckte Schrift: "De la littérature Allemande; und Friedrichs Brief an Jordan, Königsberg, den 3. August 1739, in den Oeuvres posthumes. T. 8. Quandt war von 1721—1755 Oberhofprediger in Königsberg. Er selbst hat keine Predigten drucken lassen; aber das "Preußisch e Archiv," herausg. von der Königl. Deutschen Gesellschaft in Königsberg, Jahrgang 1794—und die "Preuß. Provinzialblätter" 7. Bd. 1. heft. Königsberg 1832 enthalten Proben Quandtischer Beredtsamkeit.

<sup>4)</sup> Gehbrt mag Friedrich als Konig wenig mehr als folgende Predigten haben 1) den 5. Jun 1740 Vormittags im Dom zu Berlin 2) an demfelben Tage Nachmittags in der lutherischen Petrikirche zu Berlin, wo

rend in Rheinsberg der Kapellan Jean Deschamps vor der Kronprinzess<sup>1</sup>) und dem Hofe predigte<sup>2</sup>). Zum heiligen Abendmale berief der König seinen Sohn bisweilen, z. B. im August 1737 und im Januar 1738, nach Potsdam<sup>3</sup>).

Das Verlangen nach Aufschluss über Gegenstände, denen Friedrich sehnsüchtig nachjagte, führte ihn dann immer tieser in das Sedict der Forschung, welcher nahrungsreichen Stoff zu geben, Suhm für ihn die Wolffsche Metaphysit ins Französische überssetze, die nun sein täglicher Lieblingsgenuss war. "Ich gehe morgen nach Preußen ab, schreibt er den 3. Jul 1736 an Suhm; die Reise wird 4 Wochen währen, in welchen unser berühmter Lehrer Wolff meine Gesellschaft sein wird." — hier scheint eine neue Zeit der Zweisel in Friedrichs Seele angebrochen zu sein. Graf Manteussel bemerkte nämlich in den ersten Tagen des August zu seinem großen Kummer aus des Kronprinzen Gesprächen, das auf der Reise nach Preußen Voltaire's Schriften und des französischen Gesandten Marquis de la Chétardie Umgang die Wahrheit von der Unsterblichkeit der Seele wieder wankend gemacht, und das Wolffs sämmtliche Beweise nicht vermögend

Probst Reinbeck predigte; 3) den 17. Jul 1740 Quandts Huldizungspredigt in Königsberg; 4) den 31. Jul 1740 Jablonsfi's Huldigungspredigt in Berlin; 5) den 5. Nov. 1741 des Inspektors Burg in Breslau Predigt; 6) den 8. Jul 1742 des Bischofs v. Sinzendorf in Breslau Predigt; 7) den 26. Dezember 1745 die Friedenszpredigt in der Kreuzfirche zu Dresden; 8) den 21. Nov. 1756. des Superint. Am En de in Dresden Predigt; 9) den 22. Dez. 1757 des Inspektors Burg Predigt.

<sup>1)</sup> Ihre Beichtväter mablte die Kronprinzess sich aus den angesehen= ften Geistlichen in Berlin z. B. 1739 den Probst Reinbeck; nach dessen Tode 1741 den Konsistorialrath Roloff.

<sup>2)</sup> Formey's Souvenirs. T. 1. p. 37.

<sup>3)</sup> Lettres inédites p. 30. 34.

<sup>4)</sup> Siehe Journal secret p. 152.

<sup>5)</sup> Der M. de la Chétardie ging Ende des Jahres 1739 nach Petersburg als franz. Gesandter ab. Siehe Corresp. samilière, lettre xc; an seine Stelle kam M. de Valori nach Berlin, über welchen Friedr. den 4. Dez. 1739 an Voltaire schreibt.

maren, fie darzuthun, weil diefer Philosoph seine gange Beweisührung auf die Ginfachheit ber Geele gebaut und boch nicht genugend erwiesen habe, daß die Geele ein einfaches Befen fei. Juch die übrigen Freunde des Pronprinzen waren betrübt, und man meinte, wenn Friedrich auf bem Wege fortschreite, so habe der Konig nicht unrecht zu fagen: "que l'athéisme sera placé un jour sur le throne." Indest verlor Manteuffel') den Muth nicht; er trug dem Probste Reinbeck auf, welcher eben an feinen Philosophischen Gedanken über die vernünftige Geele und deren Unfterblichkeit ')" arbeitete, besonders auf mathematischem Bege Die Einfachheit der Seele darzuthun. — Wir begegnen hier den Freunden in theilnehmender und achtungswerther, aber gang unbegrundeter Beforgniff. Der Grund ihrer Furcht mar Schwache. Sie-glaubten fich geborgen unter ber Leitung frember Abergeugungen und erschraken, als fie ben Rronpringen auf bem Wege nach Gelbstffanbigfeit im Rampfe um die freie Bahrheit erblickten; ibre forgende Liebe halt ihn an feiner Geele fur gefahrdet - und feiner ift zufriedener, flarer, einiger mit fich - ale ber redliche Forscher. In Heinrich de Catt's Rachlaffe findet fich eine "Correspondance de Frédéric avec Mr. Achard sur l'immortalite de l'ame" - und mahrend er mit bem driftlichen Beiftlis den gemeinschaftlich untersucht — forscht er auch in ben Schriften bes beutschen Metaphysiters. "Wenn die Philosophic meine Ceele erleuchtet, schreibt er ben 1. Januar 1737 an Guhm, fo verdanke ich das Ihnen. Sie haben mir den Weg zur Mahrheit eroffnet und find bas Sprachrohr beffelben gemefen;

> In eine dunkle Nacht gehüllet war mein Geift, Als das glänzende Licht, das jest mir leuchtet, Angezündet von Deinen Händen meine Seele erhellte. Ich ehrte diese himmlische Flamme Und die Tochter des himmels, die hohe Wahrheit Ergoss in mein Herz ihre Kraft und ihre Klarheit."

<sup>1)</sup> Recueil de cinq Sermons p. Mr. Reinbeck, traduits de l'Allemand (p. M. le Comte de Manteuffel) Berlin, 1739.

<sup>2)</sup> Diese Schrift erschien 1740 in Berlin, mit einer Vorrebe, welche man falschlich Friedrich (bem II.) zugeschrieben.

Bei dem Allen verfehlte Suhm seinen Zweck, als er dem Kronprinzen, der reicheren, kräftigeren deutschen Sprache wegen, empfahl, Wolff in der Urschrift zu lesen. Friedrich wuste unter schmeichelhaften Höstlichkeiten die Zumuthung abzulehnen. Er scheint schon damals des Französischen mächtiger gewesen zu sein, als der Muttersprache. Also musste Suhm die ganze Methaphysik überssehen; Wolffs Logik studirte Friedrich nach dem Französischen des Deschamps, die Moral ließ er sich auch übertragen: und, als Friedrichs Lieblingsaffe Mimi, im Januar 1737, die französische übersehung der Methaphysik verbrannt, welche Chazot für ihn nach Suhm's Urschrift ins Reine gebracht; so musste der Freund die Mühe noch einmal übernehmen').

Bei so eifrigem Umgange mit der deutschen Philosophie genossteich auch die Freude, daß Wolff vom Kardinal Fleury einen außerst schmeichelhaften Brief, von dem Bischose von Samberg die Ehre eines Besuches und eine kostbare goldene Medaille bekam. Ja, den 14. Oktober 1739 kann er dem geliebten Suhm berichten, daß der König den Philosophen unter sehr ehrenvollen Anerbiestungen in seine Staten zurückzuziehen wünsche; "Les nouvelles du jour, heißt es in diesem Briefe, sont, que le Roi lit pendant trois heures du jour la philosophie de Wolff, dont Dieu soit loué! Ainsi nous voilà arrivés au triomphe de la raison; et j'espère que les bigots avec leur obscure cabale ne pourront plus opprimer le bon sens et la raison; "— daß geht besonders auf den asterpietistischen Theologen Lange in Halle, welchen Friedrich an der königlichen Tafel von der lieblossesten Seite hatte kennen lernen?).

Aber, wie in allen Gebieten, so sehen wir den Kronprinzen auch hier wieder seine freie Überzeugung bilden und aussprechen. Ohne den Segen seiner philosophischen Übungen zu verkennen, blieb er sich doch stets bewust, daß die kostbarste Zierde der menschlichen Vernunft darin bestehe, ohne alle Autorität zu densten. Darum versucht er schon nach achtmonatlichem Studium der Methaphysit ein Urtheil: "Wolff, schreibt er an Suhm, sagt, ohne

<sup>1)</sup> Corresp. familiere p. 196.

<sup>2)</sup> Bufching's Rarafter. S. 51.

Widerrede, schone und gute Sachen; aber, man fann ihn boch bekampfen und wenn wir auf die ersten Grunde zurückgehen; so bleibt uns nichts übrig, als unsere Unwissenheit zu gestehen."

Wie Wolffs Schule auf ihn gewirkt, giebt Friedrich in einem Briefe an Suhm, den 13. April 1740; zu erkennen, b. h. als feine Thronbesteigung nahe war: "Gie konnen leicht urtheilen, fagt er, daß ich in der bermaligen Lage meine volle Arbeit habe. Man lafft mir wenig Ruhe; besto ruhiger ift mein Inneres, und ich fann Sie verfichern, dag ich nie mehr Philosoph gemesen bin, als gegenwärtig. Dit gleichgiltigem Blicke betrachte ich Alles, was mich erwartet, ohne bas Gluck weber zu munschen, noch zu fürchten, voll Mitgefühl gegen Leidende, voll von Achtung gegen Rechtschaffene und voll Zartlichkeit gegen meine Freunde. ich unter die Bahl diefer letteren rechne, suchen Sie sich immer mehr zu überzeugen, bag Gie in mir bas finden werden, mas Dreft je in bem Pylades gefunden hat, und daß niemand mehr Achtung und Freundschaft fur Sie hegen fann, als Ihr treuer Friedrich."

Der jüngste von Münchow, eben der, welcher als Kind den Kronprinzen zu Küstrin im Gefängnisse besucht, war mit 16 Jahren zur Universität gegangen, als Friedrich ihn sich von dem Prässidenten seinem Bater zur weiteren Bildung erbat. Der alte von Münchow zauderte; da schrieb der dankbare Königssohn; "Wenn was aus Ihrem Sohne werden soll, so schiefen Sie mir ihn bald." Der Kronprinz las nun seinem Schüler, 1739, ein Collegium über die Methaphysik; Jordan unterrichtete ihn in der Logik; der alte Hosprediger Sack übernahm das Jus naturae und vie Religion; Prediger Ancillon die Geschichte: so bis zur Thronbessteigung, wo diese wissenschaftliche Beschäftigung zurücktrat; aber, nach dem Berliner Frieden über Locke fortgesetzt wurde 1).

Die metaphysische Zeit findet sich also auch noch in Friedrichs ersten Regierungsjahren wieder. Aber, in noch reiferem Alter befriedigte ihn die Wolfsche Schulweise nicht mehr. Voltaire's, und wohl noch mehr Bayle's Schriften führten ihn zum

<sup>1)</sup> Schreiben des Obersten von Munchow an Ricolai. S. 518.

Steptizismus hin, womit wir ihn, fruh ichen, die aus Lucrez ') geschöpften Unfichten bes Epifur, sowie bie aus Cicero entlehnten Lehren der Stoa verbinden sehen. Überhaupt scheint er um diese Beit auch schon in ben Alten meifterlich belefen gewesen zu fein; denn er schreibt, unter Andern, ben 23. Oftober 1736 an Cuhm: "Das Einzige, mas ich Ihnen empfehlen zu muffen glaube, ift, fich in Gebuld zu faffen und bas Rapitel aus Seneca über die Berachtung der Reichthumer zu lefen." Doch wird un, ten Gelegenheit genug fein, von diefem inneren Leben bes Ronigs Genaueres beizubringen. Bis in die erften Jahre nach der Thronbesteigung galt Bolff über Alles: "Jedes vernünftige, mahrheits. liebende Wefen, Schreibt ber Rronpring ihm felbft, Ruppin, ben 23. Mai 1740, jum Dante fur ben erften Theil bes Jus naturae, muff an dem Werte Theil nehmen, daß Gie vor Rurgem herand: gegeben haben; aber jeder edle Mann, jeder mahre Burger des Stats muff es als einen Schatz betrachten, den Ihre Freigebigfeit ber Belt ichenft, und ben Ihr Scharffinn entbedt hat; auf mich hat es um fo großeren Gindruck gemacht, ba Sie es mir zugeeignet haben. Die Philosophen muffen die Borgefetten ber Ronige fein; mithin ift ihre Pflicht zu benten: Die unfrige aber, ihren Borfchriften gemäß zu handeln; fie muffen bie Belt burch Raisonnements unterrichten, wir aber burch unser Beispiel; fie muffen erfinden, wir ausüben. Schon langft lefe und ftubire ich Ihre Schriften, und bin überzeugt, bag, mer fie gelefen hat, beren Berfaffer nothwendig hochschäten muff; niemand wird Ihnen Diefe Befinnungen verweigern tonnen; ich bitte baber zu glauben, daß ich mit aller Achtung, die ihre Berbienfte von mir beischen, bin ic." - Dit forglicher Gile murbe ber von Friedrich Wilhelm verjagte Philosoph, gleich nach der Regierungsveranderung, ehren= voll nach Salle zuruckgerufen. Aber — in den hinterlaffenen Werken fpricht ber Ronig fehr wegwerfend von Bolff; - im ersten Kapitel ber Histoire de mon temps 2), wo von Leibnig und Thomasius bie Rebe ift, "welche burch ihr Genie der deutschen

5-000lc

<sup>1)</sup> fiber Lucrez spricht Friedrich mit großer Warme in dem Briefe an Duhan vom 12. Mai 1738.

<sup>2)</sup> Vom Jahr 1743.

Razion zur Ehre gereichen," heißt es "Bolff erwahne ich nicht, welcher Leibnig' Spfrem wiederfauete und weitschweifig herleierte, mas jener mit Feuer geschrieben;" in dem Auffage über die Er. ziehung vom Jahre 1770 nennt er die Lehre von den Monaden und von der vorherbestimmten harmonie ungereimt und unverständlich; und in der Abhandlung über die Sitten und Gewohnheiten ergeht über den "Salleschen Professor" ein noch weit herabwur= bigenderes Gericht. "Ich liebe die schonen Wiffenschaften bis zur Thorheit, fagt Friedrich in einem Briefe an Voltaire vom 25. Rovember 1769; fie allein machen unfre Duge reizend und geben uns mahres Bergnugen. Die Philosophie murde ich vollig eben fo lieben, wenn unfre schwache Bernunft in ihr die Bahrheiten entdecken tonnte, die vor unfern Augen verborgen find, und die unfre eitle Reugierde boch fo begierig fucht; aber, fobald man Renntnisse bekommt, lernt man auch zweifeln. Ich verlasse also biefes Meer, bas fo fehr von Klippen ber Ungereimtheiteit mimmelt, und bin überzeugt: ba alle bie abstraften Gegenstande ber Spetulazion außer unferm Faffungsfreife liegen, fo murde uns bie Bekanntschaft mit ihnen gang unnug fein, wenn wir auch bis ju ihnen hindringen fonnten."

Sanz indest konnte der erhabene Wahrheitsforscher von der Schule nie sich lossagen; benn, als er die Beschäftigungen mit der eigentlichen Philosophie aufgab, und an ihrer Stelle die Poesse mit leidenschaftlicher Vorliebe umfasste; so war es doch immer vorzugsweise das lehrende Gedicht, auf dessen Gebiete wir ihm begeistert begegnen.

"Mit Chrsurcht hab' ich Mnemosynens Töchter Geliebt; Kalliope nahm hold mich auf; Nuch Klio'n durst' ich nah'n; gefühllos nicht Tür Ruhm, war ich incognito Poet."

An denselben, Petersmalde, den 22. Oftober 1762:

"In meines Lebens Blütezeit gab mir Ovid Beschäftigung; ich folgte wohl Rinald'en in Armiden's Palast auch. Alls dann mein Kinn zuerst beschattet ward,

<sup>1)</sup> Auch in folgenden zwei Außerungen spricht ber König sich gegen d'Argens über seine Studien aus: im Marz 1760 (82. Brief)

Um unfern Kronprinzen in seinem Streben nach Bildung und geistigem Benuffe naher zu betrachten; fo heben wir noch zwei Stellen aus Briefen an Algarotti aus. Den 4. Dezember 1739 schreibt er ihm: "Wenn Sie in London irgend ein Werk finden, welches der Aufmerksamkeit eines Fremden wurdig ift; fo bitte ich, lassen Sie es mich wissen. Ich habe ein Buch von Mylord Chesterfield, welches voll von Beift, von gutem Scherz und von Unnehmlichkeiten ift; es betrifft ben Anzug der Damen. Bergef= fen Sie wenigstens nicht die seltsamen Erzeugnisse bes Doctor Swift. Seine neuen, gewagten und bisweilen ausschweifenden Ideen unterhalten mich. Ich liebe Diesen englischen Rabelais febr, jumal, wenn er von der Satire begeistert ift und fich seiner Ein= bildung überlässt; — ben 29. Oktober 1739 an benselben: "Ich betrachte die Manner von Geift wie Ceraphim, im Bergleiche mit ber gemeinen und verachtlichen Menge, welche nicht benft. 3d liebe es, einen Briefmechfel zu unterhalten mit Diefen erhabeneren Beifen, mit diefen Befen, welche gang geiftig fein wurden, wenn fie feine Rorper hatten: bas ift bie Blute ber Denschheit."

Um mit der neuen französischen Literatur immer in der genauesten Vertrautheit zu bleiben, so nahm Friedrich 1736 Voltaire's Freund Thiriot in Paris zum wissenschaftlichen Gestchäftsträger ("Agent et Correspondent littéraire") für ein kleisnes Gehalt an 1).

Moch ist von des Kronprinzen Kapelle zu sprechen, in der sich nur Deutsche 2) fanden, vor Allen die beiden Graun, die beiden

Hatt' ich Geschmack an Sophofles, Horaz Und Cicero. Noch reiser, sorscht' ich nach In Caesar's Heldenpsad, in Leibnitz und Gassendi, doch zumal in Epikur.

Briefwechsel zwischen Fr. II. und M. d'Argens. Konigeberg 1798.

<sup>1)</sup> Briefwechsel mit Rollin p. 19.

<sup>2)</sup> Die beiden Graun; — Franz und Georg Benda, Schart, Blume, Grunke spielten die Violine; Hock das Violoncell; Janisch das Lauztenviolon; Petrini die Harfe; Baroni die Theorbe; Reich die Bratssche; Schaffrath den Flügel; zwei Waldhornisten, worunter Horgisky. Siehe Hennerts Beschreibung von Rheinsberg S. 21.

Benda, Bach. Ja, Friedrich horte fast nur Dusiten von Quaus, Graun und Saffe, und alle feine Rapellmeifter: Graun, Agricola, Fasch, welcher die Oper von 1774 an dirigirte, bis Reichardt 1776 aus Ronigsberg ankam, find Deutsche gewesen, so bag man ihn auch einer großen Einseitigkeit bes Geschmackes in ber Tonkunft hat beschuldigen wollen 1): eben so mit Unrecht, wie man etwa seine Borliebe fur die frangofischen Redekunfte anrugig gemacht hat, oder feinen italianischen Sinn fur die Malerei hatte tadeln Das ihm gemag mar und feine Bedurfniffe befriedigte, In Dresden, wo er Quang fennen lernte, fah er 1728 auch die erfte Dper, Cleofide, von Saffe 2); bann bei feiner Bermalung in Salzbahlum Timareta von Graun3). Das machte für fein ganges Leben Epoche. Quang mar ein großer, ftarter, ernsthafter und rauher Mann. Er unterrichtete feinen hoben Schuler fireng und lieg ihm feinen Fehler burch; ja, er fuhr felbft den Konig noch an, der immer willig war zu thun, was der Meister hieß. Aber, Quang mar ber vollkommenfte Flotenblafer feiner Zeit und dabei ein fruchtreicher und trefflicher Romponist. Friedrich walte also fcon in seiner Jugend ben besten Meister, und ehrte ihn hoch, und behielt ihn bis an seinen Tod; noch mehr, er übertraf ihn auch in ber Runft '). - Bei bem Rapellmeifter Graun, welchen ihm ber Bergog von Braunschweig 1735 überließ, hat Friedrich, wie er bem Rammermusitus Fasch felbst ergalt"), wirt-

<sup>1)</sup> Karl Friedrich Christian Fasch von Zelter. Berlin bei Unger, 1801. 4. S. 49.

<sup>2)</sup> Siehe Briefe zur Erinnerung an merkwürdige Zeiten und rühmliche Personen aus dem wichtigen Zeitlaufe von 1740 bis 1778. Berlin bei Spener, 1778. S. 333 und S. 345.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 333.

<sup>4)</sup> Aus einer handschriftlichen Rede, welche ber Prof. Zelter ben 17. August 1809 zu Königsberg im Palast Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen gesprochen.

<sup>5)</sup> Siehe Fasch Leben von Zelter S. 48. "Ich habe nur wissen wollen, sagte der König dabei zu Fasch, wie es gemacht wird. Biele Musistanten wissen nichts davon und die es recht verstehen, thun so gelehrt damit, als wenn unser Einem das überhohe Dinge wären." — Riecolai's Anekdoten Heft 3. S. 252.

lich musikalische Schularbeiten gemacht. Philipp Emanuel Bach, der vollkommenste Virtuose auf dem Klaviere, wie Franz Benda auf der Violine und Friedrich auf der Flote es war, wurde dem Kronprinzen 1738 bekannt, stat aber erst zwei Jahre später in seine Dienste. Hasse konnte zwar nie für Preußen gewonnen wers den; aber seine Opern wurden, seit Friedrichs Thronbesteigung, in Berlin mit den Graunschen abwechselnd gegeben, ja der König setzte sie über die Graunschen.

Man fieht, wie in Rheinsberg jeder Augenblick bem Schos nen, der Weisheit, der Freundschaft geweiht gewesen. immer genügte die große und eble Seele fich nicht; auch ber Schlaf follte überwunden werden, damit bas Leben gang Leben und hoherer Genuss sei. "Da ich mich nicht gang wohl befinde, schreibt Friedrich an Suhm ben 22. Marg 1736, fo hat mir ber Urgt gera= then, mir mehr Bewegung zu machen. Das nothigt mich, alle Morgen zu reiten. Aber, um beshalb meine gewöhnliche Lebens. weise nicht zu andern, breche ich bem Schlafe ab, um auf ber einen Seite wieder zu gewinnen, was ich auf ber andern verliere." Einen noch gewaltigeren Angriff auf den Schlaf hatte ber Rron= pring schon fruber gemacht. Denn ba er in seinen jungeren Jah= ren, bei feiner forperlichen Schwachlichkeit, glaubte, er werbe nicht alt werben; so wollte er burch abgefürzten Schlaf fich ben mah= ren Lebensgenuff verlangern. Dft ergalte er, nach Schonings Berichtigungen zu Busching's Karafteristif: ',Als ich mit der Armee am Rhein stand, nahm ich mir mit einigen jungen Leuten vor, beständig zu machen und badurch in acht Tagen fo viel zu leben, als ein Anderer, ber bes Abends zu Bette geht, in vierzehn Tagen. Dier Tage hielt ich dieses durch Genuss von startem Raffee aus; aber die Natur verlangte ihre Rechte; ich schlief sogar bei Tische ein: das Blut hatte sich durch ben Gebrauch des Raffees und durch die Enthaltung des Schlafes so sehr erhigt, daß ich von meinem Borhaben abstehen muffte."

Einen neuen Schwung gab den Rheinsberger Freunden das Band eines Ritter oder wahren Menschenordens, der den berühmsten Banard zum Schußherrn nahm. Friedrich, seine Brüder Wilshelm und heinrich, herzog Ferdinand von Braunschweig, herzog Wilhelm von Braunschweig, Bevern und einige junge Offiziere bils

beten ben Berein, als beffen Grogmeifter Fouqué, ben wir fchon oben mit Achtung begrugt haben, Alle, auch den Stifter durch Ritterschlag weihete: zunächst für bas Gelübbe jeder eblen That; bann insbesondere jur Bervolltommnung der Kriegesgeschichte und Deerese führung. Sinnbild mar ein auf einem Lorbeerfranze liegender Des gen mit der Umschrift "Sans peur et sans reproche;" die zwölf Ritter, nach der Zahl der Tafelrunde, führten befondere Bundes= namen: der Kronpring hieß le Constant; Fouqué le Chaste; Eis ner hieß le Sobre; ein Andrer le Gaillard (ber Freudenreiche). Baren Die Mitter von einander entfernt; fo fcbrieben fie fich Briefe in altfrangbfifchem Ritterftil ') und frugen als Ordenszeichen einen in Schwertesgestalt zusammengebogenen Ring mit ber Inschrift: "Vivent les sans quartier!" (Es lebe, wer fich nie ergiebt!). Als Banardritter theilte Friedrich bem General v. Fonqué, 1758, feine "Bemerkungen über einige Beranderungen in ber Art, bie Desterreicher zu befriegen," auch, 1760, Die "Betrachtungen über ben friegerischen Rarafter Rarls bes 12." mit, und ber Ritter vom goldenen Rocher (herzog Wilhelm von Braunschweig-Bevern) fandte bem Grogmeifter, 1762, als berfelbe in bfterreichischer Befangenschaft lebte, einen Erosibrief, gang nach Ordensbrauch; ja, noch in einem Briefe vom 22. Dez. 1768 nennt Friedrich den als ten Fouqué "preux Chevalier sans peur et sans reproche 2)."

Andere aufbewahrte Ordenszeichen lassen vermuthen, Friedrich habe noch sonst ähnliche Verbindungen mit seinen Freunden z. B. dem Lieutenant von Katte gestiftet; doch ist darüber nichts weiter bekannt. Nach dem siebenjährigen Kriege wird, und ein geheimer Bund unter dem Ramen "der Vaterlandsfreunde" begegnen,

<sup>1)</sup> Einen solchen Brief im Ordenston von dem Chevalier le Gaillard an den Großmeister, vom 3. Dez. 1745 findet man in Fouqué's Les ben von seinem Enkel S. 48. Hauptmann v. Fouqué erhielt 1738 den erbetenen Abschied als Major, trat 1739 als Oberstlieutenant in danische Diensie, welche er den 23. Jun. 1740 wieder verließ, um als Oberst in Friedrichs Armee zurückzukehren; siehe Fouque's Leben S. 51. 507. 55.

<sup>2)</sup> Siche Mémoires du Baron de la Motte Fouqué T. 1. p. 6.; p. 45. T. 2. p. 227; p. 259-270.

den der König zu politisch=merkantilischen Zwecken gestistet und von welchem er selbst Meister vom Stuhl gewesen sein soll ').

War nun auch bas leben in Rheinsberg ber Runft, ber Wiffenschaft, ber Freude geweiht; so erschien boch das fronpringliche Regiment bei ben jahrlichen heerschauen und Musterungen als eines ber schönsten und geübtesten. In Seckendorfs Journal secret heißt es beim 4. Jun 1735 "Grande revue de dix regimens. Le roi embrasse le prince royal devant la ligne." Diese Zufriedenheit wuchs mit jedem Jahre, weil Friedrich immer großeren Gifer und wie wir gleich horen werden - auch großere Geldsummen auf fein Regiment wandte. Ueberdies lieferten die hollanderei, Garten und Speisekammer aus bes Rronpringen Landfige ofters, mas Friebrich Wilhelm 2) gar gern fahe, fleine Geschenke in die tonigliche Ruche: Ribigeier, Pafteten, fette Ralber, Truthahne und Tauben, frische Austern, fruhen Spargel und Blumentohl, Beintrauben und Melonen, felbst Lieblingsweine; - auch Coldaten von feltener Große und Schonheit ließ Friedrich für feines Baters Regiment in ber gangen Welt aufsuchen und erntete fur feine findlichen Liebeserweisungen und für seinen Diensteifer im Baffenhandwerke bes Ronigs Suld und Gnade. Er wurde zu ben jahrlichen Revuen in bie Provinzen mitgenommen und fahe fein eigenes Regiment ge= ruhmt und ausgezeichnet. Aber, bas genügte bem bochftrebenden Gemuthe nicht. "Woher hat mein Regiment Ihre Reugier erre= gen tonnen? - fchreibt er, ben 7. April 1737 an Voltaire; "ich munichte, es mare burch feine Tapferfeit befannt und nicht burch feine Schonheit. Ein Regiment muff fich nicht durch eitlen Aufjug, Bug und außern Flitter auszeichnen. Gang andere Rrieger führte Alexander, ber Griechenland unterwarf und Affen eroberte. Ihr Schmuck mar bas Schwert, lange Gewohnheit hatte fie gu

<sup>1)</sup> Geschichtliche Nachrichten von dem Geschlechte von Schöning. Ber= lin 1830. S. 76.

Der König machte den Seinigen in der Regel nur zu Weihnachten Geschenke; die Kinder bekamen in den jüngeren Jahren bar Geld; späterhin Wirthschaftsgeräth. Zu Weihnachten 1735 z. B. bekam der Kronvrinz sechs Stück ausgeschnittene silberne Schüsseln, 400 Thaler an Werth, die Kronprinzess einen silbernen Feuerschirm für 400 Thlr. Siehe Königs hisorische Schilderung. 4. Thl. 2. Bd. S. 69.

immerer Arbeit gehartet; fie wusten hunger und Durft, und jedes llebel zu ertragen, bas ein langer Rrieg mit fich fuhrt. Bucht hielt fie gufammen, um rafch denfelben Zweck und bie groß= ten Unternehmungen des Feldherrn geschwind und glucklich auszu= führen." Colche friegerische Gefühle hoben Friedriche Bruft ichon frub; er wurde verkannt, weil der fleine Dienft ihm Unfangs min= der zu behagen schien. Denn in ber That schon als Rronpring bat er fich ernstlich mit bem mabren Wefen auch bes fleinen Dien= fies beschäftiget: wir verweisen baruber auf feine Bricfe ') an Ca-Aber, ben Ernft des Rrieges zu feben und zu theilen, mar fein fehnliches Berlangen. Daffelbe follte bald befriedigt werden. Die Krone Polen führte die Erfüllung feiner Bunfche berbei: fie wurde namlich, nach August's Tode, ben 1. Februar 1733, aber= mals ftreitig, da feiner der beiden hauptbewerber fich feines Bieles begeben wollte. Stanislaus Lesczinski, einst von Rarl bem 12. auf ben Thron der Piaften erhoben, welchen er nach dem Tage von Pultawa wieder verlor, fand jest eine machtige Partei unter feinen Landeleuten und eine nachdruckliche Stute an Frankreich; benn Ludwig ber 15., fein Schwiegervater, rief auch Cardinien und Spanien in die Waffen; August 3. von Sachsen burfte auf Defterreich und auf Ruffland bauen. Aber, ba die Bulfetruppen, welche der hof von St. Petersburg stellte (die erften Ruffen, welche den deutschen Boden betraten!), für ihre Bestimmung zu fpåt famen; fo fand bas beutsche Reich, von feinem Raifer auf= gerufen, allein gegen Franfreich, Polens Schickfal gu ent= icheiden, "während ber verhaffte Mostowiter" in bem Bergen bes landes felbst über ben Thron gebot. Soweit war es schon damals mit einem Bolte gefommen, welches im Reformazionsjahrhuns bert, als anderswo bie Inquisizion mordete; als auf Calvins Betrieb Servede in Genf verbrannt wurde, in Bern ber Reapolitaner Gentilis unter bem Senkerbeil fiel; als Melanchthon, Beza u. a. Evangelische für die Todesstrafe ber Reger stimmten, jedem Glauben die einzige Freistätte gewährte. Schade, daß in dem Baterlande des Copernikus weder die Adelswillfur, noch die Bauernknechtschaft jur burgerlichen Freiheit fich erheben und ben

<sup>1)</sup> Lettres inédites p. 11. 14. 36. 46.

eigenen heerd fichern follte! — das Reich zerfiel. Erft schaltete der Schwede so gewichtig, daß Rarl Guffav dem großen Rurfursten 1656 zweimal eine Theilung Polens . vorschlagen burfte '). Dem damaligen Konige, Johann Rasimir entging die Gefahr nicht; er warnte und prophezeiete 2) auf dem Reichstage 1661: daß die innerlichen Unruhen und Zwistigkeiten nur eine Berftuckelung der Republik herbeifuhren konnten. Merkwurdig: - Johann Sobiesti erloft 1683 Wien und schirmt bas beutsche Reich vor dem Jelam; - fich felbst fann Polen vor dem politischen Ber= derben nicht bewahren. — Roch einmal gedenft August der 2. die Rrone erblich zu machen und, wie Friedrich im Leben seines Batere sagt "afin de parvenir à ce but, il avoit imagine le partage de cette nionarchie, comme le moyen, par lequel il croyoit appaiser la jalousie des puissances voisines. " Er ftarb baruber. Auch scheint es nicht, als ob August Rraft genug gehabt hatte, um (in Macchiavells großem Gime), ein mobl= thatiger Despot, die vermef'te polnische Statsform ju gertrummern und ein neues Volksleben hervorzurufen. Ja, sein Tod erneuert alle Grenel der Ronigswal: Ruffland und der Raifer vergeben die Krone; Frankreich fann oder will schon diesmal nicht helfen 3): aber - Polens Schuld bugt Deutschland; benn Ludwig der 15. erwirbt Lothringen mit aller Dberhoheit in Diesem Rriege, in welchem Preugen fich mit einer Rebenrolle begnügte und in welchem Friedrich die Spornen gewann. Friedrich Wilhelm fellte funf Megimenter ju Fuß 1); 3 Regimenter ju Pferde 5) und einen Bug Geschüß, zusammen 10,000 Mann unter bem General von der Infanterie von Rober, welchem des alten Deffauers zweiter Sohn, Pring Leopold Maximilian, jur Seite ftand. Der Ronig

<sup>1)</sup> Siehe Pufendorf in Karl Guftav's Leben. Buch 3. S. 20 u. S. 36.

<sup>2)</sup> Lünig Orationes Procerum Europae II. 243.

<sup>3)</sup> Voltaire Siécle de Louis XV. Chapitre 4; Seckendorf's Leben. Thl. 4. S. 153.

<sup>4)</sup> Röder, Nr. 2; Finkenstein Nr. 14; Flans, Nr. 16 hatten ihre Stand= quarticre in Preußen; Jeez, Nr. 30, in Pommern; v. d. Golz, Nr. 5, in Magdeburg.

<sup>5)</sup> Lauter Dragoner: Cosel, Nr 6. und Prinz Eugen v. Anhalt=Dessau, Nr. 7. in Preußen; Sonsfeld, Nr. 2. in Pommern.

von Preufen, Leopold von Desfau, Generalmajor von Buddenbrock und Oberst v. Derschau gingen den 7. Jul 1734, wie ber Kronpring schon ben 30. Jun, als Freiwillige 1), ju dem Beere, welches unter Eugen den Entfat der Reichsfestung Philippsburg bewirfen follte, die unter dem Bergoge von Berwick von den Franzo= fen mit harter Belagerung bedrängt war. Friedrich machte in diefer seiner ersten Waffenschule gewiss nicht ohne Gewinn Die Befanntschaft bes faiferlichen Oberfeldheren, welcher einst die Welt mit feinem Ruhme erfallet, den jest aber leider nur ber Glang aus früherer Zeit noch umftralte. Der Rroupring traf in Gefell= schaft seiner Freunde, des Sauptmanns von Bornftedt und bes Lieutenants von Winterfeldt am 7. Jul im Sauptlager zu Wiefens thal, einen Ranonenschuss von den frangbischen Berschanzungen, Als rathende Begleiter hatte ber Konig feinem Sohne zur Seite gestellet die beiden Generalmajors Adolph Friedr. Graf von der Schulenburg von der Ravallerie, und henning Alexander von Rleist von der Infanterie; Oberstlieutenant Kaspar Ludw. von Bredow führte die Defonomie des Kronpringen mahrend bes Feldzuges. Cehr merfwurdig ift bie "Instruction, wonach bes Rron= pringen Liebben, auch die beiden Generalmajors, ber Graf von der Schulenburg und von Kleist, desgleichen der Dberftlieutenant von Bredow, fich mahrend der Campagne am Dberrheine verhals ten follen 3)." b. d. Potsbam, den 13. Jun 1734. Diese Borschrift ift gang in dem Beifte Friedrich Wilhelm's bes 1. und, Die Berhaltniffe fennen zu lernen, außerft wichtig: fie ift ftrenge, aber weise das Kleinste, wie das Größte berucksichtigend, von ben Schuben des Goldaten, bis auf die Rriegesentwurfe bes Pringen Eugen; Sittlichkeit, Dekonomie -- Alles ift bedacht und ungemein zweck-

<sup>1) 1729</sup> schickte der König den Major v. Kleist mit 12 Offizieren nach Genua, dem Feldzuge dieser Republik gegen die Corsicaner als Freiwillige bei= zuwohnen. S. Pauli Leben großer Helden. Thl. 1. 2. Aufl. S. 215.

<sup>2)</sup> Siehe E. A. W. Zimmermann's Annalen der geogr. u. statist. Wissensschaften. 2. Jahrgang 5. Stud. Leipzig bei Crusius 1790; — Pischon's Märkisches Provinzialblatt. 2. Bd. Berlin 1818. S. 110. — franz. von Erman Berlin 1793 u. d. T. Instruction donnée etc. und wieder abgedruckt in Erman's Mémoires p. s. à l'h. de Sophie Charlotte. Berlin 1801 p. 313.

mäßig bestimmt.' Setzen wir uns ganz in jene Zeit; so werden wir in solchen genauen Leitungen des Thronerben leicht die Schule sinden, der sein späteres Leben gewiss doch viel Gutes verdankt. Eben so ist die "Instruction vor die sämmtlichen Shess und Commandeurs der sünf Insanterieregimenter so mit zu Felde gehen. Potsdam, den 8. März 1734," ') gleich allen Verordnungen Friesdrich Wilhelms des 1. sehr musterhaft, genau und voll Ordnung; auch der Besehl, Alles, besonders das Reglement geheim zu halzten, ist nicht vergessen. Aus Jeglichem erhellet, daß die preußische Armee in ihrer ganzen Verfassung sich sehr vortheilhaft auszeichznete und der Kronprinz die kaiserlichen Soldaten gegen die seines Vaters sehr vernachlässigt sinden mussen.

Als Friedrich bem ein und siebzigjahrigen Feldherrn sich vorsstellte, bat er um Erlaubniss, "daß er zusehe, wie ein held Lorsbeern sammle." Der Meister ließ es an schmeichelhaften Antworsten nicht fehlen. Als während der ersten Mittagstafel die Franzosen hestig auf die Verbundeten schossen und der Kronprinz eben eine Gesundheit ausbrachte; so freuete er sich, dieselbe vom feindelichen Geschüßdonner begleitet zu hören. Eugen wurde von dem Geiste und Kriegessinne seines Schülers sehr eingenommen und schenkte ihm, den 12. Jul, vier Kekruten für das erste Glied 2). Tages darauf langte auch der König mit seinem Gesolge im Lager an und freuete sich herzlich der guten Zeugnisse, wie er denn übershaupt seinen Sohn immer günstiger betrachtete.

Große Schlachten und Erfolge brachte der Feldzug nicht; also fand der junge held auch seine vollen Wünsche nicht befriedigt, wie er in einem anziehenden Briefe an Camas, vom 11. Sept., aus dem Lager von heidelberg, umständlich beschreibt 3). In dem Les

<sup>1)</sup> Diese Infirukzion ift noch nicht gedruckt. Wir haben sie in den schätz= baren Cammlungen des Herrn Prof. Wippel gefunden.

<sup>2)</sup> Ciebe Anckdoten und Karakterzüge. 12. Cammlung G. 4.

<sup>3)</sup> Much in dem Gedichte "Loin de ce séjour solitaire beschreibt Friedrich seinen Feldzug 1734. s. Oeuvres du Philos. de S. S. T. 2, —
In den Considérations sur le Corps politique de l'Europe sagt er:
"La guerre (de 1734) se sit très nonchalamment en Allemagne;
d'un côté, parce que la politique de la cour de Versailles ne vouloit point donner d'ombrage aux puissances maritimes, qui se ser-

ben feines Baters giebt er eine furge Geschichte biefer feiner erften Baffenschule und fagt: "es fei nur noch ber Schatten bes großen Eugen in der Armee gemesen, der fich felbst überlebt hatte und seinen so festbegrundeten Ruhm dem Zufalle einer achtzehnten Schlacht auszusepen gefürchtet habe. Ein junger fühner Mann murbe bie frangbfifche Berichangung angegriffen haben, welche, als die Urmee nach Wiesenthal tam, taum entworfen war; die frangofischen Trups pen hatten fo nahe an Philippsburg gestanden, daß ihre Reiterei nicht einmal Terrain genug gehabt habe, um fich, zwischen Stadt und Lager, in Schlachtordnung aufzustellen, ohne viel von ber Ranonade ju leiden; fie hatte auch nur Gine Berbindungebrucke auf bem Rheine; und, im Falle, bag man die Berschanzung genommen batte, wurde die gange frangbfifche Urmee, welche teinen Ruct. jug hatte, ohne allen Zweifel verloren gewesen sein." Aber, - bas Schicksal ber Reiche ordnete bas anders. Philippsburg wurde, im Ungefichte Eugen's, ohne bag jemand fich bagegen gefett hatte, ben 18. Jul von den Frangofen unter dem Marschall d'Alsfeld eingenommen, welcher die feindliche Urmee befehligte, feit ber Marschall von Bermick ben 12. Jun in den Transcheen gefallen mar. Das mit endete die Aussicht auf weitere Lorbeern und Rriegeserfahrungen. Dun ging Friedrich, mit vaterlicher Erlaubniff, in bas frangofische heer zum Besuche, und gewann fich an bem schon genannten Ritter Chazot einen liebenswurdigen Freund und Gefellichafs ter; machte auch bie Befanntschaft bes Grafen Rothenburg, welcher, als frangbfischer Major, des herzogs v. Berwick Adjutant gewesen mar, im Februar 1741 bei ber preugischen Urmee in Schlesien von Paris eintraf und als Oberft von ber Reiterei an ber Ehre von Molwig ausgezeichneten Untheil hatte.

Es scheint gar nicht unwichtig, was im dritten Theile der, aus sehr guten Quellen geschöpsten Lebensbeschreibung des Grafen Seckensdorf ') gesagt wird: "Der Kronprinz fand reiche Rahrung für

oient indubitablement declarées en fayeur de l'empereur, si elles avoient vu ses affaires à l'extrêmité; et d'un autre côté, par une complication de raisons différentes, dont chaque campagne en fournissoit de particulières, et qui mettoient l'empereur hors d'état d'agir vigoureusement sur le Rhin."

<sup>1) ©. 80.</sup> 

seine Spottsucht an dem, was er im dsterreichischen Lager bemerkte. Er ahmte bei seiner Rucktunft mit Berachtung die Pralerei und das unkriegerische Aussehen der dsterreichischen Musketiere und Reister nach. Vielleicht wäre die Schlacht bei Molwiß vie geschlagen, wenigstens nicht von den Brandenburgern gewonnen worden, wenn Friedrich seinen Vater damals nicht begleitet hätte." Dies sindet seine Bestätigung in den eigenen Worten, welche Friedrich dem Generalmasor Freiherrn von Riedesel schrieb: als derselbe den 11. Febr. 1741 aus kaiserlichen in preußische Dienste trat: "Je me souviens fort dien de Vous, mon Général, comme du seul, dont le Régiment était en Ordre à la Campagne du Rhin 1)."

Einen vortheilhafteren Begriff icheinen Die Sferreicher von unserm Aronpringen bamals bekommen zu haben, wie aus einer Anetbote 2) erhellet, welche Fürst Joseph Wengel von Liechtenstein, ber ben 17. Febr. 1735 als faiferlicher Gefandter nach Berlin tam, bem von Suhm hier mitgetheilt hat. Friedrich mar namlich einft, mit ziemlich großem Gefolge ausgeritten, die Linien von Philipps. burg zu besichtigen. Bei ber Ruckehr burch ein sehr lichtes Geholy begleitete ihn bas feindliche Geschut ohne Aufhoren, gertrum. merte mehrere Baume um ihn herum, ohne bag beshalb fein Pferd aus bem Schritte gekommen mare und ohne dag die Sand, welche ben Zügel hielt, die mindeste ungewöhnliche Bewegung in ihm ver= rathen hatte. Diejenigen, welche barauf Acht hatten, bemerkten im Gegentheil, bag er febr rubig fortfuhr mit einigen Generalen gu fprechen, welche ihn begleiteten, und welche feine Saltung in einer Gefahr bewunderten, mit welcher fich vertraut zu machen er bis. her noch nicht Gelegenheit gehabt hatte. — hier wollen wir gleich anknupfen, was ben 3. Januar 1738 ber ofterreichische Gefandtschaftstavalier am Berliner Sofe, Baron Sedendorf 3), bem faiserlichen Raugler Grafen von Singendorf über ben Rronpringen

<sup>1) (</sup>Königs) Militärisches Pantheon. 3. Theil. Berlin 1797. S. 289. Joseph II. war seit Jahrhunderten ber erste Raiser in Uniform und seit Jahrhunderten der erste Feldherr an der Spihe seines eigenen Kriegssbeeres.

<sup>2)</sup> Corresp. familière T. 1. Avant-propos p. XIX.

<sup>3)</sup> Journal secret.

von Preußen, auf die Frage: "s'il aime le militaire?" berichtet: "Oui, et plus solidement que son père. Son principe est de commencer par un coup d'eclat; Schulenburg son favori l'en dissuade."

Aus dem Feldzuge 1734 haben wir die ersten Gedichte von Friedrich übrig. Der Krieg war seinem zarten Gemüthe widers wärtig, aber seiner Ruhmbegierde willkommen. Die eine Poesse ') beginnt daher:

"Ah! Mortels, quelle est votre erreur, De prêter vos mains meurtrières, Et vos talens et vos lumières, Au meurtre, au carnage, à l'horreur?"

In der Dbe sur l'honneur 2) singt er zum Schlusse:

"O gloire! à qui je sacrifie

Mes plaisirs et mes passions;
O gloire! en qui je me confie,
Daigne éclairer mes actions;
Tu peux, malgré la mort cruelle,
Sauver une faible étincelle,
De l'esprit qui réside en moi;
Que ta main m'ouvre la barrière
Et prêt à courir ta carrière,
Je veux vivre et mourir pour toi."

König Friedrich Wilhelm wurde, Mitte'August, auf der Kücksteise aus dem Feldlager, zu Middagte, dem schönen Landsitze des hollandischen Sesandten am Berliner Hose, Freiherrn von Reedle tot Gynkel, im Geldernschen, von einer gefährlichen Krankheit befallen. Er konnte mit genauer Noth sein Schloss Moyland bei Kleve erreichen und kam in einem sehr bedenklichen Justande, den 15. Sept., in Potsdam wieder an.

Friedrich führte die preußischen Krieger ins Winterlager im Ellnischen, Münsterischen, Donabrückischen und Paderbornischen 3)

<sup>1)</sup> Überschrieben, Vers, sur la vie guerrière faits dans la Campagne du Rhin en 1734 s. Oeuvres primitives de Fr. II. R. de Pr. Potsdam 1803. T. 3. p. 327.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 211.

<sup>3)</sup> Siebe Histoire de la vie et du regne de Fr. Guillaume. p. 203.

und ging, ben 12. Oftober, nach Sause, wo er seinen Bater so frant fand, bag er einen Theil ber Regirungsgeschafte übernehmen muste, worüber wir folgendes Sandschreiben bes Rabineteraths Schumacher, Potedam, den 25. Oftober 1734, fprechen laffen : Gr. R. M. haben Allergnadigst befohlen, bag alle bergleichen Juflig = und andere Sachen, ale bie hierbei gurucktommenden, und auf Königlichen Befehl von des herrn Kronprinzen R. D. vollzogen find, jeden Tag in einem befondern Convolut, mit Beifugung der unten gefesten Worte, Er. R. M. eingefandt, oben auf bas Paquet aber allemal: Juftige und andere Sachen zu Ihrer R. S. bes Rronpringens Unterschrift, geschrieben werden foll. Die Patente aber, Bestallungen, Vocationes, Aggratiationes, Consirmationes und Bluturtheile kommen jedesmal in einem apparten Welches des herrn Geheimen Oberfinang Krieges und Domanenrathes holkendorf Wohlgeb. hierdurch schuldigst berichten follen."

Auch musste der Kronprinz bei der Vermalung des Markgrafen Friedrich Wilhelm mit der Prinzess Sophie Dorothee Marie den 10. Nov. die Stelle des Brautvaters vertreten.

Wer das Leben in Feldzügen kennet, weiß, daß es dem jusgendlichen Semuthe, welches oft zu mehr als Frohsun geneigt ist, willkommene Selegenheit wird, dem Leichtsune Raum zu geben. Wir wissen nicht genau, wie Friedrich die Probe bestanden; verstrauen aber dem Karakter, welcher sich in Kustrin gebildet und seitdem so schön befestigt; auch können wir wenigstens Eine Thatsache beibringen. Kuster sagt nämlich in Saldern's Leben: "Vor, in und nach der Kampagne am Rhein 1734 umgaben den Kronprinzen viele schmeichlerische Verführer. Einer dieser Unklugen ers henkte sich sogar schändlich in Löbej in bei Halle, weil er sich verachtet und unbelohnt sahe."

Den 28. Jun. 1735 wurde Friedrich Generalmajor 1); weiter ist er auch nicht befördert worden. Den 23. Sept. ging er dann nach Preußen, um in Königsberg die Militär, und Kammersachen zu untersuchen, auch die Amter der Provinz zu bereisen; weil der Kó=nig genau unterrichtet sein wollte über die Nothwendigkeit einer

<sup>1)</sup> Bedankt fich dafur in bem Briefe an ben Ronig v. 3. Jul.

Remission von 175,000 Thalern auf welche die preußische Kammer angetragen. Der Statsminister von Görne sollte den Kronprinzen in dieser Sache unterstüßen, welcher bei seiner Ankunft in Küstrin mit dreimaliger Salve aus allen Geschüßen bewillkommt wurde. In Königsberg lernte er den vor den russischen Wassen aus Danzig entstohenen König Stanislaus von Polen kennen, der auf dem Schlosse wohnte und mit vieler Freundschaft behandelt wurde; auch im Mai des folgenden Jahres in Berlin eine sehr herzliche Aufnahme kand, als er, auf dem Kückwege nach Lozthringen, für den in Königsberg genossenen Schutz und für die gute Bewirthung durch den Kronprinzen seine Erkenntlichkeit bezeigen wollte. Friedrich blieb mit diesem "wohlthätigen Philosophen," bis zum Tode desselben, in Briefwechsel.

Der in bas Jahr 1736 fallenden Abhandlung "Considerations sur l'état present du Corps politique de l'Europe" haben wir schon gebacht. Friedrich schreibt an Voltaire, ben 19. April 1738, er habe diefelbe anonym in England wollen brucken laffen, bag aber gemiffe Urfachen ihn bavon abgehalten; auch mar fie hauptfachlich gur eigenen Belehrung gefchrieben. Der 24jahrige Berfaffer überrascht uns bier mit ungemeinen Renntniffen, mit groß= artigen Unfichten; und muffen wir von biefer Seite ben erhabenen Konigsfohn, anftaunen, fo reifen fein Patriotismus, feine boben Ideen von den Regentenpflichten, seine Begeisterung für bas menschliche Geschlecht zur innigsten Liebe bin. "Si mes reflexions ont le bonheur de parvenir aux oreilles de quelques princes - fagt der jufünftige Monarch — ils y trouveront des vérités, qu'ils n'auroient jamais apprises par la bouche de leurs courtisans et de leurs flatteurs : peut-être même seront-ils étonnés de voir ces vérités se placer auprès d'eux sur le trône. Qu'ils apprennent donc que leurs faux principes sont la source la plus empoisonnée des malheurs de l'Europe. Voici l'erreur de la plupart des Princes. Ils croient, que Dicu a créé exprès, et par une attention toute particulière pour leur grandeur, leur felicité et leur orgueil cette multitude d'hommes, dont le salut leur est commis, et que leurs sujets ne sont destinés qu'à être les instrumens et les ministres de leurs passions. Dès que le principe dont on part est faux, les conséquences ne peuvent être que vicieuses à l'infini: de là cet amour

déréglée pour la fausse gloire; de là ce désir ardent de tout en vahir; de là la durcté des impots dont le peuple est chargé; d là la paresse des princes, leur orgueil, leur injustice, leur inhu manité, leur tyrannie, et tous ces vices qui dégradent la natur humaine. Si les Princes le défaisoient de ces idées erronnée et qu'ils voulussent remonter jusqu'au but de leur institution, il verroient, que ce rang, dont ils sont si jaloux, que leur élé vation n'est que l'ouvrage des peuples; que ces milliers d'hons mes qui leur sont commis, ne se sont point faits esclaves d'un seul homme afin de le rendre plus formidable et plus puis sant; qu'ils ne se sont point soumis à un citoyen pour être les martyrs de ses caprices et les jouets de ses fantaisies: mais qu'ils ont choisi celui d'entre eux qu'ils ont cru le plus juste pour les gouverner, le meilleur pour leur servir de père, le plus humain pour compatir à leurs infortunes et les soulager, le plus vaillant pour les défendre contre leurs ennemis; le plus sage, afin de no les point engager mal à propos dans des guerres destructives et rnineuses: ensin l'homme le plus propre à représenter le corps de l'état, et à qui la souveraine puissance pût servir d'appui aux loix et à la justice, non de moyen pour commettre impunément les crimes et exercer la tyrannie." So Friedrich von dem Berhaltniffe ber Regenten jum Bolfe; und, um auch an einem Beispiele zu zeigen, wie er bas Berhaltniff ber Fürsten bes Bater landes Deutschland zu den Machbarstaten aufgefasst; so geben wir einen Sauptgedanken aus feiner Schrift, an ben wir in ber Be schichte des erften und zweiten schlesischen Rrieges werben zurück. benfen muffen. "Was thut die franzosische Politik um zur Univerfalmonarchie zu gelangen? - fragt er; und lässt dann alle diplos matische und politische Ranke ber Franzosen folgen, auch Warnung gen davor; endlich vergleicht ber Kronpring das Benehmen bes Versailleser Hofes gegen Deutschland mit Philipp's von Maces bonien Politik gegen Griechenland; Elfaß und Stragburg aber fagt er, welches die Franzosen an sich gebracht, seien einst die Thermopplen und das Bollwerk von Deutschland gewesen; und Lothringen, welches erft jungft vom Baterlande losgeriffen worden, habe burch feine Lage alle Abnlichfeit mit Phocis."

Hat Friedrich in Grumbkow's Schule Nahrung gefunden für den Inhalt einer so scharssunigen Schrift; so sucht er auch in den letzten Jahren vor seines Vaters Tode die gründlichen Erfahzrungen des Geheimenrathes von Boden zu nutzen, welcher, als Beamter auf den königlichen Domänen in Kalbe, um Ackerbau und Viehzucht sich sehr verdient gemacht hatte. Dieser v. Boden, welcher den 3. April 1739 an Grumbkow's Stelle Finanzminister murde, war es auch fast, ausschließlich, der bei Friedrichs Thronsbesteigung sein Ohr hatte.

Sogkowsti ergalt in ber "Geschichte eines Patriotischen Raufmanns ')" daß er seit 1730 feinen Bruder in deffen Sandlung mit Balanteriewaren gur Seite gestanden, und bag er ihm burch sein Bemuben "fehr ansehnliche Lieferungen, sowohl bei Ihro Majestat ber damals regierenden Roniginn, nachherigen Roniglichen Frau Mutter, als auch bem bamaligen Cronpringlichen Sofe" erworben. "hier geschahe es, fahrt ber Berfasser fort, wo ich bie unschaße bare und mir ftets zu verehrende Gnade erlangte, bes jest regierenden Königes Majestät bekannt zu werden. Welcher Mensch tounte fich wohl diesem großen Pringen nahern, ohne ben Ent= schluss zu fassen, alles, ja fogar ben letten Blutstropfen anzuwen. ben, um fich bessen Suld und Gnade zu versichern? Ich hatte mehr als Einmal die Gnabe, Gr. R. Soh. hochster Person aufjumarten, indem ich die mehreste Zeit von den Leipziger Deffen iber Rheinsberg zuruckreisen musste, um Dero Geschafte auszuriche ten. Gr. R. D. außerten ichon bamalen ein großes Berlans gen an Einrichtung neuer und bisher hier unbefannt Fabriten, und Sochfidero vergnugender Bunfch, felbige im Sange zu feben, tann nicht lebhaft genug geschildert werben."

So versteht Friedrich alle Personen, alle Verhältnisse für seinen Unterricht, wie für seine Bildung zu nutzen. Die ganze Richtung seines Geistes offenbart den Ernst seines Strebens, den hohen Adel seiner Kräfte: er weiß, was er will und wozu er bestusen ist. Durch Politik und Kriegeskunst, durch Finanzwissensschaft und durch Handlung, durch Fabriken und Manufakturen

<sup>1)</sup> s. l. 1768. S. 9.

lernt er "groß und glücklich zu machen sein Bolk");" Künste und Wissenschaften sollen es beselen: beide sind schon jest sein Erholungsgenuss. In dem Briefe an Voltaire vom 30. Sep= tember 1738 gedenkt er seiner, in diesem Jahre geschriebenen und gedruckten Abhandlung: "sur l'innocence des erreurs de l'esprit."

Wer sich des Briefwechsels mit Suhm aus genauerer Bestanntschaft er innert, der konnte uns vielleicht tadeln, daß wir die wichtigen Fragen übergehen, welche das russische Reich betreffen und sich in dem Briefe vom 27. Jul 1737 sinden. Allerdings dürste man, nach der Wissbegierde des Kronprinzen, ihm wohl solche Anfragen zutrauen; aber diesmal übte er nur ein Werk der Gefälligkeit für Voltaire, welcher, wie man aus dessen Briefen ersiehet, zu seiner Geschichte Peter's des Großen, um gründliche Nachrichten verlegen war. Run konnte Suhm zwar, in seiner Stellung als Diplomat, die Bitte nicht gemähren; indess fand Friedrich einen Sekretär, welcher viele Jahre am Petersburger Hofe gelebt und sich um die russische Geschichte sehr gründlich bestümmert hatte; und dieser sehte eine umständliche Bearbeitung jener Voltaireschen Fragen auf, ein umfassendes Werk, welches sogar 1789 unter Friedrichs Namen im Orucke erschienen ist.

Den 8. Jul 1738 reiste der König, in Begleitung des Kronsprinzen, nach Wefel und nach der Revue, sammt Gefolge, nach dem Schlosse Loo, in Geldern, um den Prinzen von Dranien und dessen Gemalinn, Friedrich Wilhelm's Nichte, zu besuchen. Der Ausenthalt in Loo mahrte nur drei Tage, aber er war für Friedrich nicht unwichtig; denn einmal war der König hier besons ders von ihm erbaut, weil er ihn viel gesetzer fand, als im Feldzuge am Rhein, wo er sehr den Schönen zu gefallen gesucht; und dann, weil er hier den Entschluss fasste, Freima urer zu werzben. Es kam nämlich in Loo bei Tasel einmal das Gespräch auf die Freimaurerei. Der König äußerte sich in seiner gewöhnlichen Sitze gegen dieselbe 2); während der regirende Graf Albert Wolfgang

<sup>1)</sup> Schubart in dem auf Hohenasperg gedichteten Hymnus "Friedrich der Große."

<sup>2)</sup> Als die englischen Freimaurer den 27. Dezember 1736 eine prachtige allgemeine Versammlung hielten; so erwähnte die "Berl. priv. Zei=

von der Lippe Buckeburg, welcher bem Otben in England beiges treten, fie mit fo beredter Freimuthigfeit in Schut nahm, bag Friedrich ihn nach Tifche um bie Aufnahme in eine Gefellschaft bat, welche fo mahrheitsliebende Manner zu Mitgliedern habe. Der Graf verschrieb zu dem Ende Bruder aus Samburg und hannover, fammt bem Ordensgerathe, nach Braunschweig, mo, auf der Beimfehr bei Belegenheit der Deffe, die Aufnahme gang in der Stille geschehen follte. Die Racht vom 14. jum 15. August murde zu der Einweihung bestimmt, welche zu verrichten außer dem Grafen von der Lippe, der Baron von Oberg, Baron von Bielfeld und ber von Lowen aus Samburg, der Graf von Riels mannsegge und der Baron von Alten 1) aber aus hannover ange= tommen waren; Rabon, Rammerdiener bes Grafen von ber lippe machte ben bienenben Bruber. Friedrich erschien, begleitet von Leopold Alexander Reichsgrafen von Wartensleben 2), der damals hauptmann in dem großen Potsdamschen Regimente und der viette Cohn bes verftorbenen Feldmarfchalls mar, ben er gur Auf. nahme, gleich nach ber feinigen empfahl: feinetwegen bat er, nicht die mindefte Ausnahme bei den üblichen Proben zu machen und ihn wie jeden Andern ju behandeln. Des Morgens nach vier Uhr war Alles vollbracht. Baron von Bielfeld, welcher bei bem Fefte eine Rede hielt, fpricht als Augenzeuge bavon umftandlich in dem dritten und vierten feiner vertrauten Briefe. Abrigens beschleunigten die fremden Maurer ihre Abreise von Braunschweig. "Wir haben nicht Luft, fagt Bielfeld, lange hier ju bleiben; es ift ein getron= tes haupt zu viel ba, bas von ber Aufnahme scines Cohnes Radricht bekommen und in einer hitigen Minute Die Achtung gegen unfere ehrwürdigen Bruder leicht aus ben Augen fegen tonnte." Der Konig war ohnehin schon fehr unruhig über seines

tung 1737. Mr. 9." dieser Feierlichkeit und schlost ihre Erzälung mit den Worten: "Ein neuer Auftritt eines Kinderspiels gro= fer Leute an einem neuen Ort."

<sup>1)</sup> Diese beiden letteren sind wahrscheinlich die in Bielfelds Lettres familieres T. 1. p. 26. durch //Graf v. R\*\* und Baron v. A\*\*" angedeuteten Brüder.

<sup>2)</sup> Geboren 1710.

Sohnes Briefwechsel mit Voltaire und mit abnlichen verschrieener Freidenkern; er nahm den Kronprinzen ben 4. Januar 1737 mit sich nach Potsdam, wo er den 6. kommunizirte. Ohrenblafer machten immer aufs Meue Friedrichs naberen Umgang verbachtig; barüber spricht er selbst in einem Briefe an Guhm vom 22. Jun 1737: "Es hat hier biese verflossenen Tage neues Argerniss gegeben. Das Gange fommt von einer Gifersucht, welche Bredow (der Begleiter auf dem Feldzuge) gegen Wolden hat. Jener hat Mittel gefunden, dem Ronige einzufluftern, dag ich ein Mensch ohne Res ligion fei, bag Gie und Manteuffel viel bagu beigetragen hatten, mich zu verdrehen, und daß Wolden ein Marr fei, ber ben Luftige macher bei uns mache und mein Bunftling fei. Gie wiffen, daß die Anklage von Irreligion die lette Buflucht ber Berlaumder ift, und daß bies nur fo viel heißt, als, es ift nichts mehr zu fagen. Der Konig ist in Dipe gerathen; ich habe mich ruhig gehalten; mein Regiment hat Wunder gethan und die handhabung ber Baffen, ein wenig Dehl auf den Ropf der Soldaten gestreut, Leute von mehr als feche Fug und viele Refruten find ftarfere Grunde gewesen, als die meiner Berlaumder. Alles ift jetzt ruhig und man fpricht nicht mehr von Religion, von Wolden, von meis nen Berfolgern, auch nicht von meinem Regimente." Die Briefe an Camas und an Suhm fprechen das, durch bergleichen Bes schuldigungen und Ungewitter bestürmte Berg am lebhafteften aus. Alfo muffte man jeden Anlaff jum Unfrieden meiden. Logenversammlungen murden, fo lange der Bater lebte, gang verborgen gehalten. Aber gleich nach seiner Thronbesteigung außerte ber neue Konig ein Verlangen, daß in Berlin eine Freimaurerloge gestiftet werden mochte. Der Baron von Bielfeld und ber Geheimerath Jordan übernahmen es die neue Loge zu stiften. laufig wurde Mitte Jun 1740 in Charlottenburg gearbeitet '), und im Jul wurden Pring Wilhelm (ber Bruder bes Ronigs), Markgraf Rarl und ber Bergog von Solftein Bed, fammt bem Pagen und Sauptmann von Mollenborf in den Orden aufgenom-

- 12000

<sup>1)</sup> Von Bielfeld sagt in den Lettres samilières T. 1. Brief 13. vom 20. Jun 1740: "In diesen Tagen hielt der König in Charlottenburg Loge; — ich habe alle Anordnungen dazu gemacht."

Endlich fam den 13. September 1740 im Hotel de Mongobert in ber Bruderstraße ju Berlin, ber nachherigen Stadt Paris, bie neue Loge unter bem Ramen "Aux trois Globes" zu Stande. Der Konig erklarte fich felbst, als Lanbesherr, jum Großmeifter biefer Loge, obgleich er weder bei ber Stiftung zugegen gemesen, noch überhaupt je im Hotel de Mongobert; sondern nur in Charlottenburg und in den Zimmern bes Schlosses von Berlin bie Logen geleitet, welche Soflogen 1) aber balb nach Errichtung ber Loge Aux trois globes mit berfelben verschmolzen. Auch horte ber Ronig beim Ausbruche bes ersten schlesischen Rrieges auf felbst zu arbeiten. Doch musste bie Loge Aux trois Globes in allen zweifelhaften Fallen bei ihm anfragen und feine Entscheibung erwarten. Ein geschriebenes Das tent hatte ber Ronig ber Loge Aux trois globes nicht gegeben; fie war von felbst badurch berechtigt, bag er als Grofmeifter an ihrer Spige stand: weshalb sie sich auch am 24. Jun 1744 gur Mutterloge erklarte und ben Titel: "Große Ronigliche Mutterloge" annahm. Erst spaterhin, als ber Ronig fich nicht mehr mit dem Grofmeisterthume 2) beschäftigte, nahm die Mutter-

Francs-Maçons:

Le Comte de Wartensleben,

Le Comte de Truchsess,

Monsieur de Queis,

Mr. de Keyserlingk,

Mr. de Knobelsdorf,

Mr. Jordan,

Mr. de Möllendorf, Page de S. M. et Capitaine,

Mr. Fredersdorf.

Et dans une Loge tenue, il y a quelque tems, ont eté créés Compagnons:

Mr. le Prince Guillaume

Mr. le Prince Charles,

Mr. le Duc de Holstein,

Mr. de Möllendorf, Page de S. M. et Capitaine, frère du précédent. 2) Die nachfolgenden Großmeister waren: Baron Bielfeld; als der Friedr. d. Gr. I.

<sup>1)</sup> In Formey's Journal de Berlin ou Nouvelles littéraires, welches im Jul 1740 erschien und den König zum Hauptmitarbeiter hatte, liest man Nr. 2. "Nous avons annoncé la protection que Sa Majesté accorde aux Francs-Maçons. La liste suivante prouvera qu'ils ont ici des Confrères d'un Ordre supérieur.

loge Aux trois Globes, in Folge eines Bertrages mit ber großen Loge in London, die Benennung "Große Razionalmutterloge ber preußischen Staten')" an, welche ber Ronig ben 16. Jul 1774 bestätigte, der dem Orden auch fonst gelegenlich seine Theilnahme bewies. Den 30. Januar 1777 jum Beispiel schenkte er biefer großen Razionalmutterloge, mit einem fehr gnabigen Schreiben an feinen Deffen ben Pringen Friedrich von Braunfcweig, als Grogmeifter, fein Bilbniff, mit hulbreicher Unerkennung fur bie an feinem Geburtstage gehaltene und ihm überfandte Rede. Doch finden fich auch Außerungen, in benen Friedrich bes Freimaurerordens eben nicht schmeichelhaft gebenkt. Als er Maupertuis einst fragte, was die Infinitesimal- und Differenzialrechnungen eigentlich feien, und, mit ben gewohnlichen Erklarungen nicht zufrieden, eine vollig beutliche begehrte; ba fagte ber Mathematifer: "Sire, bas geht nicht; die bobere Mathematik ift wie bas Beheimniff ber Freimaurer: burch Ergalen erfahrt man es nicht, man muff fich einweihen laffen, um es vollig zu begreifen." - "Co, rief ber Ronig lachelnd aus, bann mag ich bie bobere Mathematik lieber nicht lernen; benn ich merke an mir, daß bas Einweihen nicht jedermann hilft." - An d'Alembert schrieb er, ben 18. Mai 1782 "Bernehmen Sie, daß die Freimaurer in ihren Logen eine Religionsfette stiften, welche, und bas ift viel ge= fagt, noch abgeschmackter ift, als die andern befannten Getten;" - und in bem Gesprache mit bem Ritter von Zimmermann, am 2. Jul 1786 fagt ber Ronig: "Alchimie und Theurgie haben ihren Ursprung in der Freimaurerei; ich verlache alle diese Rarrs heiten."

Indem hier die hohere Mathematik und die Freimaurerei neben einander gestellt worden sind; so mag der Konig sein be-

die preußischen Staten verließ Markgraf Carl und nach deffen Tode 1762 Pring Friedrich August von Braunschweig = Dels; flarb 1805.

<sup>1)</sup> Von ihr waren 1754 und 1755 die beiden Tochterlogen in Berlin, "Concorde oder zur Eintracht" und "De l'Amitie" ausgesgangen. Der ersteren ertheilte der Großmeister Baron von Bielfeld den 9. Dezember 1754 ein Patent; die andere arbeitete, wie die Hofeloge von 1740, in franzbsischer Sprache.

deutsames Glaubensbekenntniss auch über die erstere in einem Briefe an d'Argens, vom 25. Mai 1762, noch näher aussprechen. "In Ansehung d'Alemberts bin ich sehr Ihrer Meinung. Es ist besser, gar nichts zu schreiben, als Widersprüche und Armseligkeiten zu sagen. Blaise Pascal, Newton und dieser Mann, alle drei die größten Mathematiker in Europa, haben eine Menge Alberns beiten gesagt; der eine in seinen Sittensprüchen, der andere in seinem Kommentare über die Apokalnpse, und der letzte über die Poesse und Geschichte. Die Mathematik könnte also den Verstand sicht so richtig denken lehren, als man von ihr behauptet. Das günstige Vorurtheil für die Geometrie hat jene Behauptung zu einem Axiom gemacht; aber, nach den eben angeführten drei grossen Mathematikern zu urtheilen, die alle so erbärmlich raisonirt haben, ist sie nicht einmal ein Problem. Lassen Sie uns bei den ihdenen Künsten und Wissenschaften bleiben, lieber Marquis ')."

Doch, wir haben noch Giniges aus Friedrichs Rronpringen= Wen beizubringen. Er fieht gang nahe bem Augenblicke, in weldem die Vorsehung ihn den Konigsthron seiner Bater will besteis em beifen. Die wird ber große, entscheidende Ruf ihn vorbereis tet finden? Ein gewöhnliches Treiben kann bem begeifterten Foriber, Freunde und Menschen nicht genugen. Wir haben ihn mannbaft fich emporschwingen sehen aus dem Strudel jugendlicher Verirrungen; wir haben in Rreug und Leiden, im Ringen und Streben in geläutert und bemahrt gefunden; - etwas Besonderes wird fine eble Geele fraftigen und erheben ju bem fur Millionen ent= beidenden Schritte. Gegen einen schon über zwei Jahrhunderte terftorbenen Burger, ber ihm die Tyrannei in Schutz genoms men zu haben Scheint, emport fein menschenfreundliches Berg fich. Merkwurdig, daß der Erbe einer unumschrankten Rrone die Sache ar Wolfer offentlich gegen Einen aus dem Volfe zu fuhren gevalfig aufsteht; immer benkwürdig, wenn der Befehdete auch nur aus edlem Missverständnisse den Angriff erleiden sollte. --

Briefwechsel zwischen Fr. II. und M. d'Argens. Königsberg 1798. 190. Brief. In zwei Briefen, an Voltaire vom 27. Januar 1775 und an d'Alembert vom 1. Mai 1780, nennt der König die höhere Mathematif einen bloßen "luxe de l'esprit."

Nicolo Macchiavelli, einer ber hellesten und geschmackvolles ften geschichtlich= statewissenschaftlichen Schriftsteller aller Zeiten, ein Klorentiner von Geburt, fiel mit feinem Lebenstage, 1469-1527, in die Bestrebungen der Medizeer zur Wiederherstellung ihrer herrschaft in Klorenz, beffen verderbtes, zwiespaltiges Bolf, wie es im zweiten Buche feiner florentinischen Geschichte heißt, " die Freiheit nicht zu bewahren, Die Rnechtschaft nicht zu bulben verstand;" grabe, wie auch Rom, nach bem Siege bei Actium, nicht fahig mar, die Freiheit zu genießen, ohne die Anechtschaft zu wollen. Über ein folches Bolk, glaubte Macchiavelli, herrsche am Besten ein Ginziger, wenn Die Freiheit schwinde. In dem Berzoge Lorenz von Medicis aber, Cosmo's Urentel, fahe er einen Mittler, um gang Italien von ben Kranzosen, Spaniern und Deutschen zu erlosen, welche er mit bem glubenoften Unwillen gefranfter Baterlandsliebe haffte. Wenn Loreng Medicis ben beiligen Boben ber heimath gang von ben Fremdlingen gereinigt habe, bann burfte auch Florenz (fo kounte Macchiavelli hoffen und für biefen Ginen Fall die beste Borschrift geben) feine besondere Freiheit leicht wieber erringen, nachbem bas Volk ihrer würdig geworden. In dieser Absicht widmet er sei= nen "Fürsten" dem Berzoge"), und zeigt ihm alle Wege, die Klorentiner sich gang zu unterwerfen und auf bem errungenen Plate eines Alleinherrschers zu behaupten. In dieser Rucksicht wird felbst ber abscheuliche Sohn bes verächtlichsten aller Pabste, Allerander's bes 6., Caesar Borgia Bergog von Valentinois, als Muster vorgestellt, weil leider auch hier mehr Talente, als Tugen= ben helfen konnten. Rurg, Macchiavelli giebt in feinem Berte, wenn man die Berhaltnisse außer Acht lasst, ein vollständiges Bild der Zwingherrschaft. Aber, als solches betrachtet, steht dieses, man barf wohl fagen vollendete Runstwert, mit des Meisters übrigen Schriften, namentlich mit feinen berühmten Unterhaltungen über die erften gehn Bucher bes Livius, welche den Freiftat behandeln, sowie mit feiner Geschichte von Florenz, einem der edels sten und vollendetsten Werte der neueren Geschichtschreibung, in gradem Widerspruche. Erwog man biefes; fo fonnte man burch=

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich überreicht den 12. August 1515; siehe Kellermann Commentatio de Machiavelli Principe. Leipz. 1830. 42. S. 4.

aus nicht glauben, daß berselbe, als redlicher und warmer Freund des Baterlandes, ja, seiner hürgerlichen Freisinnigkeit wegen versfolgte Mann, im Fürsten unbegränzten Völkerzwang überhaupt habe empfehlen wollen. Vielmehr meinten angeschene Beurtheiler aller Zeiten und Völker, eine durchgehende Ironie wahrzunehmen, welche die Zwingherrschaft, durch Ausdeckung aller ihrer Schliche und Umtriebe, um so abscheulicher darstellen und die Unterdrückten um so wirksamer belehren wolle. Aber, wie ein sehr scharssinniger neuer Übersetzer und Erklärer des Buches vom Fürsten, der hanndsverische Geheimekabinetsrath Rehberg '), bemerkt, in der ganzen Schrift herrscht zu viel reiner Ernst und Nachdruck, um für Iroznie gelten zu können.

Unfer hochherziger Kronpring halt Macchiavelli geradehin für einen Tyrannenschmeichler; er sieht in dem Buche besselben nur eine allgemeine Borschrift für fürstliches Regiment und, voll edlen Unwillens schreibt er seinen Antimacchiavell, um, für Licht und Recht, für Bernunft und Wahrheit siegreich kampfend, zu beweisen, dag Tugend die mahre Macht der Konige, die mahre Freiheit der Burger fei; dag Willfur ins Berderben fturge; dag nur echt menschliche Thaten echt königlich seien. "La véritable politique des Rois, fagt Friedrich in einem Briefe an Algarotti, ben 29. Dft. 1739, indem er über feinen Antimacchiavell spricht, la véritable politique des Rois, et de tout honnête homme est, d'être bon et juste. Si j'avois cru que ce dessein surpassoit mes forces, je ne l'aurois point entrepris." - Und in der Borrede ju feinem Buche felbst fagt er: "Ich mage es, die Bertheidigung der Menschlichkeit gegen ein Ungeheuer zu unternehmen, bas dies selbe ausrotten will; ich mage es, Bernunft und Gerechtigfeit ben Sophismen und ber Bosheit entgegen zu ftellen. Ich habe ben Fürsten bes Macchiavell immer für eins ber gefährlichsten Bucher angesehen, die der Welt bekannt geworden sind. Es ift ein Werk,

<sup>1)</sup> s. Das Buch vom Fürsten, von Niccolo Macchiavelli Aus d. It. übers. u. m. einer Einl. u. m. Anmerkungen begleitet v. A. W. Rehberg. Hannover 1810; 2. Aust. 1824. 8; von Luden rezensirt Jen. L. Z. 1810. Nummer 11, 12. — Fichte über Macch. als Schriftsteller und Stellen aus seinen Werken im 1. Stud der Vesta 1807. S. 17 ff.

bas naturlicherweise in bie Sande ber Fürsten und Statskundigen fallen muff; und nichts ist leichter, als daß ein ehrgeiziger junger Mann, beffen Berg und Urtheilstraft noch nicht Restigkeit und Bilbung genug haben, um bas Gute vom Bofen richtig zu unterschei= ben, burch Maximen verderbt wird; bie feinen Grundfagen und Leidenschaften schmeicheln." - "Wenn es unrecht ift, Die Un= schuld einer Privatperson zu Grunde zu richten, Die nur geringen Einfluss auf bas Bange hat; so ift es um so schadlicher, Fürsten ju verberben, welche Bolfer beherrichen, Recht und Gerechtigfeit handhaben, Beispiele bavon ihren Unterthanen aufstellen, und burch ihre Gute, Geelengroße und Mildthatigfeit fichtbare Ebenbilder ber Sottheit fein follen." - Und im erften Rapitel heißt es: "Die Wolfer haben zu ihrer Rube und Sicherheit nothig gefunden, Rich= ter zu haben, die ihre Streitigkeiten schlichteten: Beschüßer, um fie im Befige ihres Eigenthumes wiber ihre Feinde gu vertheidigen; Fürsten, um die zerftreuten Bortheile berfelben in Gin gemeinschaft= liches Interesse zu verbinden. Gie walten Anfange Diejenigen aus bem Bolte, welche fie fur bie weifeften, billigften, uneigennutigften, menschlichsten, tapferften hielten, um fie zu regiren. Die Berech. tigfeit ift also bas hauptstudium eines Fürsten; bas Gluck ber Bolfer, die er regirt, ift bas, mas er jedem andern Bortheile vorgiehen muff. Do bleiben nun jene Ibeen von Intereffe, von Grofe, von Chrgeiz, von Despotismus? Es ift flar, daß ber Furft, weit entfernt, der uneingeschrankte herr der Bolker zu fein, Die unter feiner herrschaft fteben, nichts als ber erfte Bediente beffelben (le premier domestique) ift." - In Diesem Beifte nun ent. wickelt die gange Abhandlung fich. Aber, fann diese burchaus tonigliche Schrift auch nicht für eine Wiberlegung bes florentinischen Statssefretars gelten, ba berfelbe mit Friedrich gleich freisinnig dachte und ftrebte; fo ift der Antimachiavell doch von unschätbarem Werthe als bas Glaubensbekenntniff eines Erbfürften, um fo mehr, weil der Berfaffer biefe Grundfage, welche eben, als er ben Thron bestieg, durch den Druck in alle Welt gingen und in alle Sprachen überfest murden, fein ganges Leben hindurch ubte und gegen das Ende feiner ruhmvollen Laufbahn in einer zweiten statswissenschaftlichen Schrift, gleichsam als ben Gewinn und die Ausbeute feiner langen Erfahrungen, ber Welt aufs Reue gur Prufung übergab, und ber Geschichte zum Maßstabe für sein eigenes Walten. Denn, wenn Friedrich in dem "Versuche über die Regirungsformen und über die Pflichten der Fürsten" vom Jahre 1777, gedruckt 1781, und in dem Leben seines Großvaters vom Jahre 1748') sich "le premier serviteur de l'état" nennt; so erklärt er sich in einem Briefe an de Launay vom 16. März 1766 für den "Anwald der Armen" (l'avocat du pauvre); und Beides ist er im strengsten Sinne des Wortes dis an die Gruft gewesen, indem er, was auch seine Huldigungsmedaillen aussagen, als Vater des Vaterlandes das Wohl des Volkes für sein höchstes Gesetz betrachtete und aus Liebe, als Familienhaupt, diesem hohen Berufe lebte, ohne an Reichstage zu denken, die eben ihn nur hätten hemmen können.

Bahrend Friedrich feinen Untimacchiavell, unter Voltaire's Augen, in Solland drucken ließ, lag ber Ronig ichon in Potsbam schwer leidend an der Baffersucht danieber, die feinen chriftlichen Sinn acht Monate lang eine harte Prufung bestehen lieg. Im Commer 1739 mar Friedrich Wilhelm auch noch mit feinen beis den altesten Gohnen und mit bem Furften von Deffau nach Preu-Ben, jur Beerschau nach Wehlau und bei Konigsberg gereift, hatte auch Lithauen, beffen zweiter Schopfer er mar, befucht; aber ichon frankelnd kehrte er zuruck, nachdem er ben Kronprinzen noch durch eine gang unverhoffte Gute begluckt. Als Friedrich 1726 Unfangs Jun jum erften Dale nach Ronigsberg fam; fo schenfte ihm ber dortige Magistrat einen fostbar gestickten Beutel mit 1000 Stuck Speziesbukaten; Diefe lette preufische Reife vor der Thronbesteis gung überraschte ihn burch ein ahnliches Geschenk. Der Ros nig verehrte ihm namlich die Stutereien zu Trakehnen, welche gehnbis zwölftausend Thaler einbrachten 2). Das war für den Gohn

<sup>1)</sup> v. Haller irrt also, wenn er in s. Restauration der Statswissensschaft. 2. Aust. Winterthur 1820. Bd. 1. S. 190 sagt "Friedrich dem 2. seinst in einer seiner Schriften entfallen zu sagen: un prince est le premier serviteur de l'état; " auch wolle man bes merken, daß Friedrich seine Jugendschristen nicht unter dem Einflusse der französischen Publizisten habe absassen tonnen, da Montesquieu s. Esprit des loix erst 1748, Rousseau s. Contract social 1762 bekannt machte.

<sup>2)</sup> Siehe den Brief an Jordan, Petersborf, den 23. Jul 1739.

nach ben letten Sturmen, welche er vom Bater erbulbet, ein gang unerwartetes und um befto erfreulicheres Zeichen ber Gnabe beffel-"Weder das Publikum, noch ich, noch ber Konig felbst, schreibt Friedrich, auf bem Geftut in Preugen, den 10. August 1739 an Camas, waren uns berfelben vermuthen, und fie machte sich, in Bahrheit, ich weiß selbst nicht wie: aber jedenfalls auf die für mich schmeichelhafteste ') Weise von der Welt. Ich war betroffen in dem Augenblicke, als der Konig zu mir fagte: "Ich fchenke dir das Geftute;" eine gewohnliche Wirkung ber Aberraschung: aber ich unterließ nicht, bem Ronige nachher Alles bas zu erfennen zu geben, mas die vollfommenfte Dantbarkeit mir einflogte; mehr entzuckt über feine Gute, als über bie Berrlichkeit des Geschenkes, und lebhafter gerührt von der Rucktehr seiner vaterlichen Zartlichkeit, als von allen ben Gegenständen, welche bem Vortheile und bem Chrgeize ber Menschen schmeicheln." - Aber, sowenig das Friedrich auch in dem tostlichsten Genusse kindlicher Gefühle alsbald ermagen mochte; jenes Gefchent mar für feine Bedurfniffe eine hochft willfommene Beifteuer, ba er, bei geringen Einkunften, oft in fehr qualender Geldverlegenheit mar. Im Lande wagten, aus Furcht vor bem Konige, nur wenige Leute, wie ber Raufmann Splitgerber, ju leihen; oder die Glaubiger bruckten uns menschlich. Also kostete es bes Rronpringen Freunden große Dube, in der heimath ober in der Fremde die benothigten Summen aufgutreiben. In bem Briefwechsel mit Suhm ift, von Seite 219 an, fortwahrend bie Rede von Friedrichs Geldqual. Bergeblich bemuhete Suhm fich, in Wien einen zuverläffigen Geschaftsmann zu finden. Endlich, als die Verlegenheit aufe Außerste gestiegen mar, schaffte er durch Biron, welcher bald darauf Bergog von Rurland wurde und ber erklarte Gunftling ber Raiserinn Unna war, im Jahre 1737, 10,000 Thaler. "Quinze jours plus tard, j'étois perdu" fagt Friedrich in seiner Danksagung. Daraus tann man fich von feinen Geldverhaltniffen einen Begriff bilden. wurden, mit den wachsenden Bedürfnissen, besonders bei der Rost= spieligkeit großer Rekruten, von denen ein zehnzolliger 700 Thaler,

<sup>1)</sup> Friedrich an Suhm, Königsberg ben 8. Aug. 1739: "le Roi m'a fait le plus gracieusement du monde présent de son haras Prussien."

einer von fechs Fuß 1000 Thaler und so hinauf, kostete 1), immer größere Mittel nothig. "Je suis court d'argent, schreibt ber Rronpring 1738 an Suhm, les recrues renchérissent, et il faut en Alfo fortwährende Unterhandlungen um Geld, Die Glaubiger befriedigen zu tonnen. Dabei muffte man bei bem Ronige febr auf feiner but fein, in Chiffern Schreiben, durch Berliner Banquiers (Jordan oder Michelet), Die Briefe beforgen; bas Gelb in Stettin burch einen Bertrauten in Empfang nehmen. Den 1. Februar 1739 schreibt Friedrich an Guhm: "Die Rachrichten, welche Sie mir gegeben haben, find eben fo gut als angenehm und toms men mir in meiner jegigen Lage grade gelegen. Gin Mensch, ber in den Sanden der Geerauber gewesen ift, kann fich in keiner übles ren Lage befinden, als ich. Dies vervielfaltigt meine Erkenntlich= feit fur die Bemuhungen, Die Gie fich meinetwegen gegeben haben." Der Kriege = und Domanenrath v. Munchow (der nachherige schles fifche Minister) unterhandelte bei bem Proconsul Liegmann 2) in Ruppin den 8. Jun 1738 ein Anlehen von Taufend Thalern, movon 472 Thaler icon nach einigen Monaten guruckgezahlt murben; das Ubrige gerieth in Bergessenheit und wurde 1782, um auch bie Binfen zu entrichten, mit 1682 Thalern an die Erben abgetragen 3).

Bei diesen Umständen muste das Trakehner Gnadengeschenk auch einen sehr wesentlichen Sachwerth haben. Aber, Friedrich hatte so gern mit der vollen Liebe seiner großen Seele den theuren Bater umfasst; während der König, bei aller Tresslichkeit seines Herzens, mehr strengen Gehorsam heischte; weniger den freien Gehorsam der Überzeugung, als den der Unterthänigkeit und Furcht, in welchem das ganze Bolk gebunden lag, sodaß die rechte, freie Liebe und der willige Gehorsam gegen Thron und Baterland erst durch die Könige seit Friedrich geschaffen ist. Das lastete auf dem Kronprinzen schwer. Die nie ganz erlöschenden Flammen des Ungewitzers verletzen den kindlichen Busen tief. "Mein theurer Camas, schreibt er den 7. Januar 1736, die Schule der Widerwärtigkeit ist eine harte Schule; ich bin darin, so zu sagen, erzogen und ges

<sup>1)</sup> Friedrich in der Abhandlung Du Militaire.

<sup>2)</sup> Siebe Beilage 5.

<sup>3)</sup> Siebe Bufching's Charafter. G. 277.

boren: bas reift fehr von der Welt los, bas lafft uns die Gitels feit ber Dinge, ihre geringe Zuverlaffigfeit und ben Wechfel ein= feben, welchen bie Ummalzungen ber Zeit nach fich ziehen. Für eine Perfon meines Alters find das wenig angenehme Betrachtungen; bas Fleisch straubt sich bagegen." — Inniges Entzücken aber begluckt ihn, wenn er ben toniglichen Bater (welchem er, nach ei= nem Briefe an d'Argens vom 28. Oft. 1760 feine "Jugend geopfert1)," in feiner landesvåterlichen Grofe bewundern, in feinen milberen Unfichten von ben Wiffenschaften lieben muff; und, mas er felbst baruber empfindet, das eilt er, ben bewahrten Freun= ben auszusprechen. Den flassischen Brief an Voltaire, Insterburg, ben 27. Jul 1739, welcher Ronig Friedrich Wilhelm ben 1. ale Wiederhersteller der Provinzen Preußen und Lithauen aus ben Verheerungen ber Pest schildert, wolle man boch ja zu mahrer herzstärkung geniegen2). An Camas Schreibt ber Kronpring, ben 21. Dez. 1738: "Ich habe eine merkliche Beranderung in dem humor bes Adnigs gefunden; er hat von ben Wiffenschaften, als von etwas Loblichem gesprochen; er ift außerordentlich gnabig geworden; ich bin entzückt und außer mir vor Freude gewesen über das, mas ich gesehen und gehört habe. Alles Löbliche, mas ich febe, giebt mir eine innere Freude, die ich faum verbergen fann. Ich fuhle die Gesinnungen ber kindlichen Liebe in mir sich verdoppeln, wenn ich so vernünftige, so mahre Ansichten in dem Urheber meiner Tage bemerke." - Go an Suhm, ben 14. Dft. 1739. "Die Reuigkeiten bes Tages finb, daß der König brei Stunden täglich Wolffs 3) Philosophie liest."

<sup>1) &</sup>quot;Après avoir sacrifié ma jeunesse à mon père, mon âge mûr à ma patrie, je crois avoir acquis le droit de disposer de ma vieillesse." Corresp. avec d'Argens. Königsb. T. 1. p. 218.

<sup>2)</sup> Es sicht in der Baseler Ausgabe der Oeuvres complètes de Mr. de Voltaire T. 75, p. 79 und ist daraus in den 2. Band der Suppléments aux Oeuvres posthumes von den Berliner Herausgebern aufgenommen worden.

<sup>3)</sup> Wolff war den 8. Nov. 1723 bei Strafe des Stranges von Halle verjagt worden- 1739 ernannte der König eine Behörde (die Hofprediger Jablonski und Noltenius, den Probst Reinbeck und den Feldprobst Carstedt) unter des Justizministers von Cocceji Vorsike, zu untersuchen, ob Wolffs Philosophie wirklich die christliche Religion angreife? Auf den sehr günstigen Bericht suchte der König den Philosophen zur Rücktehr zu bewegen.

Friedrich Wilhelm hatte sich damals durch Dr. Heinius und Hofzrath von Jariges einen kurzen deutschen Auszug aus der Theologia naturalis jenes Philosophen machen lassen. So sehr hatte er auch über diesen Mann seine Ansicht geandert, als dessen Jünger Friedrich Manches hatte leiden mussen. Auf die Weise heiterte sich in dem königlichen Hause gegen das Lebensende des Königs allmälig Alles auf und — das Geschenk in Trakehnen sollte völlige Vergessenheit legen zwischen das Sonst und Jetzt.

Den 3. Febr. 1740 fchrieb Leopold Fürst von Unhalt Dessau an den Konig voll Freude über gute Rachrichten von dem besseren Befinden besselben und fuhr bann fort'): "Ew. R. M. werden gnadigst erlauben, bag ich dieses allerunterthanigst benfuge, ba es nunmehro wohl fest ist, daß in Wien resolviret worden, die Ray. ferliche Regimenter fast auf ein Drittel zu vermindern, wodurch sie fich von Ihrer Schwachheit fehr bloß geben, fo follte unmaaggeb. lich bavor halten, daß wofern es Ew. R. M. Thresor zulaffe, daß Ew. R. M. Dero Armee und Regimenter mit einigen tausend Mann anigo verstärften, welches gewiß einen excellenten Effect unfehlbgr nach Sich ziehen wirb, und an gang Europa zeigen, in was vortrefflichen Disposition Em. R. M. fenn; Diefe Erinnerung werden Ew. R. M. nicht ungnabig aufnehmen, weil es Derofelben zum Besten bewust ift, mit was Treue Ich E. R. M. diene, und nichts auders wunsche, als daß Sie von Tage zu Tage Ihre Urmee formidabler machen, jum Trot Dero Feinde, ber ich mit treuer Beständigkeit und Respect verbleibe

> Ew. Königl. Majeståt Leopold Fürst von Anhalt.

Unter diesen Brief hatte der König d. 9. eigenhändig zur Ants wort geschrieben:

"ich bencke zu sterben und habe an meinem elsten sohn alles gesagt was ich weis."

Fr. Wilhelm.

<sup>1)</sup> Konig's hiftor. Schilderung. 4. Thl. 2. Bd. S. 286.

Ja, als bald barauf bem franken Ronige gegen Mitternacht gemeldet wurde, daß der Kronpring, welcher an einem heftigen Magenkrampfe im Palais baniederlag'), schwerlich bie Racht überleben murbe — so brach er in viele Thranen und Wehklagen aus und rief "Uch! foll ich meinen Sohn verlieren!" - Bu Morgen= ftern aber fagte er "wenn boch bie hollandischen Propheten beim Teufel maren, bie im Boraus gefagt, ber Bater murbe ben Cohn noch begraben 2)!" - Um herzerhebensten indest spricht des fter= benden Konigs Gluck und Wonne fich aus in dem Berichte eines anderen Augenzeugen, bes Ministers von Podewils. Friedrich Wilhelm unterhielt sich ben 28. Mai 1740 lange mit bem Kronprinzen und fagte bann zu ben Umftehenben: "Aber, thut mir Gott nicht viele Gnade, daß er mir einen fo braven und murdigen Sohn gegeben?" Monseigneur le Prince Royal se leva à ces paroles et baisa tendrement la main de Sa Majesté, en l'arrosant de ses larmes; le Roi l'embrassa et se tenoit collé à son cou, en sanglottant et en s'écriant: Mon Dieu, je meurs 3), content puisque j'ai un si digne fils et successeur.

Aber, je behaglicher Friedrichs Lage sich gestaltete, je leutselisger der König ihn behandelte; desto schmerzlicher fühlte der kindsliche Busen auch die leidensvolle Krankheit des verehrten Vaters. Wie er schon früher bei ähnlicher Gelegenheit sich bewiesen, spreschen die Worte eines unverdächtigen Zeugen ) in eigenthümlicher

<sup>1)</sup> Friedrich spricht über seine schmerzhaften und lebensgefährlichen Krankheiten in den Briefen an Voltaire vom 27. Januar u. 8. März 1739,
an Camas vom 29. Januar und 15. März 1739 und an Algarotti den
26. Febr. 1740. Der Brief an Suhm v. 7. Jul 1739 ist ganz mit medizinis
schen Rathschlägen für den Freund, aus eigener Erfahrung, angefüllt;
und, da Friedrich die Ürzte sonst immer lächerlich macht; so muss
man bemerken, daß er in dem Briefe an Camas v. 29. Januar 1739
den Leibarzt Eller "fort habile homme" nennt, mit welchem
er auch 1740 im Mai über seine und über des Königs Krankheit
in Brieswechsel stand.

<sup>2)</sup> Siebe Morgenftern G. 91.

<sup>3)</sup> Lettre de Podewils à Thulemeyer. 30. Mai 1740. Im Rabinets-archive.

<sup>4)</sup> Journal secret p. 10.

Treue aus: "Le Prince royal, Schreibt Baron Gedendorf den 21. Oktober 1734, als Mittheilung von Grumbkow, le Prince royal est véritablement attendri de la situation du Roi; hat bie Augen immer voll Baffer und hat fich bie Augen gang aus bem Ropfe herausgeweinet; hat raffinirt, um bem franken Bater ein commodes Bett ju schaffen; hat von Potsbam nicht weggeben wollen. Le Roi l'y a forcé; foll erst Connabend Nachmittags wiederfommen. Le Prince Royal dit: "Pourvu que le Roi me fasse vivre à ma fantaisie, je donnerai un bras pour faire prolonger sa vie de vingt ans; Le Roi l'appelle toujours Frigs chen." Friedrichs Berehrung und Liebe fur ben Ronig feinen Bater wuchs aber feitdem mit jedem Tage; und barum burfte es wohl auf Beide bas befte Licht werfen, wenn wir ben Gohn felbft biefen, feiner Jugendzeit gewidmeten Abschnitt endigen laffen. "Meine jetige Lage, fchreibt er am 26. Febr. 1740 an Voltaire, bruckt meinen Ropf fo zusammen, bag ich beinahe alle Denkfraft verliere:

"Ich seh' im Todeskampf und nabe schon Den Bater an dem Thor der Unterwelt, Bestürmt von wilder Qual, und Atropos Bereit, daß sie den Lauf ihm kürzen will. Die schmerzensvolle Szene trifft mein herz Weit stärter, als es meine Weisheit trägt."

In gleichem Tone melbet er demselben Freunde, am 27. Jun, aus Charlottenburg, des Königs Ende: "Freitag Abends, den 27. Mai, schreibt er, langte ich in Potsdam an, wo ich den König in einer solchen Lage fand, daß ich mir aus seinem nahen Tode kein Geheimniss machen konnte. Er bewies mir sehr viel Wohlwollen und sprach über eine starke Stunde über die innern und äußern Angelegenheiten des Königreichs mit seltener Nichtigkeit des Urstheils. Den Sonnahend, Sonntag und Montag setzte er diese Unsterredungen fort, in sein Schicksal höchst ergeben, seine unendlichen Schmerzen mit der größten Standhaftigkeit ertragend. Dinstag Morgens fünf Uhr legte er die Regirung in meine Hände<sup>1</sup>) und

<sup>1)</sup> Vor ihm haben nur zweit hohenz. Fürsten die Regirung niedergelegt: Friedr. II. Kurf. i. J. 1470 und Joh. Sigesm. 1619. Friedrich Wilsbelm's Abdantung ist nicht urfundlich vollzogen worden.

nahm Abschied von meinen Brubern, von ben vornehmften Beam= ten und von mir. Die Koniginn, meine Braber und ich haben ihm in feinen letten Stunden beigestanden. Mit bem Stoizismus eines Rato ertrug er seine Qualen und farb, ben 31. Mai, Din= stag Rachmittags zwischen ein und zwei Uhr, mit ber Reugierde eines Raturforschere, ber beobachten will, was in bem Augenblicke bes hinscheidens geschieht, und mit dem heldenmuthe eines großen Mannes, ber ben Seinigen ein Beispiel zur Rachahmung hinter= fassen will')." — Auf gleiche Art spricht Friedrich in dem Le= ben seines Baters, 1758, und, indem er die ganze Geschichte von Friedrich Wilhelm's Regirung mit ungemeiner Borliebe ergalt, fchließt er: "Diefer Furst ift es, bem Preugen die Grundung feines heeres und bamit fein ganges Gluck zu banken hat; und wenn bies heer feitbem fo furchtbar geworben ift; fo gebuhrt ihm auch davon bas Berbienft. Die ber Schatten ber Eiche, die uns beckt, in der Rraft der Eichel liegt, aus der fie hervorgewachsen ift; fo muff die gange Welt eingestehen, daß in bem arbeitfamen Leben biefes Fürsten und in seinen flugen Dagregeln ber gluckliche Buftand zu suchen fei, in welchem bas tonigliche Baus nach seinem Tode sich befunden hat." - "Die hauslichen Berdruglichfeiten Dieses großen Furften haben wir mit Still= schweigen übergangen. Man muff gegen die Fehler der Rinder, in Betracht der Tugenden ihres Baters einige Rachficht haben. 2)"-Auf Diefelbe Beife fpricht Friedrich in feinem "Briefe uber Die Er= giehung" vom Jahre 1770, gemiffermaßen lobpreisend von den Er= giehungsgrundfagen feines Baters, indem er eine frenge Behand. lung der Jugend empfiehlt: "Man follte, fagt er dafelbst, nach dem Beispiele der Griechen und Romer, die Sohne nicht vor bem 26.

<sup>1)</sup> über Friedrich Wilhelm's Lebensenke vergleiche v. Poellnitz Mémoires T. 2. p. 365.

<sup>2)</sup> Friedrich sagt 1744 in dem, für den Herzog Karl von Württemberg geschriebenen Fürstenspiegel: "La reconnoissance envers ses parens n'a point de bornes, on est blâmé d'en saire trop peu, mais jamais d'en saire trop." — Formey in den Souvenirs d'un Citoyen T. 1. p. 81: "Fréderic, dans la Conversation, n'a jamais parlé de Fréderic Guillaume I. qu'avec affection et respect; et le mot de mon père, dans sa bouche, m'a toujours paru sortir du sonds du coeur."

Jahre aus der väterlichen Gewalt lassen, und die Bäter sollten gewissermaßen für die Aufführung derselben haften. Der Bater würde dann seinen Sohn unter eigener Zucht haben, um hervorkeimende Laster auf der Stelle zu ersticken." — "Führt eure Sohne zur Arbeitsamkeit an und bringt ihnen Liebe zur Frugalität und Einsfachheit bei. Die Griechen und Römer hatten ihre großen Mänsner der strengen Erziehungsart, die ihre Gesetze anbefahlen, zu dansten. Sollten diese Beispiele zu alt scheinen, so erinnere man sich an die Arbeiten und Mittel, wodurch Peter der 1. eine ganze Naszion geschickt machte. Weichliche Erziehung macht weibisch, bes quem, träge und niederträchtig."

Friedrich konnte so aus der Fülle seiner Erfahrungen sprechen; denn er hatte eine spartanische Erziehung genossen: davon erntete er die Früchte durch das ganze Leben; — sein Bater hatte das gessammte Bolk auf gleiche Art strenge gebildet: der Nachfolger fand das schönste Werkzeug zu den rühmlichsten Thaten. Preis und Shre Beiden, daß der Sohn dem weisen Borläufer nur Dank und Liebe opfert und seiner würdig weiter baut!

## 3weites Buch.

## Friedrich der Zweite

als König

bon

seiner Thronbesteigung bis zum Dresdener Frieden.

"Pour bien juger les hommes publics, il ne faut jamais les séparer de la position politique dans laquelle ils se sont trouvés.

> Antoine FERRAND. L'esprit de l'histoire. T. 3. Paris 1809. p. 444.

Als 36

-taliolaid

**(**)

U

## Friedrichs Thronbesteigung.

Mas Friedrich zu seines Baters Ruhme gesagt, war dankbare Aneckennung der Tugenden dieses, nach vielen Hauptgegenständen, musterhaften Königs, der, wie Pipin und Philipp von Mazedonien, einem größeren Nachsolger Großes vorbereitet. Darum blieb die Berzwaltung des Stats im Wesentlichen bestehen; denn sie war zwecknässig, sie war der Eckstein, auf welchem der weitersehende Sohn mit Weisheit fortbauen wollte, ja musste: weil eine Regirungsart, wie Friedrich Wilhelm sie geübt, mit aller ihrer Vortrefslichkeit eben nur so lange bestehen durfte, ohne größeren Nachtheil zu erzeugen. Nur in dem Kindheitsalter der Volker mögen Strenge und Furcht gute Erziehungsmittel, Gebote und Verbote empfehelenswerthe Antriebe sein: die Begeisterung zu hohem Thatensschwunge wird nur aus gesehmäßiger Freiheit geboren. Und diese hat Friedrich seinem Volke eingestößt, indem er es zur Wahrheit und zum Ruhme sührte.

Sein königlicher Bater hinterließ ihm, auf einem Ländergebiete von 2275 Geviertmeilen, nur 2,240000 Einwohner '); die Hauptsstadt Berlin zählte, nach Süßmilchs Rechnung, 98,000 Seclen '). 72,000 Mann betrug die ganze Armee ') und darunter fanden sich 26,000 Ausländer aller Sprachen. Die Reiterei war gering gesachtet, das Fußvolk aber, besonders im kleinen Dienste, außerorsdentlich geübt. Der Sold konnte regelmäßig gezahlt werden; denn

<sup>1)</sup> S. Histoire de mon temps T. 1. p. 25. 26. und die Anmerkung bazu, — Hertzberg Huit Dissertations p. 206.

<sup>2)</sup> Nicolai Beschreibung von Berlin. Ausgabe v. 1786. 1. Th. S. 228; die Garnison ist bei den 98,000 Seclen mitgerechnet.

<sup>3)</sup> Friedrich, du Militaire, glebt eine vollständige Abersicht berselben.

der Statshaushalt fand fich immer auf dem bluhendsten Fuße; nicht sowohl durch die Großartigkeit, mit der handel und Gewerbe maren gehoben worden, als burch die musterhafteste Sparsamfeit. Sechs Millionen hatte ber verftorbene Ronig auf die Berbefferung feiner gander gewandt; fast eben so viel auf die Wiederbevolkerung Lithauens durch Schweizer, Schwaben, Franken, Sachfen, Raffauer, Wetterauer und 17,000 Salzburger, welche allein über eine Er taufte für fünf Millionen neue Rronguter, Million kosteten. ohne die beträchtlichen Landereien, welche er seinen drei nachgebore= nen Pringen Schenkte, um ihnen unabhangige Ginkunfte zu sichern, und welche wohl über zwei Millionen Thaler gekoftet haben; an= berthalb Millionen mochten auf das großartige, im Schlosse vertheilte Gilbergerath 1) verwandt worden fein. Und alles Diefes bestritt Friedrich Wilhelm mit einer jabrlichen Einnahme 2) von 7,371707 Rthl. 7 Gr., wovon allein die Unterhaltung des heeres 5,977407 Rehl. 19 Gr. verzehrte, sodaß zur Unterhaltung der Koniglichen hofstaten, zur Bezahlung ber Witwen = und Appanagen= gelder, zur Abführung der Besoldungen für die Rollegien und zur Bestreitung der vorfallenden Ausgaben pur 1,394299 Rthl. 12 Gr. ubrig blieben. Und dennoch muffte meife Wirthschaft jahrlich ju= ruckzulegen; so daß Friedrich 8,700,000 Rihl. im Schafe fand. Rein anderer europäischer Stat erfreuete fich damals einer fo mei= fterhaften Einrichtung, feiner eines folchen Beeres, feiner eines folchen Schapes. Un Sulfsmitteln reicher, als der preußische Stat, waren bamals alle großere Dachte, welche, fo lange Friedrich Wilhelm lebte, zu keinem Reide und Wetteifer fich angeregt fühlten: benn er mar mit seinem friedfertigen Waffenuben und Riesensam= meln, wie mit feiner forglichen Sparfamteit fast zum Gespotte ge-Da fam fein großer Sohn und hielt dem vielfach ge= franften Bater die belohnendste Lobrede, indem er heer und Schag, entriffenes Eigenthum wieber zu fordern, anwandte; biefes aber benußte, um, durch erweiterten Sandels. und Gewerbeverfehr bie al= ten, wie die neuen Landeseinwohner unternehmender, freithatiger

<sup>1)</sup> Freimuthige Unmerfungen. Thl. 1. G. 67.

<sup>2)</sup> Bufching's Zuverlässige Nachrichten. S. 308 — 317. — Oeuvres posth. T. 1. p. 25.

und wohlhabender zu machen. So schuf Friedrich, mit seines Basters Erbe, einen erhöheten Umlauf des Statsblutes und der kleine Preußenstat war ehrenvoll in die Reihe der europäischen Große machte erhoben.

Der Ronig gicht fich aus bem Sterbezimmer in die fille Betrachtung seiner Pflichten und - seines Schmerzes nach Charlottenburg guruck. Beilig wird Friedrich Wilhelms letter Wille volls jogen, nachbrucklich bas Steuer ber herrichaft ergriffen. Die alten Generale, welche in banger Gorge ihre Palmen welfen faben, erbebten in freudigem Schrecken, als ber verdiente G. L. Graf von der Schulenburg scharf getadelt murde, weil er, getrieben von freundschaftlichen Gefühlen, ohne Urlaub fein Regiment verlaffen, um mundlich zur Thronbesteigung Gluck zu munschen und mit wohlgemeintem Rathe zur Dand zu fein '). Die strenge Manns. jucht follte erhalten werden. Eben fo tauschten die furzweiligen Freunde und Genossen fich, welche foust wohl, wenn Friedrich bas horazische "Suß ist albernes Thun zur Zeit" bisweilen sich hatte behagen laffen, etwas gegolten. Bu Fredersdorf foll ber junge Monarch gefagt haben, "die Poffen haben ein Ende." Auch für den Kammerberen v. Pollnit mar das Wort gesprochen, und für Alle, welche eine ganz andere Richtung ihres herrn vermuthet hatten. Bielfeld schreibt den 20. Jun 1740: "Der Ronig fagte neulich fehr gnadig zu mir, daß er mich bei ben auswartigen Stategeschäften gebrauchen merbe und bag er gesonnen sei, mir in diefer Laufbahn fortzuhelfen; allein Diefe Beschäfte, fügte er bingu, erfordern eine Ubung und gewisse Lehrjahre. Aus diefer Absicht habe er mich außersehen, ben Grafen von Truchfeg nach Sans nover zu begleiten; seine Reise werde von feiner langen Dauer fein und fobald ich zuruckfame, wolle er mich weiter beforbern. 3d bekenne es aufrichtig: bas beißt einen etwas fleinen Unfang machen." - Dagegen zeichnete ber Ronig einen Mann aus, der fich beffen nicht vermuthend war. Der Finanzminister von Boben war in übeln Ruf gefommen, weil man ihm die Bermehrung der Einkunfte Schuld gab, welche Friedrich Wilhelm besonders aus seinen Domainen zog; selbst Friedrich schien als Kron=

<sup>1)</sup> S. Mémoires de Valori. T. 1. p. 92.

prinz wider den alten treuen Diener eingenommen zu sein. Aber jest behielt er ihn nicht nur im Amte, sondern schenkte ihm ein prachtiges neu erbautes, vollig moblirtes Saus, nebst einem silbers nen Tafelservice, welche der vorige Konig dem Seheimenrathe von Eckert bestimmt hatte. Boden kannte die Finanzs und Kamerals versassung des Landes, nebst den Quellen, aus welchen Friedrich Wilhelm seinen Schaß geschöpft. Wie sein Unterricht zuverlässig war; so hatte seine Stimme im Seneraldirektorium großes Gewicht.

Eckert war der einzige, der seiner Dienste entlassen wurde. Dieser Mann, Anfangs Fasanenwärter im Anhaltischen, dann berns burgischer Kamin: und Schornsteinbauer, must, nach seiner "Ersperimentaldkonomie" zu urtheilen, auch in der Landwirthsschaft nicht unerfahren gewesen sein. Friedrich Wilhelm benutzte seine Borschläge vielfach, gab ihm ein reiches Sehalt, häusige Sesschenke, begnadigte ihn mit Ehrentiteln, verlieh ihm den Adel und den Orden de la Générosité und bestimmte eben sur ihn das jetzige Seehandlungsgebäude in Berlin. Aber, nach Pollnitz Mesmoiren war Eckert durch seine Maßregeln sehr unbeliebt geworden; man nannte ihn im Volke nur den Kaminrath oder den Plussmacher und Friedrich hat sein Berdammungsurtheil über ihn in der Abhandlung "Bon den Sitten und Gebräuchen" ausgesprochen.

Als die Statsminister am 2. Jun nach Charlottenburg kamen, um den Eid abzulegen, erklarte der König ihnen: "Oh Wir euch gleich sehr danken wollen für die treuen Dienste, welche ihr Unsers Höchstgeliebtesten Herrn Baters Majestät erwiesen habet; so ist auch ferner Unsere Meinung nicht, daß ihr Uns inskunftige bereichern und Unsere armen Unterthanen unterdrücken sollet, sondern ihr sollt herzgegen verbunden sein, vermöge gegenwärtigen Besehls, mit eben so vieler Sorgfalt für das Beste des Landes, als für Unser Bestes zu wachen, um so viel mehr, da Wir keinen Unterschied wissen wollen zwischen Unserm eigenen besondern und des Landes Vorztheil, und ihr diesen sowohl, als jenen in allen Dingen vor Augen haben müsset; ja des Landes Vortheil muss den Vorzug vor Unserm eigenen besonderen haben, wenn sich beide nicht mit einander

<sup>1)</sup> T. 2, p. 510. 532,

vertragen ')." Fast auf gleiche Beise lautet folgendes Restript, burch welches der Ronig den Kammern feine Thronbesteigung an= tindigte: "Unsere größeste Gorge wird dahin gerichtet fein, bas Bohl bes Landes zu befordern und einen jeden Unferer Unterthas nen vergnügt und glücklich zu machen. Wir wollen nicht, bag ihr euch bestreben follet, Uns mit Aranfung der Unterthanen zu bereis dern, fondern vielmehr, dag ihr fowohl den Bortheil bes Laubes, als Unfer besonderes Interesse zu eurem Augenmerk nehmet, inmas fen Wir zwischen beiden keinen Unterschied setzen." Go schonen Borten folgt Die gleiche That. Den zweiten Tag nach Untritt der Regirung werben die Kornspeicher gedffnet, um, bei ber allges meinen Theuerung, Getraide zu mohlfeilen Preisen zu liefern. Für Pommern murden in Polen Borrathe angefauft und es befam jeng Proving 800,000 Scheffel zu 20 Grofchen. Wie groß diese landesvaterliche Wohlthat gemesen, erhellet am Besten aus bem Berichte des Chefe der Artillerie, Generals von Linger, vom 30. Dai 1740, noch an Konig Friedrich Wilhelm gerichtet, nach meldem die Kanoniere schon brei Tage fein Brod batten, den hunger ju fillen. Much die Dehlakzife murde bis zur Ernte erlaffen und bas Einbringen bes Bauerbrodes in die Stadte ohne Abgabe erlaubt. Die Bedrangniff, welche hier zu bes Konigs Bergen spricht, mar Folge bes bekannten schweren Winters 2), welcher, wie fein firenger Bruder 1709, an vielen Orten hungerenoth im Gefolge batte, weil die Wintersat und die Dbstbaume erfroren maren.

Als Luther die Vormundschaft der Priesterkaste befehdete, da erwachte zuerst in Deutschland der Untersuchungsgeist, welchem Ibomasius in Halle durch den Gebrauch der Muttersprache auf den Lehrstühlen der Universitäten neue Wege öffnete. Friedrich

Die Zeitung v. 6. Jun. — Berlinische Nachrichten von Stats = und Gelehrten Sachen 1740. No. 2. d. 2. Jul. Auf gleiche Weise sprach Fr. den Grundsatz aus: "daß dersenige von Höchstdero Vasallen und Unterthanen, welcher 40. 1740 in dem Besitze und der Ruttung gewisser Grundstücke oder Gerechtigkeiten, sie haben Namen wie sie wollen, gewesen, deshalb unter keinem Vorwande siskalisch belanget, sondern dabet geschützt und ruhig belassen werden, solches aber nicht für Sr. R. Nas. gelten solle." S. Beilage 6.

Er wahrte, nach der Dedaille, v. Oft. 1739 bis in den Dai 1740

Wilhelm wollte, bag ber Unterthan fich blog um feine Rahrung befummere, blind gehorche und nicht "raisonnire." Er verbot bie durftigen Zeitungen 1), welche er vorfand und gab fie erft wieber frei, als der Feldzug 1715 einigen Waffenruhm verhieß. Aber, ju einer wichtigen Sohe erhoben, so lange er lebte, die öffentlichen Blatter fich nicht. Friedrich war von der Borsehung bestimmt, ein gang neues geistiges Leben über Preugen auszugießen, melches feitdem in der gangen Belt den Ehrennamen des "Freifinnigen" zu tragen die Freude hat. Es ift wohl etwas fehr Erhebendes, bie 46 Regirungejahre bes Konigs auch barauf anzusehen, wie fie unser Bolt in feiner gesammten Bernunfterziehung weiter gebracht. Den zweiten Tag nach seiner Thronbesteigung schickte Friedrich feinen Freund Jordan jum Prediger Formen, mit dem Wunsche, bag biefer eine literarisch politische Zeitschrift in frangofischer Sprache herausgebe, wozu der Konig Beitrage liefern wolle: und schon den 9. Jul erschien das "Journal de Berlin, ou Nouvelles politiques et litéraires" bei Saude2). Denselben Buchhandler veranlasste Friedrich, "Berlinische Machrichten von Stats- und Gelehrten: Sachen" herauszugeben, wovon bas erfte Ctuck Don= nerstag ben 30. Jun erschien und über dem gefronten Adler den Bahlfpruch "Bahrheit und Freiheit" führte. Saude berief, bie neue Zeitung zu schreiben, Lamprecht 3) nach Berlin, welcher

<sup>1)</sup> Schon 1628 erschien eine Zeitung in Berlin u. d. T. "Avisen" s. Cosmar's Wert über Schwarzenberg, Beilage. S. 71. Über das Zeitungsprivileg v. 23. Jun 1632. s. Matthias Darsiellung des preuß. Poswesens. Berlin 1812. Bd. 1. S. 5. — Neber die darauf folgenden Zeitungspriv. s. Biester's neue Berl. Monatsschrift. 1799. Oftober. S. 301. — D. 18. Febr. 1721 befam Rüdiger die Erlaubniss und den 11. Febr. 1722 ein ausschließliches Privileg zu einer Zeitung Meben Rüdiger und Haude trat 1819 die Statszeitung, welche seit 1829 auch des Sonntags ausgegeben wird, während die Avisen erst nur so oft erschienen, als die Boten Neuigseiten mitbrachtendann bestimmt einmal; dann dreimal; endlich täglich. Eben so riesenmäßig ist der Inhalt gewachsen.

<sup>2)</sup> Formey Souv. T. 1. p. 107. Der Tod des Kalsers hinderte den Kd= nig, ferner für das Blatt zu arbeiten, welches den 3. April 1741 einging und sehr selten geworden ist.

<sup>3)</sup> Ctarb im Dez. 1744 als Mitgl. b. Af. ber 28.

iden in feiner Baterftadt hamburg Blatter im Gefchmacke bes englischen Juschauers geschrieben. Der Konig felbst benutte biese Beitung, um über fleine Begebenheiten, welche bie Aufmertfamfeit ber Sauptstadt erregen konnten, eine Urt von Rechenschaft zu geben 3. B. über die Berabschiedung des Balletmeisters Poitier, im August 1743, um, wie er in einem Briefe an Jordan, vom 20. August fagt, "ben Fremdling auf die beste Urt von der Belt beim zu leuchten 1)." Ubrigens legte Saube den Wahlspruch feines Blattes mit bem letten Stucke bes Jahres 1742 ab und bas erfte Ctuck vom folgenden Jahre führt, wie noch beute, einen Ud. ler mit der Beifdrift: "Mit Roniglicher Freiheit." Bis 1740 batte Rudiger ausschließlich ben Zeitungsverlag. aber nach ber Thronveranderung drucken ließ, bas Lagerhaus folle eingeben und bie markischen Landstande mufften 100,000 Cheffel Korn liefern; so ward ihm das verwiesen und Saude befam das Privileg, wofür er jahrlich nur 20 Mthlr. an die Refrutenkaffe sablte.

Dem Probste Reinbeck schrieb der Konig den 6. Jun?) "Bürdiger, besonders lieber Getreuer. Ihr habt nochmals an den Kegierungsrath Wolff zu schreiben, ob er sich nunmehro nicht entsschießen könne, in meine Dienste zu gehen, und wurde Ich ihm alle raisonables Conditions accordiren." Dazu sügte der Mosnarch mit eigener Hand die denkwürdigen Worte: "ich bitte ihm, sich um des Wolffen mühe zu geben, ein Mensch der die Wahrheit sucht und sie liebt mus unter aller menschlicher geselschaft werht gebalten werden, und glaube das er eine Conquête im Lande der Warheit gemacht hat, wenn er den Wolff hier ber persuadiret." Dieser Gelehrte, welchen der blinde Glaubenseiser und der Brodzneid des Theologen Lange unter bitteren Kränkungen 1723 aus dem

<sup>1)</sup> Aus jenem Zeitungsartifel ersiehet man, daß der König mit dem Theatervolfe seine Noth hatte; daß Graf Gotter und Baron von Schwertz, Directores der Opera" waren; und daß Demoiselle Roland neine der größten Tänzerinnen von Europa" mit Poitier weggegangen. Dafür brachte der neue Balletmeister Laui zwei Tänzerinnen aus Paris mit; auch fam damals die Barbarina aus Italien nach Berlin.

<sup>2)</sup> S. Bufding's Beschreibung seiner Reise nach Aprit. Epg. 1780. 8. 3. 57.

Lande getrieben, fehrte von Marburg als Bigekangler und Geheimes rath nach Salle guruck und murbe 1743, nach bes berühmten Statsrechtslehrers v. Ludewig Tode, jum Kanzler der Universität Eben so wurde ber Professor Fischer, welcher 1725, Der Wolffichen Philosophie megen, auf Unstiften ber Pietisten von Ronigsberg verbannt worden mar, als er feine Bedenflichfeiten uber Dreieinigfeit, Teufel und Erbfunde befannt machte, wieder eingeladen. Denn, wie Friedrich fo fchon am Schlusse ber Schrift über die Religion im Brandenburgischen fagt: ", der falfche Glaubenseifer ift ein Tyrann, ber die Lande entvolfert; Die Duldung ift eine garte Mutter, welche fie hegt und bluben macht;" fo wollte er diefe herrlichen Grundfate auch fein ganges leben hindurch fraftig feben. Als der Di= nister des geistlichen Departements und Prasident bes Ronfistoriums von Brandt, sammt dem Konfistorialvigeprafitenten von Reichenbach, am 22. Jun berichtete: "die romisch fatholischen Schulen fur Die Coldatenfinder jenes Glaubens, befonders in Berlin, gaben Unlaff, daß, gegen den landesherrlichen Befehl vom 16. Nov. 1632, Protestanten jum Ratholigismus verleitet wurden: folches habe ber Beneralfistal Uhden am 13. Diefes Monats berichtet; fie fragten alfo an, ob die fatholischen Schulen bleiben sollten?" Da schrieb der Ronig an den Rand: "Die Religionen Mufen alle Tolleriret werden, und Mus der Fiscal nuhr das Auge barauf haben, bas feine ber andern abrug Tube, ben bier mus ein jeder nach Seiner Fagon Gelich merden." - In Diefem Sinne murde es auch am 3. und 29. Jul, ale einige lutherische Geiftliche in 90 fehr matten Alexandrinerversen 1) darum gebeten hatten, allgemein freigegeben: Die Chorhemden, Cafuln oder Meffgewande, das Abfingen ber Rolletten und der Einsetzungeworte des Abendmale, das Bortragen des Areuzes bei Begrabniffen, die Lichter bei der Kommunion und ähnliche "Mitteldinge" wieder aufzunehmen2). 1736 hatt: ein Rabinetsbefehl fie abgeschafft, in der guten Absicht freilich, ben lutherischen Gottesdienst bem reformirten zu nabern, bamit eine Bereinigung beider um so leichter herbeigeführt werde. Aber, Die Gewalt wirkt in Gemiffensfachen nie jum Gegen. In ber Rur-

<sup>1)</sup> Bu finden in Ulrichs Briefen. 230. 5. 6.670.

<sup>2)</sup> Corp. Const. Contin. I. S. 349 u. 367.

mark zwar liegen bie meiften Prediger und Gemeinden ben Bo= fehl fich gefallen; die übrigen aber, fo wie die in den andern Provingen, thaten ftarte Vorstellungen bagegen. Bergeblich! - Friedrich Wilhelm fah Alles, mas dem einfachen Gottesbienste der reformirten Rirche zuwider mar, fur papistischen Aberglauben an, welcher eben fo, wie die calvinische Pradestinazionslehre ausgerottet werden muffe. In biefen Bestrebungen ermudete ber Ronig auch nicht. Den 16. August 1737 befahl er burch einen Umlauf, den die Prediger unterschreiben follten, Erfundigung einzuziehen, ob die alten, aus dem Pabstthume noch herruhrenden Rirchenzeremos nien wirklich aufgegeben seien? - Drei Prediger, welche Beden= fen dabei hatten, bekamen den Abschied. Schon 1642 hatte der Befehl, die Alben abzulegen, fehr viele Rlagen und Beschwerden erregt. Run farb Friedrich Wilhelm und schon ben 3. Jul ließ der neue Ronig befannt machen, daß er aus eigener Bewegung ben lutherischen Predigern in feinen gesammten Landen freiftelle, ob sie die abgeschafften Rirchenkleidungen und Zeremonien wieder aufnehmen wollten. In Berlin machten nur die Rirchen gu St. Mitolai, St. Marien und St. Georg Gebrauch von diefer Erlaubniff 1). Doch murde, durch einen besonderen Fall, ein neuer Befehl vom 23. Nov. 1742 veranlasst, nach welchem es an den Orten, wo jene alten Gebrauche noch nicht wieder eingeführt worden feien, das bei verbleiben folle. Es hatte namlich die Dorfgemeinde zu Groß: dedeleben im Salberstädtischen, aufgewiegelt von einigen unruhigen Ropfen, neun Monate nach der koniglichen Erlaubniff, die Mittels dinge wiederbegehret. Der Prediger suchte durch vernünftige Borfellungen von jenen Außerlichkeiten abzulenken; Die Gemeinde verflagte ihn aber und die Sache gelangte zur Entscheidung des Ronigs, welcher dem Ronfistorium folgende Untwort gab: ,, Es ift mir gang gleichgultig, ob die Gemeinde zu Grogdedeleben fich Gebete will abfingen ober ablesen laffen, und ob fie bei ber Rommunion, am hellen Tage, Lichter angunden will oder nicht: da aber der Prediger, und auch der Inspektor Tauber solche vernünftige Grunde angeben, marum fie ben alten Ritus wollen abgeschafft haben; fo muff er gegen bas ungeftume Budringen ber Gemeinde

<sup>1)</sup> Busching's Karafteristif Friedrichs II. C. 168.

geschützt und diese belehrt werden, daß es beim Christenthum nicht auf außere Gebräuche, sondern auf einen friedlichen und rechtschassenen Lebenswandel ankomme." Zugleich bekamen alle Kircheninsspektoren den Befehl, die Prediger anzuweisen, aller Orten das Wolk von Zeremonien, wie solche nur leere Rinden und Schalen waren, fleißig zu unterrichten; dagegen zu einem ernstlichen Eifer im Christenthume zu ermahnen. Seitdem sind Friede, Einigkeit, mildes Entgegenkommen im Geleite der Aufklärung gegangen.

Am Pfingstsonntage, den 5. Jun, wurde der Regirungeanstritt in Berlin von den Kanzeln angekindiget, wobei der König, in schwarzer Kleidung, Vormittags im (reformirten) Dome die Presdigt besuchte; Nachmittags hörte er in der Petrikirche den lutherischen Probst Reinbeck: und bewies so beiderlei Glaubensgenossen seine theilnehmende Anerkennung.

Die Gerichtshofe bedurften einer großen Umwandlung. Friedrich Wilhelm, fo fehr er das Recht liebte, hatte fie doch, aus mancherlei Grunden, fo verabfaumt, daß er 1723, als der Rangler und Prafident einer Provinzialregirung feinen Cohn nach Berlin fandte, um beim Ronige fich eine Anstellung zu erbitten, dem Generaldirektorium eigenhandig schrieb: "follen examiniren, ob er Berstandt und guhten Kop hat hat er das soll er in Kur Merck Kris Dom Ramer zu führen sind und soll da vleisich habilitiren ist es ein Dumer Deuffel soll ihn in die Klev. Regi. Raht mas chen bazu ift er gutt genug ')." Bei folden Unfichten mar bas Übel endlich sehr groß gewachsen; aber der junge Konig brachte eben auch fur diesen heiligen Zweig seines Berufes ben glubenoften Vorläufig murde den 3. Jun die Folter abgeschafft 2) "außer bei bem Crimen laesae Majestatis und Landesverratherei, auch deinen großen Mordthaten, wo viele Menfchen ums Leben gebracht, oder viele Delinquenten, deren Connexion berauszubringen nothig, implicirt find." - Aber, durch die Rabinetsbefehle vom 27. Jun und vom 4. August 17543) verschwand im Preußischen

<sup>1)</sup> Siftorifche Schilderung. 4. Theiles 2. Bb. G. 14.

<sup>2)</sup> Die Kabinetsordre findet man in Behmeri Novum jus controversum. Lemgoviae 1771. Tomus II, p. 478; im Mylius sieht sie nicht.

<sup>3)</sup> Beitrage ju ber jurift. Lit. in den preuß. Staten. 4, Bb. G. 202.

Die Tortur ganglich, welche, fammt der Gerichtsheimlichkeit und ber Aftenverfendung an Dberhofe, Schoppenftuble und Rechtefakultaten, im Gefolge von Rarls des Funften peinlicher Salsgerichtsordnung auffam, als diefe die letten Überbleibfel des altdeutschen Rechts. verfahrens verdrangte. Dach Friedrichs Beispiele 1) schaffte zuerft Baden 1767, Die Folter ab, dann Mecklenburg 1769, Rurfachsen ten 2. Dezember 1770, Schweben ben 27. August 1772, Tostana ben 20. Rov. 1786; Ludwig 16. hob burch ein Ebift vom 24. August 1780 Die peinliche Frage zu Ermittelung ber Schuld (Question preparatoire) auf und im November 1789 auch die Question préalable, die hochsten Grade ber Folter, wodurch bem Berbrecher unmittelbar vor der hinrichtung noch das Geständniss seis ner Mitschuldigen abgezwungen werden sollte. Auch dem gelehrten Europa leuchtete Friedrich mit feiner milderen Gefetgebung por. Der Marquis Beccaria in Mailand beruft sich in dem unsterblis den Werke 2), welches er auf Unlass der schauderhaften Juftigmorde des Calas und Sirven in Frankreich fchrieb, wo von der Folter die Rede ift, auf Friedrich ,, einen der weifesten Monarchen in Europa, der die Philosophie auf den Thron erhoben und als ein Freund feinen Unterthanen Gefete gegeben;" - ja - noch jenn Jahre fpater, 1775, nennt ein bfterreichischer Professor, von Sounenfels 3), Konig Friedrichs großartiges Beifpiel in einer Ber-

Auch spricht der König über die Unmenschlichkeit der Folter in seis ner Dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les loix. — Noch muss man in v. Ledebur's Allgem. Archiv für die Ges schichtekunde des pr. Stats. 5. Bandes 1. Heft. S. 58. die merkwürdtzgen Besehle zur gänzlichen Abschaffung der Tortur in Schlesien, v. 8. Aug. 1754 und v. 18. Nov. 1756 einsehen. In dem ersteren beruft der Königksich darauf, "daß er bereits hiebevor declariret, was maßen er die Tortur als ein grausames, und zugleich zur Herausbringung der Wahrheit sehr ungewisses Mittel, gänzlich abzgeschaffet haben wolle; darum werde das auch in Schlesien bekannt gemacht: doch solle diese Verordnung nicht beim Publico eclatiren."—Da aber die schlesischen Kriminalrichter die Tortur durch Schläge ersehten; so verbietet ihnen auch das die andere Urfunde.

<sup>1)</sup> England bat die Folter 1628 abgeschafft. Hume History of Great-Britain.

<sup>2)</sup> Dei delitti e delle pene. Napoli, 1764.

<sup>3)</sup> Die Vertheidigung des v. Sonnenfels findet man in "Des herrn Mar-

theidigung vor Marie Theresie, als man ihn verklagt, daß er, im Widerspruche mit dem theresianischen Gesethuche, auf die Abschafe fung der Folter und der gehäuften Todesstrafe dringe.

Den 31. Jul verbot der König das Sacken der Rint ers morderinnen, welche den ledernen Sack, in welchem sie erfäuft werden sollten, sonst selbst hatten nahen mussen; sie sollten kunftig enthauptet werden ').

Den 3. Jun erging auch an das geistliche Departement der Befehl: "Da Sr. K. Maj. in Preußen, unser allergnädigster Herr, der Beförderung der Ehen in Dero Landen und der Peuplirung derselben nachtheilig zu sein erachten, daß für die königlichen Dispensaziones in Shesachen Geld gegeben werde; so haben Sie aus landesväterlicher Vorsorge in Gnaden resolviret, dieses gänzlich zu abrogiren und zedermann frei zu geben, sich in denen Casibus, wo die She nicht klar in Gottes Wort verboten, sonder Dispensazion und Kosten, nach Gefallen zu verheirathen?)." — Der Bevölkerung zu Gunsten wurde auch 1746 der Wilkur, in den Monchöstand zu treten, ein Ziel gesetzt und eben deshalb in dem Project des Corpus Juris Fridericianum<sup>3</sup>) die Trauung zur linsken Hand nachgegeben.

Den 8. Jun erneuert und versichert der König die alten Lans desrezesse des 16. und 17. Jahrhunderts, wonach die Rechtsverwals tung dem Kammergerichte anvertraut und dem Gerichte und Rechte sein Gang ungehindert gelassen werden solle.

Auch bas Rriegesheer empfand bes neuen Gebieters Achtung.

quis von Bescaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen. Breslau 1788. Thl. 2. S. 182. — Über die Abschaffung der Tortur von J. v. Sonnenfels. Zürich, 1775.

<sup>1)</sup> Mylius C. C. Cont. I. p. 371.

<sup>2)</sup> Mylius C. C. Cont. I. p. 341; — des Stiefbruders Witwe zu heirathen dispensiret, d. 18. Sept. 1743. Mylius C. C. Cont. II. p. 151;
Erlaubniss, seines Bruders Witwe zu heirathen, d. 12. Jan. 1748.
Mylius C. C. Cont. IV. p. 21; Erlaubniss, der verstorbenen Frauen
Schwestertochter zu heirathen, d. 14. Jan. 1748, a. a. D.; Erlaubniss,
ter Schwester Tochter zu heirathen, d. 9. Jan. 1749. Mylius C. C.
Cont. IV. p. 134.

<sup>3)</sup> Halle, 1749. Fol. p. 60.

a married a

Der von Friedrich I., ehe er noch Kurprinz war, den 8. Mai 1667 guiffete Orden de la Générosité, eine Nachahmung des franzbsischen kleinen Ludwigstreuzes, und das alteste brandenburgisch preussische Kriegesverdienstzeichen, war nicht immer dem Würdigen zu Theil geworden; ja, zulest hatte man ihn für große Kekruten und sür gutes Soldatenüben bekommen konnen. Ein solcher Schmuck war nun ohne Bedeutung und Friedrich seste an seine Stelle, sone irgend eine öffentliche Erklärung, den Orden pour le Mérine. Der Oberst und Seneraladjutant von Dacke war der erste, welchem diese Auszeichnung zu Theil wurde. Ursprünglich war dieser Orden für das Berdienst überhaupt bestimmt, wie ihn denn auch Voltaire, Maupertuis und Algarotti; von Zivilbeamten aber nur der Minister von Marschall und der Landrath von Eckwicht getragen haben.

Den Generalen, welche am 2. Jun Morgens früh in Char, lettenburg den Eid leisteten, sagte Friedrich: "daß, da sie seine demaligen Kriegesgefährten und Zeugen dessen, was sein verstorbes ver Vater unablässig empfohlen habe, seien, sie mit desto größerem Sier beitragen wurden, die Ehre seiner Truppen zu befördern."

Das berühmte potsdamsche Grenadierregiment erschien bei dem seierlichen Leichenbegängnisse ) seines Stifters, bei welchem der Fürst Leopold von Dessau und der Herzog von Holstein. Beck den jungen König in ihrer Mitte führten, Mittwoch den 22. Jun, zum letten Male. Es wird mit Zuverlässigkeit behauptet, daß Friesbrich Wilhelm seinem Thronfolger selber angerathen habe, dieses losispielige Riesenkorps ') eingehen zu lassen, dessen bloße Erhals

<sup>1)</sup> Zeitung bom 23. Jun.

<sup>2)</sup> Berfuch einer Geschichte des Ordens de la Generosite und des darausentstandenen Ordens Pour le Merite, v. Boblbruck. Berlin, 1827. 4.

<sup>3)</sup> Graun's Trauerfantate auszuführen lieh d. R. v. Polen die Sansger Amarevoli, Monticelli und Annibali, die ersten Kastrasten, welche in Berlin gehört worden, aus der Dresdener Kapelle, nach deren Muster Friedrich nun durch Graun und Benda die seinige einzichtete.

<sup>4)</sup> Über Friedr. Wilhelms I. Garbe vergleiche Fasmann's Leben und Thaten des R. Friedr. Wilh, Thl. 1, S. 723,

tung jahrlich 291,248 Thaler') fostete, mabrend jedes ber übrigen Regimenter zu Fuß nur 72,000 Thaler brauchte. Auch ber Rebenaufwand mar fehr bedeutend. Es ift befannt, wie ungeheure Sandgel. ber von ben Werbern fur Schone Leute angerechnet murben: Joseph Große hatte über 4000 Rthl. getoftet, eben fo viel Andreas Capra, und den Irlander James Kirkland, welcher 6 Fuß 11 Boll mag 2), hatte der preußische Gefandte in London Caspar Wilhelm von Borck für 1266 Pfund Sterling 10 Schilling, b. h. für beinahe 9000 Athl. angeschafft. Und ba unter Diesen Potsdamer Riesen felbst Personen von Stande als Grenadiere Dienten; fo bekamen manche monatlich 5, 10, 12, 20 und mehre Thaler Zulage. Welche andere, ben übrigen Ginwohnern jum Theil fehr laftige Bergunftigungen biefe gefurchteten Saustruppen genoffen, tann bier nicht bargelegt merden. Gie murben alfo aufgeloft. Aus der als teften Mannschaft entstand ein Bataillon, welches unter dem G. M. v. Wenherr zu Uden ausftarb; ein zweites Bataillon, aus den jungeren Leuten gebildet, blieb als " Grenadiergarbe" unter bem G. D. v. Ginfiedel in Potebam; Die schonfte Mannschaft murbe unter bas neue Leibregiment genommen, zu beffen 18 Rompagnien die Auswahl aus dem bisherigen fronpringlichen Regimente den Stamm gab und wovon das erfte Bataillon die tonigliche Leib= garbe ju guß hieß: Die beiden andern Bataillone machten bas Regiment Garde aus. Auch eine neue Garde du Corps, nur eine Schwadron fart, errichtete ber Ronig in Charlottenburg und gab ihr einen filbernen Adler auf einer Stange 3) jum Ehrenzeis Alle Fahnen und Standarten ber Armee befamen ben schwarzen Ubler mit bem Degen in der einen, und bem Gepter in der andern Klaue, mit ') der Aufschrift: "Pro Glaria et Patria" Außerdem wurden noch fieben gang neue Regimenter theils

<sup>1)</sup> v. Ciriacy Chronologische übersicht der Geschichte des preußischen Deeres. Berlin 1820. S. 303.

<sup>2)</sup> S. Geschichtliche Nachrichten von dem Geschlechte von Schöning. Berlin 1830. S. 193.

<sup>3)</sup> Berl. Dachrichten. 1741. Irr. 19.

<sup>4)</sup> S. Denfwurdigfeiten Fr. des Gr. Thl. 1. S. 29. 71.

thils von andern deutschen Fürsten in Dienst genommen, theils anzeln geworben 1).

Un den Minister von Marschall, dem das neue Departement der Manufakturen und Fabriken war anvertraut worden, erlässt der König den 27. Jun eine merkwürdige Instrukzion 2) und weist ihn auf drei wesentliche Gegenstände hin: "die jezigen Marusakturen im Lande zu verbessern, — die Manufakturen, so darin wich sehlen, einzusühren, — so viel Fremde von allerhand Conditionen, Character und Gattung in das Land zu ziehen, als sich wer immer thun lassen will." Die umskändliche Auseinandersetzung bieser drei Stücke beweist einleuchtend, wie gründlich Friedrich schon als Kronprinz sich auf seinen ganzen künstigen Beruf musse vorbereitet haben.

Goskowski berichtet 3), wie der König gleich bei der Thronbestigung ihn nach Charlottenburg habe kommen lassen, um ihm die "vorher schon mehrmalen vor das Aufnehmen der Unterthanen guuserte recht königliche Sesinnungen ausdrücklich zu wiederhos im nämlich — sagt Goskowski, "daß ich mir sollte angelegen sin lassen, viele nützliche und geschickte Künstler und Ouvriers in das Land zu ziehen, und daß S. R. M. mich hierinnen nicht allein krästig unterstüßen, sondern auch selbst ein fleißiger Abnehmer, der allhier verfertigten Waren abgeben wollten."

Den 27. Jul erschien ein Patent '), "daß alle nütliche und wichte Leute, welche aus fremden Landen in Berlin sich häuslich uderlassen, außer den bisherigen Beneficiis auch die Accise- und dervis-Freiheit auf zwei Jahre genießen sollen."

So blieb kein Zweig des gesammten Statslebens vor den durscheraugen des Königs ohne Prüfung. Er sah Alles, und wuste Alles; und, da Jeglichem, mundlich und schriftlich der Zustitt offen stand, da Friedrich zutraulich auch den gemeinen Mann witte; so erleichterte ihm dies sein Bestreben: selbstständig zu

<sup>1)</sup> Freimuthige Unm. Mbth. 1. G. 73.

<sup>5</sup> hift. Schild. Bd. 5. Abth. 2. S. 232.

beschichte eines patriotischen Kaufmanns. s. 1. 1768. S. 9.

Mylius C. C. Cont. 1. p. 366.

bleiben. Denn das Selbstregiren hat er, auf eine fast unerhört Weise, bie an seinen Tod genbt: mit Recht, da er es, wie selter Einer, verstand. Dem frühen Morgen gehörten die Regirungsge schäfte, und jeder Tag, und jedes Jahr hatten ihre feste, nie un terbrochene Lebensweise, in welcher die Pflicht erfreulich, die Erho lung lehrreich und der scherzhafte Witz wieder anregend auf di Spannfraft wirkte, mit welcher der Landespater das Wohl und Wehe seiner Volker zu herzen nahm.

Wir werden, wie der Konig seine Zeit auskaufte, weiter unter genauer angeben. Jest kam es darauf an, die Zeit der Thronbe steigung naher vor Augen zu führen, welche Friedrich selbst in der Briefen an Voltaire trefflich schildert. Den 12. Jun schreibt e aus Charlottenburg:

"Nein, nicht im stillen Aufenthalt Der Wissenschaft, in Rheinsberg mehr, Von wo Du Verse sonst bekamst, Sing' ich dies Liedchen ohne Kunst. Denn wisse, jeht verstößen sich Der Dichter und der Fücst in mir. Von nun an dien' ich feinem Gott, Als meinem lieben Volkairem Gott, Und alle Freuden, Voltaire selbst; Mein höchster Gott ist meine Pflicht. Wie manche Sorgen bringt sie mit! Wie lastend ist ein Diadem!

Wenn dieser Gott befriedigt ift, Dann, theurer Voltaire, lieg' ich schnell, Sowie ein Pfeil, in Deinen Arm, Und lerne dann im Unterricht, Den mir mein lautrer Freund ertheilt, Wie heilig Konigspflichten sind."

Den 27. Jun sagt er Demselben: "Seit bem Tode meine Baters glaube ich ganz meinem kande zu gehören; und bei diese Gesinnung habe ich nach allen meinen Kräften gearbeitet, um schleunig als möglich Anstalten zum allgemeinen Besten zu treffen Für's Erste habe ich die Macht des Stats mit funfzehn Bataille nen, sun Schwadronen Husaren und einer Schwadron Garde die Corps vermehrt und den Grund zu unserer neuen Akademie gelegt

Bolff, Maupertuis, Vaucanson') und Algarotti habe ich schon; von Gravesande und Guler erwarte ich Antwort. 3ch habe ein neues Sandlunges und Fabrifendepartement etablirt, engagire jest Maler und Bilbhauer, und reife nach Preugen, um mir ba, ohne das heilige Siffaschehen und ohne die unnugen und nichtigen Beres monien huldigen zu laffen, welche Ignorang eingeführt hat und bie nun von der hergebrachten Gewohnheit begunftiget werden. Meine Urt zu leben ift fur jest noch nicht recht im Gange; benn bie Fakultat hat es für gut befunden, mir ex officio Pyrmonter Daffer ju verordnen. 3ch fiehe um 4 Uhr auf, trinke bis um 8 Uhr ben Brunnen, schreibe bis 10, laffe bis Mittags Regimenter exergiren, ichreibe bis 5 Uhr und erhole mich des Abends in guter Gefells schaft. Wenn die Reisen geendigt find, foll meine Lebensart ruhis ger und planmäßiger werden. Für jest aber habe ich die gewöhne lichen fortlaufenden Geschäfte und überdies noch neue Einrichtungen; bei dem Allen muff ich auch viele unnuge Komplimente mas den und Birkulare ergeben laffen. Die meifte Muhe habe ich mit der Anlage neuer Magazine in allen Provinzen, die fo beträchtlich fein follen, daß fie auf anderthalb Jahre Betraide für das gange land enthalten." Deben diesen eigenen Worten des Ronigs, deren Sinn auf die brei Bebel: Wiffenschaft, Gewerbfleiß und Beeres. macht hinweist, welche vom großen Rurfürsten her unsern Stat über feine außere Erscheinung emporgebracht haben, wird man nicht ungern lesen, mas Gesandte von der neuen Regierung an ihre Bife schrieben. Valori fagt: "Le Roi de Prusse commence son règne comme il y a apparence qu'il le continuera: partout des traits de bon coeur; justice qu'il rend au désunt; tendresse pour ses sujets 2)." Ein anderer, welcher seinem hofe

<sup>1)</sup> Voltaire Siècle de Louis 15. Chap. 43. "Les étosses se sont manufacturées à moins de frais par les soins d'un des plus célèbres mécaniciens (Mr. Vaucanson).

<sup>2)</sup> E. Mémoires de Valori. T. 1. p. 20. Ein anderes Mémoire sur le Caractère du Roi Frédéric, remis au Cardinal de Fleury p. le Marquis de Beauvau, vom Dez. 1740, findet sich in den Oeuvres posthumes du Roi de Prusse, servant de supplément aux disserentes éditions des oeuvres de ce Monarque. A Berlin. (s. libr.) 1789. p. CLV—CCII.

als scharfsehender Augenzeuge Die ersten sieben Monate von Fries drichs Regirung schildert, schreibt ') ben 2. Oft .: "Um Em. Erzellenz einen richtigen Begriff von der neuen herrschaft zu geben, fo muff ich fagen, daß bis jest ber Ronig von Preugen schleche terdings Alles felbst thut, und daß, ausgenommen den Finanzmis nister von Boden, ber die Sparsamfeit predigt, und damit ungemeinen, ja noch großeren Gingang findet, als unter ber vorigen Regirung, Gr. Majestat keinen Rath von irgend einem Minister leiben; fo daß herr von Podewils, jest ber einzige Arbeitsfahige im Departement der auswärtigen Ungelegenheiten, nichts zu thun hat, als die ihm direft aus dem Rabinette gufommenden Befehle zu expediren, ohne daß er über etwas befragt murde; und eben fo werden die andern Minifter behandelt. Man hielt bisher den Berluft des herrn von Thulemeier fur unerfetlich, weil er ein febr geschickter Mann und ein lebendiges Archiv war; indeff scheint feine Stelle mit feinem Tobe eingegangen zu fein: fein Behalt ift vertheilt unter den herrn von Podewils, den Rriegsrath von Ils gen und ben Rendanten der Legazionskasse Sofrath von Sellentin. Ich habe viele Refoluzionen und Untworten vom Ronige gefeben; fie vereinigen lakonischen Ausbruck mit bewundernswurdigem Geschäftse blick. Unglucklicherweise ift nicht einer um ben Ronig, ber Gr. Daj. ganges Bertrauen hatte, und beffen man fich bedienen tonnte, um mit Erfolg bie nothigen Ginleitungen zu machen. Daraus ents fpringt, bag, ba gewiffe Dinge fich nur mit Borficht und Umschweif behandeln laffen, ein Gefandter hier mehr desorientirt ift, als an jedem andern hofe und nicht weiß, welchen Weg er nach dem Biele hin einzuschlagen hat, zu welchem er gelangen foll und will."

Nachdem wir so den König in seiner Sorgfalt zum Besten des Landes gesehen; begleiten wir ihn auf einigen andern Sahnen. Er geht Mitte Jul nach Preußen zur Huldigung. Vor dieser Feierlichkeit waren sonst die verfassungsmäßigen Zusicherungen der Landestechte vom neuen Landesherrn gegeben worden. Friedrich fand die landständische Verfassung in dem Umfange seines Gebiestes so gut als vernichtet 2). Von den Zeiten des großen Kursürsten

<sup>1)</sup> S. Biefters neue Berlinische Monatsschrift. 1804. Februar u. Jul.

<sup>2)</sup> S. Friedrich Du Gouvernement ancien et moderne du Brande-

an war ihr Ansehen immer mehr geschwunden und ber Ronig war, fe viel er fonft Freifinnigfeit hegte, nicht gencigt, organische Gefege gu fordern, welche, in bem Beifte ber jegigen Beit ober ber früheren Jahrhunderte, feine Gelbstregirung im Mindesten hatten begrangen konnen. Als daher die Stande der Proving Preugen tiefen Gegenstand bei dem Konige zur Sprache brachten; fo ers widerte er ihnen am 24. Jun: "Wir find auch gnadigst geneigt, emeldeten Stånden noch vor ber Suldigung eine folche Berfiches rung, als fie von Unfere nun in Gott rubenden herrn Batere Das jeftat unter dem 11. Cept. 1714 erhalten, zu ertheilen, womit fie boffentlich zufrieden sein und fich dabei beruhigen werden 1)." Run batte Friedrich Wilhelm zwar die Berficherung gegeben, daß er die Rechte der Stande, wie im Allgemeinen die gange Landesverfassung aufrecht erhalten und feinen feiner Unterthanen in Dem, mas er billig und füglich als Recht ansehen tonne, beeintrachtigen werde. Indest gingen boch eben unter ihm, in Betreff der ftandischen Uns gelegenheiten, die wesentlichften Beranderungen vor 2), wobei es tenn nun auch fein Bewenden hatte. Es murde zwar der von Friedrich genehmigte Landtag den 12. Jul wirklich eröffnet, aber, ohne daß die wiederhergestellte landtagliche Berfassung, oder die auf biefem Landtage vorgekommenen Berathungen für bie Bukunft von besonderem Erfolge gemesen maren; benn ber Ronig ließ nie wies der einen Landtag in Preugen halten.

Da der Monarch auf seiner Reise zu Liebstadt die Garnison in Unordnung fand; so wurde der Hauptmann und der Lieutenant mtlassen und der ohne Abschied verstoßene Hauptmann Janus das für angestellt. In Angerburg war der König, den 14. Jul, mit

bourg. — v. Thile Nachricht von der Churmarkischen Contributions= und Schoss- Einrichtung. 2. Ausg. Halle u. Lpz. 1768. 4. Seit d. J. 1653 (Mylius C. C. T. 6. Abth. 1. S. 425) gab es in der Mark. Br. bloß einen landschaftlichen Ausschuss, die landständischen Kassen zu verswalten und Versammlungen der Landstände in den Kreisen unter Vorssist ihrer Landräthe, die landschaftlichen Lasten zu erheben und bei einszelnen Landesangelegenheiten etwa gutachtlich gehört zu werden.

<sup>1)</sup> Voigt Darstellung der fidndischen Berhaltnisse Oftpreugens. Kiniges berg 1822. S. 24.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 23.

bem Ravallerieregimente zufrieden: Dberft von Posadowti bekam ben Berdienstorden; bem General v. Ratte überreichte er felbst bas Feldmarschallspatent; beide begleiteten ihn nach Konigsberg, wo er ben 16. mit einem Gefolge von gehn Wagen eintraf. Den folgens ben Morgen wurde bas Infanterieregiment von Flans besichtigt, wobei ber hauptmann von Wobefer ben Berdienstorden befam. Un demselben Tage hielt der Oberhofprediger Quandt die Suldi= gungepredigt und gefiel bem Ronige wieder fo, dag er ihn fur ben ersten Redner feines Zeitalters erklarte und ihm auch in der Schrift über die deutsche Literatur noch ein Denkmal fette. Quandt hatte, nach 1. Chronif 13, 18 "Dein sind wir, David, und mit Dir halten wir's, bu Gohn Isai. Friede, Friede sei mit Dir, Friede sei mit Deinen helfern, denn bein Gott hilft Dir," "Uber die erften Opfer treuer Unterthanen an ihren neuen Monarchen," turz und fraftig gesprochen, indem er von dem Brandopfer ihres treuen und aufrichtigen Bergens und von dem Rauchopfer beiliger Bunfche und Gebete du Gott handelte. — Befonderes Bergnus gen machte dem Ronige am folgenden Abend ber mit schoner Den= fit begleitete Fakelzug der Studenten, welchen er ein kofibares Trinfgelag gab; — den 19. befahl er die oben erwähnten 800,000 Scheffel Roggen um jeden Preis zu faufen, nach Pommern zu schaffen und den Rothleidenden für 20 Groschen abzulassen 1). Die Magazine in Konigsberg murden ber Urmuth geoffnet, ber Deg= garten, unweit bes Schlossteiches, sogleich abgeschafft und die dafür ausgesetzten 1000 Thaler ben Rothleidenden angewiesen; die gewaltsamen Werbungen horten auf, der Sandel sah sich befordert, die Rechtspflege verbessert. Den 20. endlich folgte die Erbs huldigung mit feierlichen Reden und Gegenreden; worauf am Abend für 50,000 Thaler Denkmungen vertheilt wurden, beren Aufschrift "Felicitas Populi" in der That, fo lange Friedrich regirt hat, fein Ziel geblieben ift. Kronen hatte schon Friedrich Wilhelm fich nicht lassen; also verschmabete auch sein Sohn, wie dessen Rachfolger, Diese, in Erbmonarchieen sehr entbehrliche Außerlichfeit 2).

<sup>1)</sup> Berlinische Rachrichten. 1740, Dr. 13.

<sup>2)</sup> Friedrich im Leben seines Vaters: "En méprisant tous les dehors de la Royauté; il n'en étoit que plus attaché à en rem-

Nach seiner Ruckfehr aus Preußen wohnte Friedrich den 31. Jul der Huldigungspredigt in Berlin bei, welche der Hofprediger Jablonski hielt. Die Reden, welche bei der Erbhuldigung, am 2. August, selbst, sowohl im Namen des Königs durch den von Arnim an die versammelten Stände der Kurmark Brandenburg, als in der ven Namen durch den von Goerne und den Stadtpräsidenten von Reuendorf gehalten worden, sind im Drucke erschienen '). Zum Schlusse der Feier warf der Hofrath Schirmeister, als Herold, unter einer Bedeckung von Husaren, eine große Menge goldener und silberner Medaillen "Veritati et Justitiae")," aus.

Un mehreren Orten wurde die Erblandeshuldigung durch Bestollmächtigte eingenommen: in Halle z. B. den 2. August durch den Kanzler von Ludewig 3); an demselben Tage geschah die Hulstigung in Stettin.

Bald nach seiner Thronbesteigung soll Friedrich dem versams melten Hofe seine Semalinn mit den Worten vorgestellet haben; "Das ist Ihre Königinn!"; ja, ein anderer Berichterstatter fügt binzu: der König habe seine Semalinn bei dieser Gelegenheit "aufs Zürlichste embrassiret und geküsset 4)." Auch ist ein Brief oft abzedruckt und selbst in eine Lebensgeschichte dieser Königinn 5) ausgenommen worden, welchen Friedrich gleich bei seines Vaters Tode nach Rheinsberg an seine Semalinn geschrieben haben soll.

plir les véritables devoirs." — Den neuen Karl d. Gr. den 2. Dezember 1804 zu salben, stieg der Papst die Alpen berab; doch endete er auf Helena.

- 1) Berlin, 2 Bogen in Fol.
- 2) Auf dem Revers dieser Medaille steht: Homag. Berol. D. 3. Aug. 1740. Dennoch erhellet auch aus der Haudeschen Zeitung v. 2. und v. 4. Aug., daß die Huldigung den 2. statt gefunden.
- 3) Badjeck und Wippel Geschichte der Erbhuldigungen der Preußisch-Brandenburgischen Regenten aus d. Hohenz. Hause. Berlin, 1798. 8.
- 4) (Fassmann) Merkwürdigster Regirungsantritt Friedr. II. Fref. u. Lpz. 1741. S. 73.
- 5) Theod. Heins ius Schattenriss von Elisabeth Christine, verwitweten Kdniginn v. Preußen. Berlin 1797. 46 S. 8. Der obenerwähnte Brief
  findet sich auch schon in Fischer's Geschichte K. Friedrichs II. Halle
  1787. Theil 1. S. 48, aber nicht als Brief, sondern als Lurede bei
  feierlicher Gelegenheit.

Diefes Schreiben fpricht es gradehin aus, daß die Che erzwungen gewesen, ruhmt aber die vortrefflichen Eigenschaften ber Roniginn und ladet fie ein, den Thron mit dem Monarchen zu theilen. lein, wir gestehen es, uns hat biefer, vorgeblich eigenhandig geschries bene Brief nicht als echt erscheinen wollen; auch haben wir niemals die frangbfifche Urschrift zu Geficht befommen tonnen 1). Dit Bestimmtheit miffen mir, daß die Roniginn, welche, nach ihren eis genen Worten, "nur durch die Fügung des himmels feine Rinder bekommen," noch in diesem Jahre das Lustschloss Schonhausen jum Gefchenke erhielt2), wo fie feitbem jahrlich, bis an ihr Ende, Die Commermonate gubrachte; die Winter verlebte fie im Berliner Schlosse. Sans-Souci hat fie nie gefeben. Auf die Urt war fie von bem Konige nun so getrennt, wie Cheleute nicht getrennt gu fein pflegen. Ubrigens mar ihr hofftat reich und toniglich 3). Sielt der Ronig fich in Berlin auf; fo speifte er bes Sonntags, drei. oder viermal im Jahre, fammt feinen Brudern, bei der Ro. niginn, welcher, nach bes Ronigs Beispiele, von bem gesammten Dofe und von ben fremden Gefandten ') immer die großte Ehr=

<sup>1)</sup> Doch sprechen schon die gleichzeitigen Schriften von der Vorstellung der Königinn durch den König und von seinem Briefe an sie. Siehe La Spectatrice. T. 1. p. 403 und Annals of Europe. 1740. p. 466.

<sup>2)</sup> Berl. Machrichten von Stats - u. gel. Cachen. 1740. v. 9. Mug.

<sup>3)</sup> a. a. D. 1740. v. 2, August: "Bei dem Hofstat der reg. Königinn sind Hofdamen geworden: Die beiden Fräulein Tettau, Fräulein Canneberg, Gräfinn Fräul. Schlieben, Fräul. Schwerin, Möllendorf, Varenne; Fräul. Schack und Walmoden waren es schon. Auch sollen
12 Pagen und 8 Laquaien in prächtiger Kleidung angenommen werden."

<sup>4)</sup> S. Mémoires de Valori T. 2. p. 6. 16; p. 7 schreibt V. den 27. Mårz 1756 an Rouillé, franz. Minister, über ein Porzellangeschenk für Friesbrichs Gemalinn: "Ne croiriez vous pas, Monsieur, qu'il puisse se présenter quelque circonstance, où ce présent d'un grand roi obligeât infiniment cette princesse? J'ose encore vous dire, que les égards qu'on a pour elle, slattent le Roi de Prusse, qu'elle que soit d'ailleurs son indistérence, que je ne crois qu'apparente; car on lui déplairait beaucoup de manquer à ce qu'on lui doit. J'en ai yu des exemples autresois, "— Die ansommenden und abgehene den stremben Gesandten wurden der Königinn bloß Abends bei der

furcht bewiesen murde, die fie, wie es in Friedrichs lettem Willen beigt, "burch ihre unerfchutterliche Tugend" verdiente. In der That mar auch das Leben diefer fo feltsam gestellten Furfinn über die Dagen segensreich, gang der Frommigleit, dem 24,000 Rthl. mandte ihre Milde Bohlthun, bem Fleiße geweiht. von den ihr ausgesetzten 41,000 Thalern jahrlich der Urmuth ju; dem Adnige bewies fie die ruhrendfte Theilnahme und Ergebenheit; ibre Erholungen waren andachtige und wissenschaftliche Beschäftis Bon Gellert, ihrem Lieblingsschriftsteller, mit welchem in demfelben Jahre geboren ju fein fie die Freude hatte, überfette fie die moralischen Borlefungen, die Dden und die Lieder ins Frangofifche; eben fo bes murdigen hermes handbuch ber Religion, Sturm's Betrachtungen, Crugott's Chriften in Der Ginfamfeit, Spalding's Bestimmung bes Meufchen, feche Predigten von Sach und einiges Abuliche. Auch fleine, von ihr felbst verfasste Abbandlungen bat fie in Druck gegeben 1), jur Frommigfeit und gur Unhanglichkeit an den Konig zu ermuntern. Gie hatte eine ausgewählte Bibliothet und lud gern Gelehrte gur Tafel, namentlich Busching, Silberschlag, Teller, Erman, Diterich, Bollner. funfzigjahrige Chejubelfest murde, ben 12. Jun 1783, nicht offents lich gefeiert. Die Koniginn Elisabeth Christine endete ihr mohls thatiges Leben erft ben 13. Januar 1797. Es wird ihrer zwar unten noch wieder gedacht werden; allein, wesentlich muff bas Dbige genugen, um Friedrichs ganges eheliches Berhaltniff ju überseben.

Den 15. August reiste der König, von dem Prinzen August Wilhelm und den Generaladjutanten Obersten von Borck und von Stille begleitet, in die westphälischen Provinzen, besuchte unterweges seine Schwester in Braunschweig und eilte dann, unter dem Ramen eines böhmischen Grafen du Four nach Straßburg, wo der Marschall von Broglio ihm — unerwünscht — königliche Ehre erwies, nachdem ein aus preußischen Diensten entlausener Soldat

Cour vorgestellt, nachdem sie bei bem Konige Audienz gehabt. S. Mo-fers neuestes Europ. Ablferrecht. Th. 3. S. 250.

<sup>1)</sup> Reuestes gelehrtes Berlin von Schmidt und Mehring. Berlin 1795, 1. Thl. S. 1. u. 2.

ihn erkannt; so wie Gresset ihm eine Dbe geweiht, welche ihn ber Welt als Verfasser des Antimachiavell enthüllte 1).

Bielfelb fagt zwar, Friedrich habe von Stragburg nach Paris gehen wollen; davon findet fich aber nichts in der Beschreis bung 2), welche ber Ronig, in Profe und in Berfen, von diefer Reise machte; ja, Friedrich schrieb ausdrucklich an Voltaire 3), daß er nicht, wie jener es gewunscht, in diesem Jahre nach Pas ris geben werde. Auf der Ruckfehr traf der Ronig in Befel ben 28. August mit seinem übrigen Gefolge gufammen, begrußte Algarotti wieder, empfing Mauportuis jum erften Male und fahe eis nem noch größeren Benuffe, ber Bufammentunft mit bem frangofis schen Dichterfürsten, Voltaire entgegen. Schon als Kronpring hatte er benfelben durch Renferlingt in Cirey begrußen laffen; bann hatte er ihm burch ben Dberften von Camas, welcher, vom Grafen von Fintenstein, bem von Blumenthal und bem von Schmets tau begleitet, die Doronveranderung in Paris anmeldete, ein gartes Geschent - ein Fasichen Ungarmein - in Bruffel überreicht und gang jungft noch hatte er ihm ebendahin jene launige Schilderung ber Reise nach Strafburg gefandt. Jest fand ber, eben zum zweiten Male feiner Schriften wegen aus Frankreich Verbaunte fich ben 11. Sept. auf dem Schlosse Moyland bei Rleve ein, von Ungesicht zu Angesicht den König zu schauen und von ihm sich bewunbern zu laffen. Welchen Genuff Friedrich aus Diefem Besuche ge-Schopft, fpricht er felbft in einem Briefe an Jordan, Potsbam ben 24. Sept., aus: "Ich habe Voltaire gesehen, auf beffen Befannte

<sup>1)</sup> Friedrich an Algarotti den 20. Oft 1740.

<sup>2)</sup> Voltaire hat uns diese ganze Beschreibung von des Königs Reise aufsbewahrt: den Anfang in dem Commentaire historique sur les oeuvres de l'auteur de la Henriade. A Geneve, et se trouve à Berlin chez Haude et Spener, 1777, p. 15; die Fortsehung in der Vie privée: jenen mit Lob, diese mit Spott.

<sup>3)</sup> Mesel, den 2. Sept. 1740, s. Baseler Ausgabe der Oeuvres posthumes. Vol. 2. p. 36. "Je ne vais point à Paris, comme on l'a débité; ce n'a point été mon dessein d'y aller cette année, mais je pourrois peut-être saire un voyage aux Pays-Bas." — An densele ben d. 5. Sept. 1740; "Si la sièvre ne revient plus, je serai mardi (de demain en huit) à Anvers, où je me slatte du plaisir de vous voir avec la Marquise."

scher und mein Geist war eben so ohne Spannung, als mein Korper ohne Kraft. Wenn man Leute seiner Art spricht, muss man nicht krank sein, sondern sich vielmehr, wo möglich, besser als gewöhnlich besinden. Er ist so beredt als Cicero, so angenehm als Plinius und so weise als Agrippa; mit Einem Worte, er verzeinigt in sich alle Tugenden und Talente der drei größten Männer des Alterthums. Sein Seist arbeitet unaufhörlich, jeder Tropsen Linte, der aus seiner Feder sließt, wird zu einem Bonmot. Du wirst mich bei meiner Zurücktunst sehr geschwäßig sinden; aber erzinnere dich, daß ich zwei Gegenstände gesehen habe, die mir imsmer am Herzen lagen: Voltaire und französische Truppen."

In folcher Stimmung also kehrte Friedrich beim, wohnt in Salzdahlum der Berlobung des Pringen August Wilhelm mit der Schwester der Koniginn, der Prinzest Luise Amalie bei und langt ben 23. Sept. wieder in Potsdam an, dem Mittelpunfte seines, auch die fremden Machte wohl beachtenden Lebens. Wie er am Rande des Grabes für den Frieden des Reiches sorgt mit dem Fürstenbunde, so beginnt er feine Thatigfeit nach Augenbin. Aurmainz macht auf den hanau. Mangenbergischen Ort Rumpens heim ungegrundete Unspruche, jum Rachtheile des Sandgrafen Wilhelm von Hessen=Rassel und Grafen von hanau, eines Erbver= bruderten ') des Hauses Brandenburg und eines benachbarten evangelischen Fürsten. Darum schreibt der Ronig, Berlin den 19. Jun, an den Rurfürsten, Rarl Philipp Grafen von Elz, und ermahnt ihn, die Ruhe des Reiches nicht zu fidren 2); worauf Maing feine Truppen zuruckzog.

Auch der Bischof von Lüttich, Georg Ludwig Graf von Berghes, zieht sich Rüge zu. Seine Vorgänger schon hatten, bei Frie drichs I. Streitigkeiten um die oranische Erbschaft, die Oberlehns,

<sup>1)</sup> Kurf. Friedr. II. von Brand. trat durch den Vertrag von Naumburg a. d. Saale, am 29. April 1457, der fächsisch = hessischen Erbverbrüde= rung bei, s. v. Lancizolle Bildung des preuß. Stats. Thl. 1. S. 631; Literatur der Verfassung des Königs. Preuß. Hauses. Berlin 1824. S. 102.

<sup>2)</sup> Gesammelte Statsbriefe Sr. M. Friedrichs II. K. in Pr., zur Erläuterung der Geschichte unserer Zeit. Frkf. u. Lpz. 1762. S. 1.

herrlichkeit über die beiden preugischen herrschaften herstal und hermal an ber Maas, fich jugeeignet und ftets nach dem vollen Befige berfelben getrachtet. Wie wenig Friedrich Wilhelm gu feinem guten Rechte gefommen, ift in Friedrichs hinterlaffenen Ber= ten zu lesen. "Ein elender Bischof, heißt es daselbst, machte sich eine Ehre baraus, ben verftorbenen Ronig gu franten. fich einige Unterthanen ber benachbarten preußischen herrschaft Der= ftal, 1733, emport. Der Bischof von Luttich nahm fie in Schut. Der verstorbene Ronig Schickte ben Oberften von Rrentzen mit eis nem Beglaubigungeschreiben verseben, 1740, nach Luttich, um die Sache auszugleichen. Collte man fich vorstellen, bag ber Bischof ihn nicht annehmen wollte? Drei Tage nach einander fah er diefen Abgefandten vor seinen Palast tommen — und immer versagte er ihm den Butritt." — Jest weigerten jene Herrschaften fich bes Treueides; sie wollten nur des Bischofs Sobeit erkennen, ber sie in Schutz nahm. Da erlafft Friedrich, Wefel, ben 4. Sept. 1740, folgendes Schreiben an seinen geistlichen Rachbar: "Mein Bets ter, In Ermagung aller ber von Ihnen vorgenommenen Eingriffe in meine unftreitigen Gerechtsame über meine freie Baronie Berftal, und wie die Aufruhrer zu Berftal feit einigen Jahren in ihrem ab= scheulichen Ungeborsam gegen mich bestärket worden, habe ich meis nem Geheimen Rath Rambonnet anbefohlen, fich von meinetwegen ju Ihnen zu begeben, und in meinem Ramen von Ihnen innerhalb zweier Tage eine aufrichtige und fathegorische Erflarung zu fordern, ob Sie noch gewillet sind, Ihre vorgegebene Souverainität über Berftal zu behaupten, und ob Cie die Rebellen zu Berftal in ih. rem Unfug und zu verabscheuendem Ungehorfam fchugen wollen? Daferne Sie mir biefe gerechte Untwort, welche ich mit Recht for= bern kann, abschlagen, oder dieselbe aufschieben: fo merden Gie fich vor aller Welt ber Folgen schuldig machen, die eine folche Berweigerung gewiss nach sich ziehen wird ')." Der Bescheid blieb aus und es ruckten fofort 1200 preufische Grenadiere fammt 400

<sup>1)</sup> Gesammelte Statsbriese. S. 3. — An Jordan schreibt der König, Wessel, den 8. Sept. 1740: "Je prépare une petite esclandre à Mr. de Liège, et je veux voir quelle tournure cela prendra, avant que de partir d'ici."

Der Bischof aber bat nun, schriftlich und durch zwei Gesandte, um Unterhandlung in Berlin, die schon den 20. Oktober mit einem Bertrage endete, nach welchem Preußen ihm die Baronie Herstal sur 240,000 deutsche Gulden überließ, außer welchen noch 60,000 Gulden einer Schuld von 1690 her abgetragen werden mussten. Frankreich hatte auf des Bischofs Bitte um Beistand nicht geachett; des Kaisers Einsprüchen und den Regensburger Abmahnungen stellte der Berliner Hof eine Auseinandersetzung seiner Rechte entsgegen.

So kundigt Konig Friedrich sein politisches Dasein an, welches, noch in diesem ersten Jahre seiner Regirung in einem strahlenderen Lichte erscheinen sollte. Brandenburgs Unsprüche auf Schlesien geben seinem großen Geiste für das ganze übrige Leben den Hauptstoff zu seinem Heldenruhme; die drei Kriege, in denen er seine Forderung durchkämpste, erscheinen wie Gebirgsrücken, um welche die schönen Friedenstugenden mit ihren Segnungen und Gesnussen von dem Bater des Baterlandes ausgehen, nur gehemmt durch den Schlachtenruf, und endlich durch die Stimme des Lodes.

## Der erste schlesische Krieg.

Das Jahr, welches König Friedrich Wilhelm vom Throne gerufen, sah auch Pabst Clemens 12., die Kaiserinn Anna Iwa-

<sup>1)</sup> Exposition des Raisons, qui ont porté S. M. le Roi de Prusse aux justes repressailles contre l'Evêque de Liège. Wesel ce 11. Sept. 1740. — Friedrich bedankt sich für diese Schrift in dem Briese an Voltaire, Rheinsberg, den 24. Oktober 1740. — Eine Erklärung des Königs an seinen Gesandten in Regensburg wegen der herstalischen Frungen, vom 17. Sept. 1740, sindet man in den gesammelten Stats-briesen, S. 4. — Mémoire sur la vente de la Baronie d'Herstal, à l'Evêque de Liège p. Du Verdy du Vernois steht in den Mémoires de l'Ac. Royale des Sciences et Belles-lettres, 1790 und 1791. Berlin 1796. p. 557—574.

nowna von Ruffland und den beutschen Raiser Rarl 6. in die Dit diesem bfterreichischen Fürften erlosch, in ber Bruft Steigen. Racht auf den 20. Oftober, der habsburgische Mannsstamm. hatte sich den 23. April 1708 in Barcellona mit der braunschweigis fchen Pringeff Elisabeth Chriftine vermalt, welche beshalb gur fatholischen Rirche übertrat. Schon lebte er im fünften Jahre einer kinderlosen Che, als er ben 19. April 1713 durch eine sogenannte pragmatische Cankzion 1) die Erbfolge fur sein Saus, ohne Ruckficht auf die fruheren Berordnungen, fo bestimmte, bag alle Erbs reiche jederzeit nach dem Rechte der Erstgeburt, boch erft bei Ermangelung mannlicher Rachkommen, auf weibliche übergeben foll-Wenn baber von ihm fein mannlicher Erbe einft vorhanden fei; fo falle die ungetheilte ofterreichische Monarchie zuerft auf feine Tochter, in deren Ermangelung auf Raiser Josephs Tochter, in des ren Ermangelung auf feine Schwestern, und fo weiter immer auf Die nachsten Bermandten. Run lebte Carls 6. einziger Sohn 2) faum fieben Monate; daher erbte feine altere Tochter die ungetheils ten bfterreichischen Staten. Marie Theresie nahm auch fofort Befit, erflarte ihren Gemahl, Frang Stephan Großherzog von Toss fana, jum Mitregenten und übertrug ihm die bohmische Rurftimme.

Indest bewies die pragmatische Sankzion sich als einen sehr unzuverlässigen Bürgen. Das hatte der statskluge Prinz Eugen von Savonen wohl eingesehen. Denn, noch kurz vor seinem Tode, den 20. April 1736, hatte er dem Kaiser Karl mit allem Rache drucke gesagt: "seine Erbinn werde besser fahren, wenn er ihr keine pragmatische Sankzion, wohl aber 200,000 Mann Soldaten und eine gefüllte Schaßkammer hinterlasse 3)." Und das war in der

<sup>1)</sup> Schmaus Corpus juris publici S. R. imperii academicum. Lpz. 1730. T. 2. p. 1398.

<sup>2)</sup> Carls 6. Kinder waren: 1) Erzherzog Leopold, geboren den 13. April 1716, gest. d. 4. Nov. 1716; 2) Marie Theresie, geb. d. 13. Mai 1717; 3) Marie Anne, geb. den 14. Sept. 1718, starb den 16. Dez. 1744 in Brüssel; 4) Marie Amalie Caroline, geb. den 5. April 1725, gest. den 19. April 1730. Von Josephs 1. Töchtern war die altere, Marie Josephe, mit August von Polen und Sachsen, die jünsgere, Marie Amalie, mit Karl Albert von Baiern vermält.

<sup>3)</sup> Pezzt Charakteristik Joseph's II. 3. Aufl. Wien 1803. C. 2.

That nicht schwer zu begreifen. Schon die Bekanntmachung der pragmatischen Sankzion im Jahre 1724 hatte die Unzufriedenheit der Fürsten erregt, welche ihre Ansprüche dadurch gekräukt sahen, besonders Baierns. Aber, der Raiser scheuete kein Opfer — und er erlangte so die schriftliche Gewähr der meisten europäischen Mächte; die deutsche Reichsversammlung nahm sie durch einen formlichen Schluss an; Frankreich gewährleistete, nachdem es für sich Lothringen, und für Don Karlos beide Sizilien erhalten 1).

Preußen war, wie wir schon wissen, von dem Grafen Seckendorf, durch die Zusicherung der jülichschen Erbschaft, ges wonnen worden, die pragmatische Sankzion, im Falle der Roth mit gewassneter Hand vertheidigen zu helsen. Zwar ist der Verstrag vom 12. Oktober 1726 in urkundlicher Geskalt nie zu Tage gekommen, und darum sogar (mit Unrecht 2)) als ein Gegenstand des Zweisels erschienen. Doch "es ist kein Wunder, wie man im dritten Bande von Seckendorf's Leben liest, wenn viele an dem Vertrage von Wusterhausen irre wurden, weil der Wiener hof, aus Scham und bosem Gewissen beständig ihn für eine Fastel ausgab, welches um so leichter begreislich wird, wenn es wahr ist, daß der Kaiser kurz vorher dem Hause Sulzbach die jülichsche Erbschaft zugesagt hatte 3).

Ssterreich, seit den neuesten Zeiten in wahrhafter Freundschaft dem Hause Brandenburg zugethan, hat früherhin immer mit eiferssüchtigem Auge die aufstrebende Größe desselben beobachtet, und dem bescheidenen Kurfürsten Georg Wilhelm, wie dessen großem Sohne und dessen beiden amsig weiter sehenden Nachfolgern, unter dem Scheine der Gewogenheit sogar, die hemmendsten Nachtheile bereitet; oft undankbar für die ihm ersprießlichsten Wassendienste

<sup>1)</sup> S. den Wiener Frieden v. 18. Rov. 1738 bei Wend. T. 1.

<sup>2)</sup> S. oben S. 37. Anm. 3.

<sup>3)</sup> Der Vertrag von Busierhausen wurde den 23. Dez. 1728 in Berlin wiederholt, mit der ausdrücklichen Bestimmung: daß er fraftlos sei, wenn das neuburgische Haus seine Länder beim Erlöschen an das sulz= bachische übergehen lasse. Dennoch sprach Karl 6. Julich und Verg in dem versailles'er Vertrage vom 13. Januar 1739 dem Hause Sulz= bach zu; Franfreich übernahm gegen Preußen die Gewähr. S. Dohm v. Fürstenb. S. 76.

am Rhein, in Italien und in Ungarn gegen die Eurken. Umftandlicher, als hier thunlich ist, hat Dohm 1) nachgewiesen, wie häufi: ge und wesentliche Bulfe ber berliner hof dem Sause Dfterreich meift mit eigener Aufopferung geleiftet. Als ber große Rurfürft von 1675 an soviel für den Raifer gethan und nun auch der Erfullung seiner eigenen hoffnungen nahe zu sein glaubte; da trat grabe ber wiener hof zuerft ihm entgegen und ber Geheime Rath Paul Socher sagte laut: "sein Raiser wolle nicht Pommern an Brandenburg laffen, um einen neuen Ronig ber Benden an ber Dftfee empor zu heben 2)." Dfterreich verließ Brandenburgs Cache; Friedrich Wilhelm konnte es gegen Franfreich und Schweden allein nicht aufnehmen; er musste in dem Frieden von St. Germain das theuer eroberte Borpommern an Schweden abtreten: aber, mit weissagendem Munde rief er: "Ein Racher wird aus meinem Staub' erstehn!" - Friedrich III., als er Schwiebus an Diterreich zurückgeben follte, fagte zu feinen Miniftern: "Ich muff, will und werde mein Wort halten; das Recht aber in Schlesien auszuführen, will ich meinen Rachtommen überlassen, als welche ich ohnedem, bei diesen widerrechtlichen Umftanden, weder binden fann, noch will. Giebt es Gott und bie Zeit nicht anderft, als jego, fo muffen wir zufrieden fein: schickt es aber Gott anderft, fo werden meine Machkommen schon wiffen und erfahren, mas fie desfalls dereinst zu thun und zu lassen haben mogen 3)."

Und Friedrich Wilhelm 1.? — Er sahe die dsterreichischen Umtriebe wegen der julichschen Erbfolge bald ein, seine Gerechts same wurden 1732 durch den Druck der Welt bekannt 4) — und des

<sup>1)</sup> A. a. D. S. SS'; vergl. auch Friedrich im Leben seines Baters bei dem Jahre 1721.

<sup>2) @.</sup> Fricbrich im Leben bes großen Rurfurften.

<sup>3) (</sup>v. Ludewig) Rechtsgegrundetes Eigenthum. (Berlin) 1740, 4. 3.38.

<sup>4)</sup> Kurhe doch wahrhaffte Nachricht von dem Königl. Preuß. und Chur. Brand. böchstgegrundeten Successionsrechte an denen sammtlichen Justich Eleve und Bergischen Landen, und derselben Zubehörungen, mitzgetheilt von demjenigen, welcher die Königlichen Gerechsamen beauget, In Treuester Wahrheit. s. l. 1732. 2 Bogen. kl. 8. — Ein großes Verzeichniss von Schristen über die Succession in den Herzogth. Julich, Cleve, Berg und in den Grafschaften Mark und Ravensberg findet

des Raisers Wurde konnte babei unmöglich gewinnen. Da suchte Seckendorf das alte gute Einverstandniff, b. h. Preugens Willfahrigkeit, durch eine perfonliche Busammenfunft beider Furften wieder herzustel. len. Der Ronig willigte in die Reise zu Rarl dem 6. nach bem Gefinte zu Rladrup in Bohmen, wohin er fich ben 27. Jun 1732, von Seckendorf, Grumbtow, Buddenbrock, Schulenburg, Derfchau, dem Sauptmann von Sacke und dem hollandischen Minister Gnn. fel begleitet, burch Schleffen aufmachte. Den 1. Jul traf er mit bem Raifer gufammen. Der Besuch war ein rein freundschaftlis der; bennoch hatten die faiferlichen Minister und hofbeamten febr ernstlich berathschlagt, auf welche Urt der Ronig vom Raiser zu empfangen fei. Der Beschluff fiel, wie man aus Gedendorfs Les ben') erfeben fann, bahin aus, baß fie bem Reichshaupte erflar. ten, fie befänden vor gut, "zumalen doch des Ronigs in Preugen gefasste und burch ben General von Sedendorf erdffnete Intention, Em. Raiserlichen Majestat eine Visite zu geben, nicht allerdings zu bemmen, anben aber hauptsächlich zu consideriren seie, bag aller. hochst gedacht Gelbe bei solcher Zusammenkunft die Sand Ihme umb so weniger geben konnten, als ein solches res summae consequentiae, und Dero allerhochsten Ranserlichen Authoritat nachs theilig, übrigens aber auch bei denen Ronigen von Frankreich und England eines großen Autsehens Urfach mare, daß Ihme Em. Ran. ferl. Majeftat Die in gegenwartigen Referat am' Tage gelegte als lergnadigste Entschlussungen candide und unverhollen zu bem Ende communiciret werden follen, auf daß Er ben beren Erfehung im Gegentheil des fehrneren Entschlusses werden moge, ob Er fols de Visite, nach Außmessung seines zu erwarten habenden Tractamente, ju thun, oder ju unterlaffen habe." Bilhelm ließ sich diese spanischen Urmfeligkeiten nicht hindern, ben Raifer von Angesicht zu Angesicht zu feben. Aber, er burchs schauete es endlich recht tief, daß seine herzliche Zuneigung von bem habsburgischen Geschlechte nicht nach Gebur erwidert werde 2).

fich in der Literatur der Verfassung des Konigl. Preuf. Saufes. Berlin 1824. S. 59 — 80.

<sup>1)</sup> Theil 3. S. 45.

<sup>2)</sup> Friedrich im Leben seines Baters, bei dem Jahre 1783. Friedr. d. Gr. I.

Brandenburg hatte vom großen Rurfurften her Unspruche au Offfriesland, welche Kaifer Leopold ihm, den 7. Mai 1686 få bie Rriegeshulfe gegen die Turken und als "Satissaction weget bes burch ben schwedischen Ginfall erlittenen Schadens ')" verlie ben. Diese Unwartschaft murbe ben 10. Dez. 1694 erneuert, unt unter Einstimmung bes Rurkollegiums, von den folgenden Raifer 1706, 1715, 1732 bestätigt. Auf die in Rladrup wiederholte Bu fage nahm benn Preußen ohne Weiteres, ben 12. August 1732 Titel und Wappen von Oftfriesland offentlich an und that die sowohl bem Reichsoberhaupte, als auch ben übrigen europäische Fürsten, ben 27. Sept., fund, mas in Wien freilich, wo es mi ben Berficherungen tein Ernft gewesen, einen ablen Ginbruc machte 2). Als ber Raifer bann auch weber bie. Wiener Friebens praliminarien, noch die Berheirathung feiner Tochter mit dem Ber joge von Lothringen, ben 12. Febr. 1736, bem Berliner Sofe fun' thun ließ, obichon Erfteres von Geiten bes frangofischen Befand ten de la Chétardie in einer feierlichen Audieng am 11. Des 1735 geschahe; so fagte ber aufrichtige, beutschgefinnte Ronig & bem bfterreichischgefinnten Grumbfom in einer Unterredung an 2. Mai 1736: "Da stehet Einer, ber wird mich rachen 3)!" -Das mar Friedrich; — und die Stunde, in welcher Batel und Grofvater, und Altervater ihn volle Genugthung und Ehrer rettung forbern hießen, ertonte, als man in Rheinsberg vernabn daß Rudolphs von Sabsburg letter Sproffling fich zu feinen 214 nen versammelt.

Während Spanien und Sardinien, Baiern und Sachsen mi ber Feder ihre Unsprüche auf die reiche österreichische Erbschaft bi wiesen, Frankreich aber, und England, Bürgen der pragmatische Sankzion, ein zweideutiges Spiel mischten, stand Preußen für sein Forderungen schon bewaffnet da. Hatte Friedrich Wilhelm sie mussen bespotteln lassen "daß er immer den han spanne, ab

<sup>1)</sup> Beantwortung ber fogenannten aktenmößigen und rechtlichen Geger informazion. Anno 1741. S. 77.

<sup>2)</sup> Sedendorf's Leben. Thl. 3. S. 51.

<sup>3)</sup> Journal secret. p. 139.

ihn nie losdrucke ');" so bewies nun der große Sohn, wie der chrenwerthe Bater, die rechte Zeit erwartend, diese Ehrenschuld ihm nicht eitel vertrauet.

Längst entschlossen zu bem wichtigen Unternehmen: von dem hause habsburg Genugthung zu fordern, schreibt er schon den 28. Oktober von Rheinsberg an Algarotti: "Ich werde nicht nach Berlin gehen; eine Kleinigkeit, wie der Tod des Kaisers ist, sordert keine große Regungen. Alles war vorhergesehen, Alles vorzbereitet; also handelt sich's nur um die Aussührung der Entwürse, welche ich seit langer Zeit in meinem Kopse bewegt habe."— Eben so, im Oktober, an Voltaire: "Der Tod des Kaisers zerssött alle meine friedlichen Ideen. Ich glaube, im Monat Jun wird es mehr auf Pulver, Soldaten und Trancheen ankommen, als auf Aktricen, Ballete und Schauspiele; die Zeit ist da, wo das alte politische System eine gänzliche Anderung leiden kann; der Stein ist losgerissen, der auf Rebustadnezars Bild von viererlei Metallen rollen und sie zermalmen wird 2)."

Also unterbrach Waffenrustung ben Genuss ber Winterfreuden in Berlin, welches der König, als Jegliches vorbereitet war, obs gleich noch nicht ganz wieder erholt vom viertägigen Fieber, gegen welches er selbst sich China verordnete 3), verließ. Da der alte Fürst von Dessau, dem Kaiserhause ergeben, den Krieg ungern sahe; so ahnete er Unglück. Sein Missmuth konnte leicht anstecken; — daher versammelte Friedrich, ehe er zur Armee ging, die vornehmssten Offiziere der Berliner Garnison und hielt ihnen folgende Ansrede: "Ich unternehme einen Krieg, meine Herren, in welchem ich keine andere Berbündete habe als Ihre Tapferkeit und Ihren guten Willen; meine Sache ist gerecht und meine Hülssmittel liegen im Glücke. Erinnern Sie sich immer des Ruhmes, den Ihre Borfahren sich in den Ebenen von Warschau, bei Fehrbellin und auf dem preußischen Zuge erworben haben. Ihr Schicksal liegt in Ihren Händen: die Auszeichnungen und Belohnungen warten,

<sup>1)</sup> Histoire de m. t. T. 1. p. 121.

<sup>2)</sup> Daniel 2, 31-45.

<sup>3)</sup> Histoire de m. t. chap. 2.

daß Ihre schöhen Thaten sie verdienen. Aber ich habe nicht nothig, Sie zum Ruhme anzuseuern; Sie haben nur ihn vor Augen, er ist der einzige Ihrer Mühen würdige Gegenstand. Wir gehen, Truppen die Stirn zu bieten, welche unter dem Prinzen Eugen den größten Ruf gehabt haben. Obgleich dieser Prinz nicht mehr lebt; so wird es doch um so mehr Ehre sein zu siegen, da wir unsere Kräste gegen so tapsere Soldaten zu messen haben. Leben Sie wohl! Reisen Sie ab. Ich werde Ihnen alsbald folgen zu dem Sammelplaße des Ruhmes, der uns erwartet ')."

Der König ging von Berlin, den 13. Dez., nach einem grossen Maskenballe ab und traf den 15.2) in Krossen ein, wo an demselben Tage der morsche Dachstuhl zerbrach, in welchem die Glocke der Hauptkirche hing. Der Fall der Glocke galt für eine bose Vorbedeutung. Friedrich aber gab die wahre Deutung. Wie Caesar, als er bei der Landung in Afrika siel, ausgerufen: "Ich halte dich, Afrika!" so sagte er: "Das Hohe, das Haus Oster reich nämlich, wird erniedrigt werden ")!"

Den 16. standen 28,000 Preußen auf schlesischem Boben, um sich den Besitz einiger Fürstenthumer und herzogthumer dieses Landes zu sichern, auf welche der Berliner hof seit Jahrhunderten Unsprüche hatte, die immer erneuert waren. Friedrich Wilhelm I. hatte lange seine eben sowohl begründeten Unrechte auf die herzgothumer Insich und Berg geltend zu machen gesucht. Dieser Länder achtete Friedrich jest nicht, ahnend, daß sie seinem Hause dereinst doch zufallen würden? Was er von Schlessen forderte, gehörte ihm mit gleichem Rechte und lag ihm bequemer.

Der Kanzler von Ludewig hatte schon seit vierzig Jahren in Schriften, wie in Borlesungen, Preußens Unsprüche auf einige schles siche Fürstenthümer erdrtert '). Man sagt auch, er habe, nach des

<sup>1)</sup> S. Hist. de mon t. p. 134.

<sup>2)</sup> Nicht den 21., wie es in der Hist, de m. temps p. 135 heißt. Den 16. erreichten die meisten preuß. Truppen Schlessen. Der Konig nahm sein Duartier im Dorfe Schweidnit, Fürstenth. Glogau; s. Berlin. Nachrichten. 1741. Nr. 6.

<sup>3)</sup> Hist. de m. t. p. 135.

<sup>4)</sup> Lud. Petr. Giovanni Germania Princeps. Halae 1702; die preußischen Anspruche find Lib. II. Cap. III. aufgeführt und zwar §. 13.

a support of

Raisers Tode, seine Grunde für diese Forderungen dem Ronige zus geschickt. Sewiss ist es, daß man dem alten Gelehrten damals den Borwurf machte, den Einfall in Schlessen veranlasst zu haben. Wir wissen aber, wie genau Friedrich selbst von allen Statsans gelegenheiten schon langst unterrichtet war und wie er, fast in der Todesstunde des Raisers, seinen Freunden fund thut, was gesche hen werde. Doch wurde Ludewig nach Berlin gerufen, die Gerechtsame des Königs in einer Abhandlung, "Rechtsgegründetes Eigenthum des Königsichen Kurhauses Preußen und Brandenburg auf die Herzogthümer und Fürstenthümer Jägerndorf, Liegnitz, Brieg, Wohlau und zugehörige Herrschaften in Schlessen<sup>1</sup>)," auseinander zu seßen.

Jägerndorf war 1483, als der Herzog Johann, aus dem Geschlechte des bohmischen Königs Przimislaus Ottokar ohne Nachkommen starb, an die Schwester desselben, die Prinzest Barbara gefallen, welche es, 1493, ihrem Gemale, dem Freiherrn Gesorg von Schellenberg zubrachte. Von ihm und seinen Sohnen kaufte das herzogthum, 1523, Georg der Fromme, Markgraf von Brandenburg, Franken<sup>2</sup>), der auch die an den herzog von Ops

Die Anspruche auf Jagerndorf, S. 14 die auf Liegnit, S. 15 Die auf Oppeln und Ratibor.

<sup>1)</sup> Done Ort, 1740, 90 Seiten in 4. Die andern Statsschriften über Die Rachfolge in den schlesischen Fürstenthumern find:

<sup>1) (</sup>von Kannengießer) Aftenmäßige und rechtliche Gegen-Information über das Rechtsgegr. E. (Wien) 1741. 16 Bogen. Fol.

<sup>2) (</sup>v. Cocceji) Beautwortung der aftenmäßigen Gegen-Information. Berlin 1741. 25 Bogen. 4.

<sup>3) (</sup>v. Coccesi) Röhere Ausführung des in natürlichen und Reichs-Rechten gegrundeten Eigenth. des Königl. Hauses Preußen. (Berlin) 1740 (1741).

<sup>4)</sup> Beantwortung der nabern Ausführung, Wien 1741. Fol.

<sup>5) (</sup>v. Cocceji) Kurze Remarquen über die Beantwortung. Bers lin 1741. 13 Bogen. 4.

<sup>6) (</sup>v. Knorr) Eines treuliebenden Schlesiers, A. C., Gedanken über bas preufisch brandenb. rechtsbegr. Gigenthum. Anno 1741. 4.

<sup>7)</sup> Festbegründetes Erbrecht des Hauses Pr. Brandenb. Frankf. und Lpz. 1742.

<sup>2)</sup> Leben und Geschichte des Markar. Georgens des Frommen. Von M. J. H. S. P. R. Frft. u. Lpz. 1729. 175 S. 8. Denselben Markar. set=

peln verpfandeten herrschaften Beuthen und Oderberg, 1526, ein= Georg erlangte bie Belehnung und befam Sig und Stimme auf ben schlesischen Fürstentagen. Ja, Ferdinand I., nachmaliger Raifer, gab, als Ronig von Bohmen, 1527, ju Allem die Beftas tigung; verwaltete selbst die Einfunfte von Jagerndorf, ba er dem Dheim und Bormund, Albrecht Alzibiades, bes minderjahrigen Prin= zen Georg Friedrich, welcher, 1539, vier Jahre alt seinem Bater nachfolgte, nicht trauete. Als diefer Markgraf finderlos ftarb, nahm Kurfürst Joachim Friedrich 1603 Besitz und huldigung von Jägerndorf an, überließ daffelbe aber, 1606, feinem jungeren Sohne Johann Georg, als derfelbe, der fatholischen Bestrebungen wegen, auf bas Bisthum Stragburg verzichtet hatte. Diefer nun hatte bas Schicksal seines dritten Bruders, bes Administrators vom Erzstifte Magdeburg, Christian Wilhelm, welcher obenein in bfterreichischer Gefangenschaft zur fatholischen Rirche hinübergezogen murde; er fiel, als Anhanger Friedrich's 5. von ber Pfalg, durch Kaiser Ferdinands II. Spruch, den 22. Januar 1622, in die Reichsacht und ftarb, wie sein schuldloser Sohn Ernft, bes Herzogthums beraubt. Bei bes letteren Tobe forberte Rurbranbenburg, 1642, das Stammlehen Jagerndorf, welches der Raifer bem Fürften von Eroppau Rarl von Liechtenftein jum Geschenke gemacht, als Eigenthum guruck, ba Lebensuntreue nur Alobien treffen tonne. Aber, sowie schon Georg Wilhelm beim Raifer gegen die Berleihung ber brandenburgischen Rechte an das Saus Liechtenftein über Jagerndorf vergeblich Ginfpruch gethan 1); fo wurde auch der große Kurfürst sammt seinen Rachfolgern burch Aussicht auf gutlichen Bergleich hingehalten; und darum forderte Friedrich jest fein altes Recht.

In Liegnitz, Brieg und Wohlau waren die piastischen Fürsten unumschränkte, freie und erbliche Regenten, bis sie 1329 ihre Herz zogthümer, Fürstenthümer und andere Lande dem Könige von Boh-

ten die Herzoge hans von Oppeln und Valentin von Ratibor, 1520, zu ihren Erben ein, worüber König Ludwig in Ofen, Montag nach Galli 1524, die Genehmigung ausstellte. —

<sup>1)</sup> S. Londorp. Acta publica. T. 2. Libr. 6. c. 2.

S cools

men Johann von Luxemburg zu Leben aufgetragen, dergeftalt und also, wie der erste Lehnbrief') zeuget: "daß sie solches ungezwungen gethan; daß die Lande ihr Erb= und Eigenthum fein; daß fie auch forderhin, als ein rechtes Erblehn, bei allen Rechten und als ler Freiheit verbleiben follen." — In demfelben Sinne fagt der Gunfibrief Konig Uladislav's v. J. 1511 2): "dag die Bergoge von Liegnig alle ihre Lande und Leute bei ihrem Leben verkaufen, verfegen und vergeben mogen;" auch "bag fie ihre Land und Leute, ein Theil oder gar, auf dem Todbette ober testamentsweise, wie sie am besten zu rathe worden, vergeben, verfaufen, versetzen, verschaf. fen und verwechseln mogen." Ronig Ludwig's Gunftbrief v. J. 1522 aber fagt 3) "daß den Herzogen von Liegnit und zugehöris gen Landen die Beräußerung ihrer Länder, durch Sandlung unter Lebendigen, allezeit freigestanden; vorjeto aber auch solche durch letten Willen oder testamenteweise geschehen mochte." Go erfolgte zwischen Friedrich II. Berg. von Liegnit, Brieg, Wohlau und dem Rurf. Joachim II. von Brandenburg die feierliche Erbverbruderung und Erbvereinigung 1), vollzogen zu Liegnitz am Freitage nach St. Galli 1537, nach allen Rechten. Beide Fürsten hatten von jeher in gutem Beriehmen gestanden; traten sich burch eine doppelte Cheverbindung noch naher; die geistlichen und weltlichen Stande willigten ein und schwuren dem Rurfursten die Eventualhuldigung gu. Es follte namlich, durch jene Erbverbruderung, Rurbrandenburg die Unwartschaft haben auf die gefammten liegnigischen, briegschen, wohlauischen und zugehörigen Lande; die Berzoge von Liegnig dagegen die auf alle bohmische Leben des Rurfürsten von Brandenburg 6).

Dagegen erhob sich benn Konig Ferdinand von Bohmen mit

<sup>1)</sup> Rechtsgegr. Gigenth. Beilage A.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 50.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 52.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 58.

<sup>5)</sup> D. h. die Herrschaften Cottbus, Peit und Teupit, das Land Beerfelde und den Hof Großen=Lübben; auch die Herrschaften Zossen, Beeskow und Storkow. S. v. Lancizolle Bildung des preuß, Stats. 1. Theil. S. 319.

widerrechtlichem Einspruch, Breslau ben 18. Mai 1546 1). Die liegnisische herrschaft muffte fich ber Gewalt fügen; Brandenburg aber behielt sich burch bffentliche Rundmachung alle seine Rechte vor, suchte auch 1675, als ber liegnisische Mannsstamm erlosch, feine Unspruche geltend zu machen. Der Raiser schutte beim gros Ben Rurfürsten die damaligen Rriegeszeiten vor, bot auch Geld für bas angefallene Land und forderte bann ein Gutachten von bem liegnitischen Rangler Friedrich von Roth, ben 2. Januar 1684, welches fo schlagend fur Brandenburg gefunden murbe, bag man theils Bedenfen trug, es befannt werden ju laffen, theils aber fich jur Entschädigung an Land und Leuten gegen ben berliner hof erbot. Der schwiebusische Kreis im Fürstenthume Glogau und die liechten fteinische Forderung auf die oftfriesischen herrschaften Efens und Witts mund follten in dem fogenannten Satisfafzions: Traftat vom 7. Mai 1686 den großen Rurfurften entschädigen für die Bergichtleiftung auf die vier schlesischen Berzogthumer. Doch mar diefer Tausch feinesme ges aufrichtig gemeint. Der Raifer fügte fich nur in bie Umftande, weil er Brandenburgs Sulfe gegen die Turfen nicht entbehren fonnte. Friedrich Wilhelm stellte wirklich 6000 Mann in Ungarn, Aber Sfterreich's handlung mar nur ein Schein. Denn, noch ehe es mit bem Rurfurften abschloff, hatte fein Gefandter am berlinet Sofe, Baron von Frentag, ben Rurpringen gang insgehein "induciret, und, durch erdichtete und ausgesonnene Drohung Furcht und Intriguen dahin gebracht 2), das Erworbene dereinst wieder herzugeben und damit den vaterlichen Bertrag zu eludirer und zu vernichten." Schon ben 28. Febr. 1686 unterschrieb de

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 81.

<sup>2)</sup> Friedrich im Leben scincs Großvaters: "L'Electrice Dorothée en vouloit plutôt aux biens qu'à la vie de son beau-sils; on assure que le Grand-Electeur s'étoit déterminé sur ses sollicitations a faire un Testament, par lequel il partageoit toutes les acquisition qu'il avoit saites pendant son règne entre ses ensans du second lit Le parti Autrichien se servit habilement de ce Testament, pou indisposer le nouvel Electeur contre la France: l'Empereur s'enga gea d'annuller cette disposition paternelle, à condition que Frédé ric III. lui rendit le Cercle de Swibus." — Der große Kurs. hatt sein, d. 9. Febr. 1686 vollzogenes Testament in Wien niedergelegt. © (v. Cocceji) Rurze Remarquen ûber die Beantwortung. S. XXXVI.

Kurpring den Revers de restituendo'), mit der Berpflich. tung, fich mit keinem Menschen darüber zu bereden.

Als nun Friedrich 3. jur Regirung fam und ber Raiferhof ben schwiebusischen Rreis zurückbegehrte; so theilte sich ber Rurs fürst dem Minister von Danckelman mit, welcher über die Angelegenheit mit dem faiserlichen Gesandten verhandelte. Darauf bes richteten die furfürstlichen Minister über den Satisfatzionstraftat in der Urt: daß die schlesischen Unspruche ihre volle Richtigkeit haben, und daß die Minister dem Rurfürsten pflichtmäßig angeras then, mit bem Raifer in feinen Bund zu treten, ohne Genugthuung für die vier fchlefischen Berzogthumer zu erhalten. Da erklarte benn ber Rutfurft, welcher eben vor Bonn fand, laut Reffripts vom 19. Cept. 16892): "bag er hinter bas Licht geführet worden und ganglich entschlossen sei, ben ausgestellten Schein in teine Wege gu halten, es foste auch, mas es wolle: weil feine Ehre, Pflicht und Gewissen dabei intereffiret maren, und er nicht wolle angeseben sein, als gebe er so liederlich Land und Leute bin, oder als wollte er die Stude, die fein herr Bater jur Chur gebracht, ohne Roth und Urfach wieder dissipiren 3)."

Jest kamen von Wien Drohungen mit Waffengewalt; so bag ber eigene Geheimerath anfragte, "Ob Er extrema erwarten wolle?" Da endlich entschloss der Aurfürst sich zur Rückgabe des schwiebus sischen Kreises, welche auch 1695 den 10. Januar erfolgte"); übersließ aber, wie oben erwähnt, seinen Nachfolgern: ihr Recht zu seis ner Zeit geltend zu machen.

Da der schwiedusische Kreis an Ssterreich zurückgegeben, auch die liechtensteinische Forderung nicht geleistet worden war; so versblieben alle brandenburgische Ansprüche auf die schlesischen Fürstens

<sup>1)</sup> S. (v. Dlenschlager) Geschichte des Interregni nach Absterben Kaiser Karls 6. Frft. 1742. 4. Thl. 1. S. 281; auf den folgenden Seiten fin det man des gr. Kurf. Verzichtleistung auf die schles. Fürstenth.

<sup>2)</sup> S. Beantwortung der fogen. aftenm. u. rechtlichen Gegeninformaziot. Anno 1741. Fol. S. 14 des Anhanges.

<sup>3)</sup> Nach dem Geraischen Vertrage, vom 11. Jul 1603, hat keinregirender Herr in dem Chur- und fürftlichen Hause Brandenburg die Macht, etwas zu veräußern.

<sup>4)</sup> Olenschlager a. a. D. S. 286.

thumer in ihrer Araft. Auch hatte Ferdinand 1. die liegnisische Lande auf den, nun erloschenen Mannöstamm allein erworben un Brandenburg führte beständig das jägerndorfsche Wappen, so wi in seinem Titel die Anspruchsformel: "wie auch in Schlessen, zu Erossen und Jägerndorf Herzog," während es Schwiedus aus Titel und Wappen wegließ.

Wenn man über biefe wichtige Streitfache bas ,, Rechtsge grundete Eigenthum," fammt ben bfterreichischen Gegenschriften und den preußischen Untworten genugsam erwogen und fur Friebrich entscheibend gefunden: fo wird man boch auch gern betrache ten, wie viel zu dem gangen Unternehmen auf Schlesien bes Abe nigs Eigenthumlichkeit und die Zeitumstande beitrugen. Und bats über hort man ihn am beften felbft. Mus bem Sauptquartier herrndorf Schreibt er ben 23. Dez. 1740 an Voltaire: find meine Beschäftigungen, welche ich gern einem Undern überlaf. fen mochte, wenn biefes Fantom, genannt Ruhm, mir nicht zu oft erschiene. In Wahrheit, das ift eine große Thorheit, von welcher man fich fehr fchwer losmacht, wenn man einmal bavon befeffen ift." - Un Jordan, den 3. Marg 1741: "Meine Jugend, das Feuer ber Leidenschaften, Begierde nach Ruhm, felbft, um Dir nichts zu verhelen, die Reugierde, und endlich ein geheimer Instinkt haben mich ber fanften Rube, die ich genoff, entriffen, und bas Bergnugen, meinen Ramen in ben Zeitungen und funftig auch in der Geschichte zu feben, bat mich verführt." In der "Geschichte meiner Zeit" aber heißt es: "Friedrich I., als er Preu-Ben jum Ronigreiche erhob, hatte einen Reim bes Ehrtriebes in feine Machtommenschaft gelegt, der fruber oder fpater Fruchte tragen musste. Die preugische Monarchie, die er seinen Rachfolgern hinterlassen hatte, war, wenn ich mich so ausdrucken darf, eine Art von Zwitter, der mehr nach dem Kurfürstenthume, als nach dem Konigreiche schlug. Es war ruhmlich, Dies Wesen zu entscheiben, und diefes Gefühl mar unftreitig eines von denen, welche ben Ros ug in ben großen Unternehmungen bestärften, wozu so viele Bereggrunde ihn einluden."

Durfte Friedrich zuversichtlich bauen auf die Kraft seines Geisste, sowie auf den Schatz und das Heer seines Baters, indem er, seiner Königskrone die allgemeine Achtung zu behaupten, das

Schwert ergriff; so sicherte ihm auch die Schwäche bes Saufes habsburg einen glucklichen Erfolg feines Strebens zu. Marie Theresiens Lage war nicht neidenswerth. Sie hatte zwar ihren Gemal durch eine fogenannte "Affoziazionsakte 1)" zum Ditregenten angenommen; aber biefer Fürst mar merkwürdiger burch eine ichone Leibesgestalt, durch milbe und einnehmende Sitten, als burch hervorragende Geistesfrafte. Er hatte durchaus feinen Untheil an der Leitung des Stats. Der Minister von Bartenstein, welcher ju Rarls 6. Zeiten unumschrankten Ginfluff genoffen, half die Zügel ber Berrschaft führen: aber jest wie fonft, mit wenigem Glude. Sunderttaufend Gulden machten den gangen Statefchat, das heer, mit Ausnahme deffen in Italien und in den Riederlanden, zählte noch nicht 30,000 Mann; Friedrich hatte es am Rhein verachten lernen; nun hatte es ber Turfenfrieg entmuthigt. Wien war Mangel an Lebensmitteln; Baiern drohete Krieg; Die entfernten eigenen Landschaften Aufstand; Ungarns Freiheitsfinn hatte an den Eurken Ermunterung gefunden; aber, die junge Ronis ginn hatte Beift und Festigfeit: fie verzagte nicht. Marquis von Botta, von ihr auf Rundschaft ausgesandt, tam nach Berlin. Er war über Schlefien gegangen und erzählte dem Ronige von ben burch die Aberschwemmung verderbten Wegen. Friedrich ließ sich gar nicht merten, bag er die Absicht bes Gefandten verftehe und sagte bloß: "Das Schlimmste, was Reisenden auf folchen Strafen begegnen tonne, fei, Schmug bavon zu tragen." Und als der Marquis gelegentlich außerte: "Es ift mahr, Gire, Ihre Truppen find schon; aber unfere haben vor dem Schuff gestanden:" so bekam er zur Antwort " Sie finden meine Truppen schon, bald sollen sie bekennen, daß sie auch gut find 2)."

Im November kam ber Marquis de Beauveau 3) mit kudwigs bes 15. Gluckwunschen nach Berlin. Er wusste nicht, ob die Bewegungen ber preußischen Truppen gegen Frankreich ober

<sup>1)</sup> v. 21. Nov.; s. Dlenschlager a. a. D. S. 37.

<sup>2)</sup> Hist. de m. t. T. 1. p. 132.

<sup>3)</sup> de B. hatte nur Eine Hand, sowie der Oberst v. Camas, welchen Friedrich den französischen Hof zu begrüßen nach Paris gesandt hatte, nur Einen Arm hatte.

gegen Ssterreich gerichtet seien. Auch war die allgemeine Ansicht der Hose, Friedrich werde gleich nach dem Tode des bejahrten Kurssürsten von der Pfalz'), Jülich und Berg in Besitz nehmen; eine Vermuthung, welche dadurch gehegt wurde, daß der König die nach jenen Ländern sührenden Wege ausbessern ließ und den Truppen Marschordres in jener Nichtung ertheilte, die bald nachher zurücksgenommen wurden. Zu Beauveau sagte er bei der Abreise nach Schlessen: "Je vais, je crois, jouer votre jeu; si les as me viennent, nous partagerons<sup>2</sup>),,

Den 19. Dezember traf der preußische Major von Winterfeldt mit des Königs Glückwünschen für die neue Regirung in Peters-burg ein. Marquis von Botta war schon vor ihm angekommen, um die Vortheile seines Hoses daselbst wahrzunehmen; "aber — wie es in der "Geschichte meiner Zeit" heißt — dieses Mal siegte der pommersche gesunde Menschenverstand," Winterfeldt brachte den 27. Dez. ein Vertheidigungsbündniss mit Kussand zu Stande 3); was freilich seinem Stiefschwiegervater, dem damals allmächtigen russischen Prinzipalminister Grasen Münnich schon im März des folgenden Jahres den Fall zuzog 4).

Erst als das preußische Heer in Schlessen einzuziehen bereit war, sandte der Konig seinen Oberhofmarschall Grafen Gotter, wel-

<sup>1)</sup> Karl Philipp, geb. 1661, farb in Manheim den 31. Dezember 1742 ohne mannliche Leibeserben.

<sup>2)</sup> S. Voltaire Siècle de Louis XV. chap. 6.

<sup>3)</sup> Wenck T. 1. p. 529. Dieses Bundniss, preuß. Seite von dem Gesandten Baron v. Mardefeld unterzeichnet, war gegen jeglichen Angreifer, mit Ausnahme von Persern und Türken gerichtet, mit 8000 Mann Fuß= volk und mit 4000 Reitern für den angegriffenen Theil.

<sup>4)</sup> S. Ebauche pour donner une idée de la forme du Gouvernement de l'Empire de Russie. Kopenhague 1774, wo S.
143 zu lesen ift, wie der Feldmarschall Münnich in Folge des mit Preusen abgeschlossenen Bündnisses verabschiedet wurde. In v. Manstein's
Nachrichten von Russland. Lvz. N. A. 1803. S. 377 wird erzält, das
Friedrich Münnichs Gemalinn einen Diamantring von 6000 Rubel
Werth und dem Sohne des Feldmarschalls 15,000 Athl. bar nebst dem
mittelmärkischen Amte Biegen geschenkt; welches Fr. W. I. 1713 dem
Fürsten Menzikof verlieben. S. Friedrich im Leben seines Vaters.

der ichon am Raiferhofe Gefandter gewesen, nach Wien, mit fehr gemeffenen, eigenhandig ben 15. Dov. niebergeschriebenen Auftragen'): er forderte gang Schlesien; aber er verhieß bafür feine Freundschaft, feine Rurftimme fur ben Grofherzog von Tos. fana, auch reiche Geldhulfe und fraftigen Baffenbeiftand gegen alle übrige ansprechende Machte. Die Antwort mar wegwerfend und ließ ben Grafen Gotter merten: wie auffallend es erscheine, daß fein herr, beffen Umt es gewesen mare, als Ergtammerer bes Reichs, bem verftorbenen Raifer bas Bafchbeden zu reichen, nun der Tochter deffelben Gesetze vorschreibe. Indest gemann Friedrich, durch eine ftreng befolgte Rundmachung, Berlin vom 1. Dezem= ber2), viele Schlesier; ber Ronig versicherte barin ausbrucklich, bag fein Deer nicht in feindlicher Abficht tomme, "fondern alle Einwohner vielmehr bei allen und jeden ihren wohlhergebrachten Recht und Gerechtigfeiten, Freiheiten und Privilegien in publicis et privatis, in ecclesiasticis et politicis, welcher Religion, Stans bes ober Burben biefelben fein tonnten ober mogen, Geiner tonig. lichen Protefzion und machtigen Schutes fich, wie fie es nur ims mer wunschen und verlangen tonnen, ju erfreuen haben follen, wie Er denn auch bei Seinen Truppen folche gute Disziplin und Mannezucht halten zu laffen gesonnen, daß niemand durch dieselbis gen molestiret und beunruhiget, noch weniger aber in bem Befig bes Seinigen gefibret merben folle."

Schlesien war schlecht bewacht; nur Glogau, Brieg und Reiße konnten, als feste Plage, sich halten: alle drei wurden von den Preugen berennt<sup>3</sup>). Friedrich selbst ging auf die Hauptstadt

<sup>1)</sup> ju finden bei Dlenschlager a. a. D. G. 134.

<sup>2)</sup> Gesammeltes Krieges- und Friedens-Archiv. Bb. 1. Stud 1. Anno 1741 s. 1. S. 8. Übrigens findet man Alles, was Schlessen betrifft, vom Einrücken der ersten Preußen bis auf die Erblandeshuldigung d. 7. Nov. 1741 und die darauf erfolgten Veränderungen in der Landesverwaltung, ganz genau beisammen in Kundmann's Heimsuchungen Gottes in Jorn und Gnade über das Herzogthum Schlessen, in Münzen. Lpz. 1742. 656 S. 4. Das Hiehergehörige fängt 438 an.

<sup>3)</sup> In der unthätigen Campagne 1734 hatten sich viele Offiziere dem Trunke ergeben. Der König that dem Unwesen Sinhalt, indem er im Januar 1741 dem Belagerungskorps des Fürsten Leopold vor Glogau

los '). Breslau, welches eine eigene ftabtifche Befagung hielt und feine Truppen bes Landesherrn in feine Mauern aufnahm, baute auf die Restungswerke, machte Bertheidigungsanstalten und sperrte die Thore. Aber die preugischen Oberften von Borcf und von Pofabowsti ruckten ben 1. Januar in die Borftabte und bestellten für ben Konig, der nur eine Meile, (in Pilanig) entfernt mar, Quartier. Man fing an, über die Parteilosigfeit ber Stadt gu unterhandeln, und, als die Preugen zum Angriffe fich vorbereiteten, eilte Breslau, ben 2., bie Berhandlung abzuschließen 2). Um folgenden Tage hielt Friedrich, nur von feinem hofftate begleitet, von 30 Gensd'armen umgeben, feinen feierlichen Gingug, nachbem bie Proving feit Raifer Ferdinand II., 1626, feinen ihrer offerreichis fchen Beherrscher mehr gesehen. Die oberften Magistratepersonen und die Beiftlichen beiber Rirchen murben gur Tafel gezogen; ber Ronig tangte mit den vornehmsten Damen und gewann sich Aller Hergen.

Der übrige Theil von Schlessen bis Jablunka war so rasch besetzt, daß der König sein Deer in's Winterlager führen und am 26. Januar schon wieder in Berlin sein konnte, die Regirung und — die kräftige Fortsetzung des wichtigen Unternehmens zu besorgen. Denn, was die dahin geglückt war, konnte nur dem kühnen Wagen als Verdienst angerechnet werden: Thatenglanz hatte daran keinen Theil. Die kaiserlichen Kriegsvölker lagen, von dem letzten Türzkenkriege her, noch in Ungarn, und der General Browne hatte gegen die brohende Sesahr kaum 3000 Mann in Mähren aufgebracht. Österreich pflegte nach Feldzügen die Heere aufzulösen und erst im Fall der Noth wieder Mannschaften zu werben, die dann,

bei der Parole befannt machen ließ, daß er keinen Subaltern- und Stabs-Offizier avanciren wolle, welcher sich als Säufer oder Spiesler auszeichnen wurde. Saldern's Leben von Kuster. S. 125.

<sup>1)</sup> Wie schlecht der König mit Landkarten von Schlessen versorgt war, ersticht man aus einem Briefe des Ingenieurmajors hum bert vom 28. Dez. 1740, mit welchem er dem Könige Alles schickt, was zu haben war. S. historische Schilderung von Berlin. 5. Bdes. 2. Abth. S. 118.

<sup>2)</sup> Dieser Neutralitätsvertrag mit Breslau sieht bei Kundmann S. 454 und bei Olenschlager a. a. D. S. 288. Auch 1632 nahm die Stadt wester Schweden noch Kaiserliche auf.

wie im letten Türkenfeldzuge, und eben nun wieder ungeübt waren und leicht überwältigt wurden. Grund genug für die preußischen stehenden Heere unter den nun einmal in Europa obwaltenden Bershältnissen.

Die preußische Regirung half einem großen Bedurfniffe ab, indem fie gleich bei der Besitnahme bes Landes einige dreißig evangelische Prediger in Schlesien anstellte. Co segensreich diese Wohlthat war; fo fehr beeilte fich boch ber Pabft, in einer Berfamm. lung ber Kardinale seine angstliche Gorge fur das Beil ber ros misch fatholischen Kirche auszusprechen. Zugleich rief er die fatholischen Machte, besonders Frankreich, Polen und die ihn bekens nenden Stande in Regensburg gur Gulfe 1) ", gegen ben Markgras fen von Brandenburg" und befliff fich, wie wir bas auch im fiebenjahrigen Rriege finden werden, Die Berhaltniffe gwischen Preugen und Sfterreich zu einer Glaubensangelegenheit zu machen. brich erließ bagegen eine Ertlarung, wie er in allen feinen Landen, fo auch in Schlesien, Jebermann bei feinem Glauben fchugen und keiner Rirchengesellschaft Abbruch thun werde. Bu gleicher Zeit erschien eine kleine Schrift 2) bes Ranglers von Lubewig: "Catholica Religio in tuto, Vicinia Regni Poloniae in tuto, vindicatis Silesiae ducatibus adversus Austriacam vim", worin zuverläffig ausgesprochen mar, bag ber Krieg in Schlefien meder ber Republit Polen, noch auch der fatholischen Lehre schadlich sein folle. Beide Buficherungen murden in Regensburg 3) und in Polen verbreitet; fie machten einen fehr vortheilhaften Gindruck, und - Polen

<sup>1)</sup> Der hauptinhalt bieses pabstlichen Brove an alle ber romischen Kirche jugethane Mächte findet man bei Kundmann S. 474; auch im 70. Theile der Romischen Fama S. 871.

<sup>2)</sup> Mitte Mai 1741; nur Ein Druckbogen. 4., zu finden in v. Ludewig Reliquiae T. 12.

<sup>3)</sup> In den Gesammelten Statsbriefen findet man S. 11 Friedrichs Circularrestript an verschiedene auswärtige Mächte, wegen der Einrückung in Schlessen, Berlin, den 13. Dez. 1740; und S. 15 das Restript vom 20. Januar 1741, welches sein Minister in Regensburg, Geb. Rath v. Pollmann gegen das Schreiben der Königinn von Ungarn und Böhmen, Wien d. 29. Dez. 1740 an die Reichsstände über den preuß. Einfall in Schlessen erlassen.

Frankreich lauteten die Nachrichten erwünscht. Der Kardinal Fleury fagte in einem Briefe an Friedrich gradezu: sein hof habe die pragmatische Sankzion nur ", sauf les droits d'un tiers" verbürgt '), d. h. er habe den gerechten Ansprüchen des Kursürsken von Baiern keinen Nachtheil zusügen wollen." Damit war denn auch Schwedens Rolle bestimmt ').

Mur England und Kursachsen verbanden sich gegen Preußen<sup>3</sup>). Aber, sie waren ungerüstet und barum leicht in Zaum gehalten durch den alten Fürsten Leopold von Dessau, der Ansangs April zwischen den Dörfern Göttin und Krahne, unweit Brandenburg, gegen das Magdeburgische zu, ein preußisches Lager von 42 Estadrons und 35 Bataillons versammelte; der Gesundheit halz ber dann am 8. Sept. nach Gröningen, dicht an die sächsische Gränze verlegte, um Hannover und den Dresdener Hof zu bes obachten.

In Schlesien schickten die beiderseitigen Heere sich schon im Februar zu den Unternehmungen an. Friedrich i) traf bei dem seis nigen gegen Ende des Monats ein, besuchte am 27. die Vorposten zwischen Silberberg und Frankenstein und ware dabei, zwischen Frankenberg und Baumgarten, dem Feinde fast in die Sande gesfallen. "Es war eine Unbesonnenheit, sagt er selbst darüber ), sich

<sup>1)</sup> Hist, de m. T. T. 1. p. 145.

<sup>2)</sup> Schweben erflart ben Ruffen ben Rrieg ben 24. Jul 1741.

<sup>3)</sup> Schon im Febr. 1741 batte Maric Thereste ein Bundniss mit England entworfen; aber der Vertrag von Hannover kam erst d. 24. Jun 1741 zu Stande. Martens Recueil. T. 8. p. 262.

<sup>4)</sup> Sonntag, ben 19. Febr. fruh 3 Uhr verließ er Berlin, nachdem nun auch die Leibgarde zu Fuß und zu Pferde nach Schlessen abgegangen war.

<sup>5)</sup> Hist, de m. t. T. 1. p. 150. Derfelben Gefahr gedenkt Friedrich in eisnem Briefe an Jordan, v. 3. März 1741; auch Frömrich in der Geschichte der Cisterzien serabtei Kamenz in Schlessen. Glat 1817. S. 152. Ob bei dieser, oder bei einer andern Gelegenheit der Abt Stusch e sich des Königs Gnade erworben (s. Frömrich S. 164), ist schwer zu ermitteln. Am genauesten hat Noedenbeck mit gewohnter geschichtlicher Gründlichkeit die Sache beleuchtet im "Bemerker Rebens-

ich in so geringer Begleitung zu wagen. Wäre der König bei dies in Gelegenheit gefangen genommen worden, so war der Krieg ges endigt; die Ssterreicher hatten ohne Schwertschlag gesiegt; das gute preußische Fußvolk wäre unnütz, und alle Vergrößerungsplane, welche der König auszuführen sich vorgesetzt hatte, vergeblich gewesen."

Run rudte im Marg F. M. Graf Reipperg, in Eugen's Edule gebildet, von Dimug ber, ansehnlich vor. Er hatte bas gewöhnliche Los ber offerreichischen Generale, eines Daun, Catoffa, Konigseck, Seckendorf, Olivier Wallis gehabt, des Turfinfrieges megen in Ungnade zu fallen. Wirklich mar ber Belgrabet Friede, ben feine Ubereilung und Die Geschicklichkeit bes frango. fichen Bermittlers, Villeneuve, geschlossen, einer der ruhmlichsten für die Pforte '). Reipperg wurde seiner Saft aus der ungarischen festung halitsch entlassen. Er sollte ben Konig aus Schlesien ents fernen und fing das fehr geschickt an, indem er fich auf die Fefung Reife singte, und seine Rechte burch ben Flus Reife beckte. Et marschirte auf die Berbindung der preußischen Urmee, brobete drieg zu entsetzen und fich der Mund. und Kriegesvorrathe des Ronige in Dhlau zu bemachtigen. Friedrich eilte, ber feindlichen Abicht zuvorzukommen. Rach vergeblichem Bemuben, bei bem Dorfe Laffoth bas linke Ufer ber Reife ju gewinnen, gluckte ihm bas bei Didelau, ohne bag bie Sfterreicher, welche fcon Grotfau befest ud Brieg erloft hatten, auch nur das Mindefte bavon gewahr gewerden maren. Der Konig jog sein heer bei bem Dorfe Pogrell

Lebensgeschichte des G. L. Grafen Schmettau wird S. 275 erzält, "daß Friedrich am 8. April 1741 bei Grotkau beinahe den Feinden in die Hände gefallen, indem er erst ganz in der Rähe der Stadt erfuhr, daß sie der Feind besetht halte." Bielleicht hat sich bei dieser Gelegenheit der Bauer Georg Margner aus Zündel, unweit Molwiß, (Beilage 7) um den König verdient gemacht. Was Voltaire im Siècle de Louis XV. und die Schrift "Schlessen vor und nach dem Jahre 1740. 2. Thl. S. 21" erzälen, ist reine Dichtung. Sie sagen nämlich der nachh. Gen. Paul v. Werner habe als Husar oder als Wachtmeister den König bei Molwiß gegen große Versprechungen nicht gefangen genommen. Aber W. war schon 1735 Rittmeister und trat erst 1751 als Oberstlieutenant in preuß. Dienste, als er im Öst. zurückgeseht wurde.

<sup>1)</sup> b. hammer Gesch. bes osmanischen Reiches. 28b. 7. 1831. S. 532.

Jusammen, theilte es in fünf Rolonnen (die Artillerie kam in die Mitte, ihr zunächst die Infanterie, nach Außen zu beiden Seiten die Reiterei); und seste sich auf Molwiß, Reipperg's Hauptquarstier, in Bewegung. An Zahl waren die beiden Heere, jedes etwa 24,000 Mann, einander nicht verschieden; der Gegner hatte eine überlegene Reiterei; das preußische Geschüß aber mar das zahlreichere und das beweglichere; auch die eisernen Ladestöcke 1) der preußischen Infanterie und ihre ungeheure Ubung und Zucht gaben ein bedeutendes Übergewicht.

Reipperg hatte in seinen Kantonnirungen unbewust überfaller werden konnen; aber Friedrich entfaltete auf 2000 Schritte vor dem Dorfe, vor welchem sich kein Mensch sehen ließ, sein heer in zwei Treffen, was viel Zeit erforderte und doch nicht zur Zufrie denheit gelang; aber dem Feinde volle Ruße zum Ausmarsche gab. Doch war das österreichische Fugvolt gleich Anfangs durch das vortheilhafte Geschüßseuer der Preußen überrascht, bis der Genera v. Kömer mit der Keiterei des linken Flügels auf den rechten preußischen losstürmte, welcher bald in völliger Flucht umkehrte unt selbst den König mit sich fortriss.

Friedrich folgte Schwerins Rathe und entzog sich der Unord nung; sein Fugvolk aber steckte, hier zum ersten Male, die Ba jonnette während des Feuers auf und vertrieb die feindliche Rei terei, welche ihren Ruchweg zum Theil durch die eigenen Jufante rielinien nahm.

Während Neipperg die Seinigen sammelte und verstärkte führte Schwerin die ganze preußische Armee mit klingendem Spiel in schönster Ordnung, zum Staunen und zum Schrecken des Fein des dem neuen Kampfe entgegen. Die Ssterreicher waren scho entmuthigt; die Entscheidung folgte bald; Reipperg befahl de Rückzug, welchen die einbrechende Nacht erleichterte. Über die Bei folgung konnten sich Schwerin und Prinz Leopold von Dessa nicht einigen.

<sup>1)</sup> Leopold von Anhalt. Dessau führte zuerst 1698 die eisernen Ladestäckt bei seinem preuß. Regimente ein; 1718 und 1719 gab dann König F W. I. seiner ganzen Armee die eisernen Ladestöcke. S. Eigenhändig Memoiren des Fürsten Leop. v. D. in Baczto's Annalen des Königreich Preußen. Königsb. 1793. 2. Quartal. S. 75.

Zehn preußische Estadrons trafen von Ohlau her zu spat auf dem Schlachtselde ein; 8000 Mann unter herzog von Holstein famen in der entscheidenden Stunde von Frankenstein her, nur bis Strehlen, wo sie, mit einiger Entschlossenheit, den Tag nach der Schlacht, den vorübereilenden Feind hatten vernichten, konnen ').

Des Siegers Verlust waren, nach des Königs Angabe, 2500 lodte (unter welchen Markgraf Friedrich und G. L. Graf Schusenburg) und 3000 Verwundete; der dsterreichische Verlust waren 7000 Todte, 7 Kanonen, 3 Fahnen, 1200 Gefangene.

Friedrich war vor der Entscheidung bes Tages mit einem gang geringen Gefolge von Diffigieren und Leibpagen nach Oppeln gerits ten 2), welche Stadt indeff ber Reind befest hatte, ber auf die Preugen schoff, statt fie einzulassen. Da fehrte der Ronig um und vernahm den andern Morgen auf einer Mable, wo der Adjutant bes Erbpringen von Deffau, Lieutenant v. Bulow ihn fand, Die Siegesbotschaft. Er hatte mit bem langen Schimmel, nun bet molwitische genaunt, in Diefer Racht vierzehn Deilen gu-"Meine Infanterie, indgelegt und besuchte bas Schlachtfeld. schreibt ber Konig am folgenden Tage zu Ohlau, in dem, auch als Schlachtbericht merfwurdigen Briefe 3) an ben alten Fürften von Deffau, meine Infanterie hat Bunder gethan und vielleicht hat noch feine in der Welt bas geleiftet. Den Grenadierbataillons 1. Bolfter und v. Winterfeldt, bem erften Bataillon von meinem Regiment und bem Regiment v. Rleift habe ich ben Gieg zu banlm; so gewiss auch alle übrige gethan haben, mas unerschrockene, ftliebende Leute in ber Welt thun tonnen. Singegen muff ich em. Liebben gestehen, daß ber größte Theil von meiner Ravallerie

<sup>1) (</sup>Dberfilieuten. Wagner) Beschreibung ber Schlacht von Molwit im. Militarischen Wochenblatte v. 1825. Nr. 471 u. 473.

<sup>2)</sup> Die Kabinetsräthe Schumacher und Sichel, sowie Fredersdorf, der Leibarzt Prof. Schaarschmid und einige Andere aus der gewöhnlichen Umgebung folgten ihm und holten ihn schon in Lowen ein. S. Nicolai Anekdoten Heft 2. S. 191.

Innalen des Krieges. Berlin 1806. S. 85. S. 55 findet man des Prinzen Leopold Max. Vericht an seinen Vater; S. 65 Friedrichs Disposition zur Schlacht, Pogrell, den 9. April erlassen, und S. 92 — 107 wei bsterreichische Berichte über die Schlacht von Molwip.

sich als schlechte Kerls aufgeführt." — Wie ber Konig in Bezug auf diese seine erfte Schlacht von sich selbst spricht, erfieht man aus ber "Geschichte meiner Zeit ')," wo es unter andern beißt: "Der Lefer wird bei ber Ergahlung diefes Feldzuges ohne 3weifel bemerkt haben, daß es gleichsam um die Wette ging, wer die meis ften Kehler machen wurde, der Ronig oder der Feldmarschall Reips perg; ber Konig aber bietet noch mehr Gelegenheit jum Tadel bar. Molwig mar die Schule bes Konigs und seiner Truppen. Diefer Kürst stellte reifliche Uberlegungen über alle von ihm begangene Kehler an und suchte fie in der Folge- ju vermeiden." Gehr schon fagt Napoleon: "Bie fehr weichen doch die Menschen oftmals von Dem ab, was fie Unfangs scheinen; wiffen fie wohl ftets felbit, mas sie sind? Friedrich ber Große ist nun einer, der bei feinem erften Auftreten vor feinem eigenen Giege flicht, und mahrend feis nes ganzen übrigen Lebens fich gang ohne allen Zweifel als ber unerschrockenste, unerschütterlichste, als der talteste Mensch zeigt 2)."

Der Erbprinz von Dessau, welcher bei Molwis neben Schwestin die Entscheidung herbeisührte, hatte schon in der Nacht auf den 9. März das vom Grafen Wallis vertheidigte Glogau erstürmt 3). Eben so gelang es dem G. L. v. Kalkstein, durch die Einnahme von Brieg, gegen den Fürsten Piccolomini 4), den 4. Mai, sich den schwarzen Adler zu verdienen.

Erfolgreich, über alle Wünsche, sehen wir die wichtige Entsscheidung begonnen. Friedrich bezieht ein Lager bei Strehlen, welches, von Gesandten fast aller europäischen Mächte besucht, der Mittelpunkt wichtiger Unterhandlungen wurde. Der Marschall von Belle-Isle und Marquis Valori, Lord Hyndsord und Robinson 5),

<sup>1)</sup> T. 1. p. 165.

<sup>2)</sup> S. Las Cases Tagebuch über Napoleons Leben. Eine treue übersehung des Mémorial de Sainte-Hélène. 10 Bdchen. Dresden 1824. S. 111.

<sup>3)</sup> Friedrich's Danksagung f. in den Annalen des Krieges. 3. Bb. S. 54.

<sup>4)</sup> P. kapitulirte. — Rufter Offizierlesebuch Th. 1. S. 173 erzählt, der Unsteroff. Zander habe vom Könige für seine Verdienste um die Einnahme von Brieg eine Garnisonsompagnie bekommen. Wir wissen nichts davon.

<sup>5)</sup> Frankreich und England schickten ju den gewöhnlichen Befandten Va-

Baron von Gnnfel, der banifche Gefandte von Praetorius, ber fpanische Graf Montijo, ber schwedische Graf Rudenschöld, der ofterteichische F. M. Baron von Schmettau, auch der ruffische Baron von Brackel, der baiersche Graf Tureny" und der sachsische Graf Bilau versammeln fich um den Sieger. Frankreich zunachst sucht Preugens Bunft. Der große Rurfurft nannte in feinen Briefen Ludwig 14. noch Monseigneur und bat um seinen Schuß, und, wie Friedrich 1. ju bem Parifer Sofe geftanden, schildert ber Entel beffelben in feinen brandenburgischen Denkwurdigfeiten treffend, wenn er, bei Gelegenheit der Rriegeserklarung feines Grogvaters jegen Ludwig 14. sagt: "Dies war für Ludwig ein Feind mehr, aber er nahm ihn nicht mahr." - Im Lager bei Strehlen nun fucht ludwig's 15. Gefandter ein Bundniff gegen die pragmatische Sant. Man glaubt in Versailles, bas Saus Sfterreich gehe uns er und Marie Therefie werde wohl zufrieden fein, wenn fie Unjarn, Riederofterreich, Steiermart, Rarnthen, Rrain behalte; dem Rurfürsten Rarl Albrecht von Baiern wird Oberdsterreich, Boh. nen, Tyrol, Breisgau fammt ber Raifermurde jugedacht; Preugen oll sich mit Diederschlessen genugen lassen und bennoch feinen Umpruden auf Julich und Berg entsagen. Friedrich genehmigt ben Borichlag; aber er macht tiefes Geheimniff gur unerlafflichen Beingung. Run gewinnt Belle Isle auch Rursachsen 1) burch bas Inerbieten von Mahren und Oberschlesien. Philipp der 5. von Epanien, welcher mit Frankreich und Baiern ben 18. Mai 1741 in Anmphenburg 2) über die hier angedeutete Zerstückelung ber oftereidischen Lande fich geeiniget, sendet 20,000 Mann in die Lombars ti; denn feine Gemalinn, Glifabeth von Parma, munichte, "baß ir zweiter Cohn, Philipp, doch auch ein Gind Brod befomme;" atum trachtete er nach bem Besige von Parma und Piacenza. lrife Eleonore von Schweden nimmt frangofisches Geld zum riege gegen Ruffland, damit diese Macht nicht für Marie There-

lori und Hyndford noch außerordentliche Diplomaten, Belle-Isle und Robinson; s. Mémoires de Valori. T. 1 p. 121, die überhaupt für diese Zeit wichtig sind.

<sup>1)</sup> Kurfachsen trat bem Bunde von Rumphenburg den 19. Sept. bel.

<sup>2)</sup> Das Nymphenburger Bundniss hat v. Dlenschlager Thl. 3. C. 39.

sie auftreten könne; die Marschalle Maillebois und Belle-Isle sühren zwei französische Heere über den Rhein: jener nothigt Geworg II., welcher sich in Hannover den 24. Jun 1741 mit Marie Theresie verbündet ') in Hannover, den 27. Sept., zur Parteilosigskeit, dieser rückt, mit Baiern vereinigt, auf Oberdsterreich los. Nun konnte das Lager des alten Fürsten von Dessau, den 20. Oktober, auseinander gehen; denn Preußen war dem Nymphenburger Bunde den 5. Jul beigetreten. Der mit dem Grafen Belle-Isle in Bresslau darüber abgeschlossene Bertrag ') ist zwar nie bekannt geword den; Flassan sagt aber von demselben "que ce sut la premiere fois que l'alternative sut observée, à l'égard de l'ordre des puissances, entre la France et la Prusse" ').

Friedrich lebte in den Stunden der Muße, als mare er in seiner hofburg bei tiesem Frieden: er las, und blies die Flote, dichtete und schrieb Briefe voll überschwänglicher Laune an seine Freunde, namentlich an Jordan, welche, wenn man diesen Feldzug naher betrachtet, wohl zur hand sein mussen, obgleich sie mehr die Gemuthöstimmung des Konigs, als seine Wassentbaten augeben. Auch Jordan wußte Zeitgemäßes in Erinnerung zu bringen: den 31. Dez. 1740 erzählt er, wie unter Georg Wilhelm ein gewisser und daß Grandenburg Schlessen und Mahren bekommen werde. Der Kursurst wollte, nach Bayle's Berichte, den neuen Propheten sehen und ließ ihn durch die Theologen der Universität Frankfurt prüsen; darauf hatte Kosterus, 1625, mehrere Unterredungen mit ihm in Berlin.

Reipperg, welchem es im offenen Felde nicht hatte glucken wollen, suchte, hinter der Neiße her, den König zu umgehen, und, mit Unterstützung der kaiserlichgesinnten Einwohner, Breslau zu nehmen. Ein frommer Frauenklubb rathschlagte, wie die Sperreis

<sup>1)</sup> Marten's Requeil, T. S. p. 262.

<sup>2)</sup> In den Oeuvres posth. T. 1. p. 170 sieht, der bald nach der Schlacht von Molwip mit Belle-Isle entworfene Traftat sei nicht unterzeichnet worden; auch sehlen Ort und Inhalt.

<sup>3)</sup> Diplomatic franc. Vol. 5. p. 142.

der einzulaffen feien; Monche fammt ben Syndifen Gutmar und lobe bieten ben Berratherinnen die Sand. Aber, auch Friedrich hat feine Partei unter ben frommen Schwestern. Er weiß von als Bahrend bie in jener hauptstadt anwesenden Gelen Unschlägen. fandten fich in fein Lager begeben, um am 10. August einem grofen Fefte beiguwohnen, wird ber Durchmarsch eines preugischen Korps unter Unführung des Pringen Leopold von Deffau und bes G. M. v. Gelchow auf ben 10. begehrt. 3wei Fahnen ber Burgetschaft und fammtliche Stadtfoldaten treten unter bas Bewehr, um die Preugen burch ihre Reihen gum Mitolaithore hereinziehen ju laffen und fie zum Candthore hinaus zu geleiten; ber Ctadts major von Butgenau follte ben Fuhrer machen. Er fest fich an bie Spige ber Preugen und reitet mit gezogenem Degen vorauf. Judeff bringen preußische Grenadiere vom Dome ber burch bas Candthor, auch durch das ohlauische Thor, befegen das Zeughaus Der Stadtmajor macht bem Pringen Leopold Borund Oderthor. stellungen, empfängt aber ben Rath, ben Degen einzustecken und nach Saufe zu reiten. Co mar Breslau ohne Blutvergießen in preugischen Sanden. Ranonen, in einer halben Deile Entfernung aufgestellt, verfundigten bem Ronige ju Dis den glucklichen Erfolg; ber F. D. Graf Schwerin aber versammelte alsbald ben Dagis firat mit den Altesten ber Burgerichaft und eröffnete ihnen: "Dag E. R. Maj. in Preugen und furfürstliche Durchlauchtigfeit zu Branbenburg, fowohl um benen gegen Dero Intereffe biefigen Drte, bisbero verschiedentlich unternommenen Deachinazionen und verspurten fefreten Intelligenzien und Meutereien nachdrucklich vorzubeugen, als auch vieler anderen erheblichen Urfachen halber nothig befunben, fich der Ctabt Breslau genauer zu verfichern und felbige mit Dero Truppen zu befegen : außer Diefen aber Allerhochft Diefelben ber gesammten Stadt und beren Einwohnern Ihro Ronigliche hulde, Gnade und Protection auf das Rraftigfte fichern liegen; auch allen Denen, fo fich wider Ihro R. M. vergangen, eine vollfommene Umnestie und Bergessung Alles Dessen, aus Allerhochster foniglicher Gnade versprechen; hingegen aber auch verlangten, daß ne Deroselben die huldigung und den Eid der Ereue sofort feisten Darauf nahm er, Schwerin, in bes Ronigs Damen, von dem Magistrate und den Burgeraltesten bie Gulbigung ber

Stadt ein 1); den 11. huldigten die Gelehrten und Rausteute, sammt den evangelischen Geistlichen (die katholischen machten allersteile Schwierigkeiten und litten Strafe): das Bolk jubelte und Schwerin ließ Geld auswersen. Um nachstfolgenden Sonntage, den 13., aber wurden in allen Kirchen das Te Deum und die Dankpredigten gehalten 2).

Dhne Reichsstadt zu sein, hatte die Hauptstadt Schlesiens doch durch ihren alten Handelsreichthum volle Unabhängigkeit erlangt, so, daß sie die Hofreligion ihres Oberherrn von allen Stadtamtern aussschließen und, während des dreißigjährigen Krieges, im Vertrauen auf ihre Festungswerke und auf ihre Waffenmacht, mit den Schwesden, wie mit dem Hofe zu Wien, Verträge auf Parteilosigkeit zu unterhandeln wagen durfte. Darum sühlte sich der Bürgerstolz unster den neuen Gesetzen zu Ansange oft gekränkt 3).

Bur allgemeinen Landeshuldigung berief ein königliches Patent vom 2. Oktober 1741 ') die sammtlichen Fürsten und Stände des Herzogthums Niederschlessen bis an die Neiße. Die Huldigungs, predigten ') wurden den 29. Oktober gehalten; zwei Tage darauf sollte die Huldigung selbst erfolgen; aber, da der König die Einsnahme von Neiße abwartete; so kam er erst den 4. Nov. nach Breslau, hielt einen feierlichen Einzug, wohnte des folgenden Tages dem Gottesdienste in der lutherischen Hauptkirche zu St. Elisabeth bei, wo der Inspektor Burg predigte ') und empfing Dinstag, den

<sup>1)</sup> Kundmann S. 454.

<sup>2)</sup> Der Tegt zur Frühpredigt war 1. Thimoth. 2, 1. 2; zur Amtspredigt Psalm 61, 7. 8; zur Besperpredigt Psalm 28, 8.9. Die breslauische Zeitung, welche in der Buchdruckerei der Jesuiten gedruckt wurde, machte in Nr. 126 diese Tegte befannt; aber der erste war durch ein ärgerliches Bersehen des Druckers und Korrestors 1. Timoth. 2, 12 genannt.

<sup>3)</sup> Ancillon Ginige afabemische Gelegenheitsschriften. Berlin 1815. S. 8.

<sup>4)</sup> v. Dlenschlager III. 219.

<sup>5)</sup> Die Tegte waren 1. Chronif. 30, 20; Pred. Salom. 8, 2; Psalm 84, 9. 10. — Fordan hatte den König, den 21. Febr., an 1. Maffab. 15, 33. 34 erinnert.

<sup>6)</sup> Burg Huldigungspredigt von Niederschlesien. Breslau 1741. 4. 6 Bogen.

7. Nov., die Erblandeshuldigung '), wobei der Minister Graf Postewils in Friedrichs Gegenwart die Anrede im Namen des Königs hielt und der disnische Landeshauptmann von Prittwitz im Namen der niederschlesischen Fürsten und Stände antwortete ').

Bielfeld erzält als Augenzeuge, es sei bei der huldigung das Reichsschwert vergessen worden, deffen Knopf bei folder Gelegen= heit gewöhnlich jum Ruffen gegeben wird; aber, der Konig habe alsbald ben Degen gezogen, mit welchem er Schlefien erobert und dem Grafen Schwerin gegeben, der denselben mahrend der Suldis gung als Reichsschwert gehalten. Auch bestieg Friedrich in seiner Uniform den Thron, ohne alles Gepränge. Das Wesentlichste für Schlesien mar, daß der neue Landesherr die gewohnliche Guls bigungesteuer von 100,000 Thalern erließ, fesistehende Abgaben eins führte, die verungluckten Einwohner mit Geld und mit Getraide unterftugte, allen Religionen gleiche Achtung bewieß, Die bes Glaus bens wegen Bertriebenen zurückeief und Jeglichen in feinem Rechte schirmte. Bei den Standeserhohungen 3) erlangten der Graf hats. feld, wegen der freien Standesherrschaft Trachenberg, und Graf Schonaich, wegen der freien Standesherrschaft Beuthen: Carolath, die Fürstenwürde, des Grafen Reichenbach Riederherrschaft Goschüß aber wurde zur freien Standesherrschaft erhoben; der Bischof von Breslau behielt, ohne Beispiel im preugischen State, das Ming-Auch durch Ordensverleihungen bewies fich der Ronig gnas dig. Die breslauischen Stadtsoldaten schuf er zu einem preußischen Regimente 4) um, und verlieh es dem bisherigen Kommandanten von Breslau, Obersten von Rampusch, welcher, in dieser hauptstadt geboren, jum Generalmajor befordert murde 5).

<sup>1)</sup> Die huldigungsmedaille zeigt das Brustbild des Königs, mit der Umschlessen fried. B. R. Suprem. Siles. Inf. Dux.-Rev. Iusto Victori.
Schlessen friend reicht dem Könige die Krone. Ex Fides Siles. Ister,
Vratislav. D. XXXI. Oct. 1741.

<sup>2)</sup> Beide Reden hat v. Dlenschlager a. a. D. Thl. 3. S. 224.

<sup>3)</sup> Cammtlich bei Olenschlager III. S. 230. S. 45;

<sup>4)</sup> R. Pr. Patent und Verbot gegen das gewaltsame Werben ungen seit rolliren in Niederschlessen. Berlin, den 25. Dez. 1741.

<sup>5)</sup> Eine eigene Beschreibung ber Erblandeshuldigung v. 7. Nov. n Bach-Breslau ift unter dem Titel "Triumph von Schlesien" 8. E.

Die Unterhandlungen und der kleine Krieg waren indest ihren Sang gegangen. In dem letteren ragt Hans Joachim von Ziesten hervor, welcher sich schon im Frühjahr so ausgezeichnet hatte, daß er mit dem Verdienstorden belohnt und in drei Wochen vom Oberstwachtmeister bis zum Obersten und Befehlshaber eines Husfarenregiments erhoben worden war; er streifte mit seinen Husaren bis in den Marktslecken Stockerau, nahe bei Wien.

Marie Therese, von so vielen Feinden bedroht, hatte Engslands schlaue Bermittelung ') angenommen, in deren Folge der König von Preußen, welchen bloß der Oberst v. der Golß begleistete, kord Hyndsord und Feldmarschall Reipperg sammt seinem Adsjutanten General Lentulus, am 9. Oktober zu Klein Schnellens dorf im Fürstenthum Oppeln Wassenruh bis zum Frieden verabredesten. Bis dahin wolle man den Krieg nur zum Scheine fortsehen: Reipperg solle, den 16. Oktober, mit seiner ganzen Armee Schlessen räumen, der König aber Reiße nach vierzehntägiger Belagerung einnehmen; im Dezember solle der Friede solgen und in demselben ganz Riederschlessen bis zur Reiße dem Könige abgetreten werden, welcher sich bisdahin von Hyndsord, Reipperg und Lentulus ein unverletzliches Scheimniss angeloben ließ. Friedrich vollzog aber die Urfunde nicht, in welche Lord Hyndsord die Verhandlungen von

nen; auch die helden = State und Lebensgeschichte Friedrich II. ift

<sup>1)</sup> Georg II. sandte nach dem Siege von Molwis den Grafen John Carmichael Hnud ford als Großbritannischen, und den v. Schwisch chelt, als Haundverischen Minister in Friedrichs Lager, welche, mit ganz verschiedenen Vorschriften verschen, als Geschäftsträger verschiesdener Machte, sich selbst mit großem Misstrauen betrachteten. Schw. bot die Neutralität seines Herrn gegen die Abtretung von Hildesheim,

<sup>3,</sup> Denabrud und andern Gebieten an; Hundford trug seine guten Dienste an, Marie Thereste jur Abtretung gewisser Fürstenshumer in Niederschlessen zu vermögen, indest der englische Gesandte Finch den

<sup>5)</sup> usffichen hof gegen Preußen in die Waffen zu bringen frebte und der Brofvenstonar v. Holland, auf Englischen Betrieb, den 15. Jun 1741 orch Inn fel dem Konige v. Preußen ein Ermahnungsschreiben,

<sup>6)</sup> Bilesten wieder zu raumen, überreichte. f. Lord Dover History of Gleric II. Vol. 1. p. 276 und Histoire de mon temps chap. 3.

Mein, Schnellendorf zusammengefasst hatte '), sondern schloss viels mehr auch mit Baiern, den 4. Nov., ein geheimes Schußsund Trußbundniss, in welchem Aursürst Karl ibm für das von ihm zu erobernde Glaß und er Karl (dem 7.) für Böhmen, Obers und Border, Spierreich und für Tyrol die Gewähr leis siete '). Auch Pfalz und Sachsen traten bei. Friedrich stieß zu den Verbündecen in Böhmen. Doch Karl Albrecht, der schon am 3. September in Linz eingezogen war und als fünstiger Erzherzog von Ssierreich die Huldigung empfangen, kehrt um, statt auch das bessiürzte Wien einzunehmen, und erobert Prag, in der Nacht auf den 27. Nov., damit Sachsen es nicht nehme, lässt sich als böhmischem Könige huldigen und wartet dann in Frankfurt die Kaiserwahl ab.

Indest war eine französische Armee in Westphalen eingerückt, um Rurpfalz und Rurfoln zu beruhigen, welche Preußen nicht in den Besitz von Julich und Berg kommen lassen wollten. Da eilte Friedrich, seinen Berbundeten einen Beweis von Mäßigung zu gesten und schloss den 24. Dez. 1741 mit Rurpfalz einen Bertrag<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Schoell. Hist. des traités. T. 2. p. 303.

<sup>2)</sup> Rach Rufter's Beitragen jur preugischen Statsfunde. Berlin 1806. 1. Cammlung. C. 21. ficute Die Ronvengion v. 4. Dov. 1741 bas Rniebeugen bei den Kaiferlichen Thronbelchnungen über die Rurfürflichen Reichslander und die Entschuldigung des Wesandten megen Richter-Scheinens feines Deren, nebft noch einigen andern erniedrigenden Juveftiturgeremonien ab. Dach (des Geb. Rath v. Sted') Schrift von bem Befchlechteadel. Leipzig 1778. G. 49, wurden dem Ronigl. Rurhaufe Brandenburg, durch ben Vertrag v. 4. Nov. 1741 alle Vorrechte ter Konigl. Burde und Souverainetat, und bejonders die uneingeschranfte Macht der Standeserbobungen eingeraumt. Alle diefe, von Raifer Karl 7. jugeftandene Bortheile und Borrechte bestätigte Raifer Feang 1. im 7. Artifel des Dresdener Friedens. - Den 8. Deg. 1743 erließ ber Kaifer ein Reffript an den Rurfürsten v. Maing, als Ergfangler, daß dem Ronige in Preufen auch in Rangleischreiben das Praditat Majeftat gegeben werden folle. Als Souveraine von (Dit.) Preußen haben Friedrich und feine Vorfahren immer das Recht der Standeserhöhungen ausgeübt. f. v. Sted a. a. D. G. 48; G. 45; und in den Archiven die Urfunden über allerlei Adelsverleihungen feit Georg Wilhelm.

<sup>3)</sup> Dieser Bertrag ift niemals gedruckt worden; angeführt aber in Bachmann's Pfalzweibruckischem Statsrecht. Tubingen 1784. 8. C.

durch welchen er, zu Gunsten des Hauses Sulzbach, auf seine Rechte an diese känder verzichtete. Run wurde auch der Aurfürst von Baiern wirklich, den 24. Januar 1742, zum Kaiser gewält; aber, — et hatte die Entscheidung im Außerwesentlichen gesucht. Seine Unthätigkeit erlöste den Wiener hof von drohender Gesahr; Osterreich entdeckt den Schnellendorfer Vertrag, und der König geht über Oresden, Prag, Glaß den 28. Januar nach Olmüß, welches Schwerin den 26. Dezember besetzt hatte.

Rach diesen Auftritten bietet die Koniginn von Ungarn ein fehr erfreuliches Schauspiel bar. Als sie ju Unfange bes Jahres fo viele Baffen gegen fich geruftet fabe, ba schrieb fie an ibre Schwiegermutter: "Doch weiß ich nicht, ob mir aus ber gangen vaterlichen Erbschaft eine einzige Stadt übrig bleiben wird, um die unter meinem herzen keimende Frucht abzulegen 1)." Doch ver= jagt fie nicht. — Den 13. Marg 1741 murbe Joseph (II.) in Wien zu großem Jubel bes Bolfes geboren. Gelbft ber turtifche Gefandte ließ Geld auswerfen. Raum fonnte Marie Therefie bas Wochenbette verlassen; so eilte fie nach Ungarn, um die Krone biefes Reiches, ben 25. Jun, fich auffegen zu laffen. In Diesem Schmucke ritt fie mit verhängtem Zugel nach bem Konigeberge und that bie vorgeschriebenen Rreughiebe gegen die vier Weltgegenden. Drauf tehrte fie nach Wien gurud. Als aber Baiern, Frangofen, Cach. fen, Preufen naber beran brobeten; da rief die entschloffene Roni= ginn Ungarns Landstånde nach Presburg gusammen. Bater wurde biefes Land von bem Raiferhaufe fehr unbillig behandelt; Rarl 6. folgte milderen Unfichten; aber erft feine edle Tochter eroberte fich die Bergen jenes hochfinnigen Bolfes burch Une fennung feiner Rechte; noch mehr burch Bertrauen in ber Roth.

<sup>145; —</sup> Marquis de Valori, welcher ihn als Kurvfälzischer Bevolls mächtigter mit Graf Podewils verhandelte, spricht in seinen Mémoires T. 1. p. 135 von dem Inhalte und von den bei der Absassung bes vbachteten diplomatischen Förmlichkeiten. Ubrigens hatte Friedrich schon in dem Vertrage mit Frankreich, vom 24. Nov. 1741, auf Justlich und Berg verzichtet. Valori. 1. c. p. 136.

<sup>1)</sup> Voltaire précis du Siècle de Louis XV.

Im Trauergewande, aber in ungarischer Tracht, bes heiligen Stephan's Rrone auf bem Saupte, mit bem toniglichen Schwerte umgartet, (bochft verehrte Gegenstande ber Bolfer von Ungarn), erschien Marie Theresie ben 13. September 1741 im Schlosse gu Presburg. Majestatisch schritt sie durch den Sal und bestieg die Buhne, von welcher herab ber herrscher die Stanbe anzureben Rach einigem Schweigen schildert ber Kangler die traurige lage ber Dinge und bittet um Schleunigen Beiftand. Dann erhebt die Koniginn ihre Stimme, bem herkommen gemag, in lateinischer Sprache: "Die betrubte Lage ber Dinge, fagt fie, hat Uns bestimmt, Unfere geliebten und treuen Stande in Ungarn an ben neus lichen Rriegeseinbruch in Dfterreich, an Die Gefahren Diefes Reis ches zu erinnern und fie um ein Mittel gegen fold, Ungluck zu ers suchen. Selbst bas Konigreich Umgarn, Ich, Meine Kinder 1) und meine Krone werden bedroht. Berlaffen von allen meinen Bundess genossen, fete ich mein Bertrauen lediglich auf die folange erprobte Treue und Tapferkeit der Ungarn. In diefer außersten Gefahr ermahne 3ch euch und die Stande bes Reiche, unverzüglich über die Mittel euch zu berathen, welche fur Meine, Meiner Rinber und Meiner Krone Sicherheit die zweckmaßigsten find und fie fogleich ins Werk zu fegen. Was Mich anbelangt; fo tonnen bie getreuen Stande und das Bolt von Ungarn auf Meine Mitwirfung in Allem, mas zur herstellung allgemeiner Wohlfahrt und bes alten Glanges Diefes Reiches Dient, rechnen 2)."

Die Jugend, die Schönheit und das Unglück der damals schwangeren Fürstinn rührten augenblicklich die ganze Berkammlung. Die Magnaten, die Abgeordneten zogen die Sabel halb aus der Scheide und riefen "Wir wollen für unsere Königinn Marie Theressie sterben!" Gerührt von diesem Beweise des Eisers und der

<sup>1)</sup> Marie Thereste hatte damals ichon vier Rinder geboren:

Die Erzherz. Elisabeth, geb. d. 5. Febr. 1737, farb b. 2. Jun

die Erzherz. Marie Anne, geb. d. 6. Oct. 1738, gest. d. 19. Oct.

die Erzberg. Charlotte, geb. d. 12. Januar 1740, farb d. 25. Januar 1741.

<sup>2)</sup> Coxe Hist. de la maison d'Autriche. T. 5. p. 52.

Treue brach die Königinn, welche bisdahin eine ruhige haltung bes Hauptet hatte, in Thränen aus. Dies erhöhete die Begeisterung ber Bersammelten, und sie stimmten, nachdem sie in ihre verschies benen Sale sich zurückgezogen, für großen Beistand an Mannschaft und Geld. —

Ein noch rührenderer Auftritt fiel vor, als die Abgeordneten sich, den 21., wieder am Fuße des Thrones versammelten, um den Schwur des Herzogs von Tostana, als Mitregenten, zu empfangen. Nach vollzogenem Brauche rief Franz aus: "Mein Blut und mein Leben für die Königinn und für das Königreich Ungarn!" Da nimmt Marie Theresie den jungen Erzherzog Joseph, ibren Sohn, auf den Arm und zeigt ihn der Versammlung. Alle riesen wieder, Freudebegeistert: "Moriamur pro Rege Nostro Maria Theresia 1)!"

In Ungarn aber folgt eine allgemeine Rustung. Der Palatin des Reiches, Graf Palfy, beschloss, seines hohen Alters ungerachtet, selbst mit ins Feld zu ziehen; so die Esterhazy, Nadasdy, Bathiany, und viele andere Große. Franzosen und Baiern unter dem Grafen Segur werden aus Ssterreich gejagt, dessen Wassen an demselben Tage, den 12. Febr. 1742, in München einziehen, an welchem Karl 7. in Frankfurt prachtvoll gekrönt wurde.

Der preußische Abler verfolgt sein Ziel. Leopold Erbprinz von Dessau hat den 9. Januar Glat erobert und den 20. Februar von der ganzen Grafschaft die Erbhuldigung eingenommen; — Dieterich von Dessau ist in Ungarn eingefallen und hat das Landsausgebot zerstreut; General-Lieutenant von Marwitz empfängt zu Reiße den 6. Mai die Huldigung von Oberschlessen. Friedrich selbst war von Olmütz auf Brünn vorgerückt, welches General Seher voll Einsicht und Muth vertheidigte. Vier Wochen hatte der König vergeblich die Einnahme erstrebt. Er hob die Einschlies gung auf und eilte nach Böhmen, als Schlessen von den Ungarn bedroht war, die Sachsen zweideutig erschienen und die Franzosen heinslich unterhandelten, damit ihnen Baiern nicht zu wichtig werde.

Much hier in Bohmen, in so entscheidenden Tagen, lebt Friedrich im Gerusse der Musen; er bittet Algarotti in Dresden, den

<sup>1)</sup> Außer Core, Pezzl Charafteristick Joseph's II. 3. Aufl. Wien 1803. S. 4 und Denis ("Bardenfeuer am Tage Therestens").

10. Marg, ihm bie Arie "All' onor mio rifletti aus ber Oper Lucio Papirio zu schicken; er erfreut fich berfelben und bittet feis nen abwesenden Freund, den 18. April "de feliciter il Sassone (haffe), de ce qu'il en est auteur." Ja, in biefem letteren Briefe ersucht er Algarotti, ben Canger Pinti fur Die Berliner Oper ju ermerben und bis gegen 4000 Thaler ju bieten. Darauf fam ein neuer feindlicher Befehlshaber, Bergog Rarl Alexander von Lothringen 1), Franz Stephans Bruder, mit 40,000 Mann ben Preußen entgegen. Friedrich schlug ihn, ben 17. Dai; bei bem Dorfe Chotufit und ber Stadt Czaslau. hier zeigte ber Sieger zuerft Spuren feines Felbherrngeistes, wenn auch Die Ideen nicht gang kunftgemäß ausgeführt murben. Wie bei Molwit bie Barde; fo ragte bei Czaslau bas Regiment bes Pringen Leopold von Deffau, und in demfelben ber Felbprediger Gegebarth 2), burch besonderen Beldenmuth hervor.

Der König von Preußen hat durch zwei glückliche Schlachten und durch einige andere erfolgreiche Waffenthaten seine Aufgabe geslisst: Schlessen ist erworben; auch den von ihm gewälten Kaiser bat er in seiner Würde als Oberhaupt des Reichs befestigt 3); Osterreich aber darf eben sowenig in Ohnmacht gedrückt, als Frankreichs Übermacht bestärft werden. Das Haus Habeburg hatte seit Karls des 5. Zeiten das deutsche Reich zu untersochen getrachtet; der Passauer Vertrag und der westphälische Friede thaten ihm Einhalt. Nun bereicherten sich Frankreich und Schweden in

<sup>1)</sup> Geb. 1712, den 14. Dez.; gest. 1780 den 4. Jul; vermält mit der Schwesster von Marie Theresie und von 1748 bis an seinen Tod Statthalter der bitere. Niederlande.

<sup>2)</sup> Die eigene Erzälung seiner Thaten f. Annalen bes Krieges 28d. 3. S. 165.

<sup>3)</sup> Friedrich an Duhan, den 27. Mai 1742 "C'est par notre dernière action, que l'Empereur est consirmé dans sa dignité de ches de l'Empire et de Roi de Bohême." Aus dem Briese des Konigs an Jordan, aus dem Lager von Schlep, den 20. Mai 1742, crsichet man, daß der König auch die Relation de la bataille de Chotusitz. Berlin 1742. 4" versasse. An Algarotti schreibt er, den 29. Mai 1742: "La relation, que Vous lirez de la bataille de Chotusitz est de ma plume, et exacte, et consorme à la plus sevère vérité."

Deutschland, dessen Freiheit zu schirmen sie vorgaben. Da erschien Friedrich als der wahre hort der deutschen Erde gegen Frankreich, Schweden und Österreich. Sein Kabinetsminister Graf Podewils unterzeichnete vorläufig in Breslau mit Lord Hnndford, den Marie Theresie mit Bollmachten versehen, am 11. Jun den Frieden ').

Der fieghafte Ronig murbe mit großem Jubel, ben 12. Jul, in Berlin 2) empfangen, mo er am 28. ben Frieden genehmigte, in welchem beibe Theile verfprachen, fein Bunbniff einzugehen, welches Diefem Frieden entgegen mare. Die Roniginn überlafft mit volliger Souverainetait und Unabhangigfeit von der Krone Bohmen und ihrer Lehnsherrlichfeit an den Ronig von Preugen und deffen Erben bas Bergogthum Rieder= und Dberfchlefien, nebft ber Graffchaft Glag und bem mabrifchen Diftritt Raticher; fie behielt aber von Schlesien bas Fürstenthum Teschen, ben jenseits ber Oppa gelegenen Untheil der Fürstenthumer Troppau und Jagerndorf und den sudlichen Theil vom Fürstenthum Reige, so bag 102 schlefische Quadratmeilen von Schlesien bfterreichisch blieben, mahrend 841 schlesische ober 641 geographische Quadratmeilen preußisch murden; welches Alles der Grangregeff ju Ratibor ben 6. Dezember naher bestimmte 3), Ronig Friedrich entfagte in bem Berliner Frieden für fich und für feine Erben allen alten und neuen Unspruchen an die Roniginn von Ungarn. Die fatholische Religion in Schlefien follte in ihrer gegenwärtigen Berfassung bleiben; allen Ginwohnern wurden ihre Privilegien zugefichert, mit Borbehalt unumschranfter Bewiffensfreiheit fur bie Protestanten und ber, bem Couverrain bes Landes zustehenden Gerechtsame. Und, weil die fatholische Rirche von Schlesien größtentheils zur breslauer Didgese gehorte, einige Begirte jedoch unter ber geistlichen Gerichtsbarfeit anderer Bischofe standen, namentlich die Grafschaft Glag unter bem Pras

491

<sup>1)</sup> Der Breslauer Vertrag findet sich bei Wenck T. 1. p. 734; der Berliner Friede S. 739; die Renunciation der bohmischen Stande
auf Schlesien, vom 16. Jul 1743, p. 778.

<sup>2)</sup> Schon den 30. Jun wurde auf den großen Platen von Berlin der Friede ausgerufen. — Das schlesische Wappen wurde dem preußischen einverleibt und in den preuß. Titel "Souverainer und oberster Herzog von Schlesien," eingeschaltet.

<sup>3)</sup> Buschings Magazin. Thl. 10. 3. 477.

ger Sprengel, Troppau, Jägerndorf und Katscher unter dem von Olmütz, Pless sammt Beuthen unter dem von Krakau; so änderte Preußen daran auch nichts!): ja, diese Berhältnisse sind selbst 1815 stehen geblieben hinsichtlich Schlesiens und Osterreichs, während Russland, Frankreich und die Niederlande, als Nachbaren, beliebt haben, daß die Landese und die Sprengelgränze gleich seien.

Noch übernahm Preußen im Berliner Frieden das auf Schlessen, versicherte Darlehn englischer Kausleute, 1,700,000 Thaler, vom Jahre 1735 her, zu bezahlen; auch über die 4,800,000 Gulsten sammt Zinsen, welche von der, 1734 bis 1737, auf Schlessen durch holländische Handelshäuser aufgebrachten Schuld noch übrig waren, wurden die Bestimmungen festgesetzt.

In den Berliner Frieden wurden Georg II. als König und als Kurfürst, die russische Kaiserinn, das Haus Wolfenbüttel und kursachsen eingeschlossen. Der König von England verbürgte nicht aur den Frieden durch eine Urkunde zu Kensington den 24. Jun, iondern schloss auch noch mit Preußen ein Vertheidigungsbündniss Westminster den 29. November 3).

Lord Hnubsord, welcher die ganze Friedensunterhandlung in Greslau geführt, erbat sich von dem Könige, statt aller Belohnung, wie Erlaubniss, sein Familienwappen mit dem preußischen Adler zu ieren, welcher, nach Friedrichs außerst verbindlicher Bewilligung, m Gräflich Hnubsordschen Wappen so angebracht wurde, daß er

13

<sup>1)</sup> Bei aller Glaubensfreiheit wurde doch keinem fremden Geistlichen Einfluss im Lande gestattet; jede pabstliche Bulle bedurfte der königl. Genehmisgung, die Dispensazionen kamen zur Einsicht der Oberamtsregirunsgen; die Ordensgeistlichen machten, um unter keinem fremden Provinzial zu stehen, eigene Provinzen unter sich aus und die Prager, Olsmüher und Krakauer Prälaten bestellten in Schlessen Bevollmächtigte, an welche die landesherrlichen Befehle ergingen und welche, im Namen der fremden Bischbse, die Didzesanrechte ausübten, und Benedist 14. genehmigte das schlesische Generalvikariat.

<sup>2)</sup> Geschichte und Rechtsverhältniss der schlesischen Statsobligazionen aus den Jahren 1734—37. Mit Urfunden. Frft. a. M. 1828. 123 S. gr. 8. 12 Gr.

<sup>3)</sup> Alles bei Wenck. Bd. 1. S. 781; die Zutrittsakte der russ. Kaiserinn vom 12. Nov. 1743 S. 782.

mit ausgebreiteten Flügeln das Ganze umfängt, mit dem Wah spruche "Ex benemerito."

Als der König seinen Bundesgenossen die Friedensnachrich mitgetheilt; so antwortete der alte französische Premierminister de 20. Jun'), in großem Bedauern, daß so das Bundniss zerfallen "Ew. Majestät werden jetzt der Schiedsrichter von Europa und dies ist die glorreichste Rolle, welche Dieselben jemals spiele können. Führen Sie dieselbe vollkommen aus, Sire, indem Shre Bundesgenossen und den Vortheil des Kaisers soviel als möglich zu schonen suchen. Dies ist Alles, was ich bei meiner jetz gen Niedergeschlagenheit Denselben vorzustellen die Ehre habe kann." Ganz eben so spricht es Horatio Walpole in einer Georg dem 2. vorgelegten Statsschrift aus: "that the Kin af Prussia at present holds in his hands the ba lance of Europe<sup>2</sup>)."

Es buntt une nothig, ehe wir biefen Gegenstand verlasser noch ein Wort über Friedrichs Politik, die Moral der Konige al folder, in diesem Rriege beizubringen. Wir haben die Ronigin von Ungarn von vielen Feinden bedroht gefehen: die meiften wol ten Unspruche giltig machen. Frankreich, fur Die pragmatisch Santzion erkauft, fann bennoch auf ben Untergang feines alte Feindes Sabsburg; Mymphenburg follte der Beerd bes Berberben für den Wiener Sof werden. Auch Preugen murde dem Bunt beigefellet; aber - niemals ift es biefer Macht Absicht gemefet fur Frankreichs Bortheil zu wirken, oder, mit demfelben verein Diterreichs Untergang herbeizuführen. Wenn Friedrich jener Maci fich naherte, um besto bequemer ben Besit von Schlesien zu e langen; so fügte er sich barin seinem Berufe als Landesvater. 2Bc in dieser Rucficht ben Konigen obliegt, hat er - ein Beweis, w viel Gelbstverlaugnung es ihm gefostet, nicht überall ber tlein e Moral als Mensch folgen zu durfen — in ben beiben Vorerinn rungen zur "Geschichte meiner Zeit" umftandlich erortert. "Unf Pflicht - fagt er in der 1746 geschriebenen Ginleitung ;

<sup>1)</sup> Hist. de m. t. T. 1. p. 274.

<sup>2)</sup> Memoirs. T. 2. p. 320.

berselben ), ist, für das Wohl unsers Bolfes zu machen; sobald wir indest finden, daß ein eingegangenes Bundniff für dasselbe gefahrlich oder gewagt ist; so mussen wir es lieber brechen, als un= fer Bolt blog stellen: hierin opfert sich ber Fürst für das. Bohl feiner Unterthanen auf." Da nun Franfreich feit heinrich's II. Zeiten Die Westgrange Deutschlands fortwahrend geschmalert, feinen Erwerbungen burch bas Berzogthum Lothringen eine fichere Abrundung hinzugefügt hatte und bennoch nicht abließ, gegen Deutschland und das haus habsburg verderblich anzustres ben; so sollte das Rymphenburger Bundniss eben so wenig ben Berfailleser hof bereichern, als der Große Rurfurft baran gedacht, Schwedens Macht durch ben Bertrag von Labiau zu erheben. -Frankreich hat die Politik des Konigs Philipp von Mazedonien" prach der große Ronig schon 1736, weil er das Gleichgewicht uns ers Erdtheils durch Frankreichs Albermacht bedroht fabe. Ihr viderstrebt er2), indem er scheinbar sich ihr anschließt, und, nache

<sup>1)</sup> Berlinische Monatsschrift. Darg 1787.

<sup>2)</sup> Guvern Erinnerungen an einige merfwurdige Außerungen Friedrichs bes Großen; gefdrieben am 17. August 1813. Berlin. 26. G. 8., zeigt, wie Fr. das Streben der Frangofen in Deutschland einzudringen durch. schaut und beschrantt. Darüber noch folgende flaffische Stellen aus Memoires de Valori. T. 1. p. 152 , Schon in Mahren fagte ber Konig einmal zu Valori, daß er mit dem Wiener hofe in Unterhandlun= gen fiebe, in der Absicht, fich eine Thur jum allgemeinen Frieden offen ju erhalten; und als der frang. Wefandte bem Konige bas Bund= niff feines hofes mit Danemark meldete, fragte Friedrich, mas bie Frangosen benn noch in Bestvhalen machten? Babricheinlich wollten fie ben herrn in Deutschland spielen! Er fei ein beutscher Furft und werde das nie bulden." Valori bemerkte, Diefe Armee fct nur auf des Konigs Wunsch gefommen. Da sagte Fr.: "Ihr babt erklart, daß fie nur bis zu des Raisers Bahl bleiben murde; er ift gewählt; warum zieht ihr euch nicht zurud?" - Fr. an Valori: Au Camp de Czaslau, le 19. Mai 1742: "J'ai tenu parole: â present je suis quitte envers vous, et mes alliés de la bataille, et ces j... f..... de Saxons n'en ont pas été. l. c. T. 2. p. 264. — Valori fommt S. 284 des 1. Theils noch einmal auf den Separatfrieden des Rouigs. Friebrich aber fagte ibm, daß ber übereilte Rudjug ber Frangofen ihn beflimmt habe mit feinem Frieden mit Ofterreich ju eilen, daß er allein bie Laft bes Rrieges getragen und daß er nicht das Opfer fein wolle.

und Domanenkammern, zu Breslau mit 32, und zu Glogau') mi 16 landrathlichen Kreisen hin. Zur Akzise, und Servisver waltung bekam das Rammerdepartement zu Freslau außerder 7 steuerräthliche, das zu Glogau 3 steuerräthliche Kreise ganz so wie in den alten Landestheilen. So hatte jedes der be den Rammerdepartements auch ein Collegium medicum et sanitz tis unter sich und die ganze Provinz bekam den 14. März 174 eine eigene "Generalmedizinalordnung")," nach welche z. B., im Widerspruche mit dem übrigen State, den Milität ärzten die Zivilpraxis in Schlessen bis zum Jahre 1792 untersag war, obgleich die Scharfrichter Beinbrüche heilen dursten.

In gleicher Art blieb das Postwesen der Provinz abgesondert auch die Volkszählungen gingen von dem schlesischen Minister ur mittelbar an den König, ohne dem Seneraldirektorium mitgetheil zu werden.

Bu Handhabung der Rechte in geistlichen Sachen wurden i Breslau und in Glogau Oberkonsistorieu3) errichtet, bestehen aus einem katholischen Pralaten, einem evangelischen Geistliche und aus weltlichen Rathen; Fürst Carolath wurde Ober-Prassder von beiden.

Die Rechtspflege bekam zwei Oberamtsregirungen: i Breslau und in Glogau; 1744 aber noch eine in Oppeln, welch 1756 nach Brieg verlegt wurde. Den 20. Januar 1768 ernannt der König den Präsidenten der Breslauischen Oberamtsregirung von Carmer, zum Justizminister und Chef-Präsidenten sämmtliche Oberamtsregirungen in Schlesien, welchem 1780 von Danckelma nachsolgte. Als der 1795 seine Entlassung nahm, wurde dischlesische Justizministerstelle nicht wieder besetzt. Eine "Allgmeine Land- und Hypotheken-Ordnung" bekam Schlesie den 4. August 1750. Je mehr die neuen Unterthanen die prei gische Berwaltung kennen lernten, welche ihre Städte baute, de

<sup>1)</sup> Ihre Einrichtung wurde den 25. Nov. 1741 durch ein Edift befam gemacht. Das Patent bei v. Dlenschlager III. S. 233.

<sup>2)</sup> Breslau bei Rorn, 96 G. 4.

<sup>3) 1744</sup> noch ein Drittes in Oppeln.

<sup>4)</sup> Mylius C. C. Cont. IV. p. 266.

fandmann, foweit es ohne gewaltsame Beranderung möglich mar, ion bem gutsherrlichen Drucke befreite, fur zweckmäßige Boltebilung forgte, die Gingebornen zu Amtern zog und die Religion eis 1es Jeden ehrte; besto mehr neigte sich bas achtungsvolle Vertrauen em wohlthatigen Landesvater gu'). Das Gebirge hatte nie von ben her eine angelegentlichere Corge für feinen Leinwandhandel Breslau2), welches unter der vorigen herrschaft eine aft republikanische Berfassung gehabt, erklarte ber Ronig ben 21. jun 1742 gur britten Saupt, und Residengstadt seines Reiches, sewilligte ihr auch, den 14. Jul, zwei Messen, auf Lactare und uf Marien Geburt. Aber der Beift dieser Stadt bedurfte doch in ieler hinficht ber Lauterung. Micht burch Berdienfte, fondern burch befrechung gelangte man zu Umtern und mit ben Dagiftratoftellen elbst murbe ein offenbarer Sanbel getrieben. Ja, bie Mitglieber er patrigischen Familien ergalten es felbft mit innigem Bohlgefalen, wie Mandube, das Saupt einer Rauberbande, fie bei fpaer Burucktunft von einer Spazirfahrt als Schutwache gegen feine Raubgenossen bis an bas Thor begleitet, und fich fodann mit einer

<sup>1)</sup> Als der Minister Graf honm 1806 sein Amt niederlegte, reichte er bie von Friedrich II., 1770, empfangene Gebeime Inftrutzion fur die Berwaltung der Proving Schlesten ein; darin steht unter Andern: "Der Adel folle glimpflich, aber mit Nachdruck behandelt werden, man folle ibn nach Schlesten ju gieben fuchen, wenn er auch in Diterreich Guter babe; Beirathen reicher Tochter in's Ausland feien nicht ju erlauben, eben fo wenig der Guterverfauf, um das Geld nach Dfterreich gu schleppen. - Bei ben Beiftlich en folle hoym ftete Spione baben und nicht erlauben, daß Dfterreicher Stifteftellen erlangten. - Sonm folle fich nicht, wie Schlabrendorff gethan (den der Ronig fonft rubmt), von Lieferanten bestechen laffen. - Sonm jolle fuchen die Leibeigenfchaft aufzubeben."- Als ber Minister barauf anzeigte: "es gebe in Schlessen feine eigene Leibeigene" - fo erlauterte ber Ronig bie "honm folle bie und da freie Bauern anfeg-Stelle dabin: jen, damit die unfreien aus ber Dummheit und Sflave= rei gezogen murden."

<sup>2)</sup> Den 28. Sept. 1741 wurde der oben genannte Kriegestath Blochmann, ein geborener Schlesser, dem Rathskollegium als Direktor des Bres-lauischen Magistrats vorgestellt. Derselbe bekam den Karakter als Geh. Kriegestrath und wurde den 25. Oft. 1741 in den Adelstand erhoben. S. (Köhne) Preuß. Wappenbuch. Bd. 2. Blatt 83.

ehrerbietigen Verneigung von ihnen beurlaubt hobe. "Dabei, fagt der berühmte Jurist Klein, ein geborner Breslauer, in seis ner Selbstbiographie ), erinnerte ich mich an verschiedene Versordnungen, welche die Ortsobrigkeiten für die in ihrem Bezirke ausgeübten Räubereien zur Entschädigung verpflichteten, weil man die Fremden, vermöge eines stillschweigenden Vertrages mit den Räubern, dem Diebsgesindel Preis gab. Wie ganz anders nahm sich dagegen die preußische Rechtspflege und Polizei aus."

Wie durch die preußische Herrschaft in Schlessen auch die Religionsverfassung des Landes in einen ruhigen, freien und festen Bustand gekommen 2), werden wir unten im Einzelnen nachzuweisen haben.

Auch bei bem heere wurde vielen Dangeln abgeholfen, welche ber Ronig mabrent des Feldzuges bemerkt. Friedrich besorgte Alles felbft. Befonders fuchte er feiner Reiterei einen befferen Beift einzuflogen, einer Waffe, welche, unter bem großen Rurfurften von Derfflinger, nachft Pappenheim dem tapferften Reiterfuhrer bes Jahrhunderts befehligt, Bunder gethan, burch bie fraunenswerthe Schlacht bei Fehrbellin Brandenburg's Große begrunbet und auch ben Bug langs ber Dfifeetufte glanzend gemacht; aber, feit' fie im fpanischen Erbfolgefriege ihre Ehre eingebugt, faft unbrauchbar geworden mar. Denn der alte Dessauer fonnte es ber verbundeten Reiterei bes Grafen von Stirum nicht vergeben, daß fie fich bei Sochstadt, 1704, von ber weit starteren frangofischbaierschen unter Marschall Villars und dem Rurfürsten von Bai= ern hatte überfallen und schlagen laffen, wodurch er felbft mit feche preugischen Bataillonen in Gefahr gerathen; eben fo batte Friedrich Wilhelm I. bei Malplaquet Die faiferliche Reiterei vor ber frangofischen breimal weichen feben: barum verachtete er, wie Leopold, Alles, was Reiterei hieß 3).

<sup>1)</sup> S. 36. Diese Selbstblographie findet sich in den "Bildnissen jetzt lebender Berliner Gelehrten. Berlin 1806; Klein war 1744 geboren.

<sup>2)</sup> Gesammelte Dotumente und Nachrichten den gegenwärtigen Zustand des Herzogth. Schlessen betreffend. 1741.

<sup>3)</sup> über ben Rubm ber preug. Reiterei unter bem gr. Rurfurften und

a support.

Das Fusvolt verdankte dem Fürsten von Dessau sehr viel, ganz Europa staunte es an. In dem ersten schlesischen Kriege sewerten die Preußen, in Folge der ausdauernden Übung und der eisernen Ladestöcke gewaltig mit dem kleinen Sewehr; den Österzteichern waren noch die hölzernen Ladestöcke hinderlich. Aber die Tage von Molwiß und Ezaslau hatten auch hier den Gesichtökreis etweitert. Selbst die Infanterie wurde zweckmäßiger unterrichtet. Kunstgerechte Bildung hatte der preußische Offizier im Jahre 1740 noch so wenig, daß ihm selbst die geringste Schulsprache abging. Bas z. B. Kolonne sei, kunmerte ihn so wenig, daß, als besichlen wurde in Kolonnen zu marschiren, die ehrlichen Helden zusammentraten und sich im Vertrauen fragten: "wat is denn nn Kolunnige?" dann aber sich damit beruhigten: "eh wat! Ik solge op min Voddermann, wo deh hinmarschirt, ik och ')."

Alles trieb der König selbst. Den 28. März 1743 traf er in Reiße ein, sahe die schon begonnenen Festungserweiterungen und ligte den 30. März, unter großen Festlichkeiten, den Grundstein zum Fort Preußen. Auch Brieg, Glogau, Cosel und Glatz wurs den besser befestigt. — Schon den 21. Jul besuchte er Schlessen wieder zur Truppenmusterung und zur Besichtigung des Festungssbaues in Neiße.

Die durchgreifende Erneuerung aller Truppentheile ersieht man am besten aus den neuen Dienstvorschriften. Friedrich I. hatte swar schon eine unvergleichliche Adliges, Schweizers und Weiße Garde gehabt; das übrige Heer aber war der Willfür der Besiehlshaber überlassen geblieben. Sein Sohn gestaltete dann das Deer gleichmäßig, las die Kriegsreglements der vornehmsten eurospäischen Mächte und, da das aussührliche spanische ihm am bessten gestel; so verfasste er, mit des alten Dessauers und einiger anderer Generale Hülfe, 1726, ein neues Preußisches Kriesgesteglement, in welchem Bewassung, Kleidung, übung der

über ihre spätere Vernachlässigung f. Friedrich's Abhandlung Du Mi-litaire.

<sup>1) (</sup>v. Berenhorst) Betrachtungen über die Kriegskunst. Leipzig 1798. 2. Abth. S. 30.

Handgriffe und der größere Dienst sammt der Stonomie genau beschrieben waren. Im Jahre 1743 nun gab der König der Instanterie, den 1. Jun; den Cavallerie-Regimentern den 13. Jul; den Dragonern, den 1. Jul; den Husaren, den 1. Dez. neue Resglements, welche sehr umständlich und gründlich ausgearbeitet wasren; aber "wohl verwahret und an keinen gezeigt wersden sollten")." Reue Kriegesartikel bekam die Armee den 16. Jun 1749°)."

1740 war von Reinhardt General Feld Rriegeskommissar; Hand Jürgen Detlef von Massow wurde ben 4. Mai 1741 zum Generalmajor ernannt und zum Chef der Montirungsangelegenheisten gemacht mit dem Karakter eines Generalkriegeskommissarius. Der König war mit diesem Manne sehr zufrieden und beförderte ihn 1750 zum Generallieutenant.

Einen Generalstab hatte Friedrich jest noch nicht 3); in den Geschäften desselben ging ihm — dem Alles allein ordnenden, leistenden, übersehenden 4), — Graf Schmettau zur hand, den er den 4. Mai 1741 als Obersten und Flügeladjutanten in Dienste nahm und welcher, 1743, zum Generalmajor und 1744 zum Generalsquartiermeister ernannt, nun alle, in dieses wichtige Amt einschlasgende Arbeiten ausschließlich trug. Erst im Winter des Jahres 1756 bildete der König, auf Schmettau's wiederholte Borstellungen, einen kleinen Generalstab, bestehend aus einem Generalquartiermeissterlieutenant, dem Obersten von der Ólsnig, einem sehr hoffnungs, vollen Manne, der aber schon den Tag nach der Schlacht von

<sup>1)</sup> Reue Auflagen dieser Reglements erschienen ben 1. Mai 1764. Das Marschreglement und das Dfonomiereglement haben wir leis der nicht erlangen können.

<sup>2)</sup> Mylius C. C. Contin. IV. p. 155.

<sup>3)</sup> General Du Moulin war den 26. Sept. 1729 zum Generalquartiermeister ernannt worden und blieb auch dis an seinen Tod 1756 im Genusse dieses Amtes, obgleich Friedrich allein besorgte, was in den Generalquartiermeisterberuf gehörte (s. Schmettau's Leben S. 282.), bis er den Grafen Schmettau heranzog.

<sup>4)</sup> Einen Dienstbrief des Königs an Oberst Du Moulin vom 3. Febr. 1741 findet man in "Helden-, Stats- und Lebensgeschichte. Theil 1. S. 718.

Prag von den Panduren erschossen wurde, und vier Quartiermeissterlieutenants; Schmettau blieb Generalquartiermeister 1).

Es ist wohl hie und da gesagt worden, daß Friedrich Alles, was nicht zur Linie gehört, nur wenig beachtet habe, und es ist eben so wahr, daß er die Befehlshaberstellen in den Festungen gebrechlichen Stabsossizieren aus der Linieninfanterie anvertraute, welche, in der Wissenschaft von Vertheidigung der Plätze ganz unstundig waren, als daß er Ingenieure, Mineure und Artilleristen im Avancement und auch sonst wenig begünstigte und förderte?; auch legte er in die festen Plätze nur schwache Besatungen, meissentheils unsichere Leute; indess wirfte Friedrichs Persönlichteit überall so beselend, daß auch in den minder beachteten Wassen sehr treffliche Männer das heer verherrlicht und den Ruhm der Krone Preußen besordert haben. Wie groß der König selbst aber in Beslagerung sester Plätze gewesen, und wie ganz Europa auch von seisnen eigenthümlichen Berbesserungen im Geschützwesen gern gelernt, werden wir unten verschiedentlich zu zeigen Gelegenheit sinden.

<sup>1)</sup> Schmettau's Lebensgeschichte von dessen Sohne. Berlin 1806. S. 344. — 1758 wurde Capitaine v. Gaudi, der seit der Schlacht von Rossbach nicht mehr ganz beliebt war, Capitaine des Guides. — Den Tag vor der Schlacht von Liegnis vertraute der König dem Lieustenant heinr. Wilh. An halt die Feldplanfammer an, der dann rasch befördert, aber, nach mehrjähriger Bakanz, erst den 24. Mai 1765 zum Generalquartiermeister ernannt wurde.

<sup>2)</sup> Sendel's Nachrichten von vaterland. Festungen. Bb. 4. S. 24. — Ein preuß. Ingenieurforps giebt es erst seit 1728; vorher nur Handwers fer. 1728 zählte das Ing. = Korps 39 Offiziere und Conductörs (d. h. Seconde=Lieutenants) an deren Spipe Oberstlieut. v. Wallrave stand. Friedr. II. fügte 1740 den 40. Offizier hinzu; bei seinem Tode zählten die Ingeniörs 62 Offiziere. An des G. M. v. Wallrave Stelle trat 1748 G. M. v. Seers; 1757 folgte ihm Oberst v. Balby, nach dessen Abgange das Corps bis 1789 keinen wirklichen Chef gehabt hat.

## Der zweite schlesische Krieg.

arie Theresie hatte seit bem Berliner Frieden alle ihre Kräfte gegen Frankreich, und Baiern gerichtet. Belle - Isle und Broglio waren vor Karl von Lothringen im Jun 1742 bis unter die Ranonen von Prag: juruckgezogen, wo es ihnen an allen Bedurfniffen fehlte, wahrend sie 70,000 Feinde um sich gelagert faben. Sie fordern freien Abzug mit allem Rriegsgerathe; Die Roniginn von Ungarn aber, von bem englischen Gesandten bestimmt, will unbedingte Ergebung. Es hatte ben 3. Februar Diefes Jahres Lord Carteret in London, an Robert Walpole's Stelle, bas Ruder ber Geschaftsführung bekommen, ein friegerisch gefinnter Freund bes Saufes Sfterreich, für welches wir feinen herrn auch gleich in ben Waffen feben werben. Dhne Englands Ginfluff hatten Frang Stephan und Herzog Karl die in Prag eingeschlossenen Franzosen und Baiern abziehen laffen. Die fchwer bedrangten vertheibigen fich mit tapferer Einsicht. Maillebais will im Oftober mit 50,000 Mann zu hulfe kommen; ihm geht Karl von Lothringen entgegen; wahrend Fürst Lobkowig die Berbundeten mit 10,000 Mann beobachtet. Broglio stellt sich mit 12,000 Mann bei Teplit auf; vergebens. Maillebois foll nichts Gewagtes unternehmen: er giebt nach Baiern gurud; Rarl von Lothringen folgt ihm und beibe neh. men bafelbst Winterlager. Broglio wird Befehlshaber bes Mailleboisschen Beeres: Belle-Isle aber bekommt ben Befehl, Prag auf jeden Fall zu raumen'). Ein gefährlicher Auftrag; aber ber Reldherr ift einsichtsvoll, bas heer tapfer. Die Frangofen brechen in der Racht vom 16. Dezember auf mit 11,000 Mann zu Fuß und mit 3000 Reitern, abgehungert und schlecht gekleibet. Alles Rriegesgerath, auch 30 Geschütze und 6000 Bugpferde werden mitge-

<sup>1)</sup> Der Kardinal Fleury hatte ihm gar geschrieben: "la paix, Monsieur, à quelque prix que ce soit!" Marie Theresie aber verwarf die zwischen Belle-Isle und ihrem Gen. v. Königseck eröffneten Friedens- verhandlungen. S. Mem. de Valori. T. 1. p. 169.

nommen; nur die Schwachen und Kranken bleiben zurück. Lobko, wiß wurde überlistet; er schadete wenig; aber Frost und Hunger rafften 1200 Mann dahin, ehe Eger erreicht war; noch mehr starben hier an Erschöpfung. Der in Prag zurückgelassene General Chevert kapitulirte mit Lobkowiß den 26. Dezember und zog ab.

Die dsterreichischen Wassen sind hoffnungsvoll und ermuthigt. Herzog Karl siegt den 9. Mai 1743 in dem Tressen bei Simpach über die Raiserlichen, dringt über Iser und Donau bis München vor; Karl 7. entslieht und Baiern huldigt im September der Koniginn von Ungarn und Bohmen.

Die Frangosen stehen am Rhein; sie werben noch bier nicht ungeftort raften. Georg II. will auch Bortheile erringen: er lafft durch seine Flotten Ludwigs des 15. Schiffe und Kolonien nehmen, zieht felbft ben Degen ') und befiegt mit einem aus Englandern, Sannoveranern und Sfterreichern 2) gebildeten Beerhaufen (ber sogenannten pragmatischen Armee), den Marschall Noailles, am 27. Jun, bei bem furmainzischen Dorfe Dettingen, in der Rabe bes Main's. Die Frangofen eilen über ben Rhein guruck; ber Raifer bittet um Frieden: England und Sfterreich aber traumen von wichtigeren Erfolgen, um so mehr, da holland Geld und Mannschaft bietet, und Sarbinien, wie Sachfen 3), dem Worm= fer Bertrage beitritt, welchen England, Sferreich, Solland am 13. September 1743 geschlossen '). König Georg schrieb an Marie Theresie bedeutungsvoll: "Madame, ce qui est bon à prendre, est bon à rendre." Der Brief fiel in Friedrichs Sande'), ber wohl auf seiner hut war. Da kam zu gelegener Zeit ein kaiserlider Gefandter nach Berlin. Es war derfelbe Sedendorf, ber oben vielfach besprochen worden ift. Bon Carl bem 6. bes uns

<sup>1)</sup> Unter ihm befehligte Lord Stair.

<sup>2)</sup> Die Offerreicher führte Reipperg.

<sup>3)</sup> M. Theresie verband sich mit Sachsen den 20. Dez. 1743, Wenck T. 1. p. 722; noch genauer bestimmte der Vertrag vom 13. Mai 1744 die Bürgschaft ihrer Länder; auch Schlesiens. S. Faber's (d. i. Leucht's) Euroväische Statskanzlei. Thi. 88. S. 296.

<sup>4)</sup> Wenck, I. p. 677.

<sup>5)</sup> Hist. de m. t. T. 2. p. 51.

glucklichen Turkenkrieges wegen gefangen gesetzt, war er 1740 erst, nach dreijähriger schwerer haft aus der Festung Grätz in Stepersmark entlassen worden, worauf er in Meuselwitz gelebt hatte und im Januar 1742 nach Frankfurt am Main geeilt war, wo Karl 7. ihn mit Freuden in seine Dienste nahm und auf Beobachtungen nach Berlin sandte. Friedrich empfing den kaiserlichen Abgeordnesten mit vieler Gnade und gab ihm die Versicherung, daß er jede Gelegenheit, das Interesse des Kaisers zu unterstützen, ergreisen wolle. In gleicher Art kam Seckendorf zetzt wieder, Mitte Fesbruar 1744, nach Potsdam. Er fand den König in der günstigssten Stimmung für Karl 7.

Unter dem Bormande, seine Schwester in Baireuth und in Unfpach zu befuchen, machte Friedrich im Fruhjahr eine Reife in bas Reich und brang bis Soben Stringen vor, scheinbar aus Reugierde, die Trummer ber baierschen Urmee ju feben; in ber That aber, um zwei wichtige Zwecke zu erreichen: ben allgemeinen Frieben und die Erhaltung des Raifers. Dabei fam ber Ronig zuerft auf die Idee eines Furftenbundes jum Schute bes Reichs= oberhauptes 1). Aber "Rein Geld, fein Schweizer," fagt bie " Beschichte meiner Zeit," lafft fich auch auf die deutschen Furften anwenden;" - benn ba Frankreich feine Sulfsgelder gahlen wollte, fo traten ber Landgraf von Seffen, der Bergog von Burttemberg, Rurtoln, Rurpfalz und ber Bischof von Bamberg, welche er schon gewonnen — in ihre Parteilofigfeit jurud aus der Union, welche Preugen mit ihnen ben 22. Mai in Frankfurt am Main geschlof= fen hatte, "um Deutschland feine Freiheit, bem Raifer feine Burbe und Europa feine Ruhe wieder zu geben 2)." Mit Frankreich hatte ber Berliner Sof zu gleichem Zwecke schon im April 1744 in Paris durch den Grafen Rothemburg3) und den Bergog von Richelien einen Allianztraftat verhandelt, nachdem, mit Beihulfe ber

<sup>1)</sup> Hist. de m. t. T. 2. p. 57. 47.

<sup>2)</sup> Den Frankfurter Unionsvertrag im lateinischen Driginal giebt Schble Hist. abregee T. 2. p. 444—452.

<sup>3)</sup> Den Grafen Rothemburg schickte Friedrich zu diesem Geschäfte eigends nach Versailles, weil sein Gesandter, der Baron de Chambrier, schon seit 20 Jahren auf diesem Posten, ein alter Mann war.

-437 104

herzoginn von Châteauroux'), ber Minister bes Auswartigen, Darauf Kriegserklarung2) Lude Amelot entfernt war. mig's 15. gegen die Koniginn von Ungarn, Versailles den 26. Upril 1744 und Angriffsbundniff') zwischen Preugen und Frankreich, Versailles den 5. Jun, gegen Sserreich, zum Schutze bes Raifers. Preugen sollte nach demselben das offerreichische Schlesien und von Bohmen den Bunglauer und Leutmeriger Rreis, sammt bem Lande zwischen bem Ronigsgrater Rreise und Sachsen, Pardubig und Rollin erhalten; Frankreich bedung fich ansehnliche Abtretungen in den Diederlanden aus. Friedrich mar über Diefes Bundniff fo zufrieden, daß er bem Brigadier Du Mesnil, melder ihm ben Abschluff beffelben überbrachte, fagte: "Mit Bergnugen febe ich mich an Schwedens Stelle treten; einst war es der Lieblingsbundesgenosse Frankreichs, jest ift es ein Rorper ohne Ceele; diefe fehlt mir nicht und man wird gufrieben fein 1)."

Also fielen 80,000 Preußen, sammt ben kaiserlichen Hulfsvolkern, den 15. August in Bohmen ein b; 12,000 Ssterreicher unter General Graf Harsch ergaben sich den 16. September in Prag nach sechstägiger Belagerung, bei welcher Markgraf Friedrich Wilhelm b), ein Bruder des bei Molwitz gefallenen Markgrafen

<sup>1)</sup> Sie starb den 8. Dez. 1744; Friedrich hat ihr in der Hist. de m. t. T. 2. p. 75. 81 und 150 ein schones Denkmal geseht.

<sup>2)</sup> Rousset Recueil T. 18.

<sup>3)</sup> Flassan Diplomatie française T. 5.

<sup>4)</sup> Flassan Diplomatie franç. T. 5.

<sup>5)</sup> Das preuß. Manifest sangt an: "Der König glaubet verbunden zu sein, ganz Europa von dem Entschluss zu benachrichtigen, welchen Höchstdieselben durch gegenwärtige Conjuncturen, zum Besten und zur Beruhigung des gemeinen Wesens zu fassen gemüßiget worden; "und schließt: "Mit einem Wort, der König begehret nichts, und es ist um sein eigen Interesse hier gar nicht zu thun; sondern es ergreisen Ihro Maj. nur zu dem Ende die Wassen, damit Höchstdieselben die Freisheit des Reichs, die Würde des Kaisers und die Ruhe in Europa wieder herstellen." Diarium Prag. S. 96. — Die vom F. M. Gr. Schwerin am 15. Sept. dem Grasen Harsch gewährte Capitulation eben da S. 108.

<sup>6)</sup> Geb. 1715, der dritte Sohn vom Markgr. Albrecht Friedrich, einem Sohne des gr. Rurfürsten.

Friedrich, am 12. September, durch eine Stückfugel, an ber Seite des Königs, das Leben verlor, und der Grenadier David Krauel von des Erbprinzen von hessen Darmstadt Regiment sich so auszeichnete, daß der König ihn, unter dem Ramen Krauel von Ziskaberg in den Adelstand erhob und zum Lieutenant bestörderte.

Indest eilte Herzog Karl aus dem Elsaß, welchen Friedrich also den Franzosen gerettet, herbei. Er war, den 3. Jul gegen Coigny über den Rhein gegangen, hatte die Linien von Germersscheim und Lauterburg erobert, von Trarbach an der Mosel aus durch ein hestiges Manisest des Generals Mentel gegen Frankzeich, sechs Provinzen zur Empdrung gegen die Regirung aufgesfordert und selbst Paris in große Unruhe versetzt; dann aber sich den 23. August dei Beinheim über den Rhein zurückgewandt. Daun, damals Regimentschef, sührte die Arrieregarde.

Als nun Sterreicher und Sachsen zusammenstießen, ba ging bas preußische Heer, ben 9. Nov., bei Kollin und Ruttenberg über die Elbe. Der König selbst brachte es, nicht ohne Berlust, nach Schlessen; aber sehr schlimm ging es ber preußischen Besatung in Prag unter dem G. L. v. Einsiedel, welcher, vor dem Abzuge, die Festungswerke sprengen sollte. Dabei entstand Berwirrung und Empdrung der Einwohner, welche Panduren einließen, ehe der preußische Bortrab auf der andern Seite ausgerückt war; so daß dem Feinde Seschüß, Gepäck und Kranke in die Hände sielen, und eine große Menge überläuser ihm zueilte. Sanz anders hatten Belle-Isle und Chevert den Plaß verlassen. Darum gab der König dem General von Einsiedel 2) den Abschied; Fürst Leopold von Dessau

<sup>1)</sup> Voltaire siècle de Louis XV. chap. 11. — Frictrich au Valori, au Camp du Budin, le 31. Août 1744: "Mon gros Valori, nous prendrons Prague, tandis que vos Français ne feront que des sottises."

<sup>2)</sup> über Einsiedel's Abzug aus Prag am 25. Nov. siehe "Ungebruckte Nachrichten die Feldzüge der Preußen betreffend. 4. Thl. S.
54. Histoire de m. t. T. 2. p. 137. Diarium Pragense, d. i. Ausführliche Beschreibung alles dessen, was sich von Anfang des lettern
böhmischen Kriegs an sowohl bei der Belagerung und Eroberung von
Prag, bei Besehung der preuß. Truppen und bei Berlassung derselben
zugetragen, abgefasst von einem Böhmischen Landsmann. Mit

aber, bisher sein hoher Gonner, der ihn auch zum Kommander des Leibgardegrenadierbataillons empfohlen, verachtete ihn, als Einen, der den preußischen Wassenruhm besteckt und ließ ihn nicht vor sich; der Feldmarschall Graf Schwerin dagegen, welcher, aus Kücksicht auf die schwierigen Umstände, den unglücklichen Kommandanten mit Milde zu behandeln gerathen, verließ das heer in Ungnaden und erschien bei demselben nicht wieder, so lange der alte Dessauer lebte. Dann aber lud der König ihn zu sich ein und schenkte ihn dem Heere wieder.).

Bu bem widerwartigen Ractjuge aus Bohmen hatte bie Preufen ein alter Feldherr genothigt, welcher dem Bergoge Rarl als Rathgeber jur Seite fand, und welcher an bem fpateren Feldherrn. ruhme feines großen Gegners einigen Untheil hat. Traun. Als Friedrich namlich den weit überlegneren Feind in Bohmen zum Schlagen zu bringen gesucht, hatte ber gezaudert, hatte fefte Stellungen eingenommen; Die Preugen burch feine leich= ten Bolfer in Uthem gehalten, Die Bufuhr erschwert; fo bag ber Ronig, auf alle Beise geschwacht, nach Schlesien sich guruckziehen muste. Mit hoher Achtung ruhmt Friedrich beshalb ben alten feindlichen Feldmarschall in ber "Geschichte meiner Zeit:" "Das Benehmen des herrn von Traun, fagt er, ift ein Mufter von Bollfommenheit, welches jeder Militar, ber fein Sandwerk liebt, fiudiren muff, um es nachzuahmen, wenn er die Talente bazu hat. Der Ronig ift felbst überzeugt, bag er diesen Feldzug als feine Schule in der Rriegestunft betrachten muff und ben herrn von Traun als seinen Lehrer." — Auch in der Epistel "Uber das Schicffal," welche Friedrich mahrend bes fiebenjahrigen Rrieges geschrieben, hat er dem mackeren Manne ein Denfmal gesett; felbst 1770 murde ju Meuftadt in Mahren bei ben geiftreichen Unterres bungen mit bem Pringen von Ligne fein Andenken erneuert 2).

Beilagen. Gedruckt zu Prag 1744. 111 S. 4. Der unglückliche Ausmarsch fommt S. 76 und S. 82 umständlich vor.

<sup>1)</sup> Wie der Konig den alten Feldmarschall 1747 wieder zu fich eingelas den f. Pauli's Allgemeine Preuß. Personalchronik. Berlin 1820. S. 281.

<sup>2)</sup> Der König sagte zu dem Pr. v. E. "Savez-vous, qui m'a appris le peu que je sais? C'est votre ancien Maréchal Traun — voilà un Triedr. d. Gr. I.

Um den Krieg mit Nachdruck fortsetzen zu konnen, muste Friedrich schon auf außerordentliche Weise Geld zu bekommen suchen. Das oben erwähnte große Silbergerathe aus dem Berliner Schlosse: das silberne Chor, alle silberne Kronleuchter und alles Silber aus dem weißen Sale wurde, im Dezember 1744, bei Rachtzeit, damit das Volk nichts erführe, von dem Geheimenkammerier Fredersdorf durch die zwolf königlichen heiducken zu Schiffe in die Münze gebracht 1).

Die Franzosen blieben unthätig; Kaiser Karl 7. bekam einen beftigen Unfall von Fußgicht, als einer seiner Sauptleute ihm die Riederlage der franzosischen Scharen bei Reuneck meldete. Die Sicht trat ihm in den Leib und er starb in Runchen den 20. Januar 1745. Marie Theresse aber hatte schon bei Gelegenheit des mit England, Holland, Sachsen in Warschau?) am 8. Januar ganz geheim erneuerten Wormser Bundes, Schlessen wieder für ihr Eigenthum erklart. Wirklich eroberten ihre Truppen ganz Obersschlessen, auch Kosel, den 27. Mai (von den Preußen den 6. Sept. wiedergenommen). Doch ernteten auch die Preußen Lorbeern: der Oberstlieutenant von Wedell?) hatte am 19. Rovember 1744 mit seinem einzigen Bataillon troß dem Feuer aus 50 Geschüßen, bei

homme cela; "— und an einem andern Tage: "Le Maréchal Traun est mon maître, il me corrigeoit des sautes que je saisois." Siehe Mémoire sur le Roi de Prusse Fréderic le Grand p. Msgr. le P. de L. A Berlin 1789. p. 10. 20.

<sup>1)</sup> Hist. do m. t. T. 2. p. 271. — Den 29. Januar 1752 forderte Fredersdorf auch "fammtliches Silbergeschirr" aus der Kunstkammer ab (20 Stud und 55 Uhren), um es zu verkaufen. S. v. Ledebur Gesschichte der Kunstkammer. Berlin 1831.

<sup>(2)</sup> Bertrag von Warschau s. Wenck T. 2. p. 171. Ofterreich und Sachfen schlossen in Leivzig den 18. Mai 1745 noch ein besonderes Bundniss, Friedrichs Macht zu beschränken; s. Herpberg's Recueil. 2. Edition.
T. 1. p. 28.

<sup>3)</sup> Friedrich sagt in der Hist. de mon temps T. 2. p. 131: "Der Pring von Lothringen erstaunte, daß ein einziges preußisches Bataillon gansger fünf Stunden lang ihm den libergang über die Elbe streitig gesmacht batte und sagte zu den Offizieren, die ihn begleiteten: "Ach, wie glücklich würde die Königinn sein, wenn sie in ihrem Heere Offisiere hätze, die diesem Helden gleichen!"

Solonig in Bohmen dem gangen Feinde ben Ubergang über bie Elbe funf Stunden lang streitig gemacht und die Grenadiere bef. felben dreimal juruckgeschlagen. Er erhielt dafür von feinem Ro. nige ben Damen bes preußischen Leonibas, welchen auch Fonqué 1760 wegen seiner ruhmvollen Riederlage bei Landshut bavon trug. Einen anderen Meifterstreich führte Bieten aus, indem et eine, von Friedrich bei Frankenstein überkommene wichtige Bot. schaft an Markgraf Rarl') nach Jagerndorf auszurichten, liftig, am hellen Tage mitten burch die Sfterreicher hinzog, unkenntlich in ben gang neuen Montirungen. - Und mas thut bas haupt diefer flugen heldenführer? — Es stellt sich, als weiche es in furchtsas mer Beforgniff nach Breslau gurud, verlocht fo bie unter Rarl von Lothringen vereinigten Sachsen und Sfterreicher aus ihrer vortheil. haften Stellung in eine gefahrliche Falle und ertampft über fie, am 4. Jun 1745, bei Striegau und hohenfriedberg, zwischen Jauer und Landshut, in funf Morgenstunden, den schonften Gieg, welcher auch fur Friedrichs heldenruhm einer ber ausgezeichnetes ften geblieben ift. Die Reiterei aber, welche folange verfaumt und merachtet gemesen, feiert biefen Tag als ein noch unerreichtes Wert hrer Runft, indem der schnell entschlossene G. L. von Gegler mit em einzigen Baireuthischen Dragonerregimente zwanzig Bataillone n die Flucht jagte, 2500 Gefangene machte, auch 66 Fahnen und ier Geschute erbeutete. Der hocherfreute Ronig verlieh Diesem Belbenregimente 2) schon ben 11. Jun von Berlin aus ben berühm. m "Koniglichen Gnaben Brieff und Diploma vor bas, bei ber lorieusen Bataille bei Friedberg in Schlesien fich hervorgethane Iragoner - Regiment von Banreuth," auf Pergament geschrieben nd mit bem toniglichen Wappen in Siegelwachs verseben - und als ein ewiges Zeichen ber Dantbarkeit" ein neues Siegel mit deutungsvollen Sinnbilbern; zur außeren Auszeichnung auch bie

COMPANY

<sup>1)</sup> Des Markgrafen und ber Reiteret Lob verkundet Hist. de m. t. T. 2. p. 193—197. Die Stelle ist merkwurdig wegen des Königs Freude über den ersten Glanz seiner Reiterei.

<sup>2)</sup> historische Darstellung der wichtigsten Ereignisse des R. Pr. 3 weiten Kurassierregiments (genannt Königinn) bearbeitet von H. Rasvenstein, Lieutenant u. Regimentsadjutanten. Berlin 1827. 174 S. 8.

Grenadierflammen auf ben Patrontaschen und das Recht, ben Grenadiermarsch burch Cambours zu schlagen und den Ruraffiermarsch zu blafen. Das Ehrendiploma aber follte, wie es in bem= felben heißt, "diese hochst ruhmliche und in dem Angesichte ber gangen feindlichen Urmee recht heldenmuthig ausgeführte That bes braven Dragonerregiments von Baireuth auf der Bahlstatt offentlich versiegeln und badurch aus befonderer foniglichen Gnade und thatlichem Erkennen gegen bie boben und nieberen Offiziere bes tapfern Baireuthschen Regimente, Diefes fo herrliche und unglaub= liche Meifterftuck ber erworbenen Rriegeserfahrung, anjego und bei ber Nachwelt in beständigem Undenfen erhalten und außerordentlich verewigen." Der Chef bes Regiments, Dberft Otto von Schwerin, murde jum Generalmajor befordert; Gegler murde in ben Grafenstand erhoben; er befam auch, sowie ber Major von Chazot, ber bie Siegeszeichen überbrachte, Bappenzierden '), melche fich auf diesen seltenen, gegen alte erprobte Soldaten errungenen Tag beziehen: namlich, auf Gegler's Wappenhelme murde gur rechten und gur linfen Geite eine rothe und eine grune Ctanbarte angebracht, in benen sich die goldenen Bahlen 20 und 67 3) befinden; unten am Wappenschilde ein fleiner romischer Schild, an bie umberliegenden Waffen gelehnt, worauf man Marcus Curtius mit bem Roffe in ben offenen Schlund fiurgen fieht, mit ber Umschrift: "Dulce est pro patria mori." - Chazot bekam einen neuen Schild ins Wappen mit bem preugischen Adler und zwei Fahnen, beide mit der Inschrift HF (barunter die Zahl) 66 3). Un Chazot's Mutter fchrieb ber Ronig einen schmeichelhaften, von einer fostbaren Dose begleiteten Brief nach Caen, morin es unter Andern hieß: "Schon langst haben Sie durch die Dienste, wel-

<sup>1)</sup> S. (Kohne) Wappenbuch ber preußischen Monarchie. 1. 286. 40. Blatt.

<sup>2)</sup> In dem Diploma, bei Ravenstein S. 146, steht 66 Fahnen; in Geß= let's Grafenbriefe vom 31. Jul 1745 (zu finden in Mangelsdorf's Preussischen Provinzialblättern. Halle 1787. 1. Wdes 2. Stat. S. 82) steht, Gefler habe dem Feinde "20 Bataillons ruinirt und ihm 67 Fahnen abgenommen; Hist. de m. t. T. 2. p. 212 stehen 21 Bastaillone.

<sup>3)</sup> S. Köhne Bappenbuch Bb. 1. Blatt 31.

che mir Ihr herr Sohn geleistet hat, ein Recht auf meine Achstung und Aufmerksamkeit. Die Mutter eines so braven und alls gemein geschätzen Offiziers kann von Mir nichts Anderes als Besweise eines aufrichtigen Wohlwollens erwarten "1).

"Nur erst seit der Schlacht bei Hohenfriedberg, heißt es in der "Unterweisung für die preußischen Generale" kann man den Zeits punkt festsehen, daß meine Reiterei das geworden ist, was sie sein sollte und jest ist." — Auch der Kriegeslist, durch welche er die Schlacht von Hohenfriedberg herbeiführte, gedenkt Friedrich im elften Abschnitte jener Instrutzion und, wenn er in den nachgelassenen Werken<sup>2</sup>) von dem Pommerschen Dragonerregimente<sup>3</sup>) Bais reuth sagt: "eine That so selten, so ruhmwürdig verdient mit goldenen Buchstaben in den preußischen Jahrbüchern verzeichnet zu werden;" — so sagt er eben dort don dem ganzen Heere: "Die Welt ruhet nicht sicherer auf den Schultern des Atlas, als Preussen auf einet solchen Armee."

Richt fo. schmeichelhaft schrieb ber König an Ludwig ben 15. Der Ritter de la Tour, welcher ben Sieg bei Fontenai vom 11. Mai meldete, bat um Erlaubniss, noch einige Zeit bei dem preußisschen Heere bleiben zu durfen. "Sie wollen also zusehen, wer Schlessen behalten wird?" sagte ber König. "Rein, Sire, entgegenete de la Tour, ich will nur davon Zenge sein, wie Ew. Majesstät Ihre Feinde züchtigen und Ihre Unterthanen vertheidigen werden!" So erlebte der französische Botschafter den merkwürdigen Lags) und bekam ein Antwortschreiben, welches ganz der Lage des preußischen Heeres angemessen war. Der Sieg bei Fontenai nüßte ihm nichts; darum schrieb Friedrich an den König von Frankreich: "Ich habe den Wechsel bei Friedberg eingelöst, den Sie bei Fons

<sup>1)</sup> Frangbfisch in v. Krobne Allgem, teutsches Abelelegicon. Lubeck 1774. 1. Bdes 1. Thl. S. 337.

<sup>2)</sup> T. 2. p. 212.

<sup>3)</sup> Es hatte dies Regiment seine Standquartiere in Pasewalk w.; den 22. Febr. 1806 "Königinn Dragoner" genannt; den 26. Mai 1819 "2. Kürassierregiment (gen. Königinn)."

<sup>4)</sup> a. a. D. p. 215.

<sup>5)</sup> S. Voltaire siècle de Louis XV. chap. 16.

tenai auf mich gezogen. Die Schlacht bei Fontenai und die Einsnahme von Tournai sind für Sie rühmliche und für Frankreich vortheilhafte Ereignisse; aber für Preußens unmittelbaren Vortheil wäre eine am Ufer des Skamander gewonnene Schlacht oder die Einnahme von Peking wohl gleiche Diversionen gewesen." Ludwig der 15. erwiderte diesen empfindlichen Vergleich durch eine kalte und stolze Antwort!).

Die Roniginn von Ungarn, beren Gemal ben 15. September 1745, ohne die brandenburgische und die pfalzische Kurstimme, zum beutschen Raiser ermalt und am 4. Ottober in Frankfurt gefront wurde, fandte Berftarfungen nach Bohmen und Bergog Rarl griff den 30. Sept., fast 40,000 Mann fart, die noch nicht halb so viel gablenden Preugen bei ben Dorfern Gorr und Staudenz, nahe der Stadt Trautenau an; aber - er erlitt eine neue Riederlage 2). Wieder ein Chrentag fur unfere Reiterei, von welcher 12 Schwa. bronen 50 feindliche marfen. Albrecht von Braunschweig3), Des Ronigs Schwager, fiel als preugischer Oberft an Diesem Tage, wahrend fein alterer Bruder Ludwig in ben ofterreichischen Reihen fehr schwer verwundet murbe. - "Ich hatte bei Gorr geschlagen ju werden verdient, fagt Friedrich in der Unterweisung fur feine Generale, weil ich mich burch Detachementer zu fehr geschwächt hatte; wenn nicht die Geschicklichkeit meiner Generale und Die Tapferfeit meiner Truppen mich bavor bemahrt hatten." Übrigens fiel bes Ronigs Lager und Gepack ben ofterreichischen leichten Bol. fern unter Radasdy in die Sande; ju feinem Glucke: benn bie Plunderung des Lagers hielt diefen Saufen fo lange bin, daß er feine Bestimmung, den Preugen in ben Rucken zu fallen, verfehlte, Friedrich freuete fich überdies, daß der Feind teine große Borffel. lung von feinem Sausrath bekommen werbe. Unter Undern ging bei Gorr bes Ronigs Feldbibliothek verloren, welche die Stunden feiner Muge erheiterte und ohne die er nicht fein fonnte. Darum

<sup>1)</sup> Hist. de m. t. T. 2. p. 201.

<sup>2)</sup> Friedrich schrieb mit Bleistift an den Grafen Münchow in Breslau:
..J'ai battu les Autrichiens, j'ai sait des Prisonniers, chantez le Te
Deum!"

<sup>3)</sup> geb. 1725.

bat er feinen Freund Duhan, ben 2. Oftober, um fcbleunige Beforgung bes Cicero, Horaz und Lukian, des Voltaire, Bossuet, Rousseau, Gresset und ber Lettres Persanes; des Fenquières und bet Campagnes de Turenne: Mamen, welche auf Ginn und Beschmack bas beste Licht werfen; barum verweilen wir bei bem Begenstande noch einen Augenblick. Duhan zauderte nicht. Den 15. Dft. Schreibt ihm ber Ronig in Trautenau die Dankfagung für die dienstfertigen Gorgen, benen er feine Unterhaltung schuldig fei. "Ihre Bucher, heißt es, find gludlich angefommen und ich merbe fie bezahlen, fobald ich die Rechnung haben werde. Es ift beffer, die Bucher, welche ich fordere, aus Paris, gebunden tommen gu laffen, als aus holland; Papier und Band find vorzüglicher. Sie machen fich uber mich luftig; in ber That, ich habe bier nicht immer volle Beschäftigung und es findet fich oft ein Augenblick Muge, um ein gutes Buch zu lefen." - Rohnftock, den 24. Dt. tober, an Denselben: "Ich bitte Sie, mir eine schone Ausgabe bes Racine ju taufen und fur meine Ruckfehr bereit ju halten." So ergott ein großer Mann fich an den Wiffenschaften in ben glucklichen Tagen des Sieges und in den truben Stunden wider. martiger Ereigniffe!

Mangel an Lebensmitteln zwang das preußische heer, ben 16. Oktober, zu dem beschwerlichen Ruckzuge durch die holwege bei Schatzlar nach Schlesien.

Friedrich vertheilt seine Scharen zwischen Schweidnit und Stries gau und geht den 28. Oft nach Berlin, wo ihm, wie er den 8. Nov. durch den schwedischen Minister am Dreedener Hofe, Wolfenstierna erstährt'), nach Brühls Entwürfen, ein feindlicher Besuch zugedacht war, der ihn zwingen sollte, Schlessen an Ssterreich; Magdeburg, Sale berstädt sammt Halle und dessen Gebiet an Sachsen abzutreten.

Wir bemerken hier den Anfang befonderer Abneigung zwischen Sachsen und Preußen. Lange hatte der Dreedener hof über den nachbarlichen an der Spree hervorgeragt; dann fing Berlin immer bedeutsamer zu werden an. Endlich wird Preußen eine Macht vom ersten Range in Europa und steht politisch und kirchlich dem Hause habsburg gegenüber. Mit Wem sollen die Sachsen es nun hal-

<sup>1)</sup> S. Hist. de mon temps. T. 2. p. 271. 275.

ten? — Der zweite schlesische Krieg machte sie den Preußen hochst verhasst, weil sie als dierreichischer Anhang erschienen. Daraus mag sich manches Billige und Unbillige erklären. Als Friedriche Armee 1745 in Kursachsen eindrang, ward wohl nicht die strengste Mannszucht geübt; denn der berühmte Freiherr von Thümmel erzählt), daß sein Familiengut Schönfeld bei Leipzig geplündert, die Hofgebäude niedergeschossen, das Bieh erstochen worden. Eben so wurde bei Hohenfriedberg gegen die Sachsen mit besonderer Erbitzterung gesochten.

Schon erwartete Karl von Lothringen, den 20. Nov., den F. M. L. Grafen Stunne vom Rhein her mit 10,000 Mann in der Lausis, während Friedrich bereits wieder in Schlessen auf der Lauer lag, bei Naumburg über den Queis ging, auf Görlit rückte und den 23. Nov. vier, über seine Erscheinung ganz erstaunte sächssische Kürassierregimenter und ein Regiment zu Fuß unter General Buchner bei Katholisch hennersdorf in der Lausis durch Zieten in die Flucht schlug, ganz Sachsen erschreckte und Grunne auf der Hohe von Königsbrück, an den Brandenburgischen Gränzen umzustehren und mit dem sächsischen Hauptheere unter Graf Rutowsfi bei Oresden sich zu vereinigen bewog. Zieten erbat sich für sein Regiment die in jenem wichtigen Gesechte erbeuteten silbernen Pauken.

Wir werden kunftig vielsache Gelegenheit haben zu berichten, wie Friedrichs Bolk, von seinem Hauche begeistert, überall in der Stunde der Prüfung eine sehr rüstige Thatkraft entwickelt und in jener Zeit, wo noch nicht, wie jetzt, alle Bande zum selbstständigen Gebrauche jeglichen Bermögens gelost waren, eine Freisinnigkeit offenbaret habe, welche wohl ein recht erfreuliches Licht auf die Lebensgeschichte des großen Königs zu werfen fähig ist. So wols

<sup>1)</sup> Reise in die mittaglichen Provinzen von Frankreich, 9. Thl. Lvz. 1803. S. 284. Im 2. schles. Kriege zeichnete sich Obersil. v. Schüt als Parzteigänger aus; aber, seine Grausamkeit zu mäßigen muste der König ihm den damaligen Husarenrittmeister von Sendlitz zur Seite geben; s. Charafter und Lebensgeschichte des Herrn von Sendlitz von Fr. von Blankenburg. Lvz. bei Göschen 1797. S. 9. — Über die von Sachsen geforderten Kontribuzionen s. v. Drenhaupt Beschreibung des Saal: Kreises. Thl. 1. S. 577.

len wir benn auch nicht zurudhalten, mas bie Berliner thaten, als fie von Friedriche Rudtehr nach Schlesien, bem . 9. Nov. an bedroht maren. Gie vermanbelten ihre Gtadt in ein befestigtes Lager, und, da die vier Bataillone Besatzung und hochstens 2000 \* neu Ausgehobene ben Plat ju fchuten nicht vermochten; fo bewaffs neten die anwesenden Generale 16,000 Burger: es murden Schangen und Graben aufgeworfen und man hatte fich fo menigstens vor einer Aberrumpelung von unregelmäßigen Truppen fchuten Defto behaglicher fühlten fich nun, nach abgewandter Befahr, die Bewohner der Ronigestadt und fie liegen, bei der Erleuch. tung am 28. Dez., ihren migigen Ginfallen in Sinnbildern auf Grunne, wie auf die, welche mahrend ber Gefahr sich feigherzig bewiesen, freien Lauf. Besonders zeichneten sich zwei Schildereien aus: auf ber einen war Grunne, mit vielen bfierreichischen Beneralen auf Rrebsen reitend, ju feben, in weiter Ferne die Stadt Berlin; Unterschrift: "General Grun' will nach Berlin!" auf der andern fah man viele Rutschen, mit Sechsen und mit Bieren bespannt, auch Raleschen und Rarren, in vollem Rennen von Berlin entflieben; mitten in ber Menge einen Safen, der auch flob; Uns terschrift: "Bur Gesellschaft!"

Karl von Lothringen war nach Bohmen gegangen; die Preus gen hatten täglich Vortheile, bis dem alten Fürsten von Dessau die glänzende Entscheidung des Krieges glückte. Ihm hatte, nach dem Siege von Hennersdorf, der König geschrieben: "J'ai frappé mon coup en Lusace; frappez le Vôtre à Leipzic, et Je compte de Vous revoir à Dresde." Nun war Leopold aus Halle hers angerückt und hatte den 29. Nov. Leipzig genommen. Den 13. Dez. vereinigt er sich mit dem G. L. von Lehwald in Meißen und geht auf Dresden los, von wo König August, ohne seinen jüngssten Prinzen mitzunehmen, nach Prag entstohen war. Bei Kesseldsdorf stand Rutowski in der günstigsten Stellung; der Kitter von Sachsen besehligte die Reiterei. Hier wollte man den alten Dessauer empfangen.

Resselsdorf liegt am Fuße eines, von dem sächsischen lins ken Flügel besetzten Hügels. In dem Dorfe selbst standen sieben Grenadierbataillons: Gebirge, Hohlwege, selbst die große Schwies rigkeit, auf dem glatten Eisboden den Angriff zu machen, war den

Sachfen ermunicht. Erft Rachmittags zwei Uhr tamen bie Preue Ben jum Ungriffe. Gen. v. Bergberg ruckte vorauf mit ben Grenadierbataillons v. Rleift, v. Aulact, v. Munchow, welchen, in 300 Schritt Entfernung, Die drei Bataillons vom Regiment Fürst Leopold von Deffau folgten, unterftutt vom Dragonerregiment v. Bonin. Den erften Ungriff machten Die Srtlichkeit und zwei feindliche Batterien fruchtlos; viele Preugen, auch v. hertberg, fic. len, und ber Furft jog die Grenadiere gurud. Da famen bie -Cachfen in das freie Feld, die Umfehrenden zu verfolgen. Run aber fturmten Bonin Dragoner auf die fieben fachfischen Bataillone ber, daß fie im Augenblicke zerftoben und die feindlichen Batterien genommen maren. Geltfam, bag die beiberfeitigen Sauptheere, Friedrich in Deigen und Lothringen im Plauenschen Grunde am entscheibenden Tage fich gang ruhig verhalten, indem fie von ben Unternehmungen ihrer Seitenheere nicht unterrichtet find. Un biefem heißen Tage zeichnete bas Pommersche Infanterieregiment Rr. 30, damale von Jeet, beffen Ctanblager Stettin und Rolberg war, fich fo aus, dag es fich Reffelsborfs, fammt 20 Ranonen, 4 Morfern, einer Fahne und eines Pars Paufen bemachtigte. Bum Andenken diefer großen That begnadigte ber Ronig alle Df. figiere mit bem Berdienftorden, bas Regiment felbft aber mit einem neuen Siegel, auf welchem bas Undenfen bes 15. Dez. 1745 verewigt ift.

Die geschlagenen Ssterreicher geben nach Bohmen; Friedrich aber besteht das Schlachtfeld und zieht am 18. in Dresden ein, trostet das zurückgebliebene Konigshaus und empfängt den Grafen Friedrich v. harrach, der, von Marie Theresie abgeordnet, mit dem preußischen, englischen und sächsischen Bevollmächtigten den Frieden zu unterhandeln begann, welcher schon am 25. abgeschlose sen wurde, und, zwischen Sperreich und Preußen so lautete '):
,,Der Breslauer Friede sammt den darauf erfolgten Gränzberichti-

<sup>1)</sup> Wenck T. 2. p. 194. Der englische Bevollmächtigte, Thomas Villiers, Gesandter in Dresden, machte sich, fast 30 Jahre später, noch einmal, als Lord Hyde of Hindon, and Earl of Clarendon um den König so verdient, daß er, wie Lord Hyndsord, den preußischen Ablev in sein Wappen bekam.

gungen wird erneuert; Preugen erfennt Frang I. ale Raifer und als Oberhaupt bes Reiches an; Ofterreich verburgt dem Ronige alle feine Staten auch die von Raifer Rarl 7. ihm zugeficherten Bortheile; Friedrich bem Saufe Ofterreich alle feine deutschen Befigungen; Cachsen, Braunschweig, Raffel, Pfalz werden in diesen Frieden eingeschlossen; - Rurfachsen ') bezahlt an Preugen eine Million Reichsthaler; es entfagt für fich und feine Erben, als Eventualerbe bes Saufes Sfterreich, allen Unspruchen auf Schles fien; es tritt auch, "bamit alle 3wistigfeiten und Irrungen, fo bisher zwischen Preugen und Cachsen wegen bes Bolles zu Furftenberg an der Oder und ber Uberfahrt ju Schidlo jum Sftern fic ereignet, abgeholfen werbe, gegen einige ju Schlefien geborige und in ber Laufis belegene Pertinenzien, ober gegen ein anderes Aquivalent an Land und Leuten, Die Stadt und ben Boll gu Fire ftenberg und bas Dorf Schiblo in ber Riederlaufig und alles Rur. fachfische Gebiet auf ber rechten Derfeite an Preugen ab, Damit die Dber funftig mit ihren beiben Ufern überall preußisch fei." -Diefer (fiebente) Artifel bes Dresbener Friedens murbe indeff, meil Sachsen allerlei Schwierigfeiten erhob, nicht erfallt; ift auch felbft im Suberteburger Frieden vergeblich wieder erneuert worden.

Wie beim Berliner Frieden England ins Mittel trat; so auch in Dresden wieder. Un die Stelle des dsterreichischgesinnten Lord Carteret') war 1744 der Herzog von Newcastle und sein Brusder Pelham') getreten. Dieses neue Ministerium bot dem Konige von Preußen in der Übereinfunft, welche der Londoner und der Berliner hof den 26. August 1745 in Hannover schlossen'), segsliche Gewähr für Schlessen und leitete wieder Alles so ein, das Marie Theresse den Frieden schließen musste. Großbritannien bes

<sup>1)</sup> Rurfachsen's Frieden mit Preugen f Bend T. 2. p. 207.

<sup>2)</sup> Nachmals Earl of Granville, geb. 1690, flarb 1763.

<sup>3)</sup> Memoirs of the Administration of the Right Hon. Henry Pel-ham, by the late Rev. Archdeacon Coxe. London 1829. 2 Voll. 4. — Recueil de quelques lettres et autres pièces interessantes, p. s. à l'h. de la Paix de Dresde. London 1745. 4 Bogen in 4. — Bier Briefe des Konigs an Mr. Villiers, Dez. 1745, findet man in den Gesammelten Statsbriefen S. 87—101.

<sup>4)</sup> Wenck T. 2. p. 191; Hist. de m. t. T. 2. p. 221. 229.

durfte ber Rube in Deutschland, ba es mit ben Frangofen und mit bem Pratendenten beschäftigt mar, welcher im Jul die Schottische Rufte betreten. Es verburgte bem Ronige in einer besonderen Berhandlung vom 19. Cept. 1746 den Besit von Schlessen'); eben fo Raifer und Reich "mit Bor und Beibehaltung der Jurium Imperii"2). Das war aber eine gang eitele Borfichtes formet, weil Schlesien niemals zum beutschen Reiche gebort, nie. mals die Reichsgerichte über fich erkannt, niemals zu ben Reichs. laften gefteuert, auch auf ben Reichstagen niemals Gig und Stimme gehabt. Rur in fofern Schlesien 1355 die Lehnsherrlich. feit und Sobeit Bohmens anerkennen muffte, mard es dadurch mittelbar ein Unhangsel vom Reiche. Als Besithum der Krone Preugen ift Schlesien immer als vollig unabhängig vom Reiche angesehen worden und selbst der Raifer hat aus der Reichstanglei bem Konige beständig ben Titel eines souverainen Bergogs von Schleffen gegeben.

Friedrich wohnte den 26. Dezember der Friedensfestpredigt in der Kreuzfirche zu Dresden bei, ergößte sich noch an der Oper Arminio des Kapellmeisters Hasse und zog den 28. Mittags in offenem Bagen, von seinen beiden alteren Brüdern begleitet, seiers lich in das wonnetrunkene Berlin ein, durch die doppelten Keihen der Bürgerkompagnien. Das Bolk aber begrüßte ihn an diesem Tage mit dem Beinamen des Großen; — "Vivat, vivat Fridericus Rex, vivat Augustus, Magnus, Felix Pater Patriae" sangen die Symnasiasten, als Friedrich vor dem kölnischen Symsnasium vorbeisuhr, auf welchem alle Kirchens und Schulbediente versammelt waren 3).

<sup>1)</sup> Wenck T. 2. S. 203.

<sup>2)</sup> Das Reichsgutachten ist vom 14. Mai 1751, und diese Garantie wurde in dem Kaiserlichen Ratisisations-Commissionsdekret vom 29. Mai 1751 wiederholt. Wenck T. 2. p. 527.

<sup>3)</sup> Beschreibung des triumphirenden Einzugs Sr. M. des Königs am 28. Dez. 1745 in Berlin; auch Nachricht von den Illuminazionen und den Festlichkeiten in Potsdam. Verlin in 4. — Sammlung der öffentlischen Freudensbezeigungen wegen des Dresdener Friedens in den K. Pr. Landen. Berlin in 4.

Um Abend Dieses, auch durch Erleuchtung geseierten Siegese und Friedensjubels entzieht der König sich dem "Geräusche des Triumphes," seinen sterbenden Duhan") zu besuchen. Dahin eilt Friedrich mit seinen Brudern, getrieben von der Stimme des Herzens.

Der Krieg hatte den König acht Millionen Thaler gekostet; nur 45,000 Thaler lagen noch vorräthig?): dennoch wurde das Heer neu gerüstet, und, wie'der Aufwand des Landes zu ersetzen, sorglichst berathen.

Hatte der Friede auch die preußischen Gränzen nicht erweistert; so war doch der Waffenglanz des Königs aufs Neue, und herrlicher als zuvor, durch die Welt gestralt, und Friedrich und sein Volk, mit wechselseitigem Vertrauen enger verbunden, hatzten in dem Range der Hauptmächte des Erdtheils sich würdig bewährt.

Mit Baiern hatte die Raiserinn-Königinn gleich nach dem Siege ihres Generals Bathiany über das französische Bundesheer unter Segur bei Pfaffenhofen, den 22. April 1745 in Füßen Frieden geschlossen. Der junge Kurfürst, Maximilian Joseph, erfreut, seine Erblander wieder zu erlangen, entsagte allen Ansprüchen auf Österreich und gab dem Großherzoge von Lostana seine Stimme zur Kaiserwahl. Seckendorf aber, als Hauptunterhandler des Füßener Friedens, machte sich dem Könige von Preußen dadurch keinesweges beliebt.

Frankreich ') fest den ofterreichischen Erbfolgekrieg nun erft

<sup>1)</sup> Wie traulich der König mit Duhan gelebt, zeigt der Briefwechsel mit ihm; den 3. Jun 1740 schrieb er ihm eigenhändig: "Mon sort a changé, mon cher. Je vous attends avec impatience; ne me faites pas languir." Seit 1744 war D. Direstor der Ritteras. in Liegnit; aber er genoss in der Umgebung des Königs das behaglichste Lezben ohne Geschästssorgen. — In der Eloge auf Duhan erwähnt Fried drich auch seines Besuches bei seinem Lehrer, welcher im hause des Fastrianten Espagne, Adlerstraße Nr. 7., den 3. Januar 1746 starb.

<sup>2)</sup> Hist. de m. t. T. 2. p. 328.

<sup>3)</sup> S. Wenck. T. 2. p. 180.

<sup>4)</sup> Hist. de m. t. T. 2. p. 170 wird er fast als Berrather bargestellt.

<sup>5)</sup> Friedrich fchreibt den 25. Deg. 1745 an Valori, daß er Frieden ge-

recht lebhaft fort. Der Marschall (Graf Morit) von Sachsfen, mit welchem Friedrich über diesen seinen glanzenden Feldzug im Briefwechsel stand'), brachte dem Herzoge Karl von Lothrinsgen bei Raucoux im Luttichschen 1746 und etwa acht Monate später bei Laffeld dem Herzoge von Cumberland schwere Niederlasgen bei; Graf Lowendal aber eroberte Bergen op Zoom.

Unfer Ronig schickte in diesem fur die frangofischen Baffen fo fehr gludlichen Jahre 1747 den Premierlieutenant von der Urtilles rie Georg Ernst holzenborf als Bolontar') jur Armee bes Marfcalls von Sachfen, und war mit deffelben genauen Berichten über alle friegerische Borfalle, besonders über die Schlacht von Laffeld fehr zufrieden. Doch gab fich Preugen alle erfinnliche Dube, Die Sofe von Wien 3), London und Versailles jum allgemeinen Frieden geneigt zu machen. Aber, Sfterreich hoffte noch auf glud. liche Erfolge'); auch machte man bes Ronigs Abficht verbachtig; besonders that dies eine "Politische historie der Statsfehler, welche die europäischen Machte in Betrachtung ber Saufer Bourbon und Brandenburg begangen. (Murnberg) Anno 1746," beren Uns terdruckung Preugen in Wien und in Regensburg bewirkte'). Der Geheimerath Ferber murde in Spandau ben 22. Oft. 1746 ent. hauptet und sein Ropf auf einen Pfahl gestectt, weil er landesverratherifche Rachrichten verbreitet 6).

schlossen, weil Frankreich ihn verlassen. Mémoires de Valori. T. 2. p. 298.

<sup>1)</sup> Einen wichtigen Brief von Friedrich an den M. de S. vom 3. Nov. 1746 findet man in "Grimm et Diderot Correspondance littéraire etc. à un Souverain d'Allemagne. Paris 1813. T. 2. p. 375.

<sup>2) 1743</sup> hatte Friedrich Volontairoffiziere in der diterreichischen Armee, ben Feldzug mitzumachen. Hist. de m. t. T. 2. p. 18.

<sup>3)</sup> Nach Wien schickte er deshalb den (jungeren) Grafen Otto Christoph v. Podewils als außerordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten. S. Moser's Europ. Ablferrecht. Thl. 10. Bd. 2. S. 221; Cosmar und Klaproth Statstath. S. 424.

<sup>4)</sup> Ein ruffisches Gulfstorps fam bis in bas Bambergische und Rurnbergische; bas eben trich den Konig jur Beschleunigung bes Friedens.

<sup>5)</sup> Mofers Europ. Bblferrecht. Thl. 8. G. 41.

<sup>6</sup> Ferber mar Geb. Rath und Preußischer Resident in Danzig. Die

Endlich im Jahre 1748, als die kaiserlichen Waffen immer nur Rachtheile erlitten, kam der Friede den 18. Oktober in Achen') zu Stande. Alle Eroberungen wurden zurückgegeben. Kaum, daß Don Philipp, König Philipps des 5. Sohn und Ludwigs 15. Sidam, Parma, Piacenza, Guastalla und ein Stück von Mailand erhielt, welche Gebiete überdies noch theils an Osterreich, theils an Sardinien zurückfallen sollten, wenn des Infanten Mannsstamm aussterbe, oder ihm und seinen Nachkommen die neapolitanische oder spanische Nachfolge sich eröffne.

Im 22. Artikel des Achener Friedens wurden auch Schlesien und die Grafschaft Glat von allen Machten, die an dem Frieden Theil genommen, dem Könige von Preußen verburgt. Sein Gestandter im Saag, von Ummon, war der Bevollmächtigte bei dies sen Berhandlungen, welche dem dsterreichischen Erbfolgekriege ein Ziel setzen.

Wir durfen von diesen Kriegeshandeln nicht Abschied nehmen, ohne erwähnt zu haben, daß der König dieselben, gleich Xenophon und Caesar, mit dem Geiste beschrieben, der geschichtliche Kunstwerke anhauchen muss, wenn sie der Unsterblichkeit angehören sollen. Die "Geschichte meiner Zeit" ist das schönste Denkmal, welches je Wassengenossen von ihrem Führer ist gesetzt worden. Das herrliche Wort "Die Welt ruhe nicht sicherer auf den Schultern des Atlas, als Preußen auf einer solchen Armee," ist schon angeführt. Weiter heißt es "Die Preußen kämpsen nur für die Ehre; sie sind tapfer, ohne grausam zu sein; man sah sie oft eine Größe der Seele beweisen, die man von Menschen niederen

Berliner Zeitung vom 25. Oft. 1746 gab folgenden Auszug des über ihn gesällten Urtheils: "Er bat nicht allein gestanden, sondern ist auch durch seine eigene Hand übersührt worden, daß er allerhand gesähreliche und unverantwortliche Sachen und Nachrichten erdichtet, solche aus höchstrafbaren und malicieusen Absichten, um allerhand Misserunen und Feindschaft zu erregen, in der Welt ohne Scheu debitiret und wider Sr. K. M. und Dero Stat selbst zu conspiriren gesucht habe." — Auf einen Brief, den Ferber's Bater darauf an den Konig schrieb, antwortete Friedrich den 12. Nov. unter Andern: "Vons ne sauriez croire combien il s'est rendu criminel envers moi, par des attentats horribles et inouis." Wartenslebensche Kabinetsordres.

<sup>1)</sup> Acta pacis Aquisgranensis bei Wenck, T. 2. p. 310-431.

Standes nicht erwarten follte." - In ber neueren Vorrebe gur Geschichte meiner Zeit fagt ber Berfasser gradezu, er wolle für feine Rachfolger beschreiben "die schonen Thaten seiner Offiziere, durch welche fie fich mit Recht die Unfterblichkeit errungen;" und in bet alteren, vom Minister von hergberg aufbewahrten Borrebe vom Jahre 1746 heißt es "er werbe nicht verschweigen den unfterblichen Ruhm, welchen fo viele Offiziere in den beiden schlefi= fchen Feldzügen fich erworben; er weihe ihnen diefen ichmachen Berfuch als ein Denkmal feiner Erkenntlichkeit." Auch in der poetischen Epistel an Stille "Aber Die Unwendung des Muthes und uber bas mahre Chrgefuhl"') fest Friedrich feinen Belden, ben Preugen überhaupt und den beiden bei Molwig und vor Prag ge= fallenen Markgrafen, sowie Fint, Schulenburg, Figgerald, Rothen= burg, Werbeck, Bubdenbrock bas ruhmendfte Undenken; des bei Sorr gefallenen Oberftlieutenants von Bedell wird als eines Achilles gedacht, neben bem Generalmajor von ber Golz, feinem Ulnsfes.

Dem Sieger von Kesselsborf, welcher im Frühjahr 1695 seine Kriegeslausbahn unter ben brandenburgischen Wassen in den Riesberlanden angetreten und nun ein so würdiges heldenjubileum feiserte, schenkte Friedrich einen Plan seiner Schlacht<sup>2</sup>); aber, als Schildhalter des Titels erschien ein alter Kater mit einem ungesheuren Barte, der die Paufe schlägt. Leopold, gewöhnlich der alte Dessauer genannt, hieß unter dem Kriegsvolke auch der alte Fuhrsmann (le vieux routier), der alte Schwerenother (nach seinem beliebten Fluchworte) und der alte Schwurrbart, nach dieser seiner mächtigen Soldatenzierde. Er war in 22 Schlachten und 27 Belagerungen nur Einmal, durch einen Streisschuss, verwundet worden; darum glaubten die Soldaten, er sei kugelsest und stehe im Bunde mit Zaubermächten: sie folgten ihm gern in Sieg und Tod. Wie Friedrich vor dem zweiten schlesischen Kriege seine Reis

<sup>1)</sup> Daß diese Epistel dem Jahre 1750 angehört, ersteht man aus Friedrichs Brief an Voltaire vom Januar 1750.

<sup>2)</sup> Plan de la Bataille de Kesselsdorf gagnée le 15. Dec. 1745 par les Trouppes Prussiennes sous les ordres du Prince d'Anhalt sur les Saxons combinés avec le Corps du Comte de Grüne (muss Grunne beißen).

terei zu bilden begann und dann unter Zieten und Seidliß sie vols lendet sahe; so hatte Leopold von Dessau, ein würdiger Jünger aus Eugen's glänzendster Siegesschule, das preußische Fußvolk gesschaffen. Dieser Waffe hatte er, aus guten Gründen, seine aussschließliche Reigung zugewendet.

Sette Leopold im Felde fur ben brandenburgifch preugischen Ramen Blut und Leben ein; fo ubte er fein Regiment im Frieden mit unermudlichem Feuereifer jum Mufter bes übrigen Deered, führte ben Gleichschritt ein, ber, als etwas Unerhortes, fonft nur felten und im Gingelnen vorfam; feine Erfindung ber eifernen Labeftode machte ein weit schnelleres Reuern moglich; auch bie große Ordnung und Punktlichkeit, welche ben preufischen Goldaten vor allen übrigen Truppen auszeichneten, fammt vielen Berbefferungen im Baffendienfte, machten, bag Friedrich I. und Friedrich Bilbelm 1. ihm eine mahre Berehrung schenkten. Aber, Diefer ausgezeichnete Rriegesheld batte auch viele abschreckende Ceiten; Die gara teren Regungen bes Bergens maren fo wenig in ihm ju Tage ges fommen, daß feine Sandlungen oft bas Geprage ber harteften Das Generaldireftorium in Berlin hatte ihm Graufamfeit tragen. 1745 ben Dichter Gleim jum Ctabefefretar gegeben, ber ihn aber bald mieder verließ, als er fahe, wie ber Fürft im Lager bei Dies. fau, ben 6. Cept. 1745, einen gang unschuldigen, mit guten Paf. fen reifenden Juden hangen ließ, blog weil er ihn, ohne allen gus reichenden Grund, für einen Rundschafter hielt '). Auch ber Cols bat hatte von feiner Gefühllofigfeit ichmer zu leiden. Gin folder Dann muffte bem jungeren Geschlechte anders erscheinen, als bie fruberen Zeitgenoffen ibn angefeben hatten. Pring August Wilhelm Schreibt in einem Briefe an Fouqué, ben 12. April 1747, bei Ge legenheit seines Todes febr mahr: "Benn Menschlichkeit seine Capferfeit und feinen Beift begleitet hatte, fo mare er vollfommen gewesen." - Die Markgrafinn von Baireuth, welche ibn, als einen faiferlich Gefinnten, nicht wohl schonen fonnte, sagt boch von ihm: "fein Beift ift gebildet und febr angenehm in ber Unterhals tung, wenn er es will." Bon diesen beiden Geiten schildern ihn

<sup>1)</sup> S. Gleim's Leben von Korte. Halberstadt 1811. S. 31. Friede, d. Gr. I.

auch der Baron von Pollnig ') in ben Denkwurdigkeiten, und fein eigener natürlicher Cohn, von Berenhorst in ben "Betrachtungen über die Kriegestunst"2). Derselbe hat auch im vierten Bande ber Annalen bes Rrieges 3) ein treues Gemalbe von feinem Bater entworfen. Eben so trefflich wurdigt Friedrich II. in den Dents murdigkeiten gur brandenburgifchen Geschichte ben großen Feldherrn, ber bes allgemeinen Vertrauens ber Golbaten genoff. Aber ber König kannte ihn aus seiner Jugend her noch naher und, indem er der vielfachen Rabalen am hofe Friedrich Wilhelms I. fich erinnerte, an benen Leopold nicht gang unschuldig mar, die vielleicht aber bod, von Munde zu Munde gehend, auch burch bie Feber abges neigter Widersacher, gefährlicher bargestellt murben, als sie fein mochten, fpricht er bas harte Wort aus: "Der Fürst mare ein schlechter Bürger und fähig aller Unternehmungen der Marius und Gulla gemefen, wenn bas Gluck feinen Ehrgeig, sowie ben biefer Romer begunftigt hatte." Des alten Deffauers Kriegesruhm findet übrigens auch an dem großen Ronige ben verdienten Lobredner, welchem es jedoch keinesweges entging, wie ungern Leopold, ber dem Raiferhaufe soviel verdankte, die beiben erften schlesischen Rriege fah ). Bon Leopolds feltsamer Frommigfeit zeugt fein Gebet vor der Schlacht von Reffelsborf: "Lieber Gott, frehe mir heute gna-

<sup>1)</sup> Pbllnit hat auch Memoiren zur Lebensgeschichte Friedrichs II., vom Antritte seiner Regirung an bis kurz vor dem Tode des Verf., 1775, binterlassen, welche im Archive bewahrt werden. Darin beist es: "Rach dem Tode Fr. B. I. sei Friedrich d. Gr. in heftigem Schmerze gewesen, als der alte Dessauer sich zur Kondolenz babe anmelden lassen. Sogleich habe der Konig sich zusammengenommen und keinen Schmerz mehr bliden lassen. Heulend wie ein Kind sei der Fürst eingetreten, habe eine Rede gehalten und gebeten, ihm und seinem Shnen ihre Stellen in der Armee und ihm seinen bisherigen Einstussund Ansehen zu lassen. Hierauf habe Friedrich geantwortet: seine bisberigen Stellen werde er ihm gern belassen, da er erwarte, das der Fürst ihm so treu dienen werde, als seinem Vater. Was aber das Arzsehen und den Einstuss betresse; so werde in seiner Regirung niemand Aussehen haben, als er selbst, und niemand Einstuss."

<sup>2) 1.</sup> Abtheilung. 1797. G. 104.

<sup>3)</sup> Berlin, 1806. S. 246-275.

<sup>4)</sup> Histoire de m. t. T. 2. p. 275. 279. 299 ff. 308 ff. 312.

big bei, ober willst Du nicht, so hilf wenigstens die Schurken, die Feinde nicht, sondern sieh zu, wie es kommt." Wie sehr er indessein ganzes Leben die Reiterei verachtet hatte, so gestand er doch aufrichtig, daß an seinem letzten, ruhmvollen Siege Graf Geßler durch seine Reiterangriffe den größten Theil habe.

Fürst Leopold von Dessau war ben 3. Jul 1676 geboren und starb den 9. April 1747. Sein Bater war Johann Georg von Anhalt Dessau, seine Mutter Henriette Katharine von Oras nien, eine Schwester der Gemalinn des großen Kurfürsten. Seine eigene Semalinn, Anne Luise Fösin, eines dessauischen Apothefers Lochter, wurde vom Kaiser zur Reichsfürstinn von Anhalt erhosben, der auch die Sohne für ebenbürtig und für erbsolgesähig erklärte.

Im Preußischen erlangte Leopold von Dessau 1712 ben 2. Dezember die Generalfeldmarschallswürde und 1713 den 20. Januar wurde er in das Geheimerathskollegium eingesührt. Daß er 1728 zweiter, und 1745 erster Neichsgeneralfeldmarschall wurde, zog ihn immer wieder zu dem Wiener Hose hinüber.

König Friedrich Wilhelm III. hat diesem denkwürdigen preussischen Feldmarschalle den 19. Nov. 1800 ein Standbild aus kastarischem Marmor im Lustgarten zu Berlin errichtet, welches im Sept. 1828 auf dem Wilhelmsplaße ist aufgestellt worden, ein Berk von dem Hofbildhauer Schadow, nach einem Gemälde von Pesne 1).

Wir haben oben bei des Generals von Einsiedel unglücklischem Rückzuge aus Prag erwähnt, wie Leopold von Dessau und Schwerin verschieden über ihn urtheilten. Es ist der Mühe

<sup>1) (</sup>Ransst) Des Weltberühmten Fürstens Leopoldi v. A.=D. Leben und Thaten. Leipz. bei Heinsus 1742. 208 S. 8. 3. Aust. Frkf. 1750. — Arenkow Gesch. u. Thaten Sr. Hochfürstl. Durchl. Leopoldi, Fürsten von A.-D. Dessau 1742. 184 S. 8; 2. Aust. Frkf. u. Lyz. 1747. 8. — Varnhagen von Ense Biographische Densmale. 2. Theil. Berlin 1825, enthält von S. 121—432 das Leben des "Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau". — Annalen des Krieges. Berlin bei himburg. 1. Bd. 1806. S. 84. — Eigenhändige Memoiren des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau sindet man in v. Baczko's Annalen des Königreichs Preußen. Königsb. 1793. 1. u. 2. Quartal.

werth, hier noch ein Wort über biefe beiden, um ben preugischen Stat hochverdiente Manner, beizubringen. Jener hatte fich ichon Berdienste um den berliner hof errungen, als diefer 1720 aus medlenburgischem Dienste in den preußischen trat, mit den treff. lichften Fahigfeiten, mit den edelften Beftrebungen; Furft Leopold, den wir icon oben im Rampfe mit einer madzigen Dofparthei gefunden haben, fahe in ihm einen Rebenbuhler feines Ruhmes. erscheinen balb auch zwei Parteien in ben preugischen Baffen'): Die anhaltinische und bie schwerinische, unter Friedrich Wilhelm, wie unter beffen großem Rachfolger auf einander gespannt. Beide Dels ben, in ihrem innersten Befen, der eine durch raube Batte, der andere burch freundliche Dilbe, verschieben, maren große Gaulen unfrer Rriegesehre, und Friedrich, welcher Beiden mit gerechter Bage in seinen Berken gelohnt hat, nutte oft ihren Rath - aber neben einander fonnte er fie nicht ftellen, wie die übrigen Felb. marfchalle neben einander fiegen halfen. Run mar der Gine in großem Ruhme zu feinen Batern versammelt; aber - fein Unbang blieb: obenan die Pringen Maximilian, Dieterich, Morig von Uns halt Deffau, Die Grafen Friedrich und Wilhelm von Anhalt, Pring Adolph von Unhalt. Bernburg, fammt ben Generalen Fouqué, Winterfeldt und Golg. Schwerin's Leben erscheint noch eine lange Reihe von Jahren, im Frieden wie im Felde, ausgezeichnet; und bochbetagt feben wir ben edlen Greis, von der Fahue feines Ro. nige beschattet, ben neidenswerthesten Tod erringen. Allgemein geliebt, steht er ba, ausgezeichnet durch die besondere Theilnahme des Pringen von Preugen, der Pringen Beinrich und Ferdinand, bes Bergogs Ferdinand von Braunschweig, ber Pringen von Bevern, bes Pringen Eugen von Burtteniberg, ber Generale von Regom, von Forcade und Underer, welche, wie es fcheint, auch nach feinem Tode, wenigstens burch eine gewisse Ahnlichkeit ber Gesinnung gufammenhielten. Denn foviel auch, und endlich mit fiegreichen Erfolge, alle Rabalen unter Friedrichs Augen vertilgt murben, Die gegenseitige Ungunft feben wir oft noch, felbst im fiebenjahrigen Rriege burchblicken. Darum eben haben wir bieje Auseinander-

<sup>1)</sup> Lebensgeschichte bes Grafen Schmettau. S. 291; Barnhagen von Ense a. a. D. S. 351; Hist. de m. t. T. 2. p. 114.

schung nothig gesunden, und, mas in der Folge von Winterfeldt und seinen Gegnern, vom Prinzen von Preußen') und seinem Unglücke, von des Prinzen Heinrich's Denkmale in Rheinsberg mit seinen aufgenommenen, mit seinen vergessenen Namen wird gesagt werden, findet, neben manchem Andern vielleicht in diesen Zeilen das nähere Verständniss.

<sup>1)</sup> Der Prinz von Preusien, August Wilhelm, fand früh, d. b. vor 1750, an Friedrichs Karakter und Unternehmungen Agerniss und sprach sich darüber selbst zu dem französischen Gesandten aus; s. Mémoires da Valori T. 1. p. 266; auch seine spätere Abneigung bezeuget Valori T. 2. p. 205 durch die eigenen Briefe des Prinzen und p. 97. 156. 205 über die Rüstungen im J. 1756.

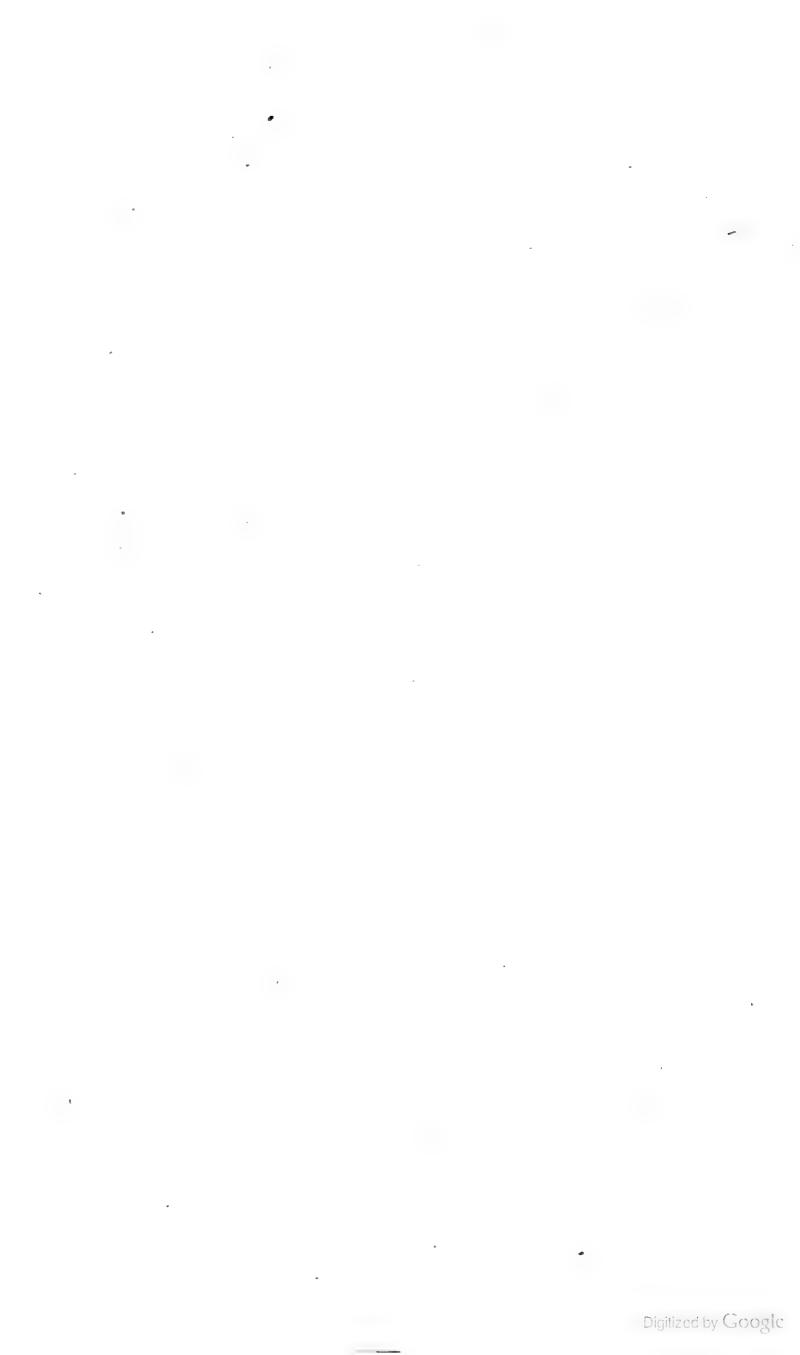

## Drittes Buch.

## König Friedrich

als Landesvater und als Mensch.

Wont

Dresbener Frieden bis zum siebenjährigen Kriege.

"Le Roi qui voyoit la traquillité de ses états assurée, commença deslors véritablement à regner, c'est à dire, à faire le bonheur de ses peuples."

Sviedvich in dem Leben seines Vaters.



## Friedrich als Landesvater und als Mensch.

Triedrich ift in bas mannliche Alter getreten; er bat fich Erfah. rungen aller Art, er hat fich auch Rriegeeruhm gesammelt. Run ift Gelegenheit, bag er fich als Denfchen, ats Laubesvater, ale Statenbildner zeige, gemäß feiner erften Anfundigung im Leben und in der Schrift. Auch die prufende Sand bes ernften Schick. fals hat fein weiches Berg berührt. Bier theure Freunde hat der Tod raich auf einander ihm geraubt: Guhm, Jordan, Kenserlingt, Duhan; Manner, benen er einen großen Theil der Blute jugends licher Freuden verdankte. "Mein theurer Algarotti, schreibt ber Ronig am 16. Nov. 1740 in Rheinsberg, ich bin für traurige Begebenheiten geboren. Eben erfahre ich ben Tod von Guhm, meinem innigen Freunde, ber mich eben fo aufrichtig liebte, wie ich ihn liebte, und ber mir bis an fein Enbe bas Bertrauen bemiefen hat, bas er ju meiner Freundschaft und ju meiner Bartlichfeit hatte, von benen er überzeugt mar. Ich mochte lieber Millionen verloren haben. Dan findet fcmer Leute wieder, welche foviel Beift mit soviel Aufrichtigfeit und Gefühl vereinigen. Dein Berg mird trauern, tiefer, als man fur die meiften Bermandten trauert. Cein Andenken wird fo lange mabren, als ein Tropfen Blutes in meinen Abern rinnt und feine Familie wird bie meinige fein'). Leben Sie mohl; ich fann von nichts Unberm fprechen. Berg blutet mir und ber Schmerz ift zu lebhaft, als bag ich an etwas Anderes, als an diefe Bunde benfen fonnte." - 218 Jorban und Renferlingt ihm gestorben maren, ba flagte er bem treuen Duhan seinen Gram aus bem Felblager, ben 24. Gept. 1745: "Das war meine Familie, und ich glaube nun vermitwet, ver-

<sup>1)</sup> Corresp. familière, T. 2. p. 482.

maifet und in einer Bergenstrauer ju fein, welche finfterer und erns fter ift, als die schwarzen Rleider. Erhalten Sie mir Ihre Gefundheit, und bedenken Sie, daß Sie mir beinahe allein noch von meinen alten Freunden übrig find." Eben fo fummervoll schuttet er fein Berg ber Frau von Camas aus, Felblager Smonis ben 30. August 1745: "Das lette Mal, als ich Ihnen schrieb, war meine Seele recht ruhig, und ich fahe bas Ungluck nicht voraus, das mich niederbeugen sollte. Ich habe in weniger als brei Monaten meine beiden treuesten Freunde verloren, mit benen ich immer gelebt habe und beren angenehmer Umgang und tugenbhaftes Leben, wie die mahre Freundschaft, welche ich für sie hegte, mir oft ben Rummer haben besiegen und Rrantheiten ertragen helfen. Sie konnen fich wohl benken, wie schwer es fur ein Berg, so gefühlvoll als das meinige geschaffen, ift, ben tiefen Schmerz zu ersticken, ben biefer Berluft mir erregt. Ich werde mich, bei meiner Rudfehr nach Berlin, fast einfam in bem eigenen Baterlande finden und gleichsam vereinzelt unter meinen Penaten. Ich fpreche zu einer Frau, welche Beweife von Festigkeit gegeben hat, indem sie auch fast auf Einmal soviele Personen verloren hat, die ihr theuer waren; aber, Madame, ich geftehe Ihnen, bag ich Ihren Muth bewundere, ohne ihn nachahmen zu konnen." — Und, wie herrlich ift ber Brief vom 10. Sept. 1745 an eben biese alte Freundinn, in welchem er ihr feines Repferlingt's Tochter auf Die Geele legt: "Sie wissen, daß ich einen Freund verloren habe, den ich, wie mich felbst liebte und bessen Andenken ich noch verehre. Ich bitte Sie, bei der Achtung, die ich fur Sie habe, in Gemeinschaft mit Knobelsborf, ber armen Abelaide als Vormund zu dienen, und fowohl fur ihre Gesundheit und gartes Alter Gorge zu tragen, als auch, wenn es Zeit fein wird, für die Erziehung. Sie fennen die Grogmutter und wissen, daß sie nicht fahig ift, ein Madden zu erziehen. Da ich von hergen munsche, bag diese ih= res Baters wurdig werbe; so bitte ich Sie, bei ber Freundschaft, bie Sie mir immer bewiesen haben, diesen Rachlass meines theu= ren Renferlingk unter ihren Schutz zu nehmen und bas Dabchen jest und in einem reiferen Alter auch mit Ihrem Rathe und mit Ihrer Sorge ju unterftugen."

Mit so gartlicher Treue, die auch aus des Konigs Gedichten,

- Coople

3. aus dem schönen Gedichte auf Casarion's Tod athmet, hing die gemüthvolle Seele an den Herzen, die durch Mitgenuss in Freude und im Rummer ihr werth waren. Eine solche Seele wird das ganze folgende Leben nicht allein stehen wollen. Der Beise kehrt von der Ruhestätte geliebter Todten in's rustige Dassein zurück.

In Potsbam ichafft bie Runft einen neuen Dufenfit, ein Sorgenfrei in bem Sinne, in welchem ter Aronpring ju Rheins. berg, "ber Ruhe" gepflegt. Bon hieraus will ber Ronig mirfen, und zu ben herrschersorgen hier wieder Erholung und froben Muth schöpfen. Dazu versammelt er sich einen Rreis von allerlei Beiftern: ben feltenen G. DR. Freiherrn von der Golg, "einer von denjenigen geschickten Ropfen, wie Friedrich in der Lobschrift auf ihn fagt, beren brei ober vier auf Ginmal gureichend find, eine gange Regirung beruhmt zu machen;" - ben liebenswurdigen G. D. Grafen v. Rothenburg, welcher, in Schleffen geboren, un= ter ben spanischen Fahnen als frangofischer Offizier, 1732, in Afrika gegen bie Mauren gefochten; - ben schwedischen Gefandten Grafen von Rudenschöld'), ber von 1739 bis 1748 in Berlin lebte und hier vorzugsweise "le Ministre favori" hieß; ben ehemaligen frangdfischen Felbargt de la Metri, ber in feinem Baterlande als Reger verfolgt, hier feines aufgeweckten Geistes und feines edlen Bergens wegen, auch als luftiger Tifchgenoffe geachtet wurde. Dazu fam bes Ronigs Privatsefretar Darget; und Algarotti, welcher bei ber hulbigung in Preugen zum Grafen erhoben wurde, gang und auf immer aber leider nicht gewonnen werben Mus ber guten alten Zeit waren Chazot und Knobelsborf liebe Gefährten; auch Baron Pollnig erscheint, als eine Art luftis gen Rathes, welchem Gelb zu leihen burch bffentlichen Ausruf bei Erommelschlag verboten war. - Maupertuis, von Voltaire empfohlen 2), galt bem Ronige für überaus gelehrt und murbe beshalb zum Prafibenten ber Afabemie ausersehen. — d'Argens, als Berfasser der "Jubischen Briefe" namhaft, mar in Gesellschaft

<sup>1)</sup> S. Leben in Histor. Portefeuille. Mai 1785. S. 564; wo man das innige Verhältniss des Königs zu ihm febr angenehm geschildert findet.

<sup>2)</sup> Friedrich an Voltaire ben 6. August 1738.

ber verwitweten Bergoginn von Burttemberg Marie Auguste im Dezember 1741 nach Berlin gefommen. Da trug ber Ronig, aus bem Feldquartier Celowis, ben 17. Marg 1742, feinem Dephas flien auf, ihm zu fchreiben "wer Marquis d'Argens fei, ob er den unruhigen, flatterhaften Beift feiner Ragion habe, ob er die Runft zu gefallen verftehe, furz, ob Jordan ihm Beifall gebe?" -Co murbe Friedrich mit einem Manne befannt, ber ihm bis ans Grab, ein volles Menschenalter, in Freuden und im Miffgeschicke, mahrhaft Bufenfreund gemefen ift. Merkwurdig mas Jordan bem Ronige mahrend ber beiben erften fchlefifden Rriege mar, eben bas war d'Argens ihm im fiebenjahrigen: auch in fein treues Berg ergoff ber erhabene Freund ohne Ruchalt Luft und Jammer; baber fein Briefmechfel mit Beiben fur tiefe Zeiten eben fo febr wichtig gur innern Geschichte bes Ronigs ift. - 1747 gewann Friedrich Die beiben ehrenwerthen Briten, beren alterer unter bem Damen Lord Marishal befannt genug ift und beffen jungerer Bruber als Feldmarfchall bei Sochfirch ben Selbentob gefallen, beibe febr liebe Gesellschafter. Der altere Bruder verließ 1746 Ruffland, wo er fich, trot feiner Bitten, in Rudficht auf England, nicht langer aufhalten burfte; ber General aber, von ber ruffifchen Res girung burch Rabalen beleibigt, erlangte erft nach vielen Rranfungen 1747 ben Abschied, fdrieb in Ropenhagen an Friedrich, fand fcon in Samburg eine buldvolle Antwort und murde, zwei Tage nach feiner Antunft in Berlin, ben 18. Ceptember, vom Ronige jum Feldmarschall ernaunt, bann im Oftober 1749 jum Gouvernor von Berlin und jum Ritter bes fchmargen Adlerordens. Die fer nun fchrieb, Potsbam, ben 28. Oftober 1747 an feinen Bruber, George Graf Marishal von Schottland Lord Keith und Al-"Ich habe jest die Ehre und, was noch mehr ift, das Bergnugen, bei bem Ronige in Potsbam ju fein, wohin er mich, zwei Tage nachbem ich zum Feldmarschall ernannt worben war, berief. 3ch geniege bier die Auszeichnung, fast taglich mit ihm ju Mittag und ju Abend ju fpeifen. Er hat mehr Geift, als ich Gefdick, Dir benfelben ju schildern, fpricht gediegen und fenntniffvoll über alle Arten von Dingen, und ich muffte mich fehr irren, wenn er nicht mit ber Erfahrung von vier Rampagnen ber befte Offizier feiner Urmee ift. Er hat mehrere Personen um fich, Die

er fast mit ber Familiaritat eines Freundes behandelt, jedoch feis nen Favoriten; es ift ihm ingwischen eine fehr naturliche Soflich, feit gegen Jedermann, ber fich ihm nabert, eigen." Darauf folgte Lord Marishal seinem Bruder nach 1). — Auch ber Frau muffen wir noch eigens gedenken, welche, wie fehr wenige ihres Geschlech. tes, fich immer gang besonderer Theilname und Sulb bes Ronigs erfreut hat! der Witme bes 1741 verftorbenen Oberften von Camas, einer Tochter des G. 2. von Brand. Cophie Raroline von Camas mar eine Frau von großem Beifte und von eblem Bergen, 22 Jahre alter als Friedrich, der fie im Jul 1742, an die Stelle ber verwitweten Minifterinn von Ratich, jur Dberhofmeifterinn feiner Gemalinn ernannte, fie in ben Grafenstand erhob 2), mit ibr Briefe wechselte und ihr häufig freundschaftliche Geschenke machte. Wie innig und traulich ber Ronig an fie geschrieben, haben wir schon gesehen und wir werben noch Beweise davon beibringen. scheint beinahe, als habe Friedrich durch fie feine Gemalinn mits telbar, besonders von ben wichtigeren Borfallen feines Lebens uns terrichten wollen.

Der franzosische Mathematiker und Philosoph d'Alembert, nächst Voltaire der berühmteste Gelehrte in Europa, auch Tonstünstler, ließ sich auf teine Weise bleibend gewinnen. Er besuchte den König im Sommer 1.763 auf drei bis vier Monate<sup>3</sup>), nachsdem er ihn zuerst im Jun 1.755 einige Tage in Wesel gesprochen. Friedrich bot ihm 6000 Thaler Jahrgeld, und, nach Maupertuis' Tode, 1.759, die Präsidentenstelle der Akademie; aber d'Alembert lehnte Alles ab<sup>4</sup>), auch, 1.762, den schmeichelhasten Antrag der Kaiserinn Katharine, die Erziehung ihres Sohnes, des Thronerben

<sup>1)</sup> Lord Dover. Vol. 1.

<sup>2)</sup> Den 11. August 1742; f. (Konig's) Sistor. Schilderung. S. 18.

<sup>3)</sup> Sehr rühmlich für den gefrönten Beisen spricht sich der dankbare Phislosoph in den Briefen an Voltaire vom 7. August und vom 8. Oktober 1763, zufrieden mit seiner Reise, aus; s. Oeuvres complètes de Voltaire. Edit, de Basle 1792. T. 97. p. 265. 269. Der König schenkte d'Alembert sein Bildniss. — d'Alembert war ein uneheliches Kind des Artisleriekommissärs Destouches und der Frau von Tencin; von diesen ausgeseht und von einer armen Glaserfrau erzogen.

<sup>4)</sup> S. Darget an Friedrich. Paris ben 18. Cept, 1752.

ju übernehmen. Die Unnehmlichkeiten von Paris, Die enge Berbindung von Freundschaft mit der geiftreichen Julie de l'Espinasse, Die an ihm einen ewig Getreuen hatte, mahrend fie felbst glubend und hoffnungslos erft ben fpanifchen Marquis von Mora, dann den bekannten Obersten Guibert liebte; — auch ein franklicher Rorper hielt den Philosophen in ber heimath bei sehr beschränkter Lage fest, welche Friedrich seit 1754 durch 1200 Livres jährlich erleichterte '). Aber, war feinem gebrechlichen Rorper ber vaterlandische himmel zuträglicher, jog bas Gemuth fuge Gewohnheit an; fo febnte ber Geift fich mehr nach ber freifinnigen Luft in ber Rabe von Sans-Souci. Der Konig und d'Alembert maren einander fehr werth und barum lebte ein beständiger Gebankentausch zwischen beiben Mannern, ben man nicht ohne fegensteichen Rugen genießen fann. Wie begeiftert d'Alembert von Friedrich gewesen, erhellet aus Dem, mas Sturg, welcher 1768 in bem Gefolge bes Ronigs von Danemark in Paris mar, von ihm ergalt: "Wenn er von feinem Aufenthalte in Sans-Souci redet, fagt er, fo glangt fein Auge und fein Ausdruck ermarmt fich. Man fennt, behauptet er, diesen Ronig allein burch feine Thaten, die Geschichte wird fie nicht verschweigen; aber, Bas er fur bie Benigen ift, die mit ihm leben, verfündigt fie nicht: wie er bann durch treffenden Big entgudt, burch reine Bernunft unterrichtet, allen Gram und alle Wonne der Freundschaft theilt, zartlich liebt und wieder geliebt wird. Go ein Ronig fieht fur die Menschen und fur Menschen= herricher, wie die Regel bes Polnfletes, für alle Runftler ba"2). Chen fo hulbigt Friedrich bem Freunde: "Schlachten, fchreibt er ihm 1780, haben viele Menschen gewonnen, viele haben Provingen erobert; aber wenige haben ein fo volltommenes Wert, wie die Vorrebe jur Engyflopadie geschrieben."

Die meiste Aufmerksamkeit hat unter Friedrichs Freunden Voltaire erregt. Aus Anhänglichkeit an die Marquise du Chatelet hatte er sich nicht entschließen konnen, nach Rheinsberg zu

April, Jun 1754 geschrieben; Friedrich II. H. W. U. d. Fr. übers. Reue verb. u. verm. Aufl. Berlin 1789. 1. Bd. S. XXXVI.

<sup>2)</sup> Schriften von Sturg. Leipz. 1786. 1. Sammlung. S. 222.

Aber, schon im Oftober 1740 erschien er, nachbem ber Konig ihn nochmals durch eine poetische Epistel eingeladen; nur auf einige Tage - und mit bem geheimen Auftrage, ben Ronig auszuforschen, ob er fein heer fur oder gegen Marie Therefie branchen wolle. Voltaire war nicht fein genug, feine Absicht zu verbergen: barum machte er feinem boben Berehrer nicht bie Freude, welche er sonst gemacht haben wurde. Daraus erflart sich die Stelle eines Briefes von Friedrich an Jordan, Ruppin ben 28. Rov. 17402 "Dein Seighals - Voltaire - foll die Befen feis ner unerfattlichen Sabgier trinken und noch 1300 Thaler bekoms men. Bon ben feche Tagen, bie er fich gezeigt hat, foftet mich jeder 550 Thaler. Das nenne ich einen Lustigmacher (Fou) theuer bezahlen; wohl niemals hat ber hofnarr bei irgend einem großen herrn eine folche Bezahlung gehabt." - Uber feinen zweiten Besuch, im September und Oftober 1743 fagt Voltaire in feinem Privatleben felbft: " er habe jur Abficht gehabt, mit dem Ronige geheim eine Diverfion jum Beften Frankreichs ju unterhandeln;" Friedrich aber fpricht in ber "Geschichte meiner Beit" 1) darüber fo : "Wahrend biefer Zeit tam Voltaire nach Berlin. Da er einige Gonner in Versailles hatte; so hielt er dies für hinreichend, sich das Un. feben eines Unterhandlers zu geben. Seine glanzende Ginbildungse fraft erhob fich mit machtigem Schwunge in bas große Bebiet ber State funft. Er hatte fein Beglaubigungsichreiben und feine gange Gefandtschaft murbe eine Spielerei, ein bloger Scherg." werden unten feben, daß Voltaire auch mahrend des fiebenjahrigen und mahrend bes ruffischeturkischen Rrieges, der die Theilung Polens herbeifuhrte und die Griechen mit Freiheitsgedanken erfullte, ich in ben Belthandeln wichtig zu machen ftrebte, und, wie Friebrich manches Wort in feinen Briefen fallen lief, welches auf Mittheilung an Richelieu, Choiseul oder Ratharine berechnet mar.

Es verdient hier im Allgemeinen bemerkt zu werden, daß Fries
rich von Denen; die in seiner Rabe lebten, mesentlich Zweierlei
vraussetze: einmal, daß sie sich um politische und Verwaltungss
lngelegenheiten durchaus nicht bekümmerten; und dann, daß sie
nit ihm als Menschen zufrieden sein sollten, ohne von dem Ros

<sup>1)</sup> T. 2. p. 46.

nige weltliche Dinge zu begehren. Ja, es ist diese Forderung an die nächste Umgebung, welche seinem Bergnügen oder seinem unsmittelbaren Dienste gewidmet war, was die entschädigende Belohnung betrifft, vielleicht zu weit gegangen: Algarotti z. B. hatte für seinen Besuch beim Könige in Berlin und Schlessen gegen 1700 Dukaten aus eigenen Mitteln verwandt 1); und der Kamsmermusikus Fasch bekam selbst für seine Dienstreise in das Winsterquartier nach Leipzig, 1761, keine Entschädigung 2).

Also minderten zwei sehr empfindliche Schattenseiten in Voltaire's Karafter seine Gesellschaft bei dem Könige, der früh auf den Menschen in ihm verzichten lernen musste, während er von dem schonen Geiste ewig entzückt blieb. Man muss darüber seinen Brief an Algarotti vom 12. Sept. 17493) lesen, in welchem er sagt: "Voltaire hat einen Streich begangen, welcher unwürdig ist. Er verdiente auf dem Parnasse gebrandmarkt zu werden; es ist recht schade, daß eine so nichtswürdige Seele mit einem so herrlichen Genie verbunden ist. Indess werde ich mir nichts merken lassen; denn ich habe seiner zum Studium der französischen Sprache nothig: man kann schone Sachen von einem Bosewichte lernen. Ich will sein Französisch wissen von einem Bosewichte lernen. Ich will sein Französisch wissen von einem Bosewichte

<sup>1)</sup> C. Algarotti's Brief an ben Konig vom 24. August 1742.

<sup>2)</sup> Fafch' Leben von Belter.

<sup>3)</sup> Damals verklagte V. schon ben M. d'Argens beim Könige. E. Lettres inédites p. 74. Merkwürdig ist sein Brief (a. a. D. p. 45) an den König Paris, den 17. März 1749: S'il me reste un sousse de Vie, je l'employerai à venir Vous saire ma cour. Je veux voir encore une sois au moins ce grand homme. Je Vous ai aimé trendrement, j'ai été saché contre Vous; je Vous ai pardonné et actuellement je Vous aime à la solie. I'l n'y a jamais eu de corps si saible que le mien, ni d'âme plus sensible. J'ose ensin Vous aimer autant que je Vous admire; — a. a. D. p. 65 bittet V., Lüneville den 31. August 1749, den König um Berdienstorden und Kammerherrnsschlüssel, auch nachber noch wieder, und spielt darauf an, daß Andere, die den König sväter, als er, haben kennen lernen, beide Auszeichnungen schon genießen. Er bekam sie erst den 12. August 1750; s. Oeuvres complètes de Voltaire. T. 33. p. 13.

<sup>4)</sup> Wie Voltaire bes Konigs Gedichte rezensirt, zeigen die Lettres inedites, mo V. p. 41 über die Epstre à Darget v. J. 1749; p. 47, ben 19.

Moral an?" — Also horten bie Ginladungen nicht auf '). Aber, enft als die Freundinn ben 10. September 1749, 44 Jahre alt im Kindbette zu Luneville gestorben mar, liegen Voltaire's übrige Bedenken leicht fich beben. Er hatte bisber, um fich zu entschuldigen, bald ben rauhen himmel, bald die Reifekoften vorgeschütt; ba überschickte Friedrich ihm Melonen aus Potedam, fammt 2000 Thalern und ber große Beift erfreute am 10. Jul 1750 den entzückten Adnig in Sans-Souci burch bie Unfundigung feiner bleibenben Rabe, genoff die forgsamste Aufmerksamkeit, bekam 20,000 Franfen Penfion und fur feine Dichte, Madame Denis, mas biefe aber nicht annahm, wenn fie bem Dheim folge, Die Buficherung von 4000 Fr. auf Lebenszeit "); er wohnte im. Schloffe, hatte freie Tafel, Dienerschaft, Equipage; dazu die Rammerherenwurde und den Berdienstorden. Das Alles behagte ihm ausnehmend. "Aftolf, beift es in bem Privatleben ") von feinem Empfange in Pots. dam, murde nicht schoner in bem Palaste ber Alcina empfangen \*);"

April 1749 über die Epître a M. la Marggrave de Bareith; p. 56. u. 61 über die Verse gegen Bestuscheff und die Moskowiter v. 1749 schreibt; der Brief v. 19. April 1749 enthalt Voltaire's Vorschläge über des Konigs franzosische Studien.

<sup>1)</sup> Den 7. Okt. 1743: "Frankreich ist bissest betrachtet worden als die Zuflucht der unglücklichen Monarchen; ich wünsche, daß meine Hauptssadt der Tempel großer Männer werde. Kommen Sie also, mein lieber V., und geben Sie jeglichen Beschl, Ihnen den Ausenthalt in demsselben angenehm zu machen zc. Friedrichs 2. Werke. Aus d. Fr. übers. Meue Aust. Berlin 1789. S. 90. — 1750 "Sie sind wie der weiße Elephant, dessentwegen der Schach von Persien und der Großmogul Krieg führen, und dessen Besit, wenn sie glücklich genug gewesen sind, ihn erlangt zu haben, einen von ihren Titeln bildet. Wenn sie hicher kommen, so sollen Sie an der Spihe des meinigen siehen: Friedrich von Gottes Gnaden, R. v. Pr., Kurf. v. Br., Besitzer von Voltaire"zc.

<sup>2)</sup> S. Voltaire's Brief an Madame Denis (veuve d'un Capitaine) in Paris (Charlottenburg) den 14. August 1750. Das V. jährlich 5000 Thaler Pension besam, sagt er selbst in einem Briefe an den König aus d. J. 1752. Lettres inédites. p. 194. — Den 8. Mai 1750 bat V. den König (von Paris aus) um Reisegelder, wenigstens um 4000 deutsche Thaler; s. Lettres inédites. p. 99.

<sup>3)</sup> Ausg. v. 1784. p. 53, eine flassische Stelle fur Voltaire's Leben an Friedrichs Sofe.

<sup>4)</sup> Ariost Rafender Roland. 6. Gefang. Sriedr. d. Gr. I.

und er schildert bann weiter bas Anziehende seiner Lage und die herrlichen wisvollen Tafelfreuden bei Hofe. Auf gleiche Weise spricht Voltaire seine Gesühle, um Friedrich leben zu können, in den Briefen an alle entfernte Bekannte und Freunde aus'); ja, in dem "historischen Kommentare" sagt er gradezu: "Voltaire's Enthusiasmus für den König von Preußen ging bis zur Leiden, schaft; man muss gestehen, daß es nichts Süßeres gab, als dieses Leben und daß nichts der Philosophie und den schönen Künsten mehr Ehre machte".

Roch ist d'Arnaud 3) zu merken, der, von Voltaire empfohlen, im April 1750 nach Berlin kam. Der König hatte ihn dringend eingeladen in Epigrammen, seine Länder glücklich zu machen oder seine Unterthanen wißig ("Venez diviniser nos manans."). Solche Berse wurden bald bekannt und konnten unmöglich die Schelsucht der deutschen Gelehrten zu mindern beitragen 4).

So war die Umgebung des Königs verschiedenartig wieder ergänzt, ja vergrößert. Aber nicht Alle blieben längere Zeit; von der Golz, de la Métrie, v. Rothenburg, v. Stille, v. Anobelsdorf und den Statsminister von Borck rief der Tod früh ab; Andere die Reigung. Diese mochten wahr finden, was Friedrich selbst in der Epistel an den Grafen Hodig 1771 treffend sagt: "Es ist schön, sich dem Diadem zu nähern; aber noch besser ist's, von

<sup>1)</sup> S. Oeuvres complètes de Voltaire. Basle T. 83, welcher Voltaire's Briefe aus ben Jahren 1750 bis August 1752 enthält, auch schon das Herannahen des Unfriedens.

<sup>2)</sup> Commentaire historique p. 46. 48. Unten Beilage 8 findet man vier Briefe aus d. J. 1750 und 52, in welchen Voltaire seine überschwänge liche Lust und Wonne in der Nähe des Königs nach Frankreich mels det. Natürlich, da ihm alles huldigte. Während der Wintermonate, welche er in Berlin zubrachte, machte man ihm, wie einem erklärten Günstlinge den Hof: Prinzen, Marschälle, Statsminister, Herrn von hohem Range machten ihm die Auswartung und wurden mit sprödem Hochmuth empfangen. Formey Souvenirs. T. 1. p. 235.

<sup>3)</sup> d'Arnaud, aus einer vornehmen Familte; feine besten Schriften find: Epreuves du Sentiment; — Delassements de l'homme sensible.

<sup>4)</sup> S. Sulzer an Bodmer den 12. Mai 1750 in den "Briefen der Schweisger Bodmer, Sulzer, Gesner. Zürich 1804. S. 147.

sich selbst abzuhangen" '). Go sehen wir in Jahresfrist Algacotti, Darget; Chazot 2), d'Arnand von hinnen gieben; Chevalier le Masson 3) fand fich nie in feiner furgen Rolle gurecht: auch Anobelsborf hatte bes herren Gunft nicht mit ins Grab genom. nen. - Des Ronigs Brief an Algarotti vom 10. Cept. 1742 beveift es, bag ber Privatmann fehr fchwer neben bem Ronige ftehet. . Der Graf erscheint in seinem gangen Briefwechfel als ein febr feiner, edlicher - aber auch nach Unabhangigkeit ftrebender Dann. Im Dienste bes Konigs mar er gebunden — und — er fonnte ohne Itlaub nicht von Potsbam nach Berlin geben. Gine andere Unftelang etwa als Gefandter konnte er nie erlangen. In der Entfer. ung mar gegenseitige Bartlichkeit. Sagt Algarotti bem Ronige 1 einem Briefe vom 8. Mai 1754 "Ce qui me doit consoler en oute chose, c'est que je suis attaché non pas à un homme roi, nais à un roi homme; comme a dit M. Chesterfield de V. M.;" schreibt Friedrich an Darget den 29. Jul 1754 "Algarotti a ris la clef des Champs; il s'établit à Venise. Voilà un rand dérangement dans la société, et vous autres me fais faire maison neuve malgré moi "4).

Undere Genossen des Königs, deren Namen oft wiederkehren erden, vor allen Lord Marishal, d'Argens und Graf Finkenstein isteten viel und bewährten sich.

Auch fehlten die nicht, welche dem großen Freunde den geistis n Senust verkummerten, der aus ihrer Nahe floss. Um Meisten gt unter diesen letzteren Voltaire wieder hervor. Wenige Dens t haben durch ihre Feder so auf die Meinungen ihrer Zeitgenoss 1 gewirkt und so nachhaltigen Einfluss auf die Seisterwelt geübt, 3 jener König unter den französischen Dichtern und Philosophen: er wenige stimmfähige Männer haben seinem Werthe solche Huls

5-000h

Oeuvres posthumes. T. 7. p. 28.

<sup>)</sup> v. Chazot nahm als Oberstlieutenant im September 1752 seinen Ab- schied.

Oraf Grotter hatte ihn auf seiner Reise nach Montpellier als franz. Capitaine in Alt-Breisach kennen lernen und 1753 an Voltaire's Stelle dem Könige zum litterarischen Gesellschafter empfohlen. S. Formey's Souvenirs. T. 2. p. 50; Nicolai Anckoten. Heft 6. S. 169.

Baseler Ausgabe ber Oeuvres posth. T. 3. p. 346.

bigungen geweiht, als eben auch ber weiseste unter ben Ronigen. Friedrich hielt ihn nun einmal für ben erften Kenner bes Wahren und Schonen, und barum mochte er feines Umganges nicht ent Schade, daß der fo gefeierte Gaft in ungemeffener Gelbit liebe unterging. Sabsuchtig und schmutig geizig, ja betrügerisch bei selbstffandigem Reichthume, hamisch, neidisch und eifersuchtig auf jeden anderen hofgesellschafter, wie Voltaire mar, miffbrauchte er balb die konigliche Milde, welche, in der Freude über feinen wißigen Umgang, große Rachficht hatte, bis ein argerlicher Bor fall alle Bande zerriff. Gein ebemaliger Freund Maupertuis 1), beffen gelehrter Ruf auf der befannten Gradmeffung beruhete, wurde die Scheinbar nachste Beranlassung ju seinem Falle. 2114 namlich die europäischen Mathematiker schon ein halbes Jahrhum bert barüber gestritten, ob die Erde, nach Huyens und Newton, an den Polen abgeplattet, oder nach Gifenschmid und Jacques Cassini, verlangert sei: da wollte die frangofische Regirung diese Frage badurch der Entscheidung nabern, daß fie 1735 bie Grade ber Mittagelinie meffen ließ; burch de la Condamine in Quito, burch Maupertuis in Tornea. Newton's Meinung bestätigte sich. Die frangofischen Mathematiker kehrten, 1737, ehrenvoll heim; Condamine brachte ber alten Welt bie genauere Befanntschaft der Chi narinde ju; - Manpertuis aber murde von bem Ronige fur feine Befellschaft erworben und vielleicht, wie die Frangosen überhaupt, mehr als Grund mar, geschätt. 1746 nun murde er Prafident der Afademie und gerieth funf Jahre spater mit einem Ehrenmits gliede derfelben, dem Professor Ronig in Francker, in einen arger, lichen Streit. König, in Bern geboren, mar zwei Jahre ber Mars quise du Châtelet und Voltaire's gelehrter Gefellschafter in Ciren gewesen, ehe er 1751 nach Berlin fam und mit Maupertuis ger fiel, welcher ein Jahr zuvor, in seinem Essai de Cosmologie, ein neues Maturgeset "Don ber fleinsten Kraft in ben Wirkungen

<sup>1)</sup> V. an Maup. ben 22. Mai 1738: "Si vos opérations sont d'Archimede, et votre courage de Christophe Colombe, votre description des neiges de Tornea est de Michel-Ange, et cells des especes d'aurores boréales est de l'Albane. V. Mr. de Volt. peint par lui même. A Lausanne 1769. p. 213.

ber Korper" erfunden zu haben glaubte. Mun erflarte Ronig in ben Leipziger Nova Acta eruditorum, Marg 1751, er habe einen Brief von Leibnit an Jacob herman gefehen, in welchem jener ein gang gleiches Pringip aufgestellt; ja er theilte felbst ein Frage ment jenes Briefes an bem bezeichneten Orte mit, fagte indeff, bag er nur eine Abschrift davon besige. Dieser Angriff entrustete Maupertuis fo gewaltig, daß er bie gelehrte Fehde gur richterlichen Entscheidung brachte; die Afabemie schloff ben hollandischen Professor unrühmlich von sich aus'). Da tritt Vokaire, längst von Schelsucht gequalt, für König auf ben Rampfplatz und schreibt im October 1752 "La Lettre à un Academicien" und "Le Tombeau-de la Sorbonne." In jenem schildert er den Prafidenten als ungerecht, in biesem macht er ihn lacherlich. Aber, bas mar nur ein gelinder Unfang. Denn als Maupertuis feine "Lettres Philosophiques" brucken ließ, in benen er vorschlug: "eine lateis nische Stadt gu bauen" - ein Loch bis an ben Mittelpunkt ber Erbe zu graben, um ihre innere Beschaffenheit fennen zu lernen"ach der Meerenge Magelhaen zu gehen um bas Gehirn von Paagoniern zu offnen, um die Matur ber Geele fennen gu lernen" ille Kranke mit harz zu überziehen, um bie Gefahr ber Ausbuntung zu hindern und besonders um die Arzte nicht bezalen zu dur. en;" - ba schrieb Voltaire, unter bem Ramen eines Doftors Akakia (Sans - Malice), eine febr empfindliche Ctadelichrift gegen einen Landsmann. Mochte biefer auch nicht gang gediegen erscheis ien; ber Ronig konnte boch ben Prafidenten seiner Akademie ber ffentlichen Berhonung nicht preisgeben, wie bie "Histoire du locteur Akakia, Medecin du Pape et du natif de St. Malo" ur Absicht hatte. Er hatte im Jul 1740 eigenhandig an Mauvertuis, ber in St. Malo geboren war, geschrieben: "Dein berg und meine Meigung haben von bem erfien Augenblicke an, a ich auf ben Thron gelangt bin, bas Berlangen in mir ermedt, Sie hier zu haben, damit Gie der Berliner Afademie Diejenige Gefalt geben, die fie nur von Ihnen erhalten fann. Rommen Gie

<sup>1)</sup> Vollständige Sammlung aller Streitschriften, die neulich zwischen Maupertuis und König gewechselt worden. Unvartheilisch in's Deutsche übersett. Leipzig 1753. 508 S. 8.

also und pfropfen sie in diesen wilden Stamm bas Reis ber Wif. fenschaften, daß er blube. Gie haben der Welt die Gestalt det Erbe gezeigt; fommen Sie, und zeigen Sie auch einem Abnige bas Bergnugen, einen folden Mann wie Gie find zu befigen"') .-Und eben diesen Mann hatte er jett so empfindlich sollen geißeln laffen? — Friedrich las die beißende Sanbichrift mit Bergnugen; er bat den Verfasser, sie zu unterdrucken. Voltaire versprach es: aber, er hielt nicht Wort. Er hatte vom Ronige die Erlaubnif betommen, die Défense de Mylord Bolingbrocke geget Formen drucken zu lassen, welcher "une sortie très vive contre les incrédules" 2), namentlich gegen Voltaire und den Konig gemacht hatte, was er auch selbst hernach als eine "imprudence blamable" erkannte "). Diese Genehmigung für bi Désense nußte Voltaire, auch ben Akakia in die Presse zu ge ben 4). Auf des Konigs Berlangen unterdruckte er nun zwar dief Ausgabe; aber, es erschien unmittelbar darauf eine andere in Dres ben (nicht in Lenden), über beren Dasein ber Verfasser sich gan erstaunt stellte, als bas Ungewitter hereinbrach. Darüber sprich ein allerdings fehr hartes Billet des Konigs vom Mov. 1752 5) "Ich erstaune über Ihre Unverschämtheit. Rach Allem, was Gi gethan haben und was fo flar ift, wie die Sonne, laugnen Si noch, fatt zu gefteben, daß Gie ftrafbar find. Bilden Gie fic nicht ein, die Leute werden fich von Ihnen überreden laffen, schwat fei weiß. Man fieht nicht immer, weil man nicht immer febe will. Aber, wenn Gie die Sache auf bas Augerste treiben; f laffe ich Alles brucken, und es wird fich zeigen, bag Gie, wen

i) Friedrich au Voltaire den 18. Dez. 1746, Maupertuis se remet e sa maladie; toute la ville s'intéresse à son sort; c'est notre Pall dium, et la plus belle conquête que j'aie faite de ma vie. Ou vres compl. de V. T. 75. p. 350.

<sup>2)</sup> Souvenirs d'un Citoyen. T. 1. p. 266 fagt & das felbst.

<sup>3)</sup> Sonvenirs T. 1. p. 225.

<sup>4)</sup> S. Friedrich an Voltaire ben 25. Mov. 1765.

<sup>5)</sup> Fr. 2. H. W. dem Fr. übers. R. verb. u. verm. Aufl. Berlin 17: 9. Bd. S. 169.

a a consula

Sie für ihre Werke Statuen verdienten, für Ihr Betragen Ret; ten werth maren."

(L. S.)

"Der Verleger ift befragt, er hat alles gefranden."

Voltaire, welcher eben krank war, oder sich krank stellte, ant, wortete dem Könige auf demselben Blatte: "Ach, mein Gott! Stre, in dem Zustande, worin ich bin. Ich schwöre es Ihnen noch einmal bei meinem Leben, auf welches ich gern Verzicht thue, daß es eine abscheuliche Verläumdung ist. Ich beschwöre Sie, alle meine Leute confrontiren zu lassen. Wie? sie wollen mich ungehört verurtheilen? Ich verlange Gerechtigkeit und den Tod").

Voltaire schwört hier daß der Akakia nicht gedruckt sei, obegeleich der Beweiß des Gegentheils wider ihn zeugte?). Indess wusste er der Sache noch eine ziemliche Wendung zu geben. Der König bewieß ihm nur einigen Kaltsinn und legte ihm solgenden, von ihm eigenhändig geschriebenen Aussatz zur Unterschrift vor: "Je promets a Sa Majesté que tant quelle me fera la Grace de me Logér aux chatau, je n'ecrirai contre personne, soit Contre le Gouvernement de france, Contre les Ministres soit contre d'autres Sonverains; ou contre des Gens de Lettre illustre envers Les Quels on me trouvera Rendre Les Egards qui leurs sont dus, je n'abuserai point des Lettres de Sa Magesté et je me gouvernerai d'une Maniere Convenable a un home de lettre qui a L'honneur d'etre Chambelan de Sa Majesté, et qui vit avec des honetes Gens

ce 27. de Nov. 1752 fait a Potzdam"

Darunter schrieb Voltaire eigenhandig genau wie folgt: "jexecuteray Sire tous les ordres de Votre Majesté. et mon coeur n'aura pas de peine a luy obeir. je la suplie

<sup>1)</sup> Fr. 2. S. B. 1. Bd. C. XXX der Borrede.

<sup>2)</sup> S. Voltaire's Freude über den großen Absah des Akakia in Paris, in dem Briefe an Formen, Potsdam den 17. Januar 1753. Supplément au Recueil p. 239. Sbenso schwur V. 1751 gewissenlos, daß er des Königs Palladion in Paris nicht befannt gemacht.

encor une fois de considerer que j'amais je nay ecrit contre aucun gouvernement encor moins contre celuy sous lequel je suis né, et que je nay quitté que pour venir achever ma vie a vos pieds. j'ay eté historiografe de France. et en cette qualité j'ay ecrit lhistoire de louis 14 et celle des campagnes de Louis 15 que jay envoiée a Mr dargenson ma voix et ma plume ont eté consacrees a ma patrie, comme elles le sont a vos ordres. je vous conjure d'avoir la bonté dexaminer quel est le fonds de la querelle de Maupertuis, je vous conjure de croire que joublie cette querelle puisque vous me Lordonnez je me Soumets sans doute a toutles vos volontez. Si votre Majesté mavoit ordonné de ne me point deffendre, et de ne point entrer dans cette dispute litteraire je luy aurais obei avec la meme soumission. je la supplie depargner un vieillard accablé de maladies et de douleur, et de croire que je mourai aussi attaché a elle que le jour que je suis arrive a sa cour.

## Voltaire').

Damit, scheint es, musste ber arge Vorfall beendigt gewesen sein. Aber, bem war nicht so; sondern ber König ließ, wie die spenersche Zeitung meldete, den Akakia am 24. Dezember Nach, mittags auf den vornehmsten Platen von Berlin "durch die Hande bes Henkers" verbrennen. Voltaire, welcher in der Nahe des Gensd'armenmarktes, Taubenstraße Nr. 20, in dem das maligen von Franchevilleschen Hause wohnte<sup>2</sup>), war tief gefrankt, er mied den Hof und sandte Pensionspatent, Orden und goldenen Schlussel mit folgenden Versen zurück:

"Je les reçus avec tendresse; Je Vous les rends avec douleur, C'est ainsi qu'un amant, dans son extrême ardeur, Rend le portrait de sa maîtresse").

<sup>1)</sup> Des Konigs Bedingungen vom 27. Nov. 1752 und Voltaire's Unter-fchrift find urkundlich genau mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Formey Souvenirs. T. 1. p. 271.

<sup>5)</sup> Voltaire batte diese Berse auf bas Padet geschrieben, welches Schluf-

Unmittelbar barauf schreibt er bem Konige noch: "Sire ce n'est, sans doute, que dans la crainte de ne pouvoir me montrer devant votre Majesté, que j'ai remis à vos pieds de biensaits qui n'étoient que les liens dont j'étais attaché à votre personne. Vous devez juger de ma situation affreuse et de celle de toutte ma famille il ne me restait q'ua m'aller cacher pour jamais et deplorer mon malheur en silence. Mr. Fredersdorf, qui vient me consoler dans ma disgrace me sait esperer que V. M. daignerait ecouter envers moi la bonté de son caractere et qu'elle pourrait reparer par la bienveillance (s'il est possible), l'opprobre dont elle m'a comblé. Il est bien sur que le malheur de vous avoir deplu n'est pas le moindre que j'eprouve mais comment paroitre? comment vivre? je n'en sais rien. Je devrais etre mort de douleur dans cet état horrible, c'est a votre humanité, d'avoir pitié de moi. Que Voulez vous que je devienne et que je fasse! je n'en sais rien, je sais sculement que Vous m'avez attachè à vous depuis seize années, ordonnez d'une vie que je vous ai consacrées et dont vous avez rendu la fin si amere. Vous étes bon, vous étes indulgent je suis le plus malheureux homme qui soit dans vos états, ordonnez de mon sort.

Voltaire').

Diefer wehmuthige und schmerzvolle herzenserguff verfehlte feine Wirkung nicht. Voltaire schreibt an Madame Denis ben 13. Januar 1753, daß er durch Friedriche "grand Factotum de Fredersdorf" Orden und Rammerherrnschluffel mit schmeis delhaften Busicherungen wieder erhalten2); und in ber fpenerschen Beitung vom 19. Januar las man: "Der Beir von Voltaire ach.

sel und Rreuz enthielt; s. Mon sejour auprès de Voltaire et Lettres inédites etc. p. Come Alexandre Collini. Paris chez L. Collin. 1807. p. 48.

<sup>1)</sup> Fac Simile de l'écriture de Voltaire calqué sur une lettre autographe inédite, écrite en 1752 au R. de Pr. A Paris chez Chevalier 1817.

<sup>2)</sup> Oeuvres de Voltaire. Basle. T. S4. p. 69.

tet fich verbunden hiermit anzuzeigen, daß er keinen Untheil an ben Schriften habe, Die feit Rurgem fo mohl in ber gelehrten Streitigfeit von ber mindern Sandlung als über andere Dinge berausgekommen, und die man ihm in einigen Journalen und Zeitungen beimeffen wollen. Es ift ihm fehr zuwider, daß man ihn zu des ren Berfaffer gemacht hat, und es wurde ihm noch mehr fein, von blog philosophischen und gelehrten Sachen auf eine Art zu fchreiben, welche im Geringften bie Sitten, ober die Ehre eines Undern, wer es auch fei, beleidigen konnten. Er nimmt übrigens an bies fen Streitigkeiten gar feinen Untheil und beschäftiget fich mit einer Arbeit gang anderer Art, bie alle feine Beit erfordert, indem er an nichts weiter denkt, als die Geschichte seines Baterlandes zu vollen-Rach biefer Ginleitung las man in berfelben Zeitung am 30. Januar, als ber Ronig von Berlin wieber nach Potedam ging: "Da Er. Maj. der Konig Allergnadigst beliebt haben, dem herrn von Voltaire ben Rammerherrnschluffel nebft dem Gnaden freuze wieder zu überschicken, mit bem Befehle, fich mit ber toniglichen Suite nach Potodam zu begeben und feine Bimmer auf bem bafigen Schlosse von neuem zu beziehen; fo ging berfelbe gleichfalls dahin ab."

Aber — ber Stachel blieb zurück. Zudem fühlte Voltaire sich aufs Reue verletzt durch die Lettre au public, welche ihn zu folgender Briefstelle an Madame Denis, den 15. März veranlassten: "Voici les deux Lettres au public; le Roi a écrit et imprimé ces brochures; et tout Berlin dit que c'est pour faire voir, qu'il peut très-bien écrire sans mon petit secours. Il le peut, sans doute; il a beaucoup d'esprit. Je l'ai mis en état de se passer de moi, et le Marquise d'Argens lui sussiti")

Voltaire bat um Urlaub, in die Bader von Plombières zu gehen. Auch konnte er auf keine Weise bleiben. Denn der Hans del mit Maupertuis war bei Weitem nicht die ganze Ursache, welche ihm so überaus bittere Krankung zugezogen. Das fühlte er langst schon und er scheint selbst durch die Märkgräfinn von Baireuth auf den König haben wirken zu wollen; denn sie sagt

<sup>1)</sup> Ocuvres de V. T. 84. p. 85.

ihm in einer Antwort, ben 12. Jul 1752 "J'ai ecrit au roi ce que Vous me mandez sur son sujet. Il est dissicile de le conoître sans l'aimer, et sans s'attacher à lui. Il est du nombre de ces phénomènes qui ne paroissent tout au plus qu'une fois dans un siècle. Vous connoissez mes sentimens pour ce cher frère, ainsi je tranche court sur ce sujet."-"Vous semblez devenu bien misanthrope. Vons restez à Potsdam, tandis que le roi est à Berlin, et vous vous imaginez qu'un philosophe ne convient point à une nôce." war die Bermalung bes Pringen Beinrich's ben 25. Jun; fodag ber Konig bei ber Reihe von hoffesten auf langere Zeit aus feiner gewohnten Lebensmeife icheiden und in Berlin gubringen muffte, wo ihm die nahere Umgebung um so minder sich entziehen durfte. Das erwog Voltaire fo wenig, wie seine ganze Lage. Eigentlich war er schon bamals für seine Berhaltniffe als Friedrichs miffen. schaftlicher Gesellschafter verloren. Gein so gang unphilosophisches Leben bei Sofe und in Berlin hatte ihm viel von feiner Achtung geraubt, befonders feine unerfattliche Gelbfucht, die ihm hochft ars gerliche Ahnbungen juzog: einmal namlich ber Prozess mit bem Juden Birich'), der ihn beschuldigte, ihn mit unechten Steinen übervortheilt zu haben; und bann bie Rlagen, welche von Sachfen ber wider ihn einliefen. Der Ronig hatte namlich im fiebenten Artifel bes Drestener Friedens ausgemacht, "bag allen preußischen Unterthanen, welche in ber fachfischen Steuerkaffe Gelber hatten oder haben wurden, nicht nur die Zinsen davon richtig gezahlt wers ben, fondern auch bie Rapitalien gang ohne ben minbeften Abzug und Bermeigerung, und binnen einem billigmäßigen Zeitraume wies der erffattet werden follten." Der ungebuhrliche Bortheil, den man bie und ba von biefem Artifel ju ziehen fuchte, erregte zwischen dem fachfischen und dem berliner Sofe Irrungen, welche aber ein tonigliches Edift vom 30. April 1748 beilegte, wodurch ben preufischen Unterthanen verboten murbe, fachfische Steuerscheine auf eine wucherliche Urt an fich zu bringen; auch nach bem Ebifte vom 13. Mov. 1751 follte von den koniglichen Bafallen und Un-

<sup>1)</sup> Abgedruckt im 5. Bande von Klein's Annalen der Gesetzgebung. S. 215-276.

terthanen mit ben furfachfischen Steuerscheinen "feine Versur oder gewinnsuchtiges Gewerbe" getrieben werden. Deffen ungeachtet ließ Voltaire in Leipzig folche Papiere auffaufen, um als preußischer Unterthan volle Zahlung dafür zu befommen. Über Alles dieses spricht ber Ronig fich in bem folgenden Briefe an Voltaire, vom 24. Febr. 1752 aus'): "Ich nahm Gie mit Bergnugen bei mir auf; ich schatte Ihren Beift, Ihre Talente, Ihre Renntniffe, und muffte glauben, ein Mann von Ihrem Alter fei mude, mit den Schriftstellern Feberfriege ju fuhren und fich bem Ungewitter auszusegen: er tomme also hieher, um, wie in einem fichern Safen, eine Buflucht zu fuchen. Aber gleich Unfangs verlangten Gie auf eine ziemlich sonderbare Urt von mir, ich mochte Fréron') nicht zu meinem literarischen Korrespondenten machen. Ich mar fo fchmach, ober fo gefällig es Ihnen zu bewilligen, ob es gleich nicht ihre Cache war, zu bestimmen, wen ich in meine Dienfte nehmen follte."

"d'Arnaud") hat Unrecht gegen Sie gehandelt; aber ein ebelmuthiger Mann hatte ihm verziehen; nur ein Rachsüchtiger verfolgt den, den er hasst. Kurz, obgleich d'Arnaud mir nichts gethan hat; so ist er doch um Ihretwillen von hier wegsgegangen."

<sup>1)</sup> Voltaire an Friedrich d. 30. Januar 1752, wo von Fr. v. Bentinf, von des Königs misstrauchten Gedichten u. dergl. die Rede ist: Vous savez qu'un mot de Votre bouche est un coup mortel. Tout le monde dit, chez la Reine-Mère, que je suis dans votre disgrâce. Un tel état décourage et slétrit l'ame: et la crainte de déplaire ôte tous les moyens de plaire. Daignez me rassurer contre la désiance de moi-même, et ayez du moins pitié d'un homme, que vous avez promis de rendre heureux. Lettres inédites p. 181. Eben da sindet sich auch p. 117 ein Brief v. 1750 an den König, in welchem V. sich selvis anslagt, die Gnade des Monarchen durch eigene Schuld verscherzt zu haben; p. 123 bittet V. im J. 1751 um Urlaub zu einer Reise nach Paris und berührt seise d'Arnaud, die Steuerscheine und Heise nach Paris und berührt seise d'Arnaud, die Steuerscheine und Heises.

<sup>2)</sup> Lettres inédites p. 95.

<sup>3)</sup> V. beschuldigte ihn, ihm durch seinen (Voltaire's) Bedienten ein Manusfript entwandt zu haben. S. Lettres inedites de Voltaire à Fréderic. Paris 1802. p. 112, 115.

"Sie sind bei dem russischen Gesandten gewesen, um mit ihm über Angelegenheiten zu reden, die Sie gar nichts angehen; und man hat geglaubt, ich hatte es ihnen aufgetragen. Sie haben sich in die Angelegenheiten der Frau von Bentink<sup>1</sup>) gemischt, ob sie gleich wahrhaftig nicht in Ihr Departement gehörten."

"Sie hatten die hafflichste Sache von der Welt mit bem Juben und erregten in der Stadt ein haffliches Auffehen 1). Die Beschichte mit ben sachsischen Steuerscheinen ift in Sachsen so befannt, bag man fich fehr hart bei mir beklagt hat. 3ch fur mein Theil habe bis zu Ihrer Untunft in meinem Saufe Frieden erhals ten und fage Ihnen, daß Gie, wie Gie Intriguen und Rabalen lieben, fehr an ben unrechten Mann gefommen find. Ich liebe fanfte und friedliche Leute, welche die heftigen Leidenschaften bes Trauerspiels aus ihrem Betragen verbannen. Ronnen Sie sich entschließen als Philosoph zu leben, so werbe ich Gie mit Ber. gnugen feben: überlaffen Gie fich aber Ihren ungeftumen Leiden. schaften und suchen Gie an Jedermann Bandel, fo mird mir Ihr Befuch gang und gar nicht angenehm fein und Gie tonnen eben fo gut in Berlin bleiben." Eben fo ruhrt ber Ronig ihm vier Tage spater, ben 28. Febr. das Gemiffen über die Flecken seines Raraks ters. In harten Ausdrucken sprechen auch die Briefe welche der. felbe um biefe Beit uber Voltaire an feine Freunde fcbrieb, befonbers die an Darget vom April 1752 und vom April 1753. Welche Veranderung im Vergleiche mit der Zeit, wo die schmeichels hafte Epiftel vom 21. Oftober 17403), in Potedam zu mohnen, ihn einlud und von welcher er noch fpat bem Bergoge von Richelien, wenigstens mit einigem Scheine von Wahrheit fagen konnte: "Wenn man wusste, bag der Ronig von Preugen mir eines Tages bie hand gefufft hat, fo mager fie auch mar, um mich zu bewegen

<sup>1)</sup> Lettres inédites p. 126.

<sup>2)</sup> liber den Prozess mit hirsch schreibt Voltaire 1751 an den König: "J'avais Mandé à S. A. R. Madame la Marggrave de Bareith que frère Voltaire était en pénitence. Ayez pitié de frère Voltaire. Il n'attend que le moment de s'aller sourrer dans la cellule du Marquis a t." Lettres inédites. p. 129.

<sup>5)</sup> Oeuvres Posth. T. 9. p. 125.

bei ihm zu bleiben" 1)! — Jest durfte er, den 26. März 1753, ohne von Bitten und Einladungen gehindert zu werden 2), mit sehr gesunkenem Ruse von dem Manne scheiden, den er in dem schönen Gedichte "Ensin voici le jour le plus beau de ma vie", mit welchem er ihn als jungen König begrüßte,3), den "Salomo des Nordens" nannte und den er nun im Unmuthe gern mit Dionys von Sprakus verglich.

Voltaire ging über Leipzig nach Gotha, wo der Herzog ihn aufnahm; von da nach Frankfurt. Hier erlebte er noch eine Kränkung von Berlin aus. Stadtsoldaten verhafteten ihn, den 1. Jun, auf Gesuch des preußischen Residenten Frentag und nach Besehl des Burgemeisters von Fichard, und hielten ihn eine ziemliche Zeit im Gasthose zur Rose auf der Zeil gefänglich an '). Man forderte ihm die Papiere und die Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci ab, von denen der König Missbrauch fürchtete; und da die Gedichte mit dem Sepäcke noch in Leipzig waren; so musste der reisende Dichter bis zur Ankunst derselben, den 17. Jun unstreiswillig verweilen. Die Unbilden, welche ihn trasen, erfuhr auch Madame Denis, die dem Oheim entgegen gekommen war, um ihn nach Plombières zu begleiten ').

Je größer vorher die gegenseitige Bewunderung gewesen, besto bitterer war nun das gefrankte Gefühl der Täuschung. Friedrich ließ es, bei Voltaire's Schmähgedichten, an derben Ausfällen nicht

<sup>1)</sup> Voltaire an Richelieu den 10. Oft. 1756. Oeuvres Complétes de V. T. 82. p. 167.

<sup>2)</sup> Friedrich schrich ihm den 16. Mår; 1753: "Vous êtes bien le maître de quitter mon service quand Vous voudrez; mais, avant de partir, saites-moi remettre le contract de Votre engagement, la cles, la croix et le volume de Poésies que je Vous ai consié. Mr. de Voltaire peint par lui-même p. 100.

<sup>3)</sup> Voltaire's (Originals) Gedicht an Friedrich bei seiner Thronbesteis gung "Ensin voici le jour le plus beau de ma vie" findet man la Vie de Fréderic II. Strasbourg 1787. T. 4. p. 167.

<sup>4)</sup> Bothe Mus meinem Leben D. u. B. Stuttg. u. T. 1819. 19. 28b. S. 326.

<sup>5)</sup> Declaration de Mr. de Voltaire detenu en prison à Francfort par le Roi de Pr.

mangeln, wovon besonders sein "Epitaphe de Voltaire"1) und die "Réponse an Congé de Voltaire"2) zeugen. Db bie beis gende Komodie "Tantale en Proces" (über die Geschichte mit den Steuerscheinen und über ben Diamanten) vom Ronige herruhre, ift zweifelhaft; weniger ungewiff burfte ber Berfaffer ber "Vie privée du Roi de Prusse" sein. Voltaire hatte schon fruher ben "Commentaire historique," eine Urt Lebensgeschichte, ohne Rennung feines Ramens, herausgegeben, in welchem er auch, ohne gehäffige Rebenblicke, feinen Aufenthalt in Berlin ergalt und, freis lich etwas gemildert, die Urfache feiner Beimkehr; mas er in Frankfurt Beleidigendes erfahren, wird hier blog bem unedlen Benehmen bes Geschäftstragers beigemeffen und bann gum Schluffe bemerft: "Ces détails ne sont jamais sus des Rois. Cette avanture fut bientôt oubliée de part et d'autre, comme de rai-C'étoit une querelle d'amants; les tracasseries de cour passent, mais le caractère d'une belle passion dominante suhsiste longtemps." Run meint v. Dohm, ein anderer Berfaffer, etwa Beaumarchais, habe auf ben Grund biefer gemäßigten echs ten Schrift jene schmutige zusammengestellt. Indeff durfte es für folche Unnahme an haltbaren Grunden fehlen. Wer fich irgend auf die Renntnig bes Stils verfteht, fann burchaus nur Voltaire für ben Berfasser ber Vie privée halten. Aberdies hat Condorcet Diefelbe feiner Vie de Voltaire als echt beigefügt. Auch barf man fagen, dag Voltaire es gewesen, der 1760 die befannte faliche Ausgabe ber Gedichte bes Ronigs veranstaltet, wiewohl Andere, ohne Grund gemeint, Bonneville, von welchem weiter unten bie Rebe fein wird, habe ein Exemplar ber Werte bes Philosophen von Sans Souci, die ber Ronig 1750 in ber eigenen Druckerei, nur für die vertrauteften Freunde und in wenigen Abbrucken hatte abziehen laffen, entwendet und befannt gemacht. In den Ocuvres du Philosophe de Sans-Souci findet fich aber manches satirische

<sup>1)</sup> Dieses Epitaphe de V. sindet man in Corresp. de Fr. II. avec Algarotti. p. 179 in einem Briese vom 9. Febr. 1754, nach den Worten: "Le sou s'est dit mort à Colmar, pour entendre ce qu'on diroit de lui."

<sup>2)</sup> Lettres inédites. p. 204.

Gedicht auf hohe Personen, welches der Verfasser nicht der Welt mittheilen konnte.

Es hat ein geiftreicher Geschichtschreiber jungft gezeigt, bag Alcuin, jener hervorragenofte Gelehrte feiner Beit, burch eigene Could fein Freundschaftsverhaltniff zu Raifer Rarl bem Großen getrubt'). Indem wir baran erinnern, überlaffen wir es dem Les fer, für ben vorliegenden Fall bas eigene Urtheil gu bilben. Und bas wird nicht schwer sein, ba Voltaire felbst feiner Richte, bem Professor Formen und bem Ronige in Briefen, wie bem Publitum in bem Commentaire historique, 25 Jahre lang nur eine Gingige Thatfache, feine Trennung von bem berliner Sofe ju erflaren, genannt hat. Maupertuis, fagt er namlich, habe ausgesprengt, ber General von Manftein fet einft bei ibm, Voltaire, gemefen um fich feine Dentwurdigfeiten über Ruffland burchfeben gu laffen, ba habe ein Laufer ein Gedicht bes Ronigs gebracht, worauf Voltaire gu Manstein gesagt: "Mon ami, à une autre fois. Voilà le Roi qui m'envoye son linge sale à blanchir: je blanchirai le votre ensuite;" und bieses einzige Wort bes Berlaumbers habe hingereicht, ihn ungludlich ju machen").

Was indest zwischen Friedrich und Voltaire vorgefallen: beide große Manner naberten sich wieder; ja der König schreibt den 1. April 1754 an Darget: Voltaire habe Bersuche gemacht, um zurückfehren zu dürsen: aber der Himmel möge ihn davor behüsten; der Mann sei nur zu gut zum Lesen, gefährlich zum umgesten. Indest auch der König hatte seine Gründe zu vergessen, was geschehen; er schmachtete nach geistigem Senusse und achtete

<sup>1)</sup> Alcuin's Leben von Lorenh. Halle 1829. Der fächsische Diakonus zog sich von Carls Hofe in das Kloster des h. Martinus zu Tour zurück; wurde aber immer wieder zur Rücklehr vom Kaiser eingeladen.

<sup>2)</sup> Voltaire an Formen ben 3. Mary 1759 in den Souvenirs d'un Citoyen. T. 1. p. 294; — Commentaire historique p. 49. Auf dieselbe Weise ergalt er auch seiner Richte schon den 24. Jul 1752 aus Potsdam den Ansang seiner Ungnade und selbst dem Konige den 20. August 1770 in dem merkwürdigen Danksagungsbriese für die schmeichelhafte Weise, mit welcher Friedrich der franz. Atademie 200 Friedrichsd'or für seine Statue übersandt.

<sup>3)</sup> Oeuvres Posthumes, éd. de Bâsel. T. 3. p. 339.

überaus bas gottliche Talent in dem Meufchen; und fo funpfte er ichon im Oftober 1755 wieder einen Briefmechfel mit Voltaire an 1), ber, mit wenigen Unterbrechungen, über 40 Jahre bestand, des Geiftreichen, Wigvollen ungemein viel enthalt und das Innere unfers Belden auf eine bochft angiebende Beife enthullet. Riemals aber bat ber Ronig baran gedacht, den moralifden Braudmart ju vermischen, ben Voltaire fich jugezogen. Die oft biefer auch schmeichelnd, bittend, - heftig, bitter als "Reparation d'honneur" Orden und Rammerherrnschluffel - in ben Briefen verblumt burch "brimborions" und "babioles" bezeichnet - guructbegehrte"): feine Buniche find unerhort geblieben, weil fein moralischer Rame für immer geachtet mar. Darum fonnte Mitchell nach England schreiben: "When that Prince writes as a wit and to a wit, he is capable of great indiscretions. But what surprises me still more is, that whenever Voltaire's name is mentioned, His Prussian Majesty never fails to give him the epithes he may deserver, which are the worst heart and greatest rascal now living; yet with all this he continues to correspond with him 3).

Nächst den Freunden des Königs fordern die Berwandten defselben unsere Aufmerksamkeit. Seine Mutter, welche als Witwe
noch 17 Jahre lebte, genoss die größte Hochachtung und eine sehr
reichliche Einnahme. Als sie ihn "Ew. Majestät" nannte, da
sagte Friedrich: "Rennen Sie mich immer Ihren Sohn, dieser
Titel ist köstlicher für mich, als die Königswürde." Solche Sesinnungen sprach der junge König in einer höchst kindlichen und
gefühlvollen Epistel an die Urheberinn seines Lebens aus "); der
er, mit dem Titel "Königinn-Mutter," den Rang vor der

1.

<sup>1)</sup> S. Oeuvres Complètes de Voltaire. T.S5. p. 66.

<sup>2)</sup> Daß V. in Frankfurt Orden und Schlüssel zurückgeben müssen, beweifet sein Brief an den König vom 27. März 1759 und Friedrichs Brief
an ihn vom 24. Febr. 1760. In den Briefen an d'Alembert fordert
V. Beides als Rep. d'h. zurück.

<sup>3)</sup> Original Letters illustrative of English History; by Henry Ellis. London 1827. 28b. 4. p. 419.

<sup>4)</sup> Vie de Fr. II, Strasbourg 1787. T. 4. p. 13.165. Griedr, d. Gr. I.

regirenden Königinn, seiner Gemalinn gab. Was er bem herzoge von Württemberg empfahl: "Begegnen Sie Ihrer Mutter mit Achtung; je größer diese sein wird besto verehrungswürdiger wers den Sie selbst sein:" das war ganz sein Glaube und sein Thun. — Die regiren de Königinn erfreute sich stets aller, ihren großen Tugenden gebührenden huldigungen, wenn gleich die herzen in ehes licher Liebe sich nicht weiter näherten.

Unter den Geschwistern stand die Markgräfinn von Baireuth, auch als vertraute Busenfreundinn bem brüderlichen herzen am

Rachsten').

Dem Prinzen August Wilhelm<sup>2</sup>) gab ber König ben Obersten von Kreißen zum Führer; 1742 den 6. Januar vermälte er ihn mit der braunschweigischen Prinzest Luise Amalie, einer Schwester der regirenden Königinn; ernannte benselben, da aus der eigenen Ehe keine Kinder zu erwarten standen, den 30. Jun 1744, zum Prinzen von Preußen<sup>3</sup>), d. h. zum dereinstigen muthmaßlichen Thronerben; schenkte ihm 1745 das Schloss Oranienburg, weihete ihm 1751 mit einer zärtlichen Borrede, im dankbaren Andenken der Ahnen, die "Denkwürdigkeiten der branz denburgischen Geschichte" und ließ sich die Erziehung seiner Kinder sehr am Herzen liegen<sup>4</sup>). Die Erziehung ber beiden jüngeren Brüder vertrauete der König dem Obersten von Stille den 1. Sept. 1740: wachte aber selbst sehr sorgfältig darüber<sup>3</sup>). Den Prinzen

<sup>1)</sup> S. vor allen Oeuvres Posthumes. T. 7. p. 236. 237.

<sup>2)</sup> Fr. Wilh. 1. vermachte in seinem Testamente vom 1. Sept. 1733 bem Prinzen Aug. Wilh. Amt Wusterhausen; dem Pr. Heinrich Amt Nigrip; dem Pr. Ferdinand Örner und Schraplau im Mansseldischen als Kronsstellomisse, außerdem erhielt jeder 200,000 Thaler Kapital als Fideikommiss; Rigrip trat der Pr. Heinrich den 20. Oktober 1785 gegen 10,600 Thaler Rente an die Krone ab.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. Continuatio II. Nr. 18. S. 191. — Königliche Briefe und Ordres an ben hochseligen Prinzen Wilhelm von 1740 ff., im Geh. Archive versiegelt.

<sup>4)</sup> Sr. R. M. Höchsteigenhändig aufgesehte Instruction für den Gouvernör des Prinzen Friedrich Wilhelm R. H., den Major Grafen von Bord vom 24. Sept. 1751; versiegelt im Archive.

<sup>5) (</sup>Kinig) Sift. Schilderung a. a. D. G. 105.

heinrich vermälte er mit der Casselschen Prinzess Wilhelmine und gab ihm den 29. Jun 1744 Rheinsberg mit Bezubehör zum Gesschenke'); der Prinz Ferdinand vermälte sich 1755 mit der Prinzess Luise von Schwedt.

Die Vermälung der Prinzest Luise Ulrike mit dem schwedisschen Thronfolger, dem holsteinischen Prinzen Adolph Friedrich, murde den 17. Jul 1744 mit großer Pracht in Berlin geseiert, nachdem sie das heilige Abenmahl aus den Händen des lutherisschen Probstes Roloss empfangen. Der König hatte diese Schwersbindung veranlasst <sup>2</sup>), wie die Verlobung der einzigen Tochter des Markgrasen Friedrich von Baireuth, seiner Richte, mit Hersing Karl von Württemberg <sup>3</sup>), der, nebst seinen Brüdern Ludwig und Friedrich, unter Bewilligung der Landstände in Berlin erzogen wurde und für welchen der König auch bei Kaiser Karl dem 7. die Volljährigseitserklärung auswirkte <sup>4</sup>). So genossen alle übrige Mitglieder des königlichen Hauses die treueste Sorgfalt und Liebe. Als aber die Raiserinn Elisabeth von Russland 1743 und der

<sup>1)</sup> Rheinsberg sollte dem Prinzen Heinrich und seinen Descendenten, und nach dem Aussterven derfelben dem Prinzen Ferdinand und Descenzdenten als Kronsideisommiss gehören. Der Etat des Prinzen Heinzeich war von Trinitatis 1746 bis dahin 1747: Appanage 12,000 Thaler, Zinsen von 81,000 Thaler Kapital 4050 Thaler, von der Domprobset Magdeburg 10,346 Thaler 2 Gr., vom Amte Nigrip 11,138 Thaler, vom Amte Nedlis 2050 Thaler, vom Amte Wörmlich 1900 Thaler, vom Amte Gladau 2215 Thaler 16 Gr., vom Amte Langensiein 4200 Thaler, vom Amte Ottersleben 1724 Thaler, von Rheinsberg 2335 Thaler 8 Gr., vom Amte Gramschüß 1253 Thaler, vom Amte Rleindls 7200 Thaler. Überhaupt 66,412 Thaler 2 Gr. Einnahme; davon ging aber so viel an Berwaltungstosten und auf anderen Begen ab, daß für den Prinzen nur 17,162 Thaler 18 Gr. 4. Pf. überschuss blieben.

Bie stolz der König auf diese seine Schwester war, s. seinen Brief an Voltaire vom 7. April 1744; an denselben, den 26. März 1742: J'ai bien cru que Vous seriez content de ma soeur de Brunswic. Elle a reçu cet heureux don du ciel, ce seu d'esprit, cette vivacité, par où elle Vous ressemble, et dont malheureusement la nature est trop chiche envers la pluspart des humains. Beider Briese an den König versiegelt im Geh. Archive.

Beboren ben 11. Febr. 1728; für volljährig erflart ben 7. Dlov. 1744.

Hist. de m. t. T. 2. p. 56. 76.

Franzbsische Hof 1746 unter der Hand anfragen ließen wegen einer Bermalung der Prinzest Amalie, jene für ihren Nessen den Großesfürsten Peter '), dieser sur den großen Dauphin '); da trug Friedrich Bedenken, in so bedeutende Religionsveranderung zu willigen. Indest versaumte er diese Gelegenheit nicht, beiden Machten durch anderweitige Vorschläge sich gefällig zu zeigen. Für den russischen Ehronerben empfahl er die anhalt-zerbsissche Prinzest') und für den französischen die sächsische, Marie Josephe, König August's 3. Tochter.

Die unvermalt gebliebene Prinzess Amalie wurde den 11. April 1756 als Übtissun von Quedlinburg "inthronisirt."

Auch die markgräflichen Prinzen hatte Friedrich in aller Art genau im Auge; Markgraf Karl bat vergebens um die Feldmarsschallswürde.

In ihren Hof= und Haushaltungen musste die gesammte könig, liche Familie sich sehr knapp behelfen, wie es der König für seine Person auf das Musterhasteste selbst that. Dagegen bedachte Friedrich seine Geschwister bsters mit Gedichten, in welchen er ihnen die schmeichelhastesten huldigungen widmete, oder die beruhisgendsten Wahrheiten aussprach.

haus und Land besorgte Friedrich, 1752, durch ein eigenhans dig geschriebenes Testament politique') und durch die Ets neuerung der allermerkwürdigsten (gebeimen) Haus, und Nach, folgeverträge wahrhaft väterlich.

<sup>1) (</sup>Biester) Abriss bes Lebens und der Regirung der Kaiserinn Katharina II. Berlin 1797. S. 14. Biogravhie Peters 3. Tübingen 1809. 2 Bande. Damit vergleiche Oeuvres Posth, T. 2. p. 54.

<sup>2)</sup> Freimutbige Anmerkungen. Abth. 1. S. 101; — Valori, Memoires T. 1. p. 268 fagt: "Louis 15. consulta le Roi de Prusse sur le sujet de prendre une Princesse de Saxe pour Mr. le Dauphin. Il y donna la plus galante approbation; " gedenft dann auch der Prinzess Amalie; meint aber (aus Nazionalvolz?), das franzos. Miniferium babe an eine solche Berbindung mit Preußen nie gedacht.

<sup>3)</sup> S. Hist. de m. t. T. 2. p. 53 - 57.

<sup>4) &</sup>quot;Des Marfgr. Karl Gesuch Feldmarschall zu werden;" verstegelt im Archive.

<sup>5)</sup> Berfiegelt im Archive, wo fich auch ein Test. polit. von 1768 findet.

Wir haben schon gelegentlich des Königs sortgesetzter Schrifts stellerei: seiner Lobschriften, seiner Sedichte, seiner brandenburgischen Denkwürdigkeiten, seines Fürstenspiegels, seines ausgebreiteten und lebhaften Brieswechsels gedacht. Sie, und die Wissenschaften übershaupt bleiben sein großer Erhohlungsgenuss. "Des que la guerre sera terminée, schreibt er den 29. Mai 1742 an Algarotti, Vous me verrez philosophe, et plus attaché à l'étude que jamais." Und, wie er selbst den Wissenschaften mit voller Seele lebt; so mochte er sie gern auch seinem Vaterlande in immer reichlicherem Maße zusühren.

Also besiehlt der König im Oktober 1741 den beiden Stats, ministern Freih. v. Cocceji und v. Marschall, und dem Bizefanzler Wolff, alle bei den Universitäten erledigte Stellen in seinem Nammen wieder zu besetzen. Alsbald wurde der Philosoph und Justist Cramer in Marburg eingeladen, an Heineceius' Stelle nach Halle zu kommen.

Auch ruft Friedrich bie fast erstorbene Sozietat ber Bifsenschaften wieder ins Leben, welche, 1700 gestiftet, 1710 den erften Band ihrer Verhandlungen in lateinischer Sprache beforgt und durch Beitrage von Leibnig geschmuckt, in Druck gegeben; aber, als Societas Berolinensis Scientiarum, den 19. Jas nuar 1711 ihre erfte feierliche Sigung gehalten. Das mar eine Rachahmung Ludwigs 14., welcher, auf Colberts' Borschlag, 1666 die Pariser Afademie der Wissenschaften aus Eifersucht auf die 1645 in London gegrundete tonigliche Gozietat ftiftete. rief zu feiner Schöpfung Fremdlinge ins Land, um Trager fur bie echte Wiffenschaft zu erhalten: Dominico Cassini aus Italien, den Entbecker ber Saturnstrabanten; Hoyens aus holland, ben Erfinder der vollkommeneren Pendeluhren; Romer aus Danemark, der bie Geschwindigkeit der Connenstrahlen bestimmt. - Un dem erften Konige von Preußen lag es nicht, wenn Berlin nicht eine eben jo glangend strahlende Conne für bas Reich ber Beiffer murbe.

<sup>1)</sup> Berl. Nachrichten v. St. u. G. S. 1741 den 31. Oft. In der Holge find Universitätsfuratoren gewesen: 1749 Freiherr v. Danckel= mann; 1763 den 31. Oft. Freih. v. Fürst und Kupferberg; 1770 den 23. Dez. bis 18. Januar 1771 v. Münchhausen, an dessen Stelle Freiherr von Zedlit trat.

Der bloge Rame Leibnig burgt bafur, bag ber Gelehrtenverein an ber Spree nicht ohne Segen werde gewesen sein. Aber Friedrich Wilhelm I. mochte die Forschung nicht. Unter seiner herrschaft follten nur ber Fleiß und bie Unstrengung aufmunternde Belohnung finden, welche augenscheinlichen Rugen schaffen. fein Fluch auch die Sozietat der Wiffenschaften; hofnarren gab er ihr zu Prafibenten und vielleicht nur die Vorstellung des Generals dirurgus holzendorf rettete fie vor dem ganglichen Untergange, daß sie namlich bienlich fei, fur das Ronigliche Rriegesheer brauch. bare Arzte zu bilden. Go entstand auf Roften ber Sozietat, Die Anatomiefammer ben 15. Mai 1717, und bas Dafein jener Gelehrtengesellschaft mar, wenigstens bem Ramen nach, gerettet. Ihre lateinischen Denkwurdigkeiten "Miscellanea Berolinensia" fonnten fortwahrend erscheinen. Friedrich II. verjungte, verebelte die Sozietat; Anfangs, so lange die beiben schlesischen Kriege feine Sauptthatigkeit in Unspruch nahmen, freilich mehr burch ben belebenden Sauch eigener Begeisterung fur Wahrheit und Wissenschaft. Aber es wurde vorläufig doch großen Ramen überall nachgeforscht. Kaum mar Euler, durch Suhm gewonnen, von St. Petereburg ben 25. Jul 1741 nach Berlin gefommen; fo emfing er, Aufangs September 1741, ein Bewilltommnungsfchreis ben vom Ronige aus bem Lager bei Reichenbach. Das Reich ber Beifter mar gur herrschaft gelangt.

Die Académie des Sciences et belles lettres konnte am 23. Januar 1744 ihre erste Sigung auf dem Schlosse halten<sup>1</sup>); benn die ganze Vorderseite des königlichen Marstalles unter den Linden, welches Gebäude zugleich Sig der Sozietät der Wissenschaften und der 1696 errichteten Kunstakademie war, brannte den 20. und 21. August 1742 mit allen kostbaren Sammlungen an Antiquitäten, Semälden, Rupferstichen, Zeichnungen bis auf den Grund ab, wähzrend der König, begleitet von dem Prinzen Deinrich und dem Herzgoge Ferdinand von Braunschweig sich auf der Reise in die Bäder von Achen befand. Dies Unglück gab ihm den Gedanken, die Linden mit Prachtgebäuden zu vermehren. So erhoben sich all,

<sup>1)</sup> Statua der Königl. Afademie der Wissenschaften vom 24. Januar 1744, in Mylius C. C. Supplem. Cont. p. 257.

målig der Heinrichsche Palast, die katholische Kirche, die Bibliosthek und 24 neue schöne Wohnhäuser an der Stelle der abgetrazgenen alten, in dieser wahrhaft königlichen Straße. Auch für die Akademie wurde ein anskändiges Sebäude aufgeführt, freilich wiesder in Verbindung mit dem königlichen Stalle ("Musis et mulis" nach einem berlinischen Wisworte), wo sie, im zweiten Stockwerke, der auch ihre wissenschaftlichen Sammlungen aufnahm, seit dem 1. Jun 1752 die Sitzungen hielt.

Wie Friedrich seine Akademie eingerichtet hatte, war sie eine ganz neue, durch organische Gesetz getrogene Anstalt. Der König, Willens ein thätiges Mitglied zu sein, erklärte sich zu ihrem Protektor. Unter ihm sührten das Kuratorium vier Statsminister: Graf Schmettau, Graf Gotter, Freiherr von Viereck, von Borcke'), welche halbjährig im Vorsitze wechselten; Seheimrath Jordan war Vicepräsident, 17 vornehme Personen Membra honoraria, die answesenden Membra ordinaria in allen vier Klassen waren fast nur Deutsche <sup>2</sup>).

Im Adressfalender von 1751 ist die Akademie der Wissens schaften in folgender Art aufgeführt:

- 1) Proteftor: Er. Maj. der Rouig.
- 2) Prafibent: Maupertuis.
- 3) Membra honoraria. Curatores: Graf Schmettau, Minister von Arnim, Generalwachtmeister von Stille, Oberste lieutenant von Keith.
- 4) Ubrige Membra honoraria.
- 5) Veterani.
- 6) Anwesende Membra ordinaria. (Dem Ramenverzeichnisse zufolge fast nur Deutsche.)

Zum ersten beständigen Sekretar der Akademie wurde v. Jariges ernaunt, und, als dieser das Amt aufgab, Formen den 22. April 1748, welchem Merian 1797 folgte.

<sup>1)</sup> Als v. Viered 1758 abdankte und v. Borde 1747 farb, wurden v. Reith und v. Stille Kuratoren.

<sup>2) &</sup>quot;L'Académie des Sciences sut renouvelée; les Euler, les Lieberkühn, les Pott, les Marggraf en devinrent, les ornemens." Hist. de m. t. T. 2. p. 48.

Manportnis erhielt 1746 die Präsidentenstelle mit 3000 Thas lern Sehalt, und, zu besonderer Auszeichnung, im April des folsgenden Jahres den Berdienstorden. Als er auf der Kückkehr aus seinem Seburtsorte nach Berlin, in Basel gestorben war, und d'Alembert Präsident zu werden ablehnte: so verwaltete der König auch dieses Amt allein und berief, zum Theil auf d'Alemberts Rath die neuen Mitglieder der Akademie selbst; z. B. an Euler's Stelle 1766 de la Grange aus Turin; um dieselbe Zeit den Sternstundigen de Castillon. Seit dieser Zeit, 1759, konnte auch der Hofmarschall Graf Redern das eigentlicher Kurator, d. h. als Psteger der bkonomischen Angelegenheiten der Akademie betrachtet werden.

Die vier Klassen ber Akademie beschäftigten sich mit ber Phys fit, der Mathematit, der spetulativen Philosophie, mit der Philologie; geoffenbarte Theologie, burgerliche Rechte, Poesie und Redetunft follten nicht berührt werden. Jede Rlaffe bestand aus fechs Mitgliedern, welche in Berlin zu wohnen und jahrlich eine ober zwei Abbandlungen auszuarbeiten verpflichtet waren. Sechszehn, Plate etwa blieben für vornehme königliche Stats. und Krieges. bediente bestimmt, welche, als Beforderer ber Wiffenschaften, Che renmitglieder hiegen. Die vier Direktoren, ber Gefretar und ber Bibliothefar beforgten Die Berausgabe ber Memoiren. Um Stiftungstage ber Afademie, b. h. allemal ben Sag vor dem Geburts. tage bes Konigs wurden die Preisschriften gekront mit einer schonen Denkmunge, welche funfzig Dufaten schwer ausgeprägt und von dem berühmten Bedlinger gearbeitet ift. Gie zeigt das Bruft. bild des Konigs mit der Inschrift "Fridericus Rex Academiae Protector 1747;" und hat auf der Rehrseite in einem Lorbeer= Scientiarum et Literarum Incremento. " franze die Worte: Diese Preismedaille erhielt z. B. 1752 ber nachmalige Minister von hergberg für feine Abhandlung: "Über die erfte Bevolferung in der Mark Brandenburg," welche auch feine Aufnahme in die Akademie und feine Ernennung zum Geheimenlegas zionsrathe veranlasste 2).

<sup>1)</sup> Er war als Graf Schmettau 1751 farb, Kurator geworben.

<sup>2)</sup> Der König erfuhr als Maupertuis frank war und er ihn besuchte, von dem Prassdenten selbst, daß Hertberg den Preis gewonnen.

Besonders im Anfange, aber auch späterhin hat die Akademie viele deutsche Mitglieder gehabt; der Konig fahe blog auf ben Werth derfelben; und wo er nur einen namhaften Gelehrten musste, da suchte er sich ihn zu gewinnen. Es ist wohl bekannt genug, wie viel Duhe er fich gegeben, Haller 1749, dann wieder 1756 in feine Staten zu ziehen: ber aber fürchtete Friedrich's vermein= then Atheismus, blieb in Gottingen und machte obenein im Ufong einen matten Ausfall auf den Weisen von Sans-Souci. — Auch Benne und Michaelis hatte Friedrich gern fur fein Reich gewonnen; von jenem wird unten mehr die Rede sein; dieser wurde von d'Alembert dem Ronige empfohlen, als er bei der Afades mie der Wiffenschaften zu Berlin, 1759, den Preis für seine Schrift "de l'Influence des opinions sur le langage et du langage sur les opinions" bekommen'). Den hofprediger Sach, welcher bloß Theolog war, nahm der Konig 1744 in die Afademie auf, obgleich fie keine theologische Sekzion hatte; auch Gugmilch und Silberschlag maren Afademifer. Rach Eller's Tode mablte die Akademie Marggraf, den größten Chemiker in Europa, an feine Stelle, jum Direkter der phyfitalifchen und chemifchen Rlaffe, moju d'Argens ben 25. Sept. 1760 bes Ronigs Be nehmigung nachsuchte.

Damit soll nicht geläugnet werden, wie die Einrichtung ber Akademie eine so ganz französische geworden, daß selbst die deutsschen Abhandlungen eines Euler, Lambert, Merian, Schultz und der übrigen Einheimischen für die Denkschriften der Gesellschaft erst in die fremde Sprache übertragen werden mussten. Aber selbst in dieser nicht ganz vollendeten Gestalt leistete des Konigs Akademie, namentlich sein immer reger Eiser für dieselbe, dem gründlicheren Andau der Wissenschaften wesentlichen Borschub. Ein wie steist ges Mitglied Friedrich selber gewesen davon zeugen die Jahrgänge 1746, 1747 und 1748 der akademischen Denkwürdigkeiten, in denen er, als Geschichtschreiber seines Hauses und Landes, die eigenen Abhandlungen mitgetheilt hat. Betrachtungen über den Einssuss der Religion, Sitten und Gebräuche; — über die Fortschritte seiner Razion in Künsten und Wissenschaften; — Bemerkungen

<sup>1)</sup> Michaelis Lebensbeschreibung von ibm felbft. Rinteln. 1793. &. 96.

uber bie Regirungsformen; - über bie Gefete u. a. Auch feine fchonen Lobschriften und feine philosophischen Abhandlungen, g. B. "ilber die Gelbstliebe," ließ ber Konig burch feine Gefretare Jorban, Darget, Thiebault offentlich vorlesen; und in seiner Dbe "Le Renouvellement de l'Académie des Sciences" 1) hat er gleichsam bie Beihe über ben gelehrten Gerichtshof ausgesprochen. — Einen folchen Ronig nahm bie Petersburger Akademie der Wiffenschaften, bei ihrer funfzigjahrigen Jubelfeier am 29. Degember 1776, mit allem Rechte ju ihrem Ehrenmitgliede auf, mofür Friedrich fich in einem merkwurdigen Briefe an ben Direttor jener Afademie, ben Rammerherrn Grafen Domaschnew bes bankte 2). - Die Raiserinn Ratharine mar bas einzige gekronte Saupt unter ben Chrenmitgliebern ber Afademie in Berlin 3), melcher anzugehoren ein hoher Ruhm mar, "ba ber Ronig felbst fich ben Borfchlag der neuen Mitglieder vorbehielt und bamit beinahe rarer that, als mit feinem gelben Bande"1).

Mit den außeren Vortheilen, welche der König seiner Akas demie bestätigte oder verlieh, wuchs ihr Segen und zum Theil die unmittelbare Aufklärung des Bolkes. So half der den 7. März 1744 ihr neu zugesicherte "privative Verlag des Kalenderwesens" den Aberglauben verdrängen. — Den 18. Nov. 1747 wurde der Akademie, zu ihrer Aufnahme, die Zensur aller Druckschriften in den königlichen Landen übertragen"); so das ausschließliche Recht, nicht nur die sämmtlichen Landkarten unter ihrer Aussicht stechen zu lassen, sondern auch den Verkauf der von ihr nicht genehmigten zu verbieten. Die Akademie machte daher gleich Anstalt, neue Karten herauszugeben, und es erschien 1749 ihr Seeatlas von 13

<sup>1)</sup> Histoire de l'Ac. Roy. des Sc. et belles lettres. Année 1747. A Berlin 1749. p. 5.

<sup>2)</sup> Historisches Portefeuille 1783. I. 517.

<sup>3)</sup> Sie wurde den 21. Januar 1768 aufgenommen. Ihre Danksagung fin= det man in Mosers Europ. Völkerr. Thl. 1. Ø. 356. Die rust. Kaiserinn hatte der Ak. d. W., wie dem Könige, 1767, ihre "Instrukzion gur Verfertigung der Gesehe vom 14. Dez. 1766" übersandt.

<sup>4)</sup> Sulzer an Gleim ben 4. Dez. 1767.

<sup>5)</sup> Mylius C. C. Cont. III. p. 295.

a table for

Blatt nebst Instrukzion; darauf ein Atlas von allen Ländern der Erde in 44 Blatt. 1751 bekam die Akademie das Privileg für die von Mylius angefangene Edictenfammlung.

Daß die Kunste in Friedrich einen Schußheren finden werden, lässt uns sein Leben in Rheinsberg schon ahnen, wo wir Maler, Tonkunstler, Baumeister um ihn versammelt sahen. So blieb es auch das übrige Leben.

Des Konigs Bauluft fant in verschiedenen Grunden reichs lichen Stoff. Baute er Anfangs nur zur Mothdurft, und um die Arbeiter zu nahren, welche er zur Erbauung feiner Schloffer ins Land gezogen; so suchte er in spateren Jahren mit mahrer Pracht. liebe die Sauptstädte zu verschonern. Auch ben rascheren Geld. umlauf und die Betriebfamkeit follten seine Großbauten zu Wege bringen. Dazu fam, daß Friedrich felbst in diesem Gebiete sich als Sachverständiger fannte. Er musste seine Entwürfe fehr fraf. tig zu Papier zu bringen und den Kunstlern sich leicht verständs lich zu machen. Die Werfe von Piranesi und Panini, sammt ben vier Buchern dell' archittetura Italiana von Palladio logen ibm immer gur Seite, um daraus Borichriften und Riffe fur bie neuen Bebaude in Berlin und Potsbam ju geben. Diefe, oder feine eigenthumlichen Gedanken ins Reine zu zeichnen, ben Werkleuten sie deutlich zu machen und die Kostenanschläge zu liefern, ohne die er niemals zu bauen anfing, hatte er besondere Baumeister: von Anobelsdorf 1), Diterichs, Boumann, von Gontard u. a., welche in Manger's Schagbarer Baugeschichte von Potebam 2) genau gemurdigt werden. Jene Manner hatten eine fehr fchwere Stellung; benn hier, wie überall, wollte ber Ronig felbst bem fachverständigs ften Meifter gegenüber, im Rechte fein. Es blieb bei Dem, mas er einmal befohlen, obschon die Fehler in der Folge einleuchteten. Die obengenannten vier Baumeister find alle in Ungnade gefallen; von der andern Seite hat Friedrich für die vielen Bürgerhäuser,

<sup>1)</sup> Saudesche Zeitung 1741 vom 30. Mai: "Der Intendant der Königl. Gebäude, Baron v. Knobelsborf ist auch zum Direktor der Musik ernannt worden."

<sup>2)</sup> Berlin, 1789. 3. Banbe.

welche er seine ganze Regirung hindurch in Berlin und Potsdam bauen ließ, niemals besonderen Dank geerntet ').

Der König befahl zwar, den 5. Febr. 1753, dem Krieges, und Steuerrath Boß in Potsdam, alle Baurechnungen bis zum Jahre 1751 zu verbrennen "weil von solchen Rechnungen weiter kein Gebrauch zu machen sei, er auch nicht eben haben wolle, daß hiernächst Andere wissen, was für Kosten er zu dem Bau in Potszdam verwendet habe"); die Rechnungen sind jedoch nicht vertilgt worden und wir werden unten nachweisen, wie bedeutende Summen Friedrich, bei aller Sparsamkeit und bei der strengsten und drohendsten Wachsamkeit über die Beamten, auf die Bauten verzwendet.

An den schönsten Prachtbauten in den Hofstätten hatte von Knobelsdorf wesentlichen Antheil. Er hatte das Opernhaus aufgesführt, zu welchem Prinz Heinrich den 5. Sept. 1741 den Grundstein legte<sup>3</sup>) und welches, den 1. Dez. 1742, mit der Graunschen Oper Kleopatra und Casar, wozu der Hofdichter Bottarelli den italianischen Text geschrieben, eröffnet wurde. "Fridericus Rex Appollini et Musis. 1743" ist die von Algarotti angegebene Inschrift des herrlichen Gebäudes<sup>4</sup>), welches dam als 2044 Mensschen fasste.

Gleichzeitig wurde der neue Flügel am Charlottenburger Schlosse aufgeführt.

Sans-Souci hieß Anfangs "das Lustschloss im königlichen Weinberge." Die Anlage der sechs Terrassen befahl der König den 10. August 1744 dem Baudirektor Dieterichs. Zu dem Gebäude entwarf von Knobelsdorf, welcher gern ein Erdgeschoss angebracht hätte, um der Feuchtigkeit vorzukehren und um von Unten her eine schönere Ansicht zu gewinnen, ganz nach des Bausherrn Schanken, die Zeichnung. Den 14. April 1745 wurde dur Grundstein gelegt. Die Aussicht über die Arbeit führte, an Die

<sup>1)</sup> S. darüber zwei Rabinetsordres in Anuppeln Geift Friedrichs bes Einzigen. S. 365.

<sup>2)</sup> Manger. 3. 28b. G. 551.

<sup>3)</sup> Saudesche Zeitung 1741. Dr. 107.

<sup>4)</sup> S. Algarotti's Brief an den Konig, Dresben ben 11. Jul 1742.

terichs und von Anobelsdorf's Stelle, Boumann weiter; Gartner Rrutisch besorgte die Gartenanlagen. Im folgenden Jahre nannte Friedrich die Besitzung Sans-Souci, ließ diese Borte mit vergoldeten Buchftaben an das Mittel ber Gartenfeite anheften und bezeichnete fich felbst mit ben Ramen bes Philosophen von Sans-Souci auf dem Titel der Denkwurdigkeiten zur brandenburgischen Geschichte, welche 1746 im Drucke erschien. Dieses schone Gor= genfrei murbe 1747 bezogen und ben 1. Mai bei einer Safel von 120 Gebecken, worauf Abends ein großes Ronzert folgtte, einge= Sein erstes Nachtlager hielt der Konig den 12. Mai in Sans-Souci. In ber Epistel an Marquis d'Argens: l'hiver décrépit fuit devant le printems," welche ben Freund in die landliche Ruhe einladet, beschreibt der konigliche Dich ter diesen Commerfit mit feinen Freuden und Genuffen, wie einft in ben schönen Jugendversen das liebliche Rheinsberg seinen Freunden Suhm, Voltaire, Duhan.

Petri, der Bau des Invalidenhauses begennen, welches 1748 den 15. Nov., "Laeso sed invicto militi" (nach Maupertuis' Angabe) feierlich geweiht wurde: ein wohlthätiges Werk, für 600 Mann und 13 Offiziere in drei Kompagnien, mit Weibern und Kindern auf 1000 Seelen, bestimmt. Da der Inländer seinen Gnadenthaster bekam und in die heimath ging; so sollte hier der Kusländer eine sichere Zuslucht sinden. Mit dem Kommando im Invalidens hause beehrte der König wohlverdiente Stadsossiziere, zuerst den Obersten von Feilisssch, dann Oberstlieut. von Daemke, Oberst von Diezelski, Oberst von Pelchrzint. Für den Sottesdienst sind eine evangelische und eine katholische Kirche bestimmt, welche beide iheren eigenen Seistlichen haben.

Auch ein neues Gotteshaus, für die Hof, und Domges meinde, sollte sich erheben. In dem alten Dome, auf dem Schlosse plaze zwischen der Brüders und Breitenstraße, wurde den 16. Jul 1747 zum letzten Male gepredigt, nachdem er in einer Reihe von vier Jahrhunderten die abwechselnosten Schicksale erlebt, von den Dominikanern gestistet, von Kurfürst Friedrich II. 1469 am Lage Fabians Sebastian zur Pfarrkirche, und bald darauf zum Domstift erhoben war, durch Joachim II. 1539 lutherisch, 1608 durch Joas

chim Friedrich den Namen "Zur heiligen Dreifaltigkeit" und die Würde einer Oberpfarrkirche erhalten, 1613 endlich reformirt ges worden war.

Der neue Dom am Lustgarten, von Johann Boumann gesbaut, wurde den 6. Sept. 1750 eingeweiht von dem Hofprediger Sack durch eine Predigt (über 1. Petri 2, 5), Bon dem waheren Gottesdienste der Christen." Diese Predigt') ist dem Prinzen Friedrich von Preußen gewidmet, welcher der Einweihung beiwohnte. Der Redner behandelt, auch in der Zueignung, den Sedanken hauptsächlich, daß der "dffentliche Gottest dienst" eine Pflicht des Menschen sei.

Da Rurfürst Joachim II. Die alte Domfirche zum Erbbegrab. niffe bes regirenden Sauses bestimmt hatte; so nahm der neue Dom schon im Januar 1750 bie Leichname ber entschlafenen Dit. glieder beffelben auf. Der Ronig mar bei ber Beisegung zugegen, ließ ben Sarg bes großen Rurfürsten offnen, betrachtete bas noch gang tenritliche Geficht beffelben schweigend; Thranen netten feine Augen; eir ergriff die Sand des theuren Uhnherrn und fagte in Begeifterung zu feinem Gefolge: "Messieurs, ber hat viel ges than!" -- Auch an manchen anbern Orten hat Friedrich es ausgefprochen, wie viel er auf biefen feltenen Borganger gehalten: in ben brandenburgischen Denkwurdigkeiten, wo Friedrich Wilhelm glangend mit Ludwig 14. verglichen wird; in ber poetischen Epistel an ben Prinzen August Wilhelm; auch in bem britten Gefange ber "Kriegekunft." Überall wird diefer erhabene Fürst als das leuchs tendste Borbild aufgestellt fur die Prinzen seines Stammes. Auf feinen Grofvater hielt Friedrich nichts: in ben Denkwurdigkeiten zur brandenburgischen Geschichte lafft er ein ftrenges Gericht über ihn ergehen2), und die von bem großen Schluter 1697 modellirte und von Jatobi in Erz gegossene Fugbildfaule, welche ben 14. Mai

<sup>1)</sup> Berlin, bei Michaelis. 48 S. 8.

<sup>2)</sup> In dem Leben seines Großvaters, In der Abhandlung Des Moeurs et des coutumes etc. heißt es: "Ce Roi, qui avoit sondé une Académie par complaisance pour son épouse, entretenoit des Boussons pour satissaire à sa propre inclination."

1728 auf dem Molkenmarkte war aufgestellt worden'), wurde 1744 bei Seite geschafft2).

Roch muffen wir ber schonen katholischen, ber heiligen Beb. wig geweiheten Rirche gedenken. Die katholischen Glaubensgenoffen hatten in Berlin bisher nur eine Saustirche (Rraufen. strafe Rr. 47). Da fiel ber Pater Mecenati3), Rarmeliters monch und Prediger in Berlin, auf den Gedanken, einen prachts vollen Tempel zu bauen. In der koniglichen Erlaubniss vom 22. Rov. 1746 heißt es: "Wir verleihen und erlauben hiemit, bag die erwähnten Romisch-Ratholischen zu ihrem freien und ungehins berten Gottesbienft eine Rirche, fo groß als fie folche immer haben wollen, oder tonnen, mit einem ober mehreren Thurmen, gros gen und kleinen Glocken te. ohne einigen Borbehalt oder Wider. rede bauen durfen. Bum Zeichen Unserer toniglichen Gnade und Wohlwollen schenken und verleihen Wir ihnen ohne Entgeld einen anständigen und erforderlichen Plat, welcher burch unsern Komimissarium und ihre besonders hierzu benannten Abgeordneten ausgesuchet werden foll"'). - Der Konig gab auch einen Theil ber Baumaterialien ju Gulfe. Die nothigen Gelder brachte die Gemeinde theils unter fich, theils burch Sammlungen in Italien und ben übrigen fatholischen gandern auf; Rom allein steuerte 57,580 Thaler bei, Spanien 18,113 Thaler, ber Dominifanerorden 5000 Thaler und der Kardinal Quirini, welcher auch eine ichone Bilde faule ber h. hedwig verehrte, 8086 Thaler. - Die Baumeifter Buring und le Geay machten die Zeichnung nach ber Maria rotunda, bem alten Pantheon in Rom und führten ben Ban aus; auch Boumann der Bater hat noch baran gebaut. Der Grunds ftein mar den 13. Jul 1747 von dem Gouverndr von Berlin, Grafen Sade, in bes Konigs Ramen gelegt worden. Auf biefe Begebenheit hatte man eine Denfmunge geprägt mit bem Bruftbilde bes Konigs auf ber Ginen und mit ber Inschrift "Fautori

<sup>1)</sup> Mémoires du Baron de Poellnitz. 2. édit. Amsterd. 1735. p. 10.

<sup>2) 1802</sup> in Konigsberg aufgestellt. Die Stlaven, welche ber Bilbfaule ju Fügen lagen, find im Berliner Zeughause geblieben.

<sup>3)</sup> Mecenati, aus Padua, farb 1747.

<sup>4)</sup> Das gange Patent bat Mylius C. C. Contin. IV. p. 311.

sno Religio Romano - Catholica. Die 13. Jul." auf ber and bern Seite.

Papst Benedikt 14. hielt dieser wichtigen Begebenheit wegen eine besondere Rede') im Kardinalskolleg und sagte: In denjes nigen Ländern, welche unter der Herrschaft des brandenburgischen Hauses sich befinden, sind auch nach dem westphälischen Friedenssschlusse annoch einige Spuren der katholischen Religion übrig gesblieben, und besonders hält sich zu Berlin kein geringer Hause der Katholiken auf. In dem Rechnungsbuche der heiligen Congregatio de propaganda side sinden sich viele Exempel derjenigen Bohlsthaten, welche die Regenten sothaner Länder sowohl den Katholiken als auch den Missionarien erwiesen haben, ohngeachtet sie selbst von der Gemeinschaft abgewichen sind. Der gegenwärtig regirende Herr scheint das Wohlwollen seiner Familie gegen die Katholiken gleichfalls geerbet zu haben."

Bielleicht bemerkt der Leser in der mitgetheilten Stelle, welche der Ausdruck freudiger Gefühle sein soll, doch eine gewisse angst= liche Juruchaltung ba, wo es eben barauf ankommt Friedrich als "Konig in Preußen" zu nennen. Go weit glaubte damals noch ein Pabst als folder sich nicht vergessen zu durfen: ja, un= schicklich, um feinen ftarferen Ausdruck zu mahlen, führte ber romische Statskalender die Konige von Preußen bis jum Jahre 1787 nur als Marchese von Brandenburg auf, indem der h. Bater ihnen den Ronigstitel versagte 2). Auch konnte das untrugliche Dberhaupt des alleinseligmachenden Glaubens nicht unmittelbar an einen Regerregenten schreiben. Aber eine gewisse innere Stimme gebot boch, wenigstens mittelbar eine artige Wendung zu machen. Run fand sich Graf Algarotti, wohldenkender Katholik und Freund des Philosophen von Sans-Souci, als bequemes Sprachrobr. Ihm wenden Papst und Kardinale schmeichelhafte Worte für Friebrich zu und durch ihn erwidert dieser das Verbindlichste. Davon zeugen vorzüglich sechs Briefe aus den Jahren 1751 und 53 in

<sup>1)</sup> Fortgesetzte Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen. 1747. S. 621; Mercure historique et politique de la Haye. T. 124. p. 29.

<sup>2)</sup> Berlinische Monatschrift. 1787. Marg. S. 299.

Algarotti's Briefmechfel mit bem Ronige, welcher feinem icheibenden Freunde im Februar 1753 noch nachruft: "J'ai oublié de vous dire que si vous allez à Rome, il convient de faire au Pape un compliment très-poli de ma part, et de lui recommander notre eglise à Berlin." Das bezog fich auf die noch fehr fehlenden Geldhulfen, fur welche ber Pabft unermudlich ju milben Beitragen ermunterte. Der Bau mar fo fostspielig als großartig. Im Jahre 1754 waren schon 100,321 Thaler vermandt; es fehlten noch immer gegen 30,000 Thaler. Go fonute erft 1773 den 1. Nov. das Gotteshaus durch den Fürstbifchof vom Ermelande Grafen Rrafich eingeweihet werden 1). Der Pring von Preufen, Pring Friedrich von Braunschweig und ber Landgraf von Beffen Darmftadt wohnten der Feierlichfeit bei, welche grade an dem Tage begangen murde, an welchem 233 Jahre juvor die fatholische Religion war abgeschafft worden. Der Rorper ber h. Ded= wig, weiland herzoginn von Schlesien, murde aus dem Rloster Erebnig nach Berlin gebracht.

Wie für den eigenen nachften Bedarf ber Ronig weiter int Großen gebaut, wird unten an feinem Orte vorfommen. die Sauptstädte burch bequeme Wohnhauser verschonert, gehort in die besondere Geschichte. Rebenbei forgte er auch fur Gebaude mittlerer Große, zum allgemeinen Rugen und zu vaterlandifchen Zwecken: In Potsdam baute er 1771 das Militairmaisenhaus neu von Steinen auf fur 244,300 Thaler 2); 1774 fur 21,000 Thaler ein Urmenhaus, jugleich Lagareth und Dospital, mit ber Inschrift: "Fridericus Rex civibus egenis;" 1780 murde an demfelben Orte das Gebaube beendigt, welches ber Ronig fur Die 1722 von Splitgerber und Daum errichtete Gewehrfabrit bestimmt batte: Officina Volcani, Marti sacra;" bas Landarmenhaus ju Rreugburg in Schlesien, zu welchem Friedrich aus landesvater. lichem Bergen 100,000 Thaler gab 3), führt die schone Inschrifts

Griebr. b. Gr. I.

<sup>1)</sup> Beschichte und Beschreibung ber neu erbauten fathol. Rirche ju Ct. Sebs wig in Berlin. Berlin bei haude u. Spener. s. a. 72 G. 8.

<sup>2)</sup> Merkwürdigfeiten von Potsdam. Potsdam bei horvath 1798.

<sup>3)</sup> Unter ber Bedingung, daß darin einige Oberoffigiere und Gemeine ans fiandig untergebracht murden. 18

"Miseris Meliora Fridericus M. 1778." — Den 3. August 1776 legte G. M. v. Buddenbrock den Grundstein zu dem berliner Kabettenhause, "Martis et Minervae alumnis" geweiht. — Den Wissenschaften wurde 1775 ein umfassenderes Bibliothekgebäude "Nutrimentum spiritus") gewidmet.

Für die Bildhauerkertunst sorgte Friedrich theils durch die antiken Bildhauerwerke, welche er durch den kursächsischen Geheismenrath und Gesandten Bianconi in Rom anschaffte, theils 1742 durch den Ankauf der Antikensammlung des französischen Diplosmaten Kardinals von Polignac<sup>2</sup>), welche beide den Stamm der Bildhauerwerke des königlichen Museums in Berlin bilden. — In Potsdam wurde 1768 durch v. Gontard, nach des Königs eigenen Skizzen, der Antikentempel aufgesührt, die unschäsbare Sammlung geschnittener Steine aufzunehmen, welche Baron Stosch bei seinem langen Ausenthalte in Italien zusammengebracht<sup>3</sup>).

Alber des Konigs Geschmack in der Malerei zeugen zwei Briefstellen: an Darget, den 4. Dezember 1754, "Ich fause ges genwärtig gern Rubens", van Opt's, mit Einem Worte Gesmälde von großen Meistern der niederländischen und französischen Schule." Grade zehn Jahre später, in dem letzten Briefe an Algarotti: "Je desire de tout mon coeur, que Vous puissiez revenir dans ce pays-ci. Je Vous montrerai alors une collection que j'ai saite de tableaux de Vos compatriotes. Je dis à leur égard et à celui des peintres français ce que Boileau disait des poëtes; jeune j'aimois Ovide, vieux j'estime Virgile."

<sup>1)</sup> Friedrich fragte Q. loilins, wie "Nourriture de l'esprit" im Lateinischen zu geben wäre; dieser, welchem das Pabulum animi nicht gleich gegenwärtig mar, sagte Nutrimentum spiritus. S. Chert Uberlieserungen zur Geschichte, Litteratur und Kunst. Bd. 2. Stuck 1. E. 44.

<sup>2)</sup> Etat et description des Statues, bustes etc. assemblés p. feu Mr. 1e Cardinal de Polignac. Paris 1752. S.

<sup>3) (</sup>Winkelmann) Description des pièrres gravées du seu Baron de Stosch. Florence 1749. Diese auf 3442 Studen bestehende Samm= lung ("bas größte Kabinet fast in der Belt," sagt Binkelmann in seinem Briefe an Berendis vom 5. Febr. 1758) ift gegenwärtig eine hamptzierde bes Museums in Berlin.

Und wirklich zalte die ganze Gallerie') von Sans-Souci, beren Bau im Januar 1755 befohlen wurde, unter ihren 172 Gemals ben, nur fieben frangbfifche, aus ber beutschen Schule fein eins siges; den Kern der beruhmten Sammlung bilbeten die Italianer Doch beschäftigte Friedrich in ben spateren und Niederlander. Jahren die einheimischen Kunstler: Rode, Frisch, die Theerbusch; vor dem fiebenjährigen Rriege fand Antoine Pesne bei hofe viele Auftrage, welcher auch die schonften Bilder vom Ronige geliefert, der nie einem Maler gesessen, obgleich er feine Portraits oft an Freunde verschenkt hat. Pesne's bestes Gemalde bes Ronigs haben bie besten Rupferstecher, Schmidt 2) und Wille burch ihren Grab. stichel nachgebildet. Schmidt mar 1712 in Berlin geboren und in Paris so hervorragen, daß die frangosische Akademie ihn 1742, obgleich er als Protestant Alles wider sich hatte, bennoch zu ihrem Mitgliede aufnahm. In folchen Ehren fand ber Baron v. Ano. beledorf ben großen Rupferstecher in ber Fremde wieder, mit weldem er auf ber vaterlandischen Atademie in berfelben Rlasse gejeichnet. Das gab Anlass, bag Schmidt ben 2. Oft. 1744 auf des Konigs schmeichelhaften Ruf nach Berlin zurückfehrte, ber ihm auch die Rupferstiche und Bignetten zu feinen poetischen und histotifchen Werten auftrug.

Auf die Stempelschneidekunst wandte Friedrich nichts; die schönsten Denkmunzen haben die Hollander zu seinem Ruhme seprägt; doch wurde ein reiches Munzkabinet angeschafft.

Für den Tanz und Gesang wurde in der Fremde mit grosm Kosten geworben. Schon zu Anfange bes Jahres 1741 kamen die Sängerinnen Farinella und Laura in Berlin an; dem Sänger Pinti ließ der König durch Algarotti, in einem Briefe

150 h

<sup>1)</sup> Aus Friedrichs Briefe an d'Argens vom Marz 1760 (der 85. Brief) ersieht man, daß der König damals noch Gemälde, auch einen Corregio suchte; den 7. Jun 1760 schreibt d'Argens ihm, daß alle Berliner von Geschmack nach Potsdam reisen, die Gallerie zu sehen; d'Argens den 23. März 1761 aus Berlin; daß er in Sans-Souci gewesen, daß die Gallerie nun ganz fertig set und eine herrliche Wirstung thue.

<sup>3) 1746</sup> in 8; Wille's Blatt ift in Fol. Bon Pesne ift kein einziges Bilb im Museum! Er farb 1757.

Turin wurde 1747 mit 6000 Thaler bieten; Johanna Ustrua aus Turin wurde 1747 mit 6000 Thalern angestellt. Unter den Tanges rinnen ragten die Roland und die noch berühmtere Barbarina hers vor, welche im Jahre 1742 so von den Berlinern verherrlicht wurde, wie in den neuesten Zeiten nur irgend eine ahnliche Kunstslerinn es erlebt hat. Sie war auch durch seltene Schönheit und Anmuth die Zierde des Ballets, wie Salimbeni für den größten Sänger in Europa galt.

Die erste Oper'), welche Berlin sahe, war Rodelinde, von Graun, aufgeführt ben 13. Dezember 1741 auf dem kleinen Schlosstheater. Auf diesem, nach Beendigung des Opernhauses, sogenannten "Aleinen Theater" im Schlosse, welches zum Intermezzo oder der italianischen Operette und zu den französischen Borstellungen bestimmt war, führte der hof selbst, weil die französischen Schauspieler noch nicht da waren, den 2. März 1742, "Le dehors trompenr" auf. Das größte Interesse für den König behielten die italianischen Opern, als deren dritte in Berlin "La Clemenza di Tito" von Hasse, im Januar 1743 gegeben wurde?).

Auch schrieb der König gern selbst für das Theater Musiken oder Texte. Einzelne Arten hat er zu drei italianischen Schäsferspielen komponirt: 1747 nämlich zu II ne pastare, welches im August zu einem außerordentlichen Sommervergnügen dem Hofe in Charlottenburg gegeben wurde und in welchem die Astrua sich ungemein hervorthat. Friedrich hatte die Sinfonie und zwei Arien geseht: das Übrige war von Scaun, von Quanz und von Nichelmann; eben so hat er an Salatea und Acide Antheil, welches im August 1748 zu Potsdam aufgesührt wurde; endlich an dem Pastorale "Trionso della fedelta," im August

<sup>1)</sup> Alle ju Friedrichs Zeit in Berlin aufgeführte Opern findet man genau angegeben in (Borchmann) Briefe zur Erinnerung an merkwürdige Zeiten und rühmliche Personen. Berlin bei Spener Bd. 1. 1778
und Bd. 3. 1788, welcher "Briefe über Merkwürdigkeiten von Statsund Kriegesgeschichte" betitelt ift.

<sup>2)</sup> über Friedrichs Berbaltniff zur deutschen Redefunft wird der 3. Band unseres Berkes einen verbefferten Abdruck des Anffates enthalten, ben wir darüber in v. Ledebur's Archiv. 1832 Monat April mitgetheilt.

1753 in Potsdam aufgeführt; auch hat er für eine Sopran, und Altstimme (der Sanger Paolino und Porporino) eine Kantate gemacht. Über seine Texte zu den Opern Coriolan für das Jahr 1749, Jphigenie sur das Jahr 1748, zu einer Operette für das Jahr 1752, zur Oper Montezuma für das Jahr 1753 und zu einer neuen Oper für das Jahr 1755 unterhält der König sich mit Bergnügen in dem Brieswechsel mit Algarotti'). Die Oper Mesrope, Graun's Schwanengesang, hatte Friedrich nach Voltaire's Trauerspiel 1755 bearbeitet; sie war die letzte vor dem siebenjäherigen Kriege und die ersie im Jahre 1764 nach dem Frieden').

Bu Cafarions Hochzeit im Rov. 1742 dichtete der König eine Kombdie in drei Aften "L'Ecole du Monde."

Oper und Schauspiel follten auch bie hoffeste schmucken bels fen, welche Friedrich mit mahrhaft fürfilicher Pracht feierte. Gang besonders glangend nahm der Winter 1743 in Berlin fich aus mit Ballen, Wirthschaften, Schlittenfahrten, Bermummungen und mit allerlei Schauspiel. Den 2. Dezember murbe bas goldene Tafelgerathe, 1,300,000 Thaler an Werthe, gum erften Dale gebraucht, als die regirende Koniginn mit ber Koniginn Mutter beim Ronige speiste. - Im folgenden Jahre mutde bie Braut bes Groffürsten Peter, Die nachherige Raiserinn Ratharine 2., melde in Gefellichaft ibrer Dutter, ber Fürstinn von Unhalt-Berbft, Berlin berührte, mit großen Ehrenfesten empfangen. -- Den 16. Jul 1746 blies ber Ronig ein Flotenkonzert als Ouverture zu Racine's Trauerspiel Britannicus, welches die Pringest Amalie, Fraulein von Bredom, Fraulein von Biereck, Baron von Bielfeld, ber Pring von Preugen, Pring Beinrich und Pring Ferdinand von Braunschweig por bem Hofe aufführten 3). - Den 25. August 1750 Abends acht Uhr ließ ber Konig seiner Schwester von Baireuth zu Ehren '),

<sup>1) 6. 120. 122. 161. 172. 185.</sup> 

<sup>2)</sup> Sifter. Schilderung G. 223.

<sup>3)</sup> Den 2. Oft. 1750 wurde Rome sauve é aufgeführt, wobei Voltaire mitspielte; s. Formey Souvenirs T. 1. p. 229.

<sup>4) (</sup>Formey) Journal historique des sêtes que le Roi a donné à Potsdam, à Charlottenburg et à Berlin, à l'occasion de l'arrivée de leurs Altesses Royales et Sereniss. de Brandebourg-Bareuth au Mois d'Août 1750. Berlin. 4.

im Lustgarten bei einer Erleuchtung von unzähligen Lampen, ein großes Rarusselreiten anstellen, welches am 27. wiederholt wurde: die Quadrille der Romer wurde geführt von dem Prinzen von Preußen; die der Rarthager von Prinz Heinrich; die der Griechen von Prinz Ferdinand; die der Perser von Markgraf Karl. Für die zahlreichen Zuschauer waren Gerüste erbaut; Prinzess Amalie vertheilte, nach dem Urtheile der vier Kampfrichter den Dank: drei Ringe, in Gestalt von Herzen gefasst und ein Par brillantene Hemdeknöpfe. Voltaire sang von diesem Feste:

Jamais dans Athènes et dans Rome, On n'eut ni de plus beaux jeux, ni de plus dignes prix. J'ai vu les fils de Mars sous les traits de Pâris, Et Vénus, qui donnait la Pomme.

So sehen wir Friedrich in den jungern Jahren Anmuth und Glanz über seinen hof verbreiten. Er verstand es, weise zu sparen, aber auch weise von dem Ueberstüssigen wieder auszuströmen. In dieser früheren Lebenszeit sindet er so großes Behagen am Schauspiele, daß er selbst die Theaterproben besuchte, mit Tanzern und Sangern sprach; Manches eigends anordnete; ja der vielbessungenen Barbarina bisweilen die Ehre erwies, in einer kleinen, vertraulichen Gesellschaft bei ihr zu Abend zu speisen. Sie ist die einzige Frau gewesen, von der, freilich auch nur ungegründete Gerüchte sagten, daß sie des Königs besondere Zuneigung ') genossen.

Haben wir bis ins Einzelne hier des Konigs Lustbarkeiten gestacht; so erinnern wir auch an das treffende Wort, welches er dem Grafen Zierotin den 16. Oktober 1772 schrieb: "Les spectacles doivent me servir d'amusement et non pas me donner d'occupations serieuses \*)." Das war eben das Großartige in

<sup>4)</sup> Denina Essai sur la vie et le règne de Fr. II. Chap. 13. p. 114. Ein ungemein theilnehmender Freund unsers Werfes hat Briefe von dem Könige an die Barbarina gesehen, in welchen er sie "charmante Barbarina" nennt und ihre "beaux yeux" rühmt. — Die fürzlich verssiger Gahren Donboff geb. Schwerin, geb. 1764 hat in den Achtziger Jahren durch ihre außerordentliche Schönheit auf Friedrich grossen Eindruck gemacht; in jüngern Jahren ehen so Frdulein v. Tetzau, von dem Hosstate der regirenden Königinn. S. Küster in Saladerns Leben. Berlin 1793. S. 55.

<sup>2)</sup> p. Soltei Monatliche Beitrage zur Geschichte bramatischer Runft und Li-

Friedrich's Leben, daß jeder Tag seine Sorgen, aber auch seine Genusse hatte, und daß in den Sorgen die Freude und in der Freude die Sorge nicht unterging; Lust und Schmerz erhielten dem erhabenen Dasein das schone Sbenmaß und Gleichgewicht. So werden in dieser Zeit frohlichen Jubels Festungen gebaut; das heer verstärkt, geubt, verbessert; Kriegesvorrathe aller Art gemehrt.

Die Wassersahrt zwischen Berlin und Magdeburg um die Halste zu verkürzen, wurde 1743 bis 45 der Plauensche Kangl, 8655 Ruthen lang gegraben, der aus der Elbe bei Parei über Genthin in die Havel bei Plaue sührt. Sleichzeitig ließ der Konig, um Havel und Oder näher zu verbinden, den Finowkanal bauen, von Liebenwalde bis Oderberg, 12,508 Ruthen lang. Die Kanalschleuse bei Reustadt Eberswalde wurde 1744 bis 46 vollen. det; so daß den 16. Jun 1746 das erste Schiff mit hundert Tonnen Salz die Fahrt aus der Havel nach der Oder machen konnte, 1751 waren schon 16 Schleusen fertig; die letzte, 17., bei Liepe, wurde 1767 masser gebaut. Durch diese beiden wichtigen Kanale') war die ununterbrochene Schiffsahrt von Schlessen aus bis in die Nordsee und aus der Elbe in die Ostsee bewirft.

1740 wurde der Swinekanal gebaut, Swinemunde zum Hasen geschaffen und dadurch 1746 die Gründung der gleichnamigen Stadt veranlasst<sup>2</sup>), welche, von der Regirung auf alle Weise bes günstigt und beschenkt, 1764 schon 155 Familien zälte und eine vereidete Bürgerschaft bildete. Noch wesentlicher war es, daß durch die Reinigung des Hasens von Swinemande und die Herung tersetzung der Oderzölle gegen die Elbzölle, Stettin vom Könige zu einer sehr bedeutenden Handelsstadt emporgehoben wurde. Auch

teratur. 2. Bb. 1. Heft. Berlin 1828. Zierotin folgte 1771 bem Baron Schwert als Directeur des Spectacles; Baron Phunit hatte den Posten kurze Zeit bis 1742 verwaltet. In der Epistel an Schwert, "Sur les plaisirs" giebt der König sein Glaubensbefenntniss über die Theaterlustbarkeiten und schließt:

<sup>&</sup>quot;Schwertz, de vos vains plaisirs on ne doit s'occuper, Que lorsque de travail il faut se dissiper."

<sup>1)</sup> Bon der Wichtigkeit des Finowkanals f. Bellermann Geschichte v. Reuftadt. Cherswalde. Berlin bei Rauck 1829. S. 47.

<sup>2)</sup> Bruggemann Befchreibung von Dommern. 1. Theil 3. 246.

brachten die Ostseeschiffe dem State ein ansehnliches Zollgeld ein, welches sonst der Krone Schweden bei Peenemunde zu Gute geskommen war. Die Stettiner Kaufleute ließen nun jahrich über 600 Schiffe aus, und eingehen.

Auf gleiche Beise verdankte Schmiedeberg im schlesischen Gesbirge bem Könige das schnelle Ausblühen seines Gewerbes und Handels. Die Stadt lebte bisher mit ihrer Grundherrschaft, den Grasen Ezernin in ewiger Uneinigkeit. Das hielt den Bohlstand auf. Nun kam Friedrich 1746 selbst an Ort und Stelle; sah — überzeugte sich und kaufte den 3. März des folgenden Jahrres die Stadt und die ganze aus neun Obrsern bestehende Herrsschaft Schmiedeberg für 216,630 Gulden und erklärte durch das. Privileg vom 12. Jun die Stadt nicht bloß für eine freie Bergsstadt, sondern trat ihr auch den 27. Jun für die obige Summe die ganze Herrschaft auf ewige Zeiten ab, indem er zugleich für die bequeme Abtragung der Zinsen und des Kapitals sorgte 1).

Nachdem der König durch den Major v. Petri den Neuens De erkanal hatte anlegen lassen, welcher, den 2. Jul 1753 eröffsnet, bei dem Dorfe Gustebiese aus der Oder gehet und unterhalb Oderberg, dem Dorfe Hohensathen gegenüber, bei Rieders Wußen wieder in die Oder fällt, um die Seschwindigkeit des Abstusses zu vermehren und den Wasserstand zu senken; so konnte die alte Oder auf dem linken User von Gustebiese bis gegen Oderberg, und auf dem rechten User von dort bis Reus Tornow, der Kanal oder die neue Oder aber bis Reus Gließen hin bedeicht werden; Anlagen, durch welche das jesige Niederoderbruch oberhalb Freienwalde mit dem untern Theile des jesigen Oberoderbruches und das zwischen der alten und neuen Oder liegende sogenannte Mittelbruch gegen pumittelbare Überschwemmungen geschüßt wurden?).

1746 bis 56 wurden die Oderbrüche bei Stettin, Garg, Damm, Gollnow und Greifenhagen urbar gemacht zur Anlage vieler neuen Dorfer 3).

<sup>1)</sup> S. 38Aners Reise burch Schlesien. Berlin 1793. 2. Theil C. 165.

<sup>2) &</sup>quot;Rarte des Oderthales von Frankfurt bis Schwedt" von dem Baukommissionsrath Koppin, 1830.

<sup>3)</sup> Allnmerfung von der Berbefferung bes platten Landes in Pommern;

Ins Magdeburgische kamen alljährlich viele Erntearbeiter aus dem sächsischen Boigtlande, die dann mit dem Erwerbe in die heimath zurückgingen. Der König baute sie an und erhielt sie dem Lande. Bon solchen sächsischen Arbeitern und Handwerkern zogen viele auch den ununterbrochenen Großbauten in Berlin nach; sie wurden angesiedelt und veranlassten 1752 eine eigene Vorstadt "das neue Boigtland."

Hatte Friedrich von Ruftrin bis Wrießen seit 1754 aus den ehemaligen großen Morasten!) für 2000 Familien Wöhnung und Nahrung geschaffen, zwischen Schwedt und Stettin 1200 Familien ein gemächliches Dasein bereitet; so wurden viele neue Dörsfer auch für fremde Wollspinner angelegt. Zweibrücker und Rheins länder, welche Slaubensdruck aus der Heimath bannte, ließen in dem freisinnigen Preußen sich nieder. Nach dem dritten Theile der hinterlassenen Werke entstanden so von 1746 bis 56 überhaupt 280 Dörfer 2).

Wir berühren hier einen der wichtigsten Segenstände in der ganzen Regirung des großen Königs, seine Grundsätze in der Statswirthschaft, deren Hauptaugenmerk ewig die steigende Bevölfterung und der aus Manufakturbetriebsamkeit fließende Wohlstand geblieben sind.

wobei Designation von den Radungen im Preuß. Pommern (seit 1746) und darauf angelegten neuen Odrfern, welche theils in Arbeit begrifsen, in welchen Gegenden sie belegen, und wie die neuen Odrfer fünfztig genannt werden sollen;" in Dahnerts Pommerscher Bibliothef. Bd. 4. Stück 3. S. 81.

<sup>1)</sup> Ulrich's Beschreibung ber Stadt Briegen und ihrer Umgegenb. Berlin 1830. 8; besonders wichtig wegen ber Urbarmachungen.

Die brei Hauptedikte "von den Wohlthaten und Vortheilen, welcher sowohl fremde bemittelte Personen und Familien, als auch Manufacturiers, Prosessionisten und Handarbeiter, so sich in R. Preuß. Landen niederlassen wollen, sich zu erfreuen haben" sind durch den Druck bekannt gemacht und vollzogen den 15. April und 1. Sept. 1747 und den 8. April 1764; das erste fehlt im Mylius; das andere sieht daselbst in der 3. Fortsehung, p. 182; das 3., welchem das 2. wortlich einverleibt ist, Nov. C. C. March. T. 3. p. 409. Eine vortressliche Abhandlung von den Rolonisten sindet man in des Barons v. Las motte Abhandlungen. Berlin 1793, S. 160—302; von den Wollspinnerdörfern St. 177.

Frankreich ift bas Baterland ber Statswirthschaftslehre und Sully ihr erfter Reformator. Als Diefer unfterbliche Minister im Jahre 1595 die Verwaltung ber Finanzen übernahm; so sprach er in einem Schreiben an feinen Gebieter die bekannten Worte: "Le Labourage et paturage sont les deux mamelles France tire sa nonrriture;" fein größtes Berbienst aber find Orbe nung und Sparsamfeit. Denn Biehzucht und Ackerbau genugen nur auf niedrigerer Bildungsstufe; sie allein vermögen nicht, wie Großhandel und Manufakturfleiß, einem State bedeutenden Schwung ju geben. Darum fahe man fich in Frankreich balb nach anderen Grundlagen ber Bermaltung um und es baute Colbert, feit er 1661 Generalfontrolleur ber Finangen geworben mar, ben Boblstand seines Baterlandes auf Sandel und Fabrifen. Dag Gold und Gilber ben Reichthum ber Bolfer ausmache, murbe allgemeis ner Glaubensartifel und es fiegte bas Interesse ber Sandelsleute und ber Manufakturiften, welche überall ihren Markt zu erweitern, die Mitbewerber zu vermindern ftreben. Colbert beschwerte burch den Tarif von 1667 sehr viele ausländische Manufakturmaren mit hohen Abgaben und ftellte fo ein Merkantile ober Manufakturinftem in's Leben. Denn, um ber ftabtifchen Betriebfamteit forberlich zu fein, hemmte er bie landliche; Getraide und alle andere robe Produfte durften nicht ausgeführt werden, damit ber Stadter mohlfeilen Martt habe und die fremden Fabrit = und Da. nufakturmaren murden nicht eingelaffen. Auf diese Beise befam Franfreich bas Prohibitivfpftem mit ben taufenbfachen Plagen aller Sperrgefete, und es hat fich bis diefen Augenblick noch nicht wieber bavon frei gemacht. Colbert fahe ein fehr anlockendes Bor= bild an England. Satte nicht die Koniginn Elisabeth burch Prohibitivgesetze die Gemerbeindustrie, nicht Cromwel durch die Mavigazionsakte die Seeherrschaft Großbrittanniens begrundet? Was Bunder, wenn alle übrige Staten eben fo schnell emporbluben wollten, wie England und wie Franfreich! Im Brandenburgischen waren erft feit Johann Cicero gang allmalig Fabrifen und Da= nufakturen entstanden1); sie maren noch wenig bedeutend unter ben beiden erften Konigen, welche bem Sandelssysteme folgten.

- Tarah

<sup>1)</sup> Friedrich Des Moeurs et des Coutumes. Epoque troisième.

Den 24. Mai 1719 wurde die Ausfuhr ber Wolle aufs Meue nachbrucklich verboten. Die Bahn war auch fur Preufen gebro. chen und Friedrich bachte, indem er bie Musfuhr bes Baren als bas Schlimmfte anfahe, mas einem Lande begegnen tonne, bis an fein Lebensende ben Mitteln nach, wie alle Bedurfniffe möglichft in ben Grangen bes eigenen Gebietes befriedigt, Metallgeld aber er= worben werden tonne. Mit Recht feiert ber Berein gur Befordes rung bes Gewerbfleiges in Preugen, ju Berlin ben 29. April 1820 gestiftet, ben 24. Januar als feinen Jahrestag, weil Friedrich ber Begrunder und ber fraftige Beschüter bes preugischen Gerverb= fleißes war. Dit Dacht murben, fobald er ben Thron bestiegen, Fabrifen und Manufakturen geschaffen und durch fehr bedeutende Mittel, wie burch allerlei Borrechte ermuntert. Dag, indern bie Gewerbetreibenden begunftigt murben, Die Ackerbauenden in der Ausfuhr roher Stoffe, die Berbrauchenden iu ber Bahl des Marktes beschränft, also gegen jene benachtheiliget murden; bas mochte vor 80 Jahren, auf weit geringerer Bedurfniffe und Bildungeftufi: viels leicht weniger bebenflich erscheinen. Auch fette ber Ronig, wie baruber, fo auch über ben Streit ber Schulen fich hinmeg. bei feinem Tobe finden wir den gangen Rreis aller der Ibeen erfcbpft, welche wesentlich auf dem Gebiete ber Statshaushaltungimis fenschaft erscheinen tonnen. Dr. Quesnay machte die politische ibto. nomie gu feinem Lieblingestudium und murde der Meifter der foges nannten Stonomiften und Phyfiotraten, indem er, feit 1758, gegen bas Sanbelsspftem lehrte, bag ber Boben bie einzige Quelle bes reinen Ertrages fei und bag alfo auch biefer reine Ertrag allein und unmittelbar besteuert werden muffe; Quesnay und feine Unhanger La Riviere, Marquis de Mirabeau und Turgot noolls ten aber auch bie Landwirthschaft, als bie einzige produftive Arbeit, mehr als Manufakturen und auswartige Sandlung begunftigen. Mit Diefer Schule machte Adam Smith auf feinen Reifen in Frantreich Befanntschaft und ichon im Jahre 1776 erschien fein uns fterbliches Wert ,, Nature and causes of the wealth of nations," welches weber Raufleute, Manufakturiften und Sandwerker, noch Landeigner und Landbauer die fruchtbare oder unfruchtbare Klasse nennt: ihm ift jede Arbeit fruchtbar, weshalb fein Spftem das ponofratische genannt wird. In Konigsberg verfündigte

ein Professor Friedrichs 2., der treffliche Kraus') feit 1781 Die neue Lehre mit fo fiegreichem Erfolge, bag biefelbe, ehe ein Den= schemalter verfloss, seinem Baterlande zu Gute tommen tonnte. Denti obgleich Napoleon durch Ferrier bie Sandelssperre hatte vertheibigen lassen, obgleich alle europäische Staten fie noch als heilbringendes Gefeg aufrecht halten; fo wagte allein Preußen, von einleuchtender Theorie geleitet, den 26. Mai 1818 die Freiheit des Handels auszusprechen. Alle Monopole sind seitdem vernich. tet, bis auf bas bes Calges, ber Spielkarten und bes Bernfteins, welche die Regirung sich noch vorbehalten. Man muss Ferber's Beitrage 2) genau tennen, um ben Unterschied zwischen freiem und gesperrtem Sandel im Preußischen schon im erften Jahrzehend ber Erlofting zu murbigen. Beit entfernt, ber inlandischen Betriebfam. feit gis schaden, hat Dieselbe vielmehr, durch den freien Bertehr gu Kortschritten getrieben, auf ben entferntesten Dartten im Wetts tampfe mit altgeubten Mitbewerbern ben Gieg bavon getragen.

Daß ber große König so rucksichtslosen Gebrauch ber Kräfte sedes Einzelnen nicht erlaubte, ist ihm, bei bem helleren Lichte des großartigen Statshaushaltes in unsern Tagen oft hart zum Borswurse gemacht worden. Wir mögen ihn hier weder loben noch tadeln deshalb. Denn um dies mit gutem Erfolge zu wagen, mussie die ganze Lage des Königs, bis in die einzelnen Zweige hinein, verfolgt und im Bergleiche mit der Gegenwart dargelegt werden, welche der herrlichsten Manufakturblute sich erfreut, wähsrend ein Jahrhundert früher kaum die ersten Keime dazu sichtbar waren: sodaß Preußen damals seine rohen Erzeugnisse wohlseil in die Fremde verkaufte, um eben daher seine Fabriks und Manufakturwaren auß Theuerste zu beziehen. Möglich, daß bei einer sols

<sup>1) 63.</sup> Statswirthschaft hat der Oberpräsident v. Auerswald, Kdrigsberg 1808, in 5 Banden herausgegeben.

<sup>2)</sup> Lierber Beiträge zur Kenntniss des gewerblichen und kommerziellen Zustandes der preuß. Monarchie. Aus amtlichen Quellen. Berlin 1829. 3:00 Seiten in 8. Derselbe Berkasser hat 1830 in der spenerschen Zeistung Nr. 51 und Nr. 103 die Gründe für freien Handels und Gewerbeverkehr gegen die 1822 in Russland eingeführte, auch in England und Frankreich noch herrschende prohibitive Gewerb und Handelsposlitik umständlich erbriert.

den geschichtlichen Zusammenstellung Manches nicht nur in milberem Lichte, fondern felbst als Quelle ber heute überhaupt ausführe baren größeren Freifinnigfeit erscheint. Genug, Friedrich beschrantte und beengte den freien Rauf und Berkauf vielfach und hatte die Uberzeugung, welche freilich in bem ftets gefüllten großen und fleis nen Schape einen machtigen Lobredner fand, er folge ben besten, sowie den gutgemeintesten Unsichten. In diefer Zuversicht eben fagt er denn auch von dem Großhandel feines Baters: "Unfer Sandel war noch nicht geboren; die Regirung erstickte ihn, indem sie Grundfagen folgte, welche feinen Fortschritten fich gradezu eintgegensetten." - Und in der Geschichte meiner Zeit fieht gar, was aber burchaus unmöglich ift, die Bilang habe zu Friedrich Bilhelm's I. Zeit jahrlich 1,200,000 Thaler verloren 1). — Golchen Sandlungsweisen nun glaubte Friedrich nicht weiter folgen gu bur-Daher machte er ben von Marschall mit seinen neuen Unsichten, Sandel und Gewerbe zu beleben, befannt, als er benfelben jum Fabrifen und Sandelsminifter ernannte und ihm, ber erften Bivilperson, welcher diese Ehre zu Theil murde, den Berdienstorden verlieh 2). Die Behorde, welche bis jum 27. Jun 1740 bem Lagerhause, ber Gold - und Gilbermanufaktur und bem Freienwalder Maunbergwerte vorgestanden, übergab ihre Geschäfte einem neuen fünften Departement bes, ben 20. Marg 1748 auch mit einer neuen Dienstvorschrift 3) versehenen Generalbirektoriums, welches neue Departement auch zugleich über den Seidenbau und über alle ju errichtende Fabriken und Manufakturen die Aufsicht bekam, und,

<sup>1)</sup> Hist, de m. t. T. 1. p. 26.

<sup>2)</sup> Berliner Zeitung vom 5. Jul 1740.

<sup>3)</sup> Cosmar's und Klaproth's Staatsrath S.238. Neber das Generaldirektorium im Allgemeinen, welches die Provinzialbehörden (Kammern fammt Land= und Steuerräthen) in Einheit erhalten sollte, während es selbst im Namen des Königs und durch das Kabinet geleitet, wirkte, s. (Königs) Histor. Schilderung. 4. Theiles 2. Bd. S. 15 ff. Unser bies siger gründlicher Gelehrter in der vaterländischen Geschichte, Herr Rose den be E, besitt handschriftlich des Präsidenten Joh. Rembert Roden Historisch= chronologische Beschreibung von der Stiftung des Generaldirektoriums und der davon zusammenhangenden und relevirenden Despartements in Berlin. 1781. 452 S. 4.

nach bes Ronigs Unweisung unter feinem Chef, bem Statsminister von Marschall eben, forgen follte "1) die jetigen Manufakturen im Lande ju verbeffern, 2) die Manufakturen, fo barin noch feh= Ien, einzuführen und 3) fo viel Fremde von allerhand Conditionen, Character und Gattung in bas Land zu ziehen, als fich nur immer thun laffen will." Diese brei Gegenstande, welche bie Erhal= tung bes Baren, und bie Bevolkerung bes Lanbes, alfo wiederum bie Belebung und Bermehrung ber Statsfraft bezweckten, find als Die Angel zu betrachten, um welche Friedrichs Gorge fur Sandel und Gewerbe feine gange Regirung hindurch fich gedrehet hat. Folgendes Rabineteschreiben vom 15. Sept. 1742, welches wir unmittelbar nur mittheilen, um ju zeigen, mas Alles ber Rouig von bem Fabrifen = und Manufakturdepartement begehrte, mag gelegentlich auch bafur zeugen, wie er nicht nur Ideen ins Leben ftellte, fonbern bann auch bie Erfolge, bas Gebeiben, die Dangel beobach. tete, bie Beamten überall in reger Spannung erhielt und - mit bes Lanbesvaters Augen Alles fah, weil ihm alles Wohl bes Bolfes am herzen lag: "Mein lieber Etatsminister von Marschall. Da Ich bei Meiner Durchreise zu Magbeburg vernommen, wie fich ber Debit ber wollenen Fabrifen, infonderheit beren Strumpfe, welche die dortigen Fabrifanten fonsten nach Leipzig verkaufet, febr verringert hat: fo follet Ihr veranstalten, bag burch bas funfte Departement bes Generaldireftorii bie Urfachen Diefes Berfalles grund. lich untersuchet, und wie foldem auf eine gute und folide Art abaubelfen, beforget werbe. 3ch bin nicht zufrieben, bag bas funfte Departement bes Generaldireftorii nicht auf bergleichen Sachen, wozu es boch eigentlich bestellt worden, mehrere Attention hat; hege aber bas gnabige Vertrauen ju Euch, Ihr werdet folches ju redressiren wissen, nachdem die nunmehro geordneten Umftande erfordern, auf bas Wohlsein berer Unterthanen, wie auch beren Dahs rung und Gewerbe mehrere Vorforge zu haben, als bei ben vorgemesen Umftanden hat geschehen tonnen." Als von Marschall den 11'. Dezember 1749 farb, da traten ber Minister v. Katte und der Oberst v. Regow, den der Konig "mon petit Colbert" nannte, an feine Stelle 1).

<sup>1) (</sup>Rbnig's) Sift. Schilberung v. B. S. 230.

Schon den 1. August 1740 fragte ber Konig in Preugen au, ob dafelbft noch weiße Maulbeerbaume') vorhanden feien; ba aber der strenge Winter alle weggerafft; so erschien die Kundmachung wegen Anbaues ber Maulbeerbaume. Wer auf eigene Roften 5000 Pflanzen anlegen, oder 1000 Baume unterhalten wurde, follte gehn Jahrelang 50 Thaler bekommen. Auch andere Unterftugungen wurden ben Daulbeeranlagen bewilligt, die Plate dazu unentgelde lich gegeben. Die Beschädigung solcher Plantagen murbe ben 15. Dez. 1746 mit Karren . und Spiegruthenstrafe verpont und das Gefet ofters von ben Kangeln abgelesen 3). Co gewann biefe, im Brandenburgifchen fcon febr frube gehegte Betriebfamfeit, neues Leben und einen wichtigen Fortschritt; aber nicht mit gleich bauern= bem Erfolge: falte Winter und ber fiebenjahrige Rrieg schadeten viel; doch des Konigs Eifer erkaltete nicht. Die gesammte Auss beute vom Seidenbau im preugischen State betrug von 1746 bis 1750 nur 100 Pfund; aber burch bie 1751 begonnenen unfäglis den, mit mehr als 100,000 Thalern unterftugten Bemuhungen fam man bald so weit, daß, allein im Jahre 1757 schon 700 Pfund, Seide gewonnen murben.

1743 legte der Hoflieferant Blume eine Sammetfabrik nach Genueserart in Berlin an, starb im folgenden Jahre und sein Schwiegersohn Goßkowski wandte gegen 30,000 Thaler an die Unternehmung.

Eben so wurde für die Klöppelei der Brabanter Kanten gessorgt, welche seit 1743 die Mädchen in dem großen Militarwaissenhause zu Potsdam trieben, deren Arbeiten den bewunderten Brüsseler Kanten in Allem gleich kamen. Diesen Gewerbszweig nahmen Ephraim und Gumpert 1749 in Pacht3).

Bur Berbesserung der Schäfereien ließ man 1748 aus Spa-

<sup>1)</sup> Berlin d. 8. Oft. 1731 bei Karrenstrafe verboten, die Weiden-, Maulbe er-, Linden- und andere dergleichen nupbare Baume zu beschädigen. Mylius C. C. M. Theil 4. Abth. 1. Kap. 2. Nr. 135.

<sup>2)</sup> Mylius C. C. M. C. III. p. 129.

<sup>3) (</sup>Zarnack) Geschichte bes Potsbamschen Militarmaisenhauses. Berlin . 1824, S. 88, 95, 393, 400.

nien Widder kommen'); ausgeführt durfte aber keine Wolle wer, den, damit die Wollenzeugmanufakturen wohlfeilen Markt hatten, zu deren Gunsten 1747 schon die fremden Zitze und Kattune, Tücher und Wollenzeuge verboten wurden 2).

Aus dem Berichte der Prasidenten der pommerschen, kur und neumarkischen Kammern an das Generaldirektorium vom 18. Dez. 1753. Rr. 4. erhellet, "daß der König die Wolls und Flachsspinsnerei in den Städten und auf dem Lande nach aller Möglichkeit befördern, und denenjenigen, welche das beste und feinste Garn spinnen wurden, Pramien von 1 bis 10 Thalern jahrlich auszahlen lassen wollen"3).

Da der König bemerkt hatte, daß für Messer und Scheeren viel Geld ins Ausland ging, so ließ er aus den thüringischen Kasbrissädten Ruhla und Schmalkalden Kolonisten ins kand rufen und ihnen Neustadt. Eberswalde zum Wohnorte anweisen. So kamen 1743 die beiden ersten Scheerenschmiede mit Familien und Handwerksgeräthe hieher. Mehrere folgten — und 1750 waren schon 62 Kamilien (235 Seelen) eingewandert, darunter Lothschlösser, Orthschmiede, Kinken, und Schnallenschmiede, Lichtpußenmacher, Kettenschmiede und andere Eisenarbeiter; auch Pfeilenhauer und Elssenbeinkammacher. Diese Fremdlinge wohnten Anfangs in Reusstadt selbst, die 1750 (wo auch alle fremde Eisen und Stahlwasren zu ihren Gunsten verboten wurden) die Vorstadt in Zeit von drei Jahren aufgebaut war 4). Diese ganze Niederlassung bekamen 1753 die Banquiers Splitgerber und Daum auf zwanzig Jahre, ohne Pacht, um dieselbe in Aufnahme zu bringen; ja, den 9. Mai

<sup>1)</sup> S. Thaer's Möglinsche Annalen der Landwirthschaft. Berlin 1817. Theil 1. Stud 1. S. 10.

<sup>2)</sup> Quidmann Dommeriche Cbiftenfammlung. G. 195.

<sup>3)</sup> Baron Lamotte Abhandlungen S. 59; S. 99 bis 159 findet sich eint Abriss von den Spinnprämien für die Kinder der kurmärkischen Landleute. Der König suchte die schlesische, sächsische und westphälische Betriebsamkeit nach dem Brandenburgischen zu verpflanzen und die Jusgend des Landvolks früh an Thätigkeit zu gewöhnen und er ermüdete in seinem Eiser so wenig, daß wir ihn auch in seinen letten Lebenssiahren noch auf dieser Spur wiedersinden werden.

<sup>4)</sup> Bellermann Geschichte von Reuftabt.

1764 wurde sie dem genannten Handelshause, dessen Friedrich, wie sein Bater schon, bei vielerlei Sewerbeanlagen sich bediente, sammt allen Gebäuden als volles Eigenthum geschenkt.

1746 entstand in Berlin eine Manufaktur von buntem und

geglattetem turtifchen Papier. -

Dem Potsdamer Schutzuden Joel, welcher eine Stickereifas brik errichtet hatte, schenkte der König 1758 das Schloss zu Glies nicke bei Potsdam, nebst Seitengebäuden, Garten und Wiesen zu

einer Tapetenmanufaktur.

Beil ber Buder nicht zu entbehren war; fo wollte ber Ronig wenigstens bas Gelb retten, welches fur die Reinigung beffelben ben hamburger Buckerbackern ju Gute fam. Der ausgepreffte Saft bes Buckerrohrs wird namlich in feinem Baterlande nur einmal gefocht und in eine Urt von Mehl verwandelt, welches noch voll erdiger und bliger Theile ift und Rohjucker genannt wird. Go tommt er meistentheils nach Europa und wird hier zu raffinirtem Bucker noch einmal gefocht, filtrirt und frnftallifirt. Das mar in Samburg ju einem eigenen bedeutenden Gewerbe geworden. Gefellschaft, welche 1720 in Stettin eine Buderfiederei grundete, verlor in zwei Jahren burch die Schuld ihres Verwalters 127,000 Thaler und ging ein. Mun befam David Splitgerber 1749 bie Erlaubniff, in Reutoln an ber Spree eine Buckerfiederei und Raffis nerie anzulegen. - Den 12. Mai 1751 murbe bas Privileg fo erweitert, dag Splitgerber die Rur= und Reumart mit feinem raffinirten Buder verforgen durfte und bag, ihm zu Gunften, aller auswärtig gesottene Buder mit einer Steuer von 12 vom hun= bert, ben 20. Rov. 1751, belegt murbe. Dies veranlaffte jenen Raufmann, in demfelben Jahre noch eine zweite, und, 1754 noch eine britte Siederei in Berlin anzulegen: 1774 auch eine gu Broms berg; 1785 ') übernahm er die von Spekulanten in Minden angelegte Raffinerie; mit ben Schlesischen Siedereien trat er in Beellichaft. Das fplitgerberiche Saus galte nur 12 Grofchen für en Zentner Rohzucker an ben Stat. In der Folge murde auch inderen Unterthanen erlaubt, Raffinerien anzulegen. Konigsberg

a suppost

<sup>1) 1785</sup> beschäftigten die preußischen Siedereien über 1000 Menschen und lieferten für 2 Millionen Thaler Buder.

behielt das Recht, fremden Zucker einzusühren. — Den 16. Jul 1787 wurde es Jedermann freigegeben, Zuckerraffinerien anzulegen, deren der preußische Stat im Jahre 1829 42 zälte.

Mit dem Jahre 1753 fing der König des Berg, und Hutz tenwesens sich unmittelbar anzunehmen an. Es waren damals nur zwei Eisenhütten, ein Rupferwerk und verschiedene unregelmäßig bes triebene Steinkohlenwerke im Lande vorhanden, an welche sich dann (nach dem hubertsburger Frieden besonders), die erfolgreichsten Bemühungen anreiheten ').

Kurz, wo nur Betriebsamkeit und handel durch Begünstigungen in Schwung zu seizen waren, da öffneten sich neue Quellen; und die Wohlfahrt des kandes nahm so sichtlich zu, daß die Einstünste, ohne alle Erhöhung der Steuern und ohne, was Schlessen eintrug, zu rechnen, im Jahre 1756 sich um 1- Million vermehrt hatten; und daß zu derselben Zeit die Volkszählung in allen Provinzen bis auf fünf Millionen gestiegen war. "Und da, wie der König in seiner Geschichte des siebenjährigen Krieges hinzusügt, nichts gewisser ist, als daß die Zahl der Unterthanen den Reichthum der Staten ausmacht; so konnte sich Preußen damals für doppelt so start halten, als es in den letzten Regirungsjahren Friedrich Wilhelm's I. gewesen war."

Freilich geschah auch Manches, um Geld zu gewinnen und im Lande zu behalten, was minder beifällig erscheinen durfte. Se bekam Berlin im Jul 1740 eine Lotterie, eine, in hiefigen Lander ganz neue Sache, die nur aus Einer Klasse von 20,000 Losen zi 5 Thalern bestand. Es waren 4028, meist beträchtliche Gewinnst ausgeworfen, von denen der erste ein Haus, 24,000 Thaler außerth betrug?). Dagegen erschien 1744 den 12 Sept. eine ge schärfte Berordnung wider die Hazardspiele, in welcher Bassette, Landsknecht und ähnliche genannt werden?).

<sup>1)</sup> v. Beinit Mémoire sur les produits du règne mineral de la Mo narchie Prussienne. Berlin 1786; deutsch von Rosenstiel, 1786 S. 4.

<sup>2)</sup> Saudesche Zeitung 1740. Dr. 11.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. M. Cont. 2. S. 197; Quidmann Pommersche Ediffe

Auch wurde 1740 verordnet "bag bie Landeskinder in feine Bege, weder im geiftlichen, noch im weltlichen Stande follten Beforderung ju gewarten haben; wofern fie nicht ihre Studia auf einer koniglichen Universitat in Dero Landen, wenigstens zwei Jahre lang trieben und fich habil machten." Dies Gebot murde ben 14. Oft. 1749 1), den 1. Mai 1750 und besonders den 19. Jun 1751 dahin geschärft 2), "bag die Landeskinder hinführe blog auf einheimischen Universitaten, Onmnasiis und Schulen studiren und foldbes bei suchender Beforderung bescheinigen: mann fie aber aus. landische Atademien auch nur ein Biertelfahr besuchen, von allen Civil= und geiftlichen Bedienungen, auch Regimentequartiermeifter . und Auditeurstellen auf Beit Lebens ausgeschlossen fein, und überdem gegen die Adligen, nach Anleitung des Edifts vom 16. Januar 1748, mit Consiscation ihres Bermogens verfahren werden folle." — Eben so wurde 1743 und 1744, um das Geld nicht in die Fremde gehen zu laffen, verboten, ohne ausdruckliche Er laubniff in das Ausland zu reifen, mas besonders die reichen Leute, namentlich die von Abel anging, welche also noch viel weniger in fremde Dienste treten durften 3).

Da Friedrich manche Verwaltungsgesetze in seinen freund, schaftlichen Briefen, in Gedichten, und sonst hie und da von der rein wissenschaftlithen oder rein menschlichen Seite beleuchtet, so wollen wir gelegentlich Beides zusammenhalten. hier eine Stelle aus seiner Epistel an Rothenburg "Sur les Voyages":

"Ainsi l'heureux Jason revint en Conquérant Rapporter la toison dans Argos sa patrie, Il faut au Voyageur un but et du génie."

"Voyage qui voudra, je n'en dirai plus rien. Qu'on suive votre exemple, on aura mon suffrage, Je condamne l'abus en approuvant l'usage; Si tous nos jeunes gens profitaient comme Vous, Je voudrais, Rothenbourg, qu'ils voyageassent tous."

<sup>1)</sup> Mylius C. C. Cont. IV. p. 191.

<sup>2)</sup> Mylins N. C. C. Bb. 1. p. 97.

<sup>3)</sup> Die Berbote über Beides bei Mylius und Quidmann.

In dem "Revidirten und erweiterten Reglement der Königlischen Giro- und Lehn Banquen zu Berlin und Breslau" vom 29. Ott. 1766 1). Artifel 40, der die Aussuhr Goldes und Silbers und der Friedrichsd'or verbietet, wird bestimmt, wie viel Bürgerslichen (250 Thaler) und Adligen und vom Militärstande Reisenden (400 Thaler) in Golde ins Ausland mit sich zu führen erlaubt sein solle. Andere strenge Verbote gegen die Aussuhr jedes, auch des gemünzten Goldes, mit Ausnahme der Dukaten, sinden sich vom 16. März 1756 2), vom 4. Dez. 1766 2); auch vom Jahre 1777 noch.

Wollten wir ins größere Einzelne gehen; so mochten sich manche ahnliche Berordnungen sinden. Der handelsstand z. B. klagte über Beschränzungen in seinem Sewerbe, am frühesten über die Elbschiffergilde, beren 24 Mitglieder den 21. Febr. 1748, das ausschließliche Recht bekamen, die Waren zwischen hamburg und Berlin, der Reihe nach zu verfahren 3). Aber, wir haben keine weitere Ausschrung nothig, da wir die Grundsäse kennen, auf welchen Friedrichs Statshaushalt ruht.

Die frankfurter Messe war, bis zur Regie, eine der vorzüge lichsten in Europa. Der Verkäuser zalte, nach seinen Geschäften, von 1 bis 10 Thaler Messatzise; der Käuser 1 p. C.; der polnissche Jude von jedem Wagen 4 Thaler, und wenn er eine gewisse Quantität inländischer Fabrikate mit zurücknahm, nur 3 Thaler. Alle, sowohl fremde, als inländische Waren konnten zur Messe geschacht werden; die Absertigung geschahe rasch und ohne alle Förmslichkeiten

Im Jahre 1750 ') führte ber Ronig in seinem gangen Lande

<sup>1)</sup> Mylius N. C. C. 28b. 4. S. 589.

<sup>2)</sup> a. a. D. Bd. 2. und Bd. 4.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. Cont. IV. Nr. 8. S. 25. Die hamburger Schiffer waren nun von der Elbschiffsahrt nach den preuß. Landen ausgeschlossen; da gegen wurde ein königl. Schiffsahrtsinspektor in hamburg bestellt. Nicolai Beschreibung von Berlin. 1769. S. 301.

<sup>4)</sup> Sigismund Archiv für Afzisebediente und Afzisanten. 2. Aufl. Berlin 1792. S. 168.

<sup>5)</sup> Mungedift vom 14. Jul 1750; f. Mylius C. C. Cont. IV. p. 233.

and the last

an ber Stelle bes leipziger Mingfuffes, ben graumannichen ein. Rach bemfelben murben ausgemungt Friedrichsdo'r zu 10, 5, 21 Thaler: fie halten 21 Rarat 9 Gran fein und es ift barin die feine Mark zu 193 Thaler 2 Gr. 6 Pf. ausgebracht; Gil= bermungen, und zwar gange, halbe und viertel Thaler: fie halten 12 Loth fein und ift die feine Mart barin gu 14 Thalern ausgebracht; die Uchtgroschenstücke halten 10 Loth fein und ift barin die feine Mark zu 14 Thalern 9 Gr. 75 Pf. ausgebracht; die Biers und Zweigroschenstücke halten, jene 8 Loth, diefe 6 Loth; in beiben ift die feine Mark zu 14 Thalern 6 Gr. ausgebracht; bei ber Scheidemunge noch etwas hoher. Die Dungamter in Berlin, Bress lau, Cleve, Aurich, Ronigsberg, Magdeburg, Stettin führten bie Buchstaben A, B, C, D, E, F, G auf ihren Mingen. Das Dei Gratia befahl ber Ronig von ben Mingen wegzulaffen; boch findet es sich noch auf den Frd'or von 1747 und 1749, vielleicht auch auf späteren.

Rach diefem Aberblice bes Sanbels, und Fabrifenfuftems fnupfen wir an bie oben berührten Urbarmachungen wieder an. "Friedrich hatte überhaupt, wie Thaer in den Doglinschen Un= nalen') fagt, febr vielen Sinn für die Landwirthfchaft, er erfannte sie als die Basis bes Mazionalwohlstandes, fühlte ihre Danjel, und fuchte fie fehr ernstlich nach richtigen, aber ihm nicht volig tlaren Ibeen zu verbeffern. Aber feine Ideen und Plane murs m von Denen, die fie ausführen follten, oft miffverstanden, manche avon aus Unwissenheit für unausführbar gehalten und beshalb ur als Launen des großen Monarchen betrachtet, über deren Musührung man fich erlaubte, ihm ein Blendwerk vorzumachen. er bas Rehlschlagen vieler Plane und ber geringe Erfolg, ben friedrich zuweilen von Dem fah, mas felbst unter feinen Augen eschehen war; baher, bag er in ber letten Zeit die hoffnung gu ner blubenden Landfultur aufzugeben schien und eine Borliebe für as Manufakturmefen bekam, und foldes nun fogar auf Roften 16 Landbaues begunstigte. Seine frubere Tendeng mar bas nicht. -

<sup>1)</sup> Bd.1. Stud 1. Berlin 1817. S. 10, nachdem er gesagt, daß Friedrich ber erfte in Deutschland gewesen, der die Idee fasste, unsere Schafzucht 1748 durch Einführung der Merino: Racen zu verbessern.

fannt, daß ihnen eine gewisse Quantitat von diesem Samen zuge schickt werden solle').

Die pommersche Kammer gab den 22. Jun 1746 eine Beschreibung von den Kartoffeln, wie selbige nämlich gepflanzt, geswartet und genußt werden 2). Den 24. März 1756 und den 5. Upril 1757 wird durch Umlaussschreiben an sämmtliche schlesische Lands und Steuerräthe, Magisträte und Beamte der Andau der Kartoffeln, als einer sehr nüglichen Frucht, empfohlen 3); ihre wirksliche. allgemeine Verbreitung fällt später 4) und wurde zum Theil

zwangemeise bewirft.

ilberhaupt stehe hier ein für allemal die schon aus dem Obigen erhellende Bemerkung, daß Friedrich sein Bolt nach allen Richstungen hin patriarchalisch und obervormundschaftlich leitete und erzog; vorwärts das Sanze mächtig trieb, ohne dem Einzelnen großen Spielraum für die freie Selbstbestimmung zu gewährent. Wie der Landbau im Allgemeinen dem Merkantilspsteme dienen müssen, baben wir gesehen. Auch beherrschte er, wie sein Bater, durch Kornspeicher die Setraidepreise. Es sollte der Scheffel Roggen in Berlin nicht über 1 Thaler 8 Gr. und nicht unter 16 Gr. kosten. Daher zeigen die Intelligenzblätter wenig Schwankendes. Selbst beim Misswachs blieben die Preise mäßig; denn es kostete in Berlin der Roggen im Jun der Jahre 1740 1 Thaler 12 Gr.; 1741 1 Thaler 4 Gr.; 1742 16 Gr.; 1771 2 Thaler 4 Gr.; 1772 2 Thaler 18 Gr. Bis auf 2 Thaler ist sonst der Roggen zwischen 1740 und 1786 nie wieder gestiegen, selbst im siedens

<sup>1)</sup> Rorniche Ediftenf. 28b. 6. G. 588.

<sup>2)</sup> Quidmann pommerfche Etitte. S. 370.

<sup>3)</sup> Kornsche Ediktens. Bd. 6. C. 350 und S. 675. Über den ganzen Abschnitt vergl. Krug's Geschichte der flatswirthschaftlichen Gesetzebung
im preuß. State. Berlin 1808. 1. Bd.

<sup>4)</sup> In der Instrukzion für die Landrathe der Rurmark vom 1. August 1766 werden sie §. 17. angewiesen: "Die Sinwohner zum sleißigen Kartossel-, Rüben und Kohlbau, in so weit es irgends mög- lich ist, zu animiren, anzuhalten und durch ein gutes Szempel aufzumuntern." S. (Richter's) Finanzmaterialien. Berlin 1789. 2. Stück S. 161; Walter Raleigh brachte die Kartossel 1584 nach Irland, Franz Orake 1586 nach England.

jährigen Kriege nur im Jahre 1762 auf 4 Thaler schlech. tes Geld').

Un diefer Stelle wollen wir benn nun auch gebenfen, wie bet Konig die einzelnen Stande feiner Unterthanen fo recht eigentlich aus einander gehalten, fur jeden Gingelnen unermudlich geforgt, aber, aus ber von ber Ratur ihm angewiesenen Sphare ungern ihn herausgelaffen; mahrend von ber andern Geite die geiftige Unregung, welche wir ihn unten gang berufeweise bis in die geringfte Sutte werden verbreiten feben, eber eine allgemeine bruderliche Unnaherung herbeifuhren muffte. Bas junachft den Udel betrifft; fo wolle man fich bes Zeitgeiftes von 1740 erinnern, welchen am wenigsten die Geschichte überfeben foll. Damale, und noch lange nachher trugen alle ablige Manner Degen und breiecte Sute mit Straugenfedern, wie die Generale und die Offiziere vom 1. Bas taillon Leibgarde; so auch die jungen Adligen auf ben Gnmasien und Univerfitaten. 1743 murde bas Publifum von Berlin ju ben Reduten gelaffen. Der Abel aber hatte bas ausschließenbe Recht, fich ber rosa Domino's zu bedienen; die Burgerlichen fonnten fich nach Belieben mastiren, nur nicht in gebachter Farbe; mufften fich auch im Tangfale des Opernhauses innerhalb gezogener Schranken halten?). Roch 30 Jahre spater musste Schiller auf ber Rarles foule in Burttemberg fein Sar, wie alle burgerliche Eleven ungepudert tragen und nur die rothliche Farbe zu verbergen erlaubte ber Bergog ihm, ba fein Bater ein adliges Umt befleibete, gepubert zu erscheinen3). Daran mogen in ihrer Zeit Benige Uns fog genommen haben. Wenn nun auch Friedrich als Menfch, als

<sup>1)</sup> Spezisikazion von dem Getraidepreis zu Alten. Stettin von 1600 bis 1746; auf des Königs Spezialbesehl eingereicht von dem Kämmerer Neumann und gedruckt in des Verf. Schrift "Das Gute, so die Hand des Herrn an Pommern erzeiget." Stettin 1749. 7 Bogen. 4. Die Fortsehung sindet man in Ölrichs Entwurf einer pommerschen Visbliothek. Berlin 1771. S. 90. — Eine Liste über die Getraides, Fleische, Bier- und Wollepreise aus den Jahren 1730 bis 1806 sindet man in den Pr. Stats-Anz. Bd. 2. Heft 1. 1806, auf den Grund der Intelligenzblätter zusammengestellt.

<sup>2)</sup> Konigs Siftor. Schilderung Theil 5. Bd. 2. S. 30.

<sup>3)</sup> Schillers Leben von Doring G. 34.

Dichter, als Geschichtschreiber sich über alle Standesverhaltniffe hinwegfette; so glaubte er boch als Konig an der alten Verfassung nichts andern zu burfen. Dem Abel blieben alfo feine, zum Theil tostspieligen Privilege: denn in den Gesandtschaftsposten, in ben Sofamtern, im hoheren Statedienfte') mogen wohl erstaunlich Denige nur etwas erworben haben bei Friedrichs fparfamen Etats; das Borrecht Ritterguter zu befigen tonnte, bei ganglicher Umgestaltung ber Berhaltniffe, dem Abel feinen Segen bringen, und bei ber geringen Besoldung in ben untern Offiziergraden haben fich vor bem fiebenjahrigen Rriege nicht gar viele Burgerliche gum Rriegesdienfte gedrangt. Und nun ju Friedrichs' Unfichten. Infanteriereglement G. 442 "Wenn bei einem Regimente ein Offigier abgehet; so foll ber Obrifte oder Rommander einen Ebelmann, welcher es am besten meritiret, jum Offizier Gr. R. M. vorschlas gen, und ber Dbriffe oder Rommandor foll davor responsable fein, wann ein folcher Unteroffizier nicht alle Qualitaten haben wird, Die ein Offizier haben muß." "NB. Wenn ein Unteroffizier, welcher fein Edelmann ift, große Meriten und einen offenen Ropf hat, auch dabei ein gut Exteriour, und wenigstens 12 Jahre gebient hat, fo foll felbiger jum Second-Lieutenant Er. R. M. vorgeschlagen merben." Grabe fo lautet es im Dragonerreglement. fagt bas Reglement fur die hufaren: "Wann bei einem Regiment Officiers abgehen; so soll ber Obrifte ober Rommander bie guten Unteroffiziere, welche fich am meiften zum Dienft appliziren und es meritiren, ohne Unterschied ihres Standes, unparteifch nach. bem Alter ihres Dienstes Gr. R. M. gu Officiers vorschlagen." In die Radettenhaufer durften nur Junter von gutem Abel aufgenommen werden. Den 7. Dezember 1756 fragte der Ronig felbft von Dreeben aus bei Gottlieb von Legat in Ctasfurt an, ob fein Cohn, ber in bas berliner Ratettenforps aufgenommen werben wolle, von gutem Abel fei? Der Bater antwortete: "Dein Bru-

<sup>1)</sup> Dem Abel gehörten unter Friedrich alle Ministere, Prasidentene, Lausdeshauptmanns, und Landrathsstellen; eben so die vornehmen Hosame ter und der höhere Militärdienst. Unter den 62 Wirklichen Geheimen Statsräthen von Friedrich's Ernennung, sindet sich nur der einzige burgerliche Mich aelis; s. Cosmar's und Klaproth's Statsrath. S. 420 bis 484.

der ist Major unter Graf Geßler, meine Frau ist eine v. Bose und ihr Ontel ist sachsischer General".). Den 19. März 1784 schrieb er an den G. M. v. Mosch: "Ich habe vernommen, daß bei den Cadets drei Brüder Stephani sich befinden. Da ich nun nicht gar zu gern haben will, daß solche Leute, die nicht von wahrem und rechtem Adel, wie diese Stephani sind, wie Osliciers bei die Regimenter kommen; so habe Ich euch solches hierdurch zu erkennen geben wollen, und habt ihr selbige nur da abzuschaffen. Allensfalls könnt ihr sie an die Artillerie abgeben, da gehet das eher an: da können sie wohl sein". Dessenungeachtet sinden sich vor dem siebenjährigen Kriege nicht wenige Bürgerliche in der Linie und das Diplom für die Schlacht von Hohenfriedberg verewigt allein vier bürgerliche Lieutenants in dem unsterblichen Oragonerregimente Baireuth.

Rach dem Befehle vom 12. Oktober 1747 sollen "keine adlige Guter"), ohne an Er. R. M. vorhero zu berichten, verkauft
werden"'). — Dieser Ordre zufolge meldet die pommersche Regirung, den 12. Januar 1748: "Daß der Kriegesrath v. Borck
seine Guter Rosenow und Ahlkist an den Major von Birckholz
wiederverkäusich veräußert habe. Weil nun der von Borck in
Ew. K. M. Landen wohnen bleibet, so fraget die Regirung an:
1) Ob Ew. K. M. den Verkauf aggreiren wollen; 2) Ob künstig in
benen Fällen, wann ein Gut nur wiederkäuslich verkaufet wird, weiter
angefragt werden; nicht weniger 3) Ob dergleichen Anfrage auch
nöthig sei, wann der Verkäuser ein Gut verkauft, aber noch andere
Güter im Lande behält." Randbemerkung des Königs: "Das
kömmt nur darauf an, daß der Verkäuser das Seinige nicht surtivement aus dem Lande bringen kann; sonst können sie in meine

<sup>1)</sup> Urfunblich.

<sup>2)</sup> Urfundlich.

<sup>9)</sup> Anzahl und Werth aller Rittergüter bes preuß. Stats, nach ben eine zelnen Provinzen, findet man in Krug's Abriff der neuesten Statistif des preuß. Stats. Halle 1804. S. 20 — 23.

Mylius C. C. Cont. 3. p. 203: basselbe hatte schon Fr. B. I. den 9. Oft. 1732 befohlen, f. Quidmann S. 709.

Lander nach ihrem Gefallen Gater faufen und verkaufen"1). -Potsbam, ben 2. Jul 1748: ,, Gr. R. D. in Preugen ic. laffen Dero Generalbireftorio auf beffelben, wegen bes von bem Beambs ten Schmidt zu Ummendorf erstandenen Roffingschen Rittergut Guberobe, unterm 19. vorigen Monathe erstatteten Bericht, hierburch gur resolution ertheilen, wie Gie lieber feben wollen, wenn bergleis den Guter ineftunftige nicht an Beamten, fondern wiederum an Edelleute verfauft werden tonnen"2). Den 29. Dezember 1750; "Dein lieber Großtangler und Geheimer Etateminifter Freiherr v. Cocceji. Beilen ich bemerte, wie es noch beständig continuiret, daß Gater von alten adligen Familien, Die babei von Importance fein, von Perfonen burgerlichen Standes angefaufet und gequiriret werden; 3ch aber vor bedenklich und Meinem Dienst vor nachtheilig finde, bag bie Angahl ber alten abligen Familien badurch beträchtlich vermindert: Als habet Ihr auf ein convenables Mittel zu benten, wodurch bergleichen abus auf eine convenable Beife Biel und Dag gefetet merben tonne, fonber bag baburch allerhand unnothige etats gemacht werben. Wie bann vorerst bie Cache babin zu faffen fein wird, bag namlich biejenigen Landguter, fo benen hiefigen alten abligen Familien zustandig fein, nicht verkauft werben muffen, bafern 3ch nicht etwa aus gang befonderen vorkommenden Urfachen meinen expressen Consens bazu ertheile"3). Bur Ronfervagion bes Abels erlaubt ein Birtular vom 18. April 1754 an alle Regirungen bie Errichtung von Majoraten, wozu die Landesregirungen die Konfirmazion vollig gratis auszufertigen haben '). - Defaillancen waren ftrenge unterfagt, ichon von Friedrich Wilhelms I. Beiten ber. adligen Fraulein vor Mischeirathen zu schirmen, bedachte Friedrich fie mit Binfen von folden Rapitalien, burch welche er die Provingen unterftugte"), ober indem er fie in ben Frauleinstiftern ver-

<sup>1)</sup> Siftorifches Portefeuille, 1787. 2. 28b. G. 518.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 519.

<sup>3)</sup> Mylius N. C. C. 28d. 1. p. 10.

<sup>4)</sup> Mylius N. C. C. 23b. 1. Mr. 33, p. 659.

<sup>5)</sup> v. Herpberg Betrachkungen über die innerliche Starte der Staten und ihre verhältnissmäßige Macht gegen einander. 1782, ift S. 12 — 14 von

sorgte, benen er durch Dekorazionen noch etwas Anlockendes geben wollte. Das Kloster zum heiligen Grabe in der Priegnitz er bob der König zu einem Stifte, verlieh der Domina den Titel Abtissinn und den 30 adligen Conventualinnen gab er erst ein Ordenskreuz; dann 1770 noch einen besonderen in Silber gestickten Stern 1).

Um die Befegung ber Offizierstellen rein mit Adligen richtig ju beuten, muff man noch bebenfen, bag in bamaliger Zeit ber Kriegesbienst für ben gemeinen Mann feine Chrensache mar. Fremde linge, ber Auswurf vom Inlande und bie armen Rlaffen vorzuges weise murben zu bem Waffenhandwerke herangezogen. Raturlich fuchten fich Alle frei zu machen, welche irgend etwas vorzuschügen wusten. Schon Friedrich Wilhelm I. hatte allerlei Ausnahmen von ber 1733 eingeführten Rantoupflichtigfeit eintreten laffen 2). Rach bem Ebifte vom 14. Oftober 1737 maren alle Prediger. fohne fo Theologie ftubiret, vom Goldatenftande frei 3); die Boll. fabritanten waren auch ausgenommen. Friedrich II. fuhr fort, Ausnahmen ber Urt ju machen: er gab ber Stadt Poisdam ben 14. Januar 1741, ber Stadt Berlin ben 20. Januar 1746, eben fo fehr vielen Schlesischen Stabten und Gemeinden die Rantonfreis heit 4). Auch aus ber Rabinetsordre von 1746 an alle Regimentes chefs, fann man ben Beift ertennen, ber ben Ronig in Diefer Ungelegenheit leitete. Wir theilen Diefen Befehl nach einem uns vorliegenden Driginale vom 31. Oftober 1746 mit: "Mein lieber General von der Artillerie v. Linger, 3ch habe resolviret und fete hierdurch ein fur allemal fest, bag von nun an die Gohne ber Raufleute, Rentierer, Runftler und Fabrifanten, imgleichen ber

Dem die Rede, was Friedrich jum Beffen bes Abels gethan, um ihm zu Wohlftand zu verhelfen.

<sup>1)</sup> hindenberg Nachrichten vom Beiligen Grabe. Berlin 1782. G. 25. 26.

<sup>2)</sup> v. Arnim Über die Kantonverfassung. Frankf. u. Lpz. 1788; — Ribbentrop Verfassung des preuß. Kantonswesens. Minden 1798; — (Auditör Wilke) Handbuch zur Kenntniss des preuß. Kantonswesens. Stettin 1802.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. M. Cont. 1. Nr. 60. p. 87.

<sup>4)</sup> Über alle diese Ausnahmen s. Buschings Zuverlässige Beiträge S. 411; Kornsche Ediftens. Bd. 5. S. 89, das Kantonreglement für Schlessen vom 16. August 1743. §. 4. u. 6.

Weinhandler und Materialisten, so guten Handel führen, wie auch königliche Bedienten und anderer Leute, welche von Stande sind, oder von ihren Kapitalien leben, überhaupt aber von allen benjentgen, welche 6000 Thaler im Vermögen haben, von aller Enrollistung und Werbung ganz und gar frei sein sollen. Ich besehle demnach, daß Ihr diese meine ernstliche Willensmeinung bei dem Artillerieregimente bekannt machen, Euch selbst aber auf daß Semaueste darnach achten, und daß solche unter keinem Vorwande kontraveniret werden musse, auf daß Stricteste halten sollet."—Im herzogthume Kleve wurde die Werbung und Enrollirung den 24. Mai 1748 aufgehoben. So im ganzen Lande ständeweiß, oder nach einzelnen Ortschaften, selbst nach ganzen Provinzen.

Wie der Konig ab und zu durch besondere Erlaffe über die Rantonisten verfügt, beweiset ber Befehl vom 27. Jul 1784: "Mein lieber Statsminifter zc. Meine neue Orbre megen ber ben Studies fich widmenden Rantoniften ift blog fur die Bufunft und foll Meiner, Eurem Berichte vom 29. beigelegten Rabinetsordre bom 1. Nov. 1746 feinen Abbruch thun. Gie ift einzig und allein bestimmt, aller Misseutung und bem Missbrauche ber Exemtionen vom Enrollement vorzubeugen. Die Gohne ber Bauern, ber Burger in fleinen Stadten, g. E. Ragnit, und bergleichen, mas haben biefe nothig zu findiren? Erftere werden wieder Bauern und lettere, mas ihre Bater maren. Der Sohn eines Bauern wird wieder Bauer und f. w. Deine Deinung ift babei gar nicht, bag baburch junge Leute, welche fich jum Studiren fchicken und Calente haben, Meinem und des Baterlandes Zivildienft entzogen merben follen; nur den Missbrauch will Ich abgeschafft wissen, und baber follen alle biefe jungen Leute von obbemelbetem Stande, ben Regimentern und Rammern tunftighin gehorig angezeiget werben, bamit die Rantonsliften in gehöriger Ordnung angefertiget werden Da nun auch die Gefretare, Expedienten, Rriegess rathe ic. aus ben Gohnen ber Offizianten herangezogen merben foll= ten 1); fo maren alle Unterthanen bes State im Großen und Gans zen einer bestimmten Rlaffe zugezählt und in berfelben gewifferma-Ben privilegirt, Giner wie ber Andere.

<sup>1)</sup> Urfundenbuch, Rabinetsordre vom 26. Dezember 1746.

Die Städte hatte schon Friedrich Wilhelm I. einer sehr genauen Bevormundschaftung unterworfen. Friedrich II. gestaltete
gleich 1740 ihr Kämmereiwesen noch genauer durch die Oberaussicht der Krieges und Steuerräthe. Die Kämmereinberschusse flossen in die Statskassen; doch ließ er den königlichen oder Immes
diats Städten, welche, wie der Adel, die niedere (Polizeis
oder Lehnschulzens) Gerichtsbarkeit und die höhere vereinigten,
das Wahlrecht der Magisträte i); in den Mediats oder
Amtsstädten übte der Magistrat die untere, das Amt, d. h. der
Grundherr die höhere Gerichtsbarkeit 2), welcher hier auch Bürs
germeister und Richter, wie in den Dörfern Schulzen und Ses
richte wälte.

In den Städten selbst wurde natürlich das ganze Zunftwessen, soweit es nach dem Generalreichshandwerkspatent 3) von den alten Gebrechen gereinigt und durch die neuen Gildebriese aus den Jahren 1733 bis 1737 4) genehmigt worden war, strenge aufrecht erhalten 5). Auch die, 1722 aufgehobenen Schüßengilden sür etwas ganz Nichtsnußiges hielt 6), sehr gnädig wieder her zum Vergnügen der Bürger und weil er sich von jenen Volkssessen guten Einfluss auf das städtische Verkehr versprach. Auch hat er sich auf ihre Einladungen und bei sonstigem Anlasse, durch Geschenke und durch Kabinetsschreiben sehr huldvoll bewiesen, namentlich der retablirten

<sup>1)</sup> S. Rabinetsordre vom 28. Dez. 1747 an sammtliche Rammern, in hafen Gesch. von Coslin. Anhang S. 78.

<sup>2)</sup> Was zur untern Gerichtsbarfeit gerechnet wurde, ersiehet man z. B. aus einem Erfenntnisse in Sachen der Stadt Zossen wider das Umt allda, in (hymmens) Beiträgen Bd. 4. S. 60.

<sup>3)</sup> Wien, den 16. August 1731; in den preußischen, jum Reiche gehbrigen Landen fundgemacht den 6. Aug. 1732; s. Mylius C. C. M. Thl. 5.
Abth. 2. Kap. 10. No. 81.

<sup>4)</sup> Alle bei Mylius gu finden.

<sup>5)</sup> S. Instrufzion der Steuerrathe vom 1. August 1766. (Richters) Fisnanzmaterialien. 3. St. S. 102:

<sup>6)</sup> Preugifcher Boltsfreund. Berlin 1799. 4. Stud. C. 467.

Schützenkompagnie zu Stendal im Jun 1740 ') und ber zu Berlin im September 1747.

Daß die städtische Einrichtung und das Zunftwesen in Friesdrichs Zeit ihre Mängel gehabt, geht schon aus der Städteordnung und Sewerbefreiheit unserer Tage hervor; aber — die über beide gewechselten Schriften und die ruhige geschichtliche Bergleichung zeigt, daß es auch auf diesem Sebiete vor 1786 nicht ganz an Lichtseiten gesehlt habe.

Beniger lafft fich bas vielleicht von bem Bauernftanbe fagen, beffen ber Ronig fich zwar durch einzelne Berordnungen mit fo landesvåterlicher Furforge annahm, daß er felbft mit bem Spignamen bes Bauerntonigs ift bezeichnet worden; beffen Los aber in seiner organischen Berfassung, welche wesentlich erft am Martis nitage 1810 gerbrochen worden, nie gang erfreulich unter Friedrichs Regirung hat werden tonnen: Die Borigfeit, Die Sofebienfte, Der Worfpann, die Magazinlieferungen zu bestimmten Preisen, die viermonatliche Grafung ber Reiterpferbe 2) - mas im britten Bande umftanblich erortert und belegt werden wird, hat den Bauernftand niemals recht gu Rraften und zu blubendem Boblftande, am wenigsten in ber Rahe ber Residenzen und ber großen heerstragen Un diesem Orte übergeben wir die hemmiffe bes tommen laffen. platten Landes und weisen nur nach, mas Friedrich vor dem fiebenjahrigen Rriege zu Gunften beffelben verorbnet. Wie fein Bas ter ichon 1738 bas mertwurdige Prügelmandat erlaffen, "ges gen bas barbarifche Defen, die Unterthanen gottlofer Weise mit Prugeln und Peitschen, wie bas Dieh anzutreiben;" und burch die Berordnung vom 14. Marg 1739 ben Bafallen und felbst ben Prinzen von Geblute: Bauern, ohne Urfache vom Gute zu jagen, untersagt; so hat auch unser Konig bis an feinen Tod ungah. lige Rabinetsordres erlaffen zur Milberung bes unglucklichen Bufandes der horigen Bauern 3).

Segen die harte Bedruckung ber Unterthanen burch Beamte

<sup>1)</sup> Bekmann bist. Beschreibung ber Chur und Mark Brandenburg. 2. Bb. 5. Theil. S. 200.

<sup>2)</sup> hufarenreglement 7. Theil 11. Titel 8. Artifel.

<sup>3)</sup> Beilage 6, d. ju G. 135.

ift ber Befehl an bas Generalbirektorium vom 7. August 1742') Den 15. Jul 1749 an die furmarfische Rammer: merkwürdig. "Da verschiedene Beamte die Bauern mit Stockschlagen übel traftiret haben, G. R. DR. aber bergleichen Enrannei gegen Dero Unterthanen burchaus nicht gestatten wollen; so wollen Sochstdiesels ben, daß wenn forthin Einem bewiesen werden fann, bag er einen Bauer mit bem Stocke geschlagen habe, Ersterer fodann beshalb alsofort und ohne einige Gnade auf 6 Jahre zur Festung gebracht werden foll, wenn auch fcon bergleichen Beamte ber befte Begas ler ware und feine Pacht fogar praenumerirte." - Rach der toniglichen Konstituzion vom 14. Jul 1749 foll in Schlesien und Glat sowenig den adligen Dominien erlaubt fein, Bauerguter ober bagu gehorende Pertinenzien an fich zu ziehen, als es ben Bauer= gemeinden gestattet sein foll, adlige Guter, Dorfer ober Berrschaf. ten an fich zu bringen2), - Die Verordnung vom 12. August 1749 fagt: "daß, wenn auch hinlangliche Grante gur Abmeierung eines Bauern ober Roffathen vorhanden feien, ber Guteberr dennoch bas Gut niemals fich zueignen, sondern immer wieder einen neuen Bauer oder Roffathen barauf fegen muffe"3).

1756 werden die Dienste der Bauern in Pommern festgestellt; und nach dem Restripte an die pommersche Kammer vom 21. Marz 1748 ist, wer Soldat gewesen, als ein freier Mensch anzusehen 1).

Die Judenangelegenheiten zu ordnen hatte der König in den ersten Jahren seiner Regirung nicht Muße. Endlich ersschien den 17. April 1750 das "Revidirte Generalprivilegium und Reglement vor die Judenschaft im Königreiche Preußen"), an welchem länger als zwei Jahre gearbeitet worden war und welches der König selbst sehr sorgsam durchgesehen hatte. Dasselbe ist auch, bis 1812 für alle bürgerliche Verhältnisse der Juden die Angel ges

<sup>1)</sup> Das Urfundenbuch.

<sup>2)</sup> Kornsche Ediftens. Bb. 3. G. 517.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. M. Cont. 4, p. 182.

<sup>4)</sup> Quidmann G. 113.

<sup>5)</sup> Mylius N. C. C. M. Bd. 1. S. 917; das frühere, vom 29. Sept. 1730 f. Mylius C. C. M. Theil 5. Abth. 5. Kap. 3. Nr. 53.

blieben. Die Judenkommiffion wurde aufgehoben, die Rechtsange= legenheiten ber Juden den Magistraten und Gerichten, ihre Schugfachen bem Generaldirektorium überwiesen. Der Ronig wollte bie Bahl ber Juden im Reiche nicht vermehrt miffen; nur eine Ungahl Bemeindebediente; Rabbi, deffen Beifiger, Borfanger, Schrei. ber u. f. w. find zu bulben. Die ordentlichen Schutzuden burfen ihren Schutz nur auf Ein Rind vererben; die außerordentlichen erhalten ihn nur auf Lebenezeit; jene auch nur, wenn bas Rind 1000 Thaler bar befigt. Frembe Juden haben nur bei einem Bermogen von 10,000 Thalern Hoffnung, burch besondere Gnade des Ronigs Aufnahme im Lande zu finden. Michtfaufleute, Die nicht gur Bedienung ber Gemeinde gehoren, find außerordentliche Chugjuben, g. B. Petschierstecher, Glasschleifer, Brillenmacher, Maler; sowie alle wandernde Runftler und Saufirer; fie, wie die Rnechte, Magbe, Domestiken burfen nicht heirathen. Landliche Grundftucke follten Juden nie befigen ').

Die spateren Berhaltnisse ber Juden, die sie bruckenden Willstürlichkeiten und die Reformazion ihres ganzen außeren und innes ren Lebens gehört, wie ihr Wohlstand und wie Mendelssohns Leben, der spateren Zeit an.

Hier bringen wir am schicklichsten bei, wie der Konig sein Gebiet durch das Fürstenthum Oftsriesland vergrößerte, welches seinen handelsplanen überaus günstig lag. Auf diese Erwerbung, im Sanzen, den bebauten und den wüsten Boden mitgerechnet, 54 Geviertmeilen Oberstäche mit 97,200 Einwohnern, hatte Brans denburg vom großen Rurfürsten her Ansprüche<sup>2</sup>).

Run war Karl Edzard, der lette oftfriefische Fürst, den 25. Mai 1744, 29 Jahre alt, ohne Erben 3) gestorben, eben als ber

<sup>1)</sup> Kornsche Ediftens. Bd. 4. S. 665, Berbot vom 27. April 1752.

<sup>2)</sup> Auch als "Satisfaction wegen des durch den schwedischen Einfall erstittenen Schadens, worüber das ganze Reich den Kurfürsten zu dedommagiren versprochen." S. Beantwortung der sogenannten aktenmäßisgen und rechtlichen Gegeninformazion. Anno 1741. S. 77.

<sup>3)</sup> Seine Gemalinn, Sovhie Wilhelmine, Tochter bes Markgrafen Georg Friedrich Karl von Kulmbach, starb den 7. Sept. 1749; ihr einziges Kind, die Prinzess Elis. Soph. Magd. geb. den 5. Dez. 1740, war schon

König in Pyrmont den Brunnen trank. Die sächsischen Säuser und Hannover glaubten ein Näherrecht auf das erledigte Land zu haben; Graf Kaunitz, als Erbe des Hauses Rietberg, forderte das Harlinger Land, den nordöstlichen Bezirk von Ostfriesland, laut alter Berträge für sich; aber seit Jahr und Lag schon hatten preussische Wappen und Patente für diesen Fall in Emden bereit geles gen; sie wurden alsbald hervorgesucht; der berliner hof nahm Besitz und ließ durch den Geh. Rath Freiherrn v. Cocceji und den Kath Komfeld, den 23. Jun, die Huldigung zu Aurich einnehmen. Hannover und Wied-Kunkel nothigten bis 1753 zu Federkriege, ohne etwas zu bewirken.

Oftfriesland hatte sich, ber unaufhörlichen Fehden seiner häuptslinge mude, im Jahre 1453 ben häuptling von Greetsphl, Ulrich Eirksena, zum erblichen Oberherrn, mit Borbehalt der alten Gessetz und Gerechtsame, gewält. Weder Priester noch Adel herrschsten vor in dem freisinnigen Bolke; die Glaubensverbesserung fand unter Graf Edzard I. dem Großen leicht Eingang; die Landstände bildeten sich, besonders durch den osterhuser Bergleich von 1611, bestimmt auß: Adel, Städte und Gemeine (nachdem die Prälaten ausgeschieden). Die Regirung war, auf Landesakkorde gesgründet, zwischen dem Landesherrn und den Landständen getheilt: und höchst eifersüchtig behüteten diese von jeher ihre Borrechte. Roch 1718 hielt Emden, wie einst die Stände von Flandern, seisnen Fürsten wegen verletzter Freiheiten gefangen, dis er die Ungesbür abgestellet.

Preußen ließ dem Lande die ständische Berfassung sammt den Landesakkorden; ja der König verhandelte in der Hauptstadt Aurich, welche nun Sitz einer Krieges. und Domänenkammer wurde, mit den ostfriesischen Ständen, den 7. Jul 1744 eine, den 31. Jul rastissirte Konvenzion'), nach welcher die Stände die Besteurung und die Verwaltung der Landesmittel behielten; sie baten aber den König 1749, die Oberdirekzion über das landschaftliche Administra-

- 110 Ma

ben 14. Jun 1742 wieder gestorben. — Die genaue Aufzälung von 29 Schriften über die Sufzession in dem Fürstenthum Offfriesland siehe (v. Ramph) "Litteratur der Berfassung des K. Pr. Hauses. Berlin 1824 S. 92.

<sup>1) (</sup>Fischbach's) hiftorifche Beitrage. 2. Theiles 1. 28b. S. 297.

gionskolleg und über die Landestaffe ju übernehmen. Friedrich ges nehmigte ben Antrag "als ein Zeichen ber Liebe und bes Bertrauens" und versicherte, "daß Er von der Dberdirekzion der Lan= besmittel feinen andern Gebrauch machen wolle, als nur allein die Wohlfahrt des Landes badurch ju befordern." Die vormaligen Rurften hatten zu ihren Domaneneinfunften aus ber Landestaffe 12,000 Thaler bekommen. Die Konvenzion bewilligte dem Konige 24,000 Thaler, und fur die Befreiung von Refrutirung und Werbung 14,000 Thaler. Im Jahre 1770 vermehrte man biefe bare Abgabe "wegen des Preises der damaligen Munge gegen die jegige" bis auf 46,6662 Thaler, von denen aber bei allgemeinen Uber. schwenimungen und anderen Sauptkalamitaten pro rata erlaffen werden follte." Die Stande versammelten sich jahrlich am 10. Mai gur Landesrechnungsabnahme; auch fonst "auf ben Landta= gen, bie ber Lanbesherr entweder aus eigener Bewegung, ober auf Gesuch ber Stande, oder eines einzelnen Standes, oder der Ordis narbeputirten, ober bes Administrazionsfolleg's ausschrieb." Burger und Bauern fandten ihre freigewalten Deputirten.

Ostfriesland fühlte sich unter dem preußischen Szepter sehr schnell durch Wohlstand und Zufriedenheit beglückt; die Einwohner litten nichts mehr von den früheren häusigen innern Fehden, sie waren, wie von dem Kantonwesen, so von Einquartirung und Stempelpapier verschont und bekamen alle die heilsamen Einrichstungen, z. B. die Hypothekenordnung, deren die übrigen Landestheile sich schon erfreuten 1).

Auch zu seinen eigentlichen Lieblingsbemühungen fand Friesbrich in dem neuen Eigenthume Gelegenheit. In der Mitternachtssftunde während der Christmette des Jahres 1277 verschwand, ein Raub der Meereswellen, das sogenannte Bässeland, ein Bezirk von vier Quadratmeilen mit einer Stadt, 50 Dörfern, mehreren Aldstern und 50,000 Menschen, wovon nichts blieb, als ein kleines,

<sup>1)</sup> Nachricht von dem ofifriesischen Rechte in (hymmen's) Beiträgen.

1. Samml. S. 334. Der Regirungsrath v. Wicht hat das ofifricsiesche Landrecht 1746, bei Tapper in Aurich, in 4. in Druck gege=
ben. — Allgemeine Nachrichten vom gegenwärtigen Zustande des
Fürstenthums Ofifriesland in (Fischbachs) Histor. Beiträgen 1. und
2. Theis.

Emden gegenüber liegendes Inselchen mit sechs Häusern, und wo man noch lange, aus dem nun an dieser Stelle befindlichen Meers busen Dollart, die Spißen der Kirchthürme aus den Fluten zur Zeit der Ebbe soll haben sehen können. 1752 wurden nun Deiche aufgeführt, um dem Dollart wieder Land abzugewinnen; wie denn Ostfriesland seit Jahrhunderten sich durch solche künstliche Dämme und durch Syhle oder Schleusen gegen die See verwahret.

In Emben, welches ben 15. Dov. 1751 gum Freihafen erflart murbe 1), stiftete ber Ronig bas Jahr zuvor eine afiatis fche, und, 1753 eine bengalifche Sandelsgefellschaft. ju welcher ber Ritter de la Touche ben Entwurf gemacht, follte ben Sandel nach China, diese ben nach Bengalen und beffen Rachs bartuften befordern. Die affatische Gesellschaft mar bie erfte preu-Bische Seehandlungskompagnie fur den Aus = und Einfuhrhandel. Sie ließ ben 17. Febr. 1752 ihr erftes Schiff "Den Ronig von Preugen" nach Canton fegeln, welchem im Geptember bes reits ein zweites, "Die Burg von Emben" nachfolgte. Unternehmungen, die übrigens in feiner Berbindung mit einander fanden, miffgludten burch ungeschickte Fuhrung und gingen mahrend des siebenjährigen Krieges ein. Die Absicht jum Wohle bes Landes mar eben fo loblich gemefen, als einft bas Streben bes großen Rurfürsten, eine brandenburgische Seemacht in Afrika gu grunben 2).

Erst 1751 den 15. Februar konnte der König für das Fürsstenthum Ostfriesland vom Raiser die unbeschränkte Appellazionsfreiheit 3) erlangen; für seine sämmtlichen Reichslande hatte Franz I. ihm den 31. Mai 1746 eine solche ausgefertigt 4), nachdem Raiser Leopold dem berliner Hofe für die Königlichen

<sup>1)</sup> Mylius N. C. C. M. 1. p. 173.

<sup>2)</sup> S. des Ministers von Hertberg "Abhandlung welche einige Anekdoten aus der Regirung Kurf. Fr. W. des Gr. von Br. und besonders Nach= richten von dessen Seeunternehmungen enthält. Gelesen den 24. Ja= nuar 1781 in der Ak. d. W. Aus dem Fr. übers. Berlin bei Decker 1782. 24 S. 8.

<sup>3)</sup> Novum C. C. Pr. B. 1. Bd. p. 167 ad Nr. 90; das faiserl. Defret vom 9. Nov. 1750 sieht in Moset's teutschem Statsrecht, 2. Theil p. 72. f.

<sup>4)</sup> Novum C. C. Pr. Br. 1.28b. p. 163. ad Nr. 90.

Reichslande, außerhalb ber Kurmark '), den 16. Dez. 1702 ein Privilegium de non appellando dergestalt ertheilt, daß in Possessorio gar nicht, in Petitorio aber nur, wenn das Objekt nicht über 2500 Goldgulden war, an die Reichsgerichte appellirt wers den durste; worauf Friedrich I. den 20. Dez. 1703 das Tribus nal') als Oberappellazionsgericht zu Berlin errichtete.

Die Juftig in ben preußischen Staten lag noch, von alten Beiten ber, in trubfeliger Berfaffung 3). Auch ihr follte ge= holfen werden. Stand boch schon im Antimachiavel: "Dem Ro= nige liege nach feinem Berufe querft ob, Dbrigfeit und bann erft Rrieger zu fein." Auf abnliche Beife lautet es in bem "Berfuche uber die Regirungsformen und über die Pflichten ber Regenten": "Man prage fich's wohl ein, bag bie Erhaltung ber Gefete ber einzige Grund mar, ber bie Menschen veranlaffte, fich Dbere gu geben, weil das der mahre Ursprung der Couverainetat ift. Dbrigfeit mar ber erfte Diener bes Stats." - Alfo wendet Friebrich ben Gerichtshofen feine gange Regirung hindurch bas mach= famfte Auge gu. Den 2. Marg 1743 fchreibt er: "Mein lieber wurflicher Geheimter Etats = Minifter von Cocceji! 3hr erfehet aus ber copenlichen Beilage, mas ber Lieutenant v. Robel megen protrahirter Juftig in der Projest Sache wegen des Guts Ringenwalde abermals klagend vorgestellt. Weil nun boch einmal die Sache ordentlich abgemacht werden muff, und ben ber Justice nach Meiner Ginficht fein favor partium ftatt haben foll; Co befehle 3ch Euch, dahin pflichtmaßig zu feben, bag biefe fo lang gebauerte Streitsache nunmehro ohne ferneres Chicaniren, nach mahs rem Rechte und ohne Unsehen ber Personen abgemacht merben moge"4). Als ihm ben 26. Jun 1743 ber Antrag gemacht wurde, bie Ginsendung ber Rriminalerkenntniffe, gur Ersparung ber Roften und Beschleunigung ber Rriminalprozesse, mehr einzuschran-

<sup>1)</sup> Aus der Rur burfte nie appellirt werden.

<sup>2)</sup> Geschichte des Tribunals in (hymmen's) Beiträgen. 6. Sammlung. S. 225.

<sup>3)</sup> Oeuvres posthumes. T.3. p.14.

<sup>4) (</sup>hymmen's) Beitrage. 4. Samml. S. 112.

ten; so wies er diesen Antrag mit der sehr merkwurdigen Randents scheidung guruck:

"Rein!

Sie sollen alle Eriminalurtheile einschikken, sonst würden dabei allerhand Inconvenienzien, und daß die Leute in den Provinzen nach Gefallen geshudelt würden, entstehen können"').

Mit dem neuen Jahre 1744 machte der Ronig bekannt "jeber burfe feine Bitten, Gefuche und Befchwerben eigenhandig bei ihm anbringen und der genauesten Erwägung versichert fein. " -Den 14. Januar 1745: "Meine liebe wirkliche Geheime Etats= miniftri von Cocceji, von Broich und von Arnim. Es wird Euch in gutem Undenken ichweben, was für viele ernstliche Berordnun= gen und Ginrichtungen wegen Verfürzungen berer landverderblichen Prozesse in benen vorigen Zeiten ergangen und gemacht worben. Dann 3ch aber noch jur Zeit feine Frucht bavon verfpure, wohl aber mehr als zuviel erfahre, daß demungeachtet fast feine mahre Juftig im Lande mehr zu finden, fondern daffelbe über die Protraction berselben zu seufzen Urfache habe; so befehle ich Euch noch= mals allergnabigft, diefe fo angelegene, als bem Lanbe fo erfprieß. liche Sache, bei Eurer Obliegenheit, zu dem erften und genaueften Augenmert zu machen und dahin zu feben, daß bei benen Juftige collegiis folche feste und unveranderliche Ginrichtung gemacht werbe, damit alle vorkommende Prozesse, nach Beschaffenheit derer Sachen, fonder alle Weitlauftigkeiten und Bergogerungen nach mahrem Rechte furz und gut in jeder Jahresfrift abgethan und entschieden. werden mogen. Ich verlasse Mich auf Euch. Ihr werdet schon nach reiflicher Aberlegung folche Mittel ausfindig machen, welche ju Erreichung Dieses Zweckes erforderlich find"2). Auch das führte den Konig nicht zum Ziele. hundert Jahre zuvor, 1646 hatte der große Rurfurft, von landesvaterlichem Juftizeifer getries ben, im Sale bes Rammergerichts ein großes, in Solland gemal=

<sup>1) (</sup>Albr. Heinr. v. Arnim, von 1798 bis 1802 preuß. Kriminaljustizmint= ster) Bruchstücke über Verbrechen und Strafen. Frankf. u. Epz. 1803. 1. Theil. S. 17.

<sup>2) (</sup>hummen's) Beitrage. 3. Samml. G. 180.

tes Bild aufhängen laffen, vorstellend, wie Rambnfes einen ungerechten Richter straft, indem er ihn schinden lafft und die ihm abgezogene Saut über ben Richterfiuhl spannen, auf welchen fich ber Sohn bes Unglücklichen als Richter niederlaffen foll. Drohungen beleidigten nun den Beift der Beit. Friedrich findet mildere Untriebe: er ermahnt, er belohnt, er legt felbst Sand an. Den 12. Januar 1746, als ob er jedes neue Jahr mit erhoheter Rraft auf Die Rechtspflege gurucktomme, fchreibt er an Cocceji: "Da aus ungahligen mir befannten Erempeln erhellet, bag nicht ohne Urfache überall über eine gang verdorbene Justizadministrazion in meinen Landen geklaget worden; ich aber, bei nunmehro geschlossenem Frieden, bargu nicht stille schweigen, sondern mich felbst darein meliren werde: so sollet ihr nun an alle Meine Justigkollegien eine nachdruckliche Circularordre desfalls ergeben lassen, worinnen Dieselbe von denen bisherigen, leider! eingeriffenen und oft himmelschreienden Missbrauchen, durch Chikanen, Touren und Aufhaltungen ber Justig, nach ber alten Leier, ber wohlhergebrachten Observanz, und bergleichen bffentlich tolerirten Mitteln ber Ungerech. tigkeit abgemahnet, hingegen angewiesen werden, tunftig bei Bermeidung Meiner hochften Ungnade und unausbleiblicher Beftrafung, allein barauf zu arbeiten, daß jedermann ohne Unfehn der Perfon, eine kurze und solide Justiz, sonder großes Sportuliren und Roffen, auch mit Aufhebung berer gewöhnlichen Dilationen und oft unnbthigen Instanzien, abministriret und alles dabei blog nach Bernunft, Recht, Billigfeit, auch wie es bas Befte bes Landes und beren Unterthanen erfordert, eingerichtet werden moge"1).

Den Anfang der Reform machte der König in Pommern 2), "wo die meisten Prozesse schwebten und die größte Confusion wär." Es wurden hier durch v. Cocceji "in acht Monat an die 2400 alte Prozesse abgethan; von neuen Prozessen aber blieb keiner übrig, der über ein

<sup>1)</sup> Spies Mungbelufligungen. 1. Theil. C. 5.

<sup>2) &</sup>quot;Constitution, wie die Prozesse in Pommern nach S. R. M. in Pr. vorgeschriebenen Plan in einem Jahr in allen Instanzien zu Ende gesbracht werden sollen," vom 31. Dezember 1746. Berlin bei Gabert 1747. Fol.

Jahr alt war;" auch befahl ber Konig nach seinem Plane die Verfertigung einer Prozessordnung für Pommern an, welche in dem "Project des Codicis Fridericiani Pomeranici" bewerkstelliget wurde"). Darauf schrieb der Konig den 30. Januar 1748 an die pommersche Regirung: "Es kann nicht anders als glorieux sur euer Collegium sein, daß ihr die Bahn gebrochen, die Chicane von der Justiz zu verbannen und daß ihr nunmehro unseren übrigen Provinzen zu einem Exempel diesnet, dassenige, was ihr so glücklich zu Werke gerichtet, nicht alleine als möglich anzusehen, sondern auch euren Fußstapsen nachzussolgen"2). Es sollte nämlich "die Justiz auch in der Kurzund andern Marcken gleichfalls nach sothanen Plan" eingerichtet werden.

Eine meifterhafte Abhandlung von Friedriche eigener Sanb: "Uber die Grunde, Gesetze einzuführen und abzuschaffen," fundigte Die beffere Rechtspflege gleichsam bem Bolte an. Der alte Juftigminifter von Arnim nahm ben Abschied und ber "Chef de Justice" von Cocceji murbe ben 8. Marg 1747 jum Großtang= ler ernannt und mit ber Ausführung bes toniglichen Willens beaufs tragt. Bei biefer Gelegenheit fchrieb ihm ber Ronig; "Mein lieber Geheimer Etatsminister von Cocceji. Die fehr gnabige Bufries benheit, welche 3ch zeithero über euren befondern Fleiß und hochft ruhmlichen Gifer in Berbefferung bes Juftigwefens Meiner Lande gehabt, jugleich aber ber gewunschte Success, fo eure Bemuhringen in Pommern in Abfurgung ber fo verberblichen langwierigen Prozesse und in Einführung einer rechtschaffenen Justiz gefolget ift, haben Dich bewogen, euch eine distinguirte Marque Meiner gnabigsten Zufriedenheit zu geben und euch beshalb nicht nur bie Charge eines Großfanzlers von meinem Roniglichen und allen übrigen Landen nach eingeführtem Patent zu ertheilen, fondern auch zugleich Meinen beikommenden Orden vom schwarzen Abler zu conferiren, in bem gnabigften Bertrauen, bag ihr, fo lange es nur eure Rrafte und Bermogen zulaffen wollen, in fo heilfamer Arbeit und Bemuhung fortfahren, und nach Meiner euch bekannten In-

<sup>1)</sup> Den 6. Jul 1747 f. (hymmen's) Beitrage. 2. Samml. S. 278.

<sup>2)</sup> Spies Mungbelustigungen Theil 1. G. 7.

teng ion eine redliche und rechtschaffene Justig in Meinen Landen berg uftellen fuchen werdet." Der neue Groffangler, welcher ben 8. SRov. 1749, ungemein gnabig, jum Freiherrn erhoben murde 1), beffen Beisheit, Redlichfeit, Ginficht und unermudliche Thatigfeit in Friedrichs Abhandlung: "Grunde, Gefete einzuführen und ab. gufihaffen," Die schmeichelhafteste Berherrlichung fanden 2), und ber auch noch ju Unfange ber Geschichte bes fiebenjahrigen Rrieges voir seinem Ronige ein zweiter Tribonian und ein hochstbiederer und unbescholtener Karakter genannt wird: Cocceji hielt vor allen Dingen fur nothig: Achtung und befferes Gehalt fur Die Rechts: beramten und ein deutsches Gesethuch. Aber, bazu mar Gelb erfor berlich, und bas hatte Friedrich Wilhelm I. nicht baran fegen Die Justigminister maren immer mackere Manner gemes fen . Schon der Freiherr von Bartholdy hatte, den 21. Jun 1713, eine treffliche "allgemeine Ordnung, die Berbesserung bes Jufige weifens betreffend" gemacht 3): er ftarb 1714 und hatte den Die nift er von Plotho jum Rachfolger, an beffen Stelle eben von Coci ceji, 1731, Justigminister murbe. Cocceji mar schon als hof. und Rai umergerichtsprafident mit Reformazionsgebanken umgegangen, ohn e fie durchführen zu tonnen; auch die Berfchickung ber Aften an aus wartige sowohl, als einheimische Juriften=Collegia und fremde Sch oppenftuble fabe er ungern. Aber, bas Difflingen biefer und fpatierer Entwurfe entmuthigte ibn nicht, und er mar ein beinahe fiebe ngigjahriger Greis, als er zu dem wichtigen Reformagionswerke fo ehrenvoll berufen murbe. Die 18 Puntte, welche ber Ronig

<sup>1) (</sup>Josmar und Klaproth Statsrath. S. 410.

<sup>2)</sup> Triedrich in der Abhandlung "Raisons d'établir ou d'abroger les loix: "Si les rassinements dangereux de l'Eloquence sont bannis des Plaidoyers, la Prusse en est redevable à la sagesse du Grand-Chancelier, dont la probité, les lumieres et l'activité insatigable auroient fait honneur aux Republiques Grec et Romaine, dans les temps où elles étoient les plus secondes en Grands-Hommes."

<sup>3)</sup> Mylius C. C. Theil 2. Abth. 1. Kap. 8. Nr. 131; eine sehr beachtenss werthe Arbeit. Als die Justizreform von 1713 im Werke war, sagte Fr. W. I.: "Die schlimme Justiz schreiet gen himmel, und wenn ichs inicht remedire, so lade ich selber die Berantwortung auf mich." (Hymenen's) Belträge 2 Samml. S. 272.

seinem Großkanzler als Richtsteig fur bas wichtige Unternehmen selbst vorschrieb, find unter dem Titel "Wahrhafter Plan betreffend bie Reforme ber Juftig, welchen G: R. Maj. von Preugen Selbst, und durch Dero eigenen Lumières formiret haben, mornach alle Prozesse in G. R. Drovingen tractiret, und in dreien Instangen in einem Jahre geendiget werben," in Druck erfchienen 1).

Der patriotische Großtangler ging ben 4. September 17472) mit jugendlicher Begeisterung an seine wichtige Aufgabe, nahm fich den Revisionsrath von Jariges, von der frangbsischen Rolonie, welche ihre alte besondere Rechtsverfassung gang beibehielt, ju Bulfe; in Ginem Jahre waren, vielleicht nicht gang ohne Barte, die untauglichen Sachwalter und Richter entfernt und bie neue Prozessordnung "Projett des Codicis Fridericiani Marchici, ober eine, nach Gr. R. D. in Preugen felbst vorgeschriebenen Plane ent. worfene Cammergerichtsordnung, nach welcher alle Prozesse in einem Jahre burch brei Inftangen ju Enbe gebracht werben follen und muffen. Rebft bem Projekt einer Sportul Drbnung und eines Pupillen. Collegii," fonnte ben 3. April 1748 bekannt' gemacht werden 3), nachdem (wie der Ronig fagt 4)) die Landstande dieselbe genehmigt hatten. Der Prozessordnung follte auch ein all gemei= nes beutsches bestimmtes Landrecht für bie sammtlichen preußischen Staten folgen, und es erschien schon 1749 Cocceji's Entwurf bes neuen preugischen Gesethuches unter bem Titel "Pro-

<sup>1)</sup> Salle 1749, 32 G. 4.

<sup>2)</sup> S. das Urfundenbuch die beiden Rabinetsordres vom 26. August 1747.

<sup>3)</sup> Berlin 1748, 328 S. Fol. 1749 neue verb. Mufl. In dem Circular-Reffript wegen des Projekts des Cod. Frid., vom 4. April 1748, (Mylius Corp. C. Cont. IV. p. 39) ficht, ber Konig habe den Plan burch ben Großfanzler nach ber Landesverfassung einrichten laffen: "Jedoch, Unfern getreuen Standen und fammtlichen Collegiis unbenommen, binnen Jahresfrift ihre Monita und Notata barüber einzubringen, gefalt bis babin diese neue Ginrichtung nur als ein Project ju halten." - Ausführlicher Anhang jum Codice Fridericiano, der Tribunalsordnung und bem Projekt eines Pupillencollegit. Ber= lin, 1769. Fol. 310 G.

<sup>4)</sup> Oeuvres posthumes. T. 3. p. 15.

jekt des Corporis juris Fridericiani, d. i. Sr. K. M. in Preußen in der Bernunft und den Landesverfassungen gegründetes Landrecht, worin das romische Recht in eine natürliche Ordnung und richtiges Spstem gebracht, die Generalprinzipien, welche in der Vernunft gegründet sind, bei einem jeden Object festgesetzt und die nottigen Conclusiones etc. etc. etc. "1). Allein, dieses Werk war in keisner Art genügend und darum wurde es auch nur in einigen Propinzen bei einzelnen Materien als Gesetz eingeführt. War nun zwar darin der König getäuscht; so gab er doch seine weisen Entwürfe für die Rechtspsiege nicht auf, erneuerte sie bei jeder Gelegenheit und fand, noch spät am Abend seines Lebens, Anlass zu einer zweiten durchgreisenden Gesetzesorm.

Um den Sang der Rechtshandel zu beschleunigen, wurde den 28. Dez. 1749 der, wahrscheinlich vom großen Kurfürsten eingessetzte Seheime Justizrath 2), vor welchen namentlich die Entscheisdung der zwischen dem Landesherrn und den Standen obwaltenden Streitigkeiten gehörte, aufgehoben. Die demselben zuständig gewesenen Sachen gelangten nun in der ersten und zweiten Instanz an das Rammergericht, im Revisorium aber vor das Tribunal 3).

Der König war mit seinem glucklich burchgeführten Werke ber Prozessordnung so zufrieden ), daß er es durch eine Denkmunze

<sup>1)</sup> Halle in Fol. Der 1. Theil enthält das Personenrecht; der 2. Theil, das Sachenrecht, erschien 1751.

<sup>2)</sup> Kurze Geschichte des geh. Justigr. in (Hymmen's) Beiträgen. 3. Samml. S. 150 ff.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. Cont. IV. S. 202; Cosmar's und Klaproth's Statsrath S. 234.

<sup>4)</sup> Cocceji's Reform betraf allein die Ziviljustiz; denn für das peinliche Recht behielt die Criminalordnung vom 8. Jul 1717 1), eine Nach= ahmung von Carls V. peinl. Halsgerichtsordnung; in Schlesien aber die Josephinische Peinl. Halsgerichtsordnung vom 16. Jul 1707, und in Fällen, wo sie nicht entscheidet, die Carolina und das gemeine Kaiserliche Recht Giltigseit. Aber auch hier trat mit der Verordnung vom 3. Jun 1740 und durch den ganzen Geist von Friedrichs Regi= rung, menschenfreundliche Milde an die Stelle der alten Grausam= feit 2). Als einzelne Thatsache bemerken wir nur noch, daß die To-

<sup>1)</sup> Berlin, bei Nicolai 1717. 88 G. in Sol.

<sup>2)</sup> Auf ben Grund der vielen menschenfreundlichen Berordnungen erschien erft

s service.

verherrlichte, auf beren einer Seite man sein Bildniss mit der Aberschiftit; "Fridericus Borussorum rex," auf der andern die Gerechstigkeit siehet, eine sehr ungleiche Wagschale in der Hand haltend, welche der König mit dem Szepter niederdrückt, um dieselbe, folgelich das Necht, ins Gleichgewicht zu bringen, mit der Überschrift: "Emendato Jure;" unten stehet 1748 3). Dem Großkanzler sandte der König diese Denkmunze, in Golde, mit einem sehr gnäsdigen Handschreiben 2), verlieh ihm die Wussekenschen Süter im Kreise Fürskenthum Camin, erfreuete, als derselbe 1755 gestorben war 3), seine Witwe durch ein ungemein gnädiges Trostschreiben, und ließ eilf Jahre nach seinem Tode sein Brustbild aus Marmor, vom Hosbildhauer Udam, in dem jesigen Kammergerichtsgebäude ausstellen, mit der Ausschrift: Vindex legum et justitiae.

Viele deutsche Stande, Marie Theresie, Holland, Frankreich, Engsland, Spanien, Sizilien, die Schweiz ahmten diese hochsinnige Rechtse verbesserung nach. Alle Welt staunte sie an 4), besonders um des hehren Geistes willen, der so Trefsliches angeregt, und welchen hier naher zu bezeichnen, wir folgende Stellen aus dem Codex Fridericianus wortlich mittheilen: Theil 1. Titel 1. J. 14. "Vorgedachs

des strafe auf Gotte slasterung (3. Mose 24, 16; Justinians Novella 77; Corp. Const. Contin. art. 106) seit 1740 in den preuß. Lanzben nicht mehr ausgesprochen worden. S. Klein's Peinliches Recht §. 488. Anm.; (v. Arnim) Von Verbrechen und Strafen. Bb. 1.

<sup>1)</sup> Hist. de l'Ac. R. des Sc. et belles Lettres. 1749. P. 4.

<sup>2)</sup> G. Spies Mungbeluftigungen. Theil 1. S. 8.

<sup>3)</sup> Den 29. Oft. 1755 wurde der hof= und Kammergerichtspras. v. Jari= ges zum Großfanzler ernannt; nach ihm v. Fürst, den 14. Nov. 1770; v. Carmer, den 11. Dez. 1779; v. Goldbeck, den 7. Januar 1795; v. Ben me, den 25. Nov. 1808.

<sup>4)</sup> Lettre de Mr. le Baron de Spoon à S. E. Monsgr. d'Aguesseau Chancellier de France, sur la Resorme de Justice dans les états de Sa Majesté le Roi de Prusse. s. l. 1758. 8 Seiten in 4. — Den Codex Fridericianus hat de Campagne 1751 u. d. T. "Codé Fréderic" ins Franz. übersett.

<sup>1805</sup> den 11. Dez. die, noch 1832 unverändert zum 7. Male wieder abges druckte Kriminglordnung.

tem Unferm Rammergerichte 1) ertheilen Wir hiermit eine vollfom= mene Dacht und Autoritat, an Unfrer Statt, und in Unferm Als lerhochften Ramen alle bahingehörige Justigsachen zu entscheiben und zur gebührenden Erefugion zu bringen. Gie muffen aber allen Menschen ohne Unsehn der Personen, Großen und Rleinen, Reichen und Urmen gleiche und unparteiische Juftig administriren, fowie fie gebenken, folches vor dem gerechten Richterftuhle Gottes zu verantworten, bamit bie Seufzer ber Witwen und Baifen, auch andrer Bebrangten, nicht auf ihr und ihrer Rinder haupt toms men mogen." - S. 15. "Sie follen auch auf feine Reffripte, wenn fie ichon aus unferm Rabinet herruhren, die geringfte Reflexion machen, wann barin etwas wider die offenbaren Rechte sub - et obrepiret worden, ober ber ftrenge Lauf Rechtens badurch gehindert und unterbrochen wird; fondern fie muffen nach Pflicht und Gewissen weiter verfahren, jedoch von der Sache Bewandtnist fofort berichten. " - "Insbesondere aber foll Unser Rammergericht und andre Gerichte in allen Sachen und rechtlichen Sands lungen zwischen Unserm Fisco an einem und zwischen Unsern Bafallen und Unterthanen am andern Theile, es fei ber Fiscus felbst Actor, ober einem Unbern gur Assistenz gegeben, lediglich bie Justig, als auf welche sie geschworen und beeidiget sein, zum Augen= mert haben, und auf feine wider die Justig laufende Berordnungen reflectiren, weil ihnen folche Berordnungen fo wenig, als Unfer etwa vorgeschüßtes Interesse zu keiner Entschuldigung bienen foll." Roch an einem andern Orte, Theil 4. Titel 6. S. 3-9, erklart Friedrich, der so oft durch ungestumes Andringen zu Dachtsprus den verleitet werden follte, im Boraus jeden feiner Befehle, durch welchen auch nur ber gefetgliche Gang ber Rechtspflege verandert wurde, für erschlichen, nichtig und bergestalt ohne Wirtung, bag badurch fein Besit erworben, und feine Berjahrung angefangen merben fonne 2).

<sup>1)</sup> Geschichte des Kammergerichts in Berlin in (hymmen's) Beiträgen 1., 2., 3., 4. Sammlung.

<sup>2)</sup> In demfelben Geiste unbeugsamer Gerechtigkeit lautet das Reskript vom 30. Januar 1688, Mylius C. C. Theil 2. Ahth. 1. Kap. 2. Nr. 67; die Kammergerichtsordnung vom 1. März 1709, Mylius C. C. M. Theil 2. Abth. 1. Kap. 3. Nr. 119; die Ordnung vom 21. Juni 1713, Mylius C.

Wie der Geift dieser erften preugischen Justigreform, so war auch ihr Erfolg erfreulich. Im Jahre 1750 namlich schlichtete das Oberappellazionsgericht 560 Prozesse, worüber der König bem Großfanzler am 3. Januar 1751 in Folgendem feine Bufriedenheit aussprach: "Es hat Mir eine mahre Freude gemacht, aus eurem unterm 1. Diefes Monats an Mich erstatteten Bericht zu erfeljen, daß durch die mit dem hiefigen Tribunal anderweitig gemachte Eins richtung und ben bei folchem eingeführten Justigplan ber gute Siuccess erhalten worden, dag bei foldem Collegio gar feine Abro. geffe, auch felbst von bem lettverwichenen Jahre, mehr übrig find, fondern folche inegefamt auf eine rechtliche und folide Urt abgethan worden. Ich erinnere mich ber Erkenntlichfeit, welche Ich euch deshalben schulbig bin; ben fammtlichen Membris erwäsinten Tribunals aber follt ihr Meine volltommene Bufriebenheit über ih. ren bezeugten Fleiß und Geschicklichkeit burch ein convenables Compliment von Mir zu erkennen geben, auch fie Meiner Smabe und Protection verfichern 1).

Indest achtete Friedrich fortwährend auf die Rechtspflege, als auf eine besondere Lieblingsangelegenheit. Davon zeugen zwei der wichtigsten Rabinetsordres an den Chef des Kriminaldepartements: den 8. April 1750: "Mein lieber Geh. Etatsminister v. Bismark. Ich habe zwar anfänglich die von Euch zu meiner Unterschrift einsgesandte, hierbei zurücksommende Expeditiones, in Sachen eines Delinquenten Namens Freudenreich, so wegen eines attentizten Straßenraubes zur zweisährigen Festungsarbeit condemniret worden, vollenzogen: Rachdem Ich aber nachhero in Consideration genome men, daß das Berbrechen auf diffentlicher Landstraße jemanden bes

C. M. Theil 2. Abth. 1. Kap. 8. Nr. 131 und das Edift vom 9. Dez. 1737, Mylius C. C. Cont. 1. p. 104; dagegen ist ein mächtiger Untersschied zwischen der Milde in Abwägung der Strafen gegen die Versbrechen an der Sicherheit des Eigenthums, wie sie Friedrich in seiner Dissertation sur les raisons d'établir, ou d'abroger les Loix sehrte und zwischen der aus Karls 5. peinl. Halsgerichtsordnung herstammensden Härte in den alten preuß. Gesehen vom 23. August 1700, 7. Nov. 1705, 5. April 1723, 24. Nov. 1724 und 9. Januar 1736; s. Mylius C. C. M.

<sup>1) (</sup>hummen's) Beitrage. 3. Samml. G. 172.

rauben zu wollen, zu stark sei, als daß darauf eine à proportion des Verbrechens zu gelinde Strase von zwei Jahr Festung erkannt werden musse, sich auch außerdem zeiget, daß es obgenannten De linquenten am Willen nicht gefehlet, den attentirten Raub zu vollsbringen, daserne er nicht durch ohngefährliche Zufälle daran gehins dert worden; so ist Mein Wille, daß die Strase des mehrermeldes ten Freudenreich auf zehnjährige Festungsarbeit gesetzt werde, und Ihr also die Expeditiones deshalb so einrichten lassen sollet.

Ben Dieser Gelegenheit tann Ich Euch nicht verhalten, wie Ich ben verschiedenen Borfallen angemerket habe, bag Ihr von Meiner eigentlichen Intention, wie es mit Bestrafung begangener Diebstähle, Raubes und bergleichen gehalten werden foll, noch feine vollkommene Ibee habet: Dahero Ich Guch bann zu Gurer funf. tigen Direction biefes bekannt machen will, daß nehmlich bei Diebs ftablen, welche aus Unbesonnenheit, Armuth und bergleichen Ums ftanden mehr, begangen worben, in den Gentenzien nicht nach ber größeften Rigueur ber fonft vorhin barauf gefetten Strafe verfah. ren, mithin nicht die Todesstrafe ober eine fehr harte und lange Festungsarbeit erfannt werden foll, wann zumalen ber Dieb baburch noch corrigiret werben fann, und ben feinem begangenen Diebstahl feinen Mord begangen, ober gar fehr große Gewalt gebraucht hat. In Fallen aber, ba ein Dieb einen Mord begangen, ober aber bei Straffenraubereien ober auch bei gewaltthatigem Einbrechen und barauf geschehenen Binden berer Leute, und wenn diese zugleich fehr übel tractiret worden, imgleichen wenn gange Diebes= Complotts fich finden, sobann muff mit gehöriger Rigueur und Scharfe wider bergleichen Berbrecher verfahren und ihnen, befunbenen Umständen nach, die Todesstrafe, ober aber boch die Strafe ber Festungsarbeit auf Zeitlebens, ober wenigstens auf eine vieljah. rige Zeit, zuerkannt werben; weil bas Publicum feine gehorige Gicherheit haben muff, von bergleichen Berbrechern aber nicht leicht ju hoffen, daß folche follten corrigiret werden tonnen. Ihr habt Euch alfo hiernach zu achten, und bei vorfommenben Fallen auf ermeldete Art zu verfahren"1); ben 17. Oftober 1753: "Mein lieber Geheimer Etatsminifter von Bismark! Ihr habt Dir zwar

<sup>1) (</sup>hymmen's) Beitrage. 4. Samml. S. 172.

unter Eurer Contrasignatur bie hierbei guruckfommenben Expeditiones gur Bestrafung eines, wegen Wildbiebereien burch ein Ur. theil des Criminalfenates jur fechejahrigen Festungearbeit condemnirten Menschen, Ramens Joh. Friedr. Brauns ju Meiner Unterschrift eingesandt: Dieweilen ich aber keine Proporzion zwischen einem Berbrechen von Wildbieberei finde, und zwar um fo menis ger, als ich zeither angemerket habe, bag wenn fonften in Pfliche ten ftehende Raffenbediente megen verübten Betrugs und Ungreifung derer ihnen anvertrauten Kassengelder zur Inquisizion gebracht und wider fie erkannt werden muffen, man felbigen nicht mehr, als eine einjahrige Strafe jum Festungsarrest zuerkannt hat, welches pflichtlofe Betragen bennoch mit einer Wilddieberei, und die beshalb ers fannten Strafen gar in feiner Proporzion fteben; fo ift Dein Bille, daß ihr die Sache qu. in nahere Ermagung nehmen, und ander. weitig barüber bergeftalt erkennen laffen follet, bag unter ben Berbrechen und beren Bestrafung eine rechte und billige Proporzion gehalten werben muffe und leichte Berbrechen nicht fo hart, bergegen große nicht fo gelinde bestraft werden."

So hoch stand die juristische Sonne in Preußen am himmel im Jahre 1753 1).

Ist es uns gelungen, dem menschenfreundlichen Leser ein herzersehendes Bild von Friedrichs wahrhaft landesväterlicher Gesetz verbesserung zu geben; so mag schließlich noch ein Bericht des Großkanzlers vom 6. August 1748 die damalige juristische Schulbildung anschaulich machen. "Ew. Majestät können nicht glauben, schreibt der ehrwürdige Justizchef, wie schwer es hält, dergleischen Präsidenten zu sinden, wie Ew. R. Maj. jeso verlangen. Die

<sup>1)</sup> In den Außerlichkeiten blieb manches Veraltete bestehen, z. B. nach dem Restript vom 30. März 1751 an das Rammergericht sollen die Advokaten gemäß den Verordnungen von 1713, 1722, 1728, und 1730 nicht ohne schwarze Rleidung und Mantel vor Gericht erscheiznen. Mylius N. C. C. M. Bd. 1. p. 63; auch wurde das sugenannte Halsgericht noch an vielen Orten gehegt, wovon man Beispiele in (Hymmen's) Beiträgen 6. Samml. S. 130 vom 6. Mai 1746 aus Stargard und in Sibig's Zeitschrift für die Kriminalrechtspslege 38. Heft S. 438 vom 15. August 1786 aus Berlin sindet.

legt, sondern sich seit 30 Jahre nicht mehr auf Studia geslegt, sondern sich dem Kriegesdienste gewidmet; die Bürgerlichen haben sich durch die Rekrutenkasse in die Chargen eingekauft, und sich folglich nicht mehr auf solide Wissenschaften gelegt. Ich habe bis diese Stunde keinen von Adel an des von Boß Stelle ausssinden können, und dahero an die Stände schreiben mussen, mir jemand vorzuschlagen. Und dies ist die wahre Ursache, warum ich Ew. R. M. den von Görne und den von Reuß habe vorschlagen mussen; es sind ehrliche und incorruptible Leute, die auch einige Wissenschaften in den Rechten haben, ob sie schon die übrigen Requisita eines vollständigen Präsidenten nicht besigen "1).

Die hier erwähnte Refrutenkasse entstand so, daß der große Ruffürst den 1. Januar 1686 "Bon allen weltlichen Bedienungen die Hälfte des Gehaltes vom ersten Jahre" zur Unterstützung der afrikanischen Handelsgesellschaft in die sogenannte Marinekasse 2) zu zahlen befahl. Als Friedrich Wilhelm der 1. keine Seemacht weiter halten, sein Landheer aber verstärken und verschönern wollte; so schuf er die Marinekasse, den 9. Dez. 1721, in eine Rekrutenskasse 3) für das potsdamer Grenadierregiment um und machte

<sup>1)</sup> Project des Cod. Frid. Marchici. Berlin 1748. Fol. p. 20. 1. Theil: 7. Tit. Bom Umte derer Referendarien und Auscultatoren. S. 1. "Wir haben nothig gefunden, wegen ber jeho geringen Zahl ber Rathe bei einem jeden (ber drei) Senate zwen Referendarios, balb adlichen, balb burgerlichen Standes ju feten. S. 6. Außer diefen Referendariis haben Wir auch nothig gefunden, ben einem jeden Genat zwen Auscultatores, halb adlichen, halb burgerlichen Standes gu bestellen." Bergt. damit "Die Preug. Juftigbehörden und deren Perfonale im Jahre 1832. Berlin 1832." - Unter Friedrichs Regirung find auch Perfonen von ber romisch = fatbolischen Rirche nicht von Sofbedienungen, wohl aber in ber Rurmark von Stellen in ben R. Kollegien ausgeschloffen gemefen. Mitolat Befchreibung von Berlin und Potsdam. 2. 26. 3. Auft. Berlin 1786. S. 602. Laut Rabinetsordre von 1819 fonnen auch Katholifen beim Auditoriat angestellt werden; 1825 ift ber erfte fa= tholifche. Affeffor beim Rammergerichte angestellt morden; 1832 im Jun der erfte fatholifche Web. Juftigrath und vortragende Rath im Juftigminifterium.

<sup>2)</sup> Mylius C. C. Thell 4. Abth. 5. Kap. 2. Nr. 1.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. M. Theil 4. Abth. 5. Rap. 2. Do. 27.

den Minister von Marschall jum Direktor berfelben. Bei biesem nun muffte fich jeder melben, ber um ein erledigtes Umt ober um eine geschäftsfreie Pfrunde, um einen Titel ober um eine Stanbes. erhohung ansuchte, und die Summe angeben, welche zu erlegen er Willens fei. Der Minister berichtete barauf an ben Ronig, welcher, gang nach Belieben, mit bem Unerbieten entweber gufrieben war, ober, was am bfterften geschah, das Gebot erhohete, ja verboppelte. Es murde zwar bei wirklichen Bivilamtern von bem Meiftbietenden auch eine Prufung gefordert; allein bie hatte wenig ju bedeuten. Darum hob Friedrich bie Refrutentaffe in diefer Ginrichtung gang auf 1) und errichtete bafür eine gang neue Raffe, in welche zwar auch mehrere Arten von burgerlichen Beamten, j. B. die von der Post, von den Afzise, und Zollfassen, von den Das giftraten ic. fur die neue Bedienung besondere Refognizionegelber oder Chargengebuhren zu entrichten hatten, von welchen aber alle Diejenigen Beamten, welche zu ihrem Berufe eine mefentliche Borbereitung nothig haben, durchaus frei waren, fo bag die nunmehe rige Chargenfasse mit ber Marine, und mit ber Refrutenkasse bas Gehäsfige nicht gemein hatte.

Den 18. Mai 1748 wurde ein "Kurmärkisches Pupils lenkollegium") errichtet; — das Jahr darauf, zur Besorzgung sämmtlicher Kirchen, Pfarrs und Schulsachen, das "Evanzgelischslutherische Kirchendirektorium und Oberkonsistorium," welches den 4. Oktober 1750 seine Instrukzion") bekam. — Den 15. Jul 1750 erschien ein "Kenovirtes MilitärsKonsistorialsKesglement und Kirchenordnung des Feldministerii"4). Das Oberskonsistorium, welches, mit Ausnahme von Schlessen und Seldern, alle Provinzialkonsistorien unter sich fasste, schuf eine weit nachbrucksvollere Einheit der Geschäfte, als jene vereinzelt haben konnsten. Schlessen hatte drei, mit den Oberamtsregirungen verbundene Oberkonsistorien; die Geldernschen Kirchensachen besorgte das in Mörs 1767 errichtete Landesadministrazionskollegium.

<sup>1)</sup> Rabinetsordre vom 21. Jun 1740 bei Mylius C. C. M. Cont. 1. p. 351

<sup>2)</sup> Mylius C. C. M. Cont. 4. p. 55.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. Cont. IV. Nr. 106. p. 291.

<sup>4)</sup> a. a. D. S. 237.

Sier lafft fich am ichicklichften noch Giniges beibringen, mas die Glaubensfachen des Landes angeht: ein neues Teld der Ehre für die preugischen Fürsten aus dem Saufe Sobenzollern. Denn von je an haben alle in der Beimath bedrangte Religionsbekenner bei uns einen ruhigen Safen gefunden. Der große Rurfurft eroffnet auch hier ben Reigen. Er gab ben Soginianern ober Unita, riern, die fich 1658 nach bem fürchterlichen Edifte bes Bar, fcbauer Reichstages aus Polen geflüchtet hatten, fichere Bohnplage; 1671 nahm er die, 1572 aus der Mark verjagten Juden wieder auf; feiner Einladung vom 29. Ottober 1685 folgten 18,000 Bu-216 1688 frangbfifche Graufamfeit Manheim in Der Pfalz und bie Umgegend durch bie Flammen vermuftet hatte, ba lud Friedrich ber 3. die unglucklichen Ginwohner nach Magdebirg ein, welches noch halb, mufte lag. Es famen gleich 1689 an 200 Familien auf einmal und bann immer mehr, fodag 1697 icon über 2000 Seelen in Magbeburg eingewandert maren, melde viele Betriebsamkeit: Tabacks. Bau und Spinnerei, Simulen und Andes res der Urt, mitbrachten. Auch Ballonen famen aus der Pfal; wohin fie einft vor Alba's Graufamfeiten aus ben Riederlanden fich geflüchtet. - Bon den Piemontesischen Baldenfern, welche ihre Landesherrn, die Bergoge von Cavonen fo graufam verfolgten, gogen (im 3. 1688) 840 in Stendal, Burg und Spandau ein; bie meiften von ihnen fehrten bas Jahr barauf mit Unterftugung bes Rurfürften in die Beimath jurud, welche Die naber gebliebenen Glaubensbruder unter dem heldenmuthigen Prediger Henry Arnaud mit staunenswerther Rriegestunft fich wieder erobert. Rur 26 Balbenfer blieben im Brandenburgischen gurud, darunter die v. Fouqué und v. Bonin. - 1691 famen 27 reformitte Familien, aus St. Gallen vor dem Berfolgungegeiste des Abtes fluchtig, nach Reuftadt: Ebersmalde, wo noch jest die Schweizerstrafe ihr Un. benten erhalt. - 1693 wurden mehrere hundert Schweizerfamilien im Ruppinschen und im Jerichowschen Rreise angesett. -frangofische Protestanten aus bem Fürstenthume Orange fanden um die Zeit Aufnahme. — Und, da mit dem abgelaufenen 17. Jahr. hunderte nicht auch der undriftliche Glaubenshaff erftorben mar; fo fand Friedrich Bilhelm ber 1. gleiche Gelegenheit, fein Land mit betriebfamen Einwanderern zu bevolfern. Den 20. April 1732

C DOOLO

kamen die ersten Salzburger, einige Tausend, in Berlin an, deren über 20,000 damals das durch die Pest verheerte Lithauen und Preußen wieder anbauten. Auch gegen 2000 protestantische Boh, men ließen sich 1732 in Berlin und in der umliegenden Gegend, namentlich in Ricksdorf nieder. Besondere Erwähnung verdient wohl die allgemeine Glaubenöfreiheit bei dem großen Regimente in Potsdam: für die Russen und Raißen in wurden eigene Geisteliche verschrieben; den lutherischen und reformirten Ungarn der Sprache wegen ein eigener Seelsorger gehalten und die 22 Türesten, welche der unglückliche Herzeg von Kurland dem Könige gesschenkt hatte, hielten nach der Kirchenparade ihren Muhamedanisschen Gottesbienst.

Haben wir eben nachgewiesen, wie Brandenburg Preußen durch seine Freisinnigkeit eine mahre Musterkarte aller Religions, bekenner geworden; so durste jemand hier die Katholiken vermissen. Aber, auch die waren unter den drei Regirungen vor dem großen Könige so zahlreich angewachsen, daß, wie in Berlin, so in viellen Städten, ansehnliche Gemeinden zusammen traten.

Unser Baterland naherte sich also früher als irgend eine ans dere Gegend der Welt dem glücklichen Zeitalter, wo Wahrheit und Liebe, nicht das Bekenntniss, vorherrschen sollen; darum sprach Friedrich bei seiner Thronbesteigung das schone Wort aus: "hier muss Jeder nach seiner Façon selig werden!" 2).

Aber, in Preußen war bis zum Jahre 1740 der Protestantis, mus durch seine Zahl die bei Weitem vorherrschende Glaubens, form; ein Bekenntniss, welches nicht der Meinung ist, das allein seligmachende zu sein. Das änderte sich wesentlich zuerst seit der Erwerbung Schlesiens, wodurch Berhältnisse herbeigeführt wurden, welche der Regirung Ansangs nicht wenig Mühe machten, des Konigs ruhigen Gang indess nicht wenig Mühe machten, des Konigs ruhigen Gang indess nicht wenig mich sagen konnte 4):

<sup>1)</sup> Griechisch = Ratholische in Ungarn.

<sup>2)</sup> G. oben G. 138.

<sup>3)</sup> Ift Friedrich der 2., König v. Pr. irreligios gewesen. Eine geschichtliche Abhandlung von J. D. E. Preuß. 2. Aufl. Ber- lin 1832, 58 S. 8.

<sup>4)</sup> In ber Epifiel an Fint.

"Sectateur de Geneve ou Sectateur de Rome, Soyez bon Citoyen, et mon coeur vous chérit."

Als die Preugen zuerst ben schlesischen Boden betraten, ba erklarte ber Ronig: "bag unter seinem Szepter alle noch so verschiedene Religionsbekenner ruhig leben und lernen mochten, vertraglich zu fein." Ein troftreiches Ronigswort: aber schwer les bendig zu machen in einer Proving, wie Schlesien bamals mar, wo die Jesuiten, ihrer alten Lehre gemäß, die Bohlfahrt der Regirung auf die Ausrottung ber Reger baueten und dadurch Berfolgungsfucht und bitteren Saff ewig rege erhielten. Die Liebe, mit welcher bie fchlesischen Ratholifen und Evangelischen jest einander begegnen und andern Gegenden zum Borbilde dienen, ift eine Frucht aus Friedrichs Saten, Die aber erft nach feinem Tode gur Reife gedieh; benn, fo lange er lebte, hatte er mit der Unduldsamfeit, ber Berfolgungesucht und Profelptenmacherei ju tampfen. Jahre lang dieselbe Wiberspenftigfeit und religiose Beschranktheit, fodag es schien, als habe der weise Monarch in so langer Zeit burch Lehre und Beispiel wenig gefruchtet. Schon 1742 ben 8. Marg mar eine Berordnung an bas bischofliche Bifariatamt in Breslau nothig, worin es heißt: " Es ift nicht abzusehen, wie benen Evangelischen, ba die Coemeteria loca publica et universitatis find, bie Beerdigung ihrer Berftorbenen auf ben fatholischen Rirchhofen verweigert werden will. Go befehlen wir hiermit allergnadigft, bag funftighin die tatholischen Parochi, meffen ihr fie fchleunigst zu bedeuten haben werdet, benen Evangelischen ihre Leichen auf die katholischen Rirchhofe begraben zu lassen, keinesweges verweigern, vielweniger bie evangelischen Beiftlichen an Begleitung berer Leichen, ingleichen an Absüngung evangelischer Lieder auf den Rirchhofen hindern, oder bas Gelaute bei benen Begrabniffen vers fagen, ober fonft die Berrichtung berer Actuum ministerialium difficultiren, fondern schlechterdings gegen die Erlegung ber ausgefesten Taxa stolae concediren follen"1). - Derfelbe Befehl musste schon den 20. Sept. desfelben Jahres wiederholt werden 2); und - noch 1782 den 26. August muss ein Rabinetsschreiben an

<sup>1)</sup> Rornsche Ediften. Bb. 1. G. 43.

<sup>2)</sup> a. a. D. G. 191.

den Weihbischof von Breslau allen Stiftern und Klöstern androhen:
"daß wen sie sich der Untreue gegen den König und des Ungehors
sams gegen seine Allerhöchsten Behörden schuldig machen würden,
er ein solches Stift oder Kloster, in welchem sich ungetreue Seists
liche oder Mönche befänden, unverzüglich aufheben würde 1).

Wenn man fich erinnert, daß die evangelische Rirche in Schles fien bis 1740 nur eine gebuldete Partei gewesen, außer in bem freistädtischen Breslau; so wird man leicht erachten, wie bie herrs fchende Rirche bem neuen Dberherrn nicht nur fehr zuwider gemes fen fein mag, fondern, wie fie auch ihre alten ungerechten Borrechte zu behaupten fich bemühet. Friedrich, ber Philosoph auf Dem Throne, bemubete fich forgsam um die Liebe feiner neuen Unterthanen aller, auch die Ratholiken follten ihm anhangen; aber, wollten fie frei bas Ihrige geniegen; fo durften boch auch bie Evangelischen begehren, von der blogen Gnabensache ber Duldung bis ju bem Rechte der Freiheit erhoben ju merden. Darum hieß es im 6. Artifel des Berliner Friedens (wiederholt im 14. Artifel bes hubertsburger Friedens): "Die katholische Religion wollen S. R. M. in Preugen in Schlesien in statu quo, auch alle und jede Einwohner folchen Landes bei bem ruhigen Befit des Ihrigen und bei dem volligen Genuff ihrer wohlerworbenen Freiheiten und Privilegien ungefrantt laffen, geftalt Sie folches bei Ginrudung Ihrer Urmee in Schlesien bereits declarirt 2), jedoch mit ganglis chem Borbehalt der ben dafigen Protestanten zu erstattenden Bewiffensfreiheit und ber dem Couverain bes Landes zustehenden Berechtsame." Sollte man glauben, daß diese ganz unverfängliche Bestimmung doch noch Unbilligfeiten verburgte? Erft 1758 ben 11. Januar werden die Evangelischen "von Erlegung ber Taxa Stolae an die fatholische Geiftlichkeit dispensiret und die fatholis schen Pfarrer und Schulmeister auf den evangelischen Dorfern

<sup>1)</sup> Erinnerungen an Friedrich den Zweiten. S. 40. Auch 12. Mai 1764 musste der Weihbischof Generalvikar v. Strachwiß eine Admonizion an die gesammte Geistlichkeit "wegen Beobachtung der unversbrüchlichken Treue gegen Sr. Maj." befannt machen. Kornsche Edikztens. Bd. & S. 115.

<sup>2)</sup> Rämlich in dem, oben schon genannten Patent d. d. Berlin, den 1. Dezember 1740. S. Kornsche Ediftens. Bd. 1. S. 1.

ganglich abgeschafft" 1). Rach ben Berordnungen vom 8. Marg und 28. Dez. 1758 "follen diejenigen Abgaben an Zehenden, Garben, Broben und bergleichen, so bie evangelischen Eingepfarrten benen katholischen Pfarrern zeithero entrichten muffen, ganzlich cessiren und wegfallen 2). Dabei beruhigte fich aber die fatholische Beiftlichkeit nicht, wie aus einer mit einem Rabinetsbefehle an ben schlesischen Minister vom 29. Dez. 1763 begleiteten Resoluzion für bas breslauer Domfapitel erhellet, worin es heißt: "Es fei un= recht, firchliche Geburen von den Evangelischen zu fordern; es sei für Diese eine harte Bedruckung, Die fatholischen Rirchen im Bauftande gu erhalten; es fei befannt, wie frech und untreu gegen ben Ronig sich die mehresten von den fatholischen Pfarrern vormals und im lettern Rriege betragen und vom Gehorsame gegen ihn losgesagt und die Gemeinden aufgehett batten, welches pflichtmidrige Benehmen die harteste Uhndung verdient hatte" 3). - Die evangelischen Bethäuser in Schlesien sollten, nach ber Berordnung vom 25. August 1764 4) funftig evangelische Rirchen genannt werden. Bahl stieg mahrend Friedrichs Regierung von 325 bis auf 460 (1827 kamen in Schlessen 713 evang. Kirchen auf funfmal fo viele katholische), nachdem schon die altranstädter Konvenzion zwis schen Karl bem 12. und Joseph I. vom 22. August 1707 und ber breslauer Erefuzionsrezest von 1709 den Protestanten in Schlesien 118 Rirchen guruckgegeben, ihnen auch die Erlaubniff ertheilt, uns ter bem Ramen von Gnadenfirchen, feche neue zu bauen, wofür fie bem Raifer (ihrem Landesvater) 487,000 Gulden theils barleihen, theils fchenken mufften ').

<sup>1)</sup> Rorniche Ediftenf. 6. 28b. G. 701.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 707 und 737.

<sup>3)</sup> Erinnerungen an Friedrich ben 2., in Beziehung auf die gegenfeitigen Berhältnisse der evang. und kath. Kirche in Schlessen. Breslau 1827. S. 36. (Diese kleine Schrift weist, ohne den Gegenstand zu erschöpfen, einige 70 Verordnungen des Königs in Bezug auf das schlesische Kirschenwesen nach.)

<sup>4)</sup> Mylius C. C. Bd. 3. S. 463. Das darüber sprechende Zirkular in der Kornschen Ediktens. Bd. 8. S. 181 ist vom 19. Jun 1764.

<sup>5)</sup> Buschings Erdbeschreibung. 4. Aufl. 4. Theil. G. 718; Landeshut allein

Un der Spike der schlesischen katholischen Kirche stand 1740 der Kardinal Graf von Sinzendorf, Fürstbischof von Breslau. Er befand fich eben auf seinem Schlosse Dttmachau, wo ber Graf Schwerin ihm, nach der Ginnahme ber Stadt im Januar 1741 eine Ehrenwache gab; aber - er murde dem Ronige eines Briefwechsels mit dem bfterreichischen Rommandanten von Reige verbachtig gemacht und ben 13. April unter militarischer Begleitung von 50 Mann nach feinem Bischofefige in Breslau geführt, mo er, mit aller Uchtung übrigens, von einem Offizier bewacht murbe 1); ben 18. bereits volle Freiheit erhielt, beim Konige speifte und Sages barauf nach Wien abging, wo er, fo lange ber Rrieg mahrte, verweilte 2). Marie Therefie gab bafur ben bei Molwit in bfter: reichische Gefangenschaft gerathenen Maupertuis 3) 108. 216 Schle. fiens Schicfal entschieden mar, fehrte Singendorf zu feiner Beerbe jurud, genoff alle Rechte feines Umtes und murbe von Friedrich, ber ihn als Fürsten, als Weltmann und als Rangelredner ehrte, und ihm ben ichwarzen Adlerorden verlieh, jum Generalvifar und oberften geiftlichen Richter für alle Romisch fatholische in ben preugischen Staten ernannt, daß fie an ihn in firchlichen Angeles genheiten und Rechtsfachen fich wenden follten, ohne weiter in irgend einem Falle Entscheidungen ober Berwilligungen vom romis schen Stuhle holen zu durfen, womit benn auch bas Berhaltniff, in welchem der Bischof von Breslau bisher mit feinem Metropolis tan in Prag geftanden, von felbst aufhorte, und ben vielen Berbindungen mit Rom und ben laftigen Abgaben dahin vorgebeugt wurde. Der Pabst straubte sich wohl gegen biese weise Ginrich. tung; aber, um großerem lebel ju begegnen, fo genehmigte er Ginzendorf als Generalvifar im Preugischen "proprio motu et ex plena scientia, Sancti Petri et sua auctoritate." Das pabstliche

bezalte 1709 die Erlaubniss einer evangel. Kirche und Schule mit 50,000 Fl. S. Perschfe Gesch. von Landesbut. Landesbut 1829. S. 11.

<sup>1)</sup> Des Königs Kundmachung über Sinzendorfs Verhaftung findet man in Moser's Europ. Volferrecht. Theil 9. Bd. 1. S. 215.

<sup>2)</sup> S. (haude) Berlinische Nachrichten v. St. u. G. Sachen. 1741. den 25. April, Nr. 49.

<sup>3)</sup> Friedrich an Jordan , Marg 1741.

Bestätigungebreve ist vom 14. Jul 1742 1) und hebt so an: "Aus eurem am 19. Mai an uns abgelassenen und uns richtig zu Banben gekommenen Schreiben haben wir mit Bufriedenheit vernommen, daß ber herr des Landes; wo ihr feid, euch mit feinem Bertrauen und mit seiner hochachtung beehret und die weltliche Berichtsbarkeit eures Bisthums laffet, auch ben Beiftlichen unferer heiligen Religion ben Genuff ber Rirchenfruchte und Zehnten erhalt. Wir haben mit nicht weniger Bergnugen Die von euch ge= gebene Berficherung empfangen, daß er nicht nur feine fatholifden Unterthanen in Glaubenssachen nicht beunruhigen, sondern ihnen auch jederzeit Gewissensfreiheit laffen werde. Da bie Erhaltung unfers heiligen fatholischen Glaubens in Diefen Staten, fo unter Diefem Couverain fteben, uns fehr am Bergen lieget; fo hat uns bieses nicht anders, als einen fehr guten Begriff von feiner Person beibringen tonnen und viele Sochachtung gegen ihn bei uns er. wecket. Wir murben ihm auch felbsten foldes fchriftlich bezeigen, wofern nicht die ihm felbst schon befannte Beschaffenheit ber Sachen uns hinderte. Gleich wie wir es nun dermalen nicht thun konnen, also bitten wir euch, daß ihr diefen Fürsten, sobald die Gelegenheit es an die Sand giebt, mundlich unfre Dantfagung fur fein Betragen abstattet, weil er namlich bie freie Ausubung unferer Religion verwilliget, auch euch bei deffen Bewerkstelligung berjenigen Ausbrucke bedienen moget, welche euch eure Wohlredenheit in ben Mund leget." — Wie sich nun auch der ehrwurdige Fürst. - bischof dieses Auftrages entlediget haben mag; so erscheinet er doch am wohlthuendsten als Organ des Konigs in einem hirtenbriefe vom 28. August 1742: "es sei, sagt er barin, Ihrer Majestät allergerechteste, wie auch driftliche Intention, Willensmeinung und Befehl, daß fammtliche Dero Unterthanen, von mas für einer Religion fie nur fein mogen, mit einander in drift = und burgerlichem Fried' und Einigkeit leben, ihr eigenes und allgemeis nes Wohlfein zu Ihro koniglichen Majestat und bes Landes Besten

<sup>1)</sup> S. Acta hist. eccl. Bb. 7. S. 204. Vor dem Bestehen des apostolischen Vifariats gingen die Appellazionen an den Runzius in Warschau ("qui judices Synodales Silesiacos constituit"); also weder nach Rom, noch nach Wien. s. Beilage 9.

gemeinschaftlich befördern, und von allen Werken und Worten sich enthalten mögen, wodurch einiger Zwiespalt, Hass und Widerwille in Religionösachen erwächsen könne: — Als befehlen wir allen Ratholischen, geistlichen Standes, daß sie sich in ihren Predigten aller schimpslichen Ausdeutungen gegen andere Religionögenossenossen, absonderlich aber des Wortes Reper sich enthalten und die Imsterscheidungslehren mit Bescheidenheit, Vernunftmäßigkeit und nach dem Hauptgebot der christlichen Liebe vortragen, auch von dem Abendmal der Augsburgischen Konfessionöverwandten des gehässigen Wortes Stoppen (Stopfen, Füttern) sich nicht bedienen sollen".

Freilich tilgte das Alles nicht auf Einmal den beleidigenden Misston, welchen Jahrhunderte lange Unbilden von beiden Seiten angestimmt und es mussten 1756 aufs Neue den katholischen, wie den evangelischen Christen die Kontroverspredigten verboten werden; aber Friedrich wehrte der blinden Leidenschaft <sup>2</sup>) und es erwuchs die Liebe.

Pabst Benedikt 14. war nicht gleichgiltig bei den fortgesetzten guten Gerüchten aus Schlessen, wie aus den übrigen preußischen Landen und er nahm gern die Gelegenheit wahr, das zu rühzmen. So gab er dem Grafen Schaffgotsch, Sinzendorf's Nachzfolger, in dem Bestätigungsbriefe, 1747, die Ermunterung: "seinem gegen die katholische Kirche so wohlgesinnten Fürsten sich auf alle Art ergeben zu bezeigen 3); und in dem Briefe an Algarotti, welchen dieser dem Könige mittheilte, spricht der Papst sich über die glückliche Lage der katholischen Kirche in Preußen freudigsdanks bar aus, was Friedrich seinem Freunde den 20. Febr. 1751 auf die verbindlichste Weise beantwortete, indem er unter Andern auch beisügte: "Vous pouvez mieux qu'un aubre êtse le garant de

<sup>1)</sup> Rorniche Ediften. 28b. 1. G. 171.

<sup>2)</sup> Siehe z. B. Reglement, nach welchem fünftig die Gravamina in geist= lichen Sachen der in Schlessen subsistirenden Religionen abgemachet und entschieden werden sollen. Berlin, den 8. Augusti 1750. Kornsche Ediftens. Bd. 5. S. 415.

<sup>3)</sup> Acta hist. eccl. Bd. 13. S. 315 und des Bischofs Brief an die schles. Geistlichkeit S. 329.

mon admiration et de mes sentiments pour le Saint-Père, et de la façon dont les Catholiques sont non seulement tolerés, mais même protegés dans mes états." Die Bahrheit diefer Borte bezeuget Folgendes: Den 4. Dezember 1746 fcbrieb der Justigminister v. Cocceji an den Ronig: " Ew. R. D. haben mir unterm 20. September a. c. allergnadigft befohlen, grund= liche Rachricht einzuziehen, ob ben fatholischen Gingefessen in Dft. friesland ein bffentlicher Gottesbienft und Saltung eines Paters gestattet werden tonne, und ob foldes nicht wider bie Landesge= fete laufe? Rach eingezogener Rachricht findet fich, daß ohne Berletzung der Landesverfassung und der Ronfordaten dem Gesuche nicht deseriret werden konne und nicht einmal bas privatum exercitium religionis (als welches burch die faiserliche Salve garde erft eingeführt worden) erlaubet fei. Em. Majeftat murben auch nicht bas Beringste babei profitiren, weil in dem Flecken Bebner mehrentheils schlechte Leute badurch bahin gezogen werden burften. Jedoch muff ich Alles lediglich Em. R. D. allergnadigften Resolution überlassen." Der Ronig aber schrieb auf den Rand: "Ich erlaube ihnen bas frene Exferfisse ihrer Religion, nebft Pater, und was bagu gehoret" 1).

Soviel an biesem Orte von den beiden großen Kirchengesellsschaften. Auch die kleineren Bereine beachtet der König. — Kaspar v. Schwenkfeld, der das Abendmal für eine Zeremonie, Brod und Wein für Bilder hielt, der überhaupt eine unbefangenere Glaubensansicht hegte, mit welcher er 1524 zu Ossig, im lübenschen Kreise von Schlessen auftrat, wurde von den Katholiken, wie von den Lutheranern verfolgt und des Landes verwiesen. Luther selbst nannte ihn einen Fregläubigen. Schwenkfeld lebte einige Zeit in Straßburg und starb 1561 in Ulm. Seine Anhäuger zeichneten sich durch ein musterhaftes Leben aus, besuchten die evangelischen Kirchen, und hielten sich in Schlessen in stiller Ruhe, bis der Dr. Schneider in Goldberg 1702 ihren Frieden störte. 1719 mussten sie der Regirung zu Liegnitz ihr Slaubensbekenntniss ablegen; Karl der 6. versuchte, 1719, sie durch Jesuiten zu bekehren — und — als das nicht glückte, wurden sie 1723 mit Landesverweisung bes

<sup>1)</sup> Wiarda Offfriefische Geschichte 9. 28b. C. 224.

a southern

droht. Darauf zogen sie aus Schlessen über fast ganz Europa, selbst bis nach Amerika. Friedrich öffnete ihnen alle seine Länder, in einer Kundmachung vom 8. März 1742, in der es unter Ansbern heißt: "Rachdem Wir nichts der Ratur, der Vernunft und denen Grundsätzen der christlichen Keligion mehr zuwider halten, als denen Gewissen dere Unterthanen einen Zwang anzulegen, und dieselben wegen einer oder der andern irrigen Lehre, welche die Hauptstücke der christlichen Religion nicht angehen, zu verfolgen; so haben Wir beschlossen, die sogenannten Schwenkfelder, welche man aus einem unbesonnenen Religionseiser zum großen Schaden des Landes vertrieben, wieder zurückzurusen")

Much die Brudergemeinden, obgleich feine Gette, fonbern wahre augsburgische Ronfessionsvermandte, waren zur Raiserzeit aus Schlesien verjagt worden; selbst die evangelischen Beiftlichen stimm= ten in die Berfolgung ein und fogar noch unter ber preugischen Regirung eiferte ber berühmte hallische Theolog Baumgarten 1741 gegen fie, welchem ber breslauische Rircheninspektor Burg blindlings Dem Konige aber suchte man die Bedrangten als fa= nachtrat. meralistisch schädlich und als politisch bedenklich barzustellen, woraus fich einige harte Außerungen des Monarchen ertlaren laffen. Indeffen muffte ihn das Direktorium der Unitat immer wieder gu Beneralkonzessionen zu bestimmen. Friedrich fannte namlich ben ftil= len, betriebfamen Sinn ber Brudergemeinde fchon von feines Batere Zeiten ber, welcher ben bohmischen Emigranten Schullehrer bestellt, die Bethlehemstirche 1737 in Berlin erbaut, in der Bil= helmsstraße baselbst ihnen Bauplage angewiesen und Baugelder theils geschentt, theils vorgestreckt. Ja, was der Graf Zinzendorf in feis nem Baterlande Sachsen niemals hatte erlangen konnen, wo er sogar verfolgt war, das genehmigte ihm R. Friedrich Wilhelm 1. Der Dberhofprediger Jablonsti befam, als Bischof über Die Bruder in Polen, Erlaubniff, ihn den 20. Mai 1737 jum mahrischen Bischofe zu ordiniren, nachdem die Probite Roloff und Reinbeck ihn gepruft hatten.

Sobald nun Friedrich Schlessen an sein Haus gebracht; er-

<sup>1)</sup> Rorniche Cbiften. 28b. 1. G. 41.

Gefangnisse in Jauer, in welches bie bfterreichische Regirung im Jul 1739 ihn geworfen, weil er bie, feit ber großen Berfolgung ber alten bohmifden Bruber unter ben bfterreichischen Ferdinanden, in Schlesien hie und ba zerstreuten bohmischen und mahrischen Bruder als Gemeinde wieder gesammelt und mit Glaubenstrofte erquickt. Dun manderten viele Bruber aus Dahren in Schlefien ein: Sammelplage maren Buhrau bei dem Grafen Promnig, Dbet-Peile bei Julius v. Seidlig, Groß. Rrausche im bunglauer Rreise, in Rosnig und an andern Orten Schlesiens. Ihre Abgeordneten bekamen in Berlin gutes Gebor und in der Rongeffion vom 25. Dez. 1742 die Erfüllung aller Bunfche: auch die Freiheit, in allen toniglichen Landen in Glaubensfachen feinem Ronfistorium, fondern, unter bes Ronigs Schute blog ihren Bischofen untergeben gu fein 1); - nur vor ber Profelptenmacherei murben fie gewarnt: und da einer ihrer Bifchofe in Schlesien felbst residiren sollte, fo jog Polyfarp Muller (ein Entel bes berühmten Bruderbischofs Amos Comenius), welchen Graf Bingenborf 1740 an feine Stelle jum Bischofe hatte mablen laffen, babin und brachte einen Theil bes theologischen Seminars und ber Erziehungsanstalten aus Darienborn bei Frankfurt am Main, mit. Graf Promnit hatte an allen diefen Berhandlungen großen Untheil, in beren Folge die "Brubergemeinde" (augsburgischer Konfession) Riederlasfungen grundete: ju Reusalz. Snadenberg in Groß - Arausche bei Bunglau, Gnadenfrei in der Mitte des Dorfes Beile bei Reichenbach, und Gnadenfeld in Buhrau bei Rofel.

Diese glucklichen Erfolge ber Brüdergemeinde erregten von Neuem die Missaunst der lutherischen Pfarrer, welche bis zum Throne empor drang. Auch Cocceji anderte seine Gesinnung so, daß er sie selbst in seinem preußischen Gesethuche unter dem Namen Herrnhuter als die ärgsten Schwärmer und Irrgeister hersabsetze.

Indest kam Zinzendorf') im Oktober 1745 boch wieder, und zwar des reformirten Tropus der Brüdergemeinde wegen, nach

<sup>1)</sup> Kornsche Ediften. Bb. 1. C. 433.

<sup>2)</sup> Barnhagen von Enfe Leben des Grafen von Bingenborf. Berlin 1830.

Perfonlich bem Ronige ju nahen, ber fonft jedermann Berlin. sprach, bot sich feine Gelegenheit und obgleich der Graf in einis gen Cachen seinen Zweck erreichte; so konnte er boch nicht alsbalb bie Gemahrung der Bunfche ber Bruder bes reformirten Bekennts niffes, einen toniglichen hofprediger zum Bischofe zu haben, erlans Der hofprediger Sack namlich, welchem bas geiftliche Des partement ein theologisches Gutachten ') barüber abgeforbert hatte, stimmte gang bagegen; außerte sich übrigens babin, "bag man ofterwähnte herrnhutische ober mabrische Bruber, so lange fie fich ruhig halten, ihrem Gifer ber Profelytenmacherei engere Grangen fegen, und in ber Rirche und weltlichen Regimente feine Unruhe anrichten, nicht allein auf feine Beise verfolgen, sondern mit aller driftlichen Liebe und Sanftmuth bulben muffe." Aber, auch bier wurde fehr bald Rath, als ber Dberhofprediger Cochius, mit Bustimmung der geistlichen und weltlichen Dberbehorden, im Sommer 1746, bem reformirten Tropus der Brudergemeinde vorzusteben, einwilligte. In der neuen Generalkonzession vom 7. Mai 1746 wurden der Brudergemeinde auch alle ihre Miederlassungen bestäs 1755 murbe in Barby, wo bas Seminar und Pabagogium der Bruder blubete, noch ein akademisches Rollegium errichtet, melches Theologie, Jurisprudenz und Beilkunde (aber feine Philosophie) lehrte; so daß die Zoglinge nun gang innerhalb bes Bruberfreifes ihre Studien vollenden fonnten. In der dritten Generalkonzeffion vom 18. Jul 1,763 2) machten die Bruder sich anheischig, ben von ben Ruffen 1759 ben 25. Sept. vermufteten Brubergemeinort gu Reufalze herzustellen und einen neuen Brudergemeinort auf ber mus ften Feldmark zu Lellichow in der Priegnig anzulegen. Unter Dies fen Generalkonzessionen nun führten die Brudergemeinen im Preu-Bifchen ein febr zufriedenes Leben, außer bag ihre Profelytenmaches rei, vielleicht auch andere nicht gang lautere Unschuldigungen, ben

<sup>1)</sup> Dasselbe sieht in Sacks Lebensbeschreibung von seinem Sohne. Ber- lin 1789. 1. 8d. S. 275.

<sup>2)</sup> Freih. v. Moser Friedrich Wilhelms II. R. in Pr. Concession für die Evangelische Brüdergemeinen und Bestätigung der ehevorigen Königl. Privilegien, vom 10. April 1789. Mannheim u. Lpz. 1790. 84 S. 8. hier findet man auch die drei Generalconzessionen abgedruckt.

Konig im Jahre 1749 und 1750 zu bittern Kabinetsbefehlen ') veransassten.

Die seit 1740 aus Bohmen zahlreich einwandernden Hussi, ten bauten sich theils bei Wartenberg, theils bei Strehlen an. Der König gab ihnen Land, Bauholz, bar Geld und besoldete den Prediger Planiski aus eigener Kasse; so daß 1749 eine hussissische Kolonie gebildet war <sup>2</sup>).

In Breslau, wo sich unter Friedrich erst eine evangelischeres formirte Gemeinde bildete, ließen sich auch griechisch katholische Christen nieder.

Was bisher mit besonderem Bezuge auf Schlesien gesagt ist; das gilt eben für den gangen preußischen Stat und ba Friedrich wohl muffte, daß jede Religion sittliche Veredelung und Beseligung erstrebt; so sah er, als Konig, über die mehr oder minder volle kommene Form bes einzelnen Bekenntnisses hinweg und gab selbst folden Glaubensgesellschaften das Recht der Freiheit, beren fie vor ihm felbst im Preußischen nicht einmal theilhaftig gemefen: die Unitarier namlich durften sich zu Andreaswalde im olegkoischen Rreise von Lithauen, eben so in Ofifriesland Rirchen bauen 3) und das Dasein der Mennoniten im preugischen State murbe den 14. August 1740 gesehmäßig gesichert, nachdem sie den 22. Febr. 1732 bei Rarrenstrafe vertrieben, spaterhin aber im Stillen geduls det waren. Sie verpflichteten sich im Jahre 1773, jahrlich 5000 Thaler an das Radettenhaus in Rulm zu zahlen und erhielten den 29. Marg 1780 ein Privileg für freie Religionsabung und für die Ausnahme vom Coldatendienfte; fie follten aber feine neue Grund. fincke ankaufen oder fich abbauen. Damais lebten in Oft. und Westpreußen 12,603 Mennoniten.

Bu Montmirail im Fürstenthum Neuschatel sich anzubauen und Waldenser aus den Piemontesischen Thalern, sowie Resormirte aus Frankreich an sich zu ziehen, genehmigte der König den evangelischen Brüdergemeinden; aber die dortigen Einwohner himderten es.

<sup>1)</sup> S. Buschings Charafter. S. 147.

<sup>2)</sup> Mosers Europdisches Bblferrecht. Theil 6. S. 59.

<sup>3)</sup> Wiarda Offfriesische Geschichte. Bb. 8. C. 101 und Bb. 9. C. 216.

Un diese mehr allgemeinen Gegenstände, wollen wir noch einis ges Besondere anreihen.

Das Trauerreglement aus bem Feldlager bei Chrudim, ben 2. Mai 1742, steuert ben übertriebenen Ausgaben bei Trauerfällen. In demselben Jahre wird den evangelischen Predigern das oftere Berreisen ernstlich verboten '); 1774 wird ihnen untersagt, ohne Roth mit ihren Patronen zu prozessiren '); den 27. März 1747 wird den Geistlichen verwehrt, eigenmächtig Jemand vom Abendsmal auszuschließen; — den 24. Sept. 1748 wird befohlen, der Bisschof solle Lizentzettel zum Klosterleben oder zum geistlichen Stande nicht vor vollendetem 22. Jahre ertheilen; auch soll des Kammersprässenten Einstimmung nachgesucht werden. — Der Bischof von Breslau verbietet den 9. und den 21. Sept. 1756 der gesammten satholischen Geistlichkeit in Schlessen das Reisen und den Briefswechsel außerhalb Landes '); — den 17. Jun 1765 warnt er, päbstliche Bullen, Diepensazionen und Indulgenzen ohne Approbasion bekannt zu machen ').

Friedrich hielt die Bestrafung sleischlicher Sünden und die das mit verknüpste Schande für eine zum Kindermorde reizende Geles genheit: darum hob er, den 20. Jun 1746, die öffentliche Kirschenbuße auf '), weil sie auch mehr zum Argerniss und zur Ersbitterung, als zur Besscrung diene. — Witwen dürsen sich, seit 26. Jul 1747, nach neun, Witwer nach drei Monaten wieder versheirathen '). — Chesachen, Kirchens und Pfarrprozesse werden, seit 1750 von den bürgerlichen Gerichtshöfen entschieden '). — Höchst merkwürdig ist das Restript vom 30. August 1764 au sämmtliche

<sup>1)</sup> Mylius C. C. Cont. 2. S. 71.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 169.

<sup>3)</sup> Rornfche Ediftenf. 200. 6. 6. 601. 605.

<sup>4)</sup> a. a. D. Bb. s. S. 654; auch S. 530.

<sup>5)</sup> Mylius N. C. C. Bd. 3. p. 1245. Nach dem Edikte vom 8. Februar 1765. §. 5. foll ben in Unehren geschwächten Personen bei Strafe kein Borwurf gemacht werden. Mylius N. C. C. Bd. 3. p. 583; (von Ursnim) über Berbrechen und Strafen. Theil 1. Anlagen S. 55.

<sup>6)</sup> Mylius C. C. M. Cont. 3. p. 179.

<sup>7)</sup> S. das Reglement vom 8. August 1750. Friedr, b. Gr. I.

Dominien des Jauerschen Kreises gegen die Proselytenmacherei '), als ein lebendiges Bild aller Kunstgriffe, deren Dominien, Geists liche, Schullehrer und weltliche Beamte sich bedienten, evangelische Christen, auch Kinder, in die katholische Kirche hinüber zu ziehen.

Burgel, ein Zimmermann in Berlin, hielt Sonntage Nach. mittag in feinem Sause offentliche Betftunden und fehrte fich nicht an die Berbote folder "Binkelandachten." Da fragte der Bizeprafident und dirigirende Minifter des Generaldirektoriums v. Sappe, ben 13. Febr. 1743 bei bem Ronige an, "ob ber Bimmermann in Berhaft genommen und von der Geiftlichkeit zu einem behörigen Lebensmandel angewiesen werden solle?" Der König aber antwortete: "Woferne er nichts thut wider die Gefete bes Sandels und ber guten Sitten, fo follen fie ihn machen laffen" 2). Dem mystischorthodoren Prediger Fuhrmann bei der Jerusalemer Rirche in Berlin wurden seine fogenannten frommen Sausversamm. lungen nicht nachgesehen 3); ja sie veranlassten, daß ben 23. Nov. 1742 für fammtliche Lande die ftrenge Warnung erging, Erbauungs= stunden zu halten oder Konventifel zu ersichten. Den 9. Dezember 1742 wurden die Undachtsversammlungen in den Privathausern abermals verboten 4).

In Tilsit bewarben sich 1743 zwei Juristen um ein Richtersamt. Bei einem Schmause kam bas Gespräch barauf, und jesmand sagte: der eine Bewerber werde in Berlin größere Untersstützung sinden, als der andere, der Rathsverwandte Scheinemann. Dieser, selbst gegenwärtig, meinte: er brauche seine Sache noch nicht aufzugeben, der himmel könne es noch anders fügen, und rief, das Glas aushebend: "Es lebe unser herr Gott!" Sein Mitbewerber zeigte diese Worte als Gotteslästerung der Obrigkeit an. Scheinemann, alle händel zu vermeiden, erbot sich zu 20 Thaslern Geldbuße, verglich sich auch deshalb mit dem Fiskal; allein die königsbergische Regirung beharrte auf Untersuchung gegen den

<sup>1)</sup> Erinnerungen an Friedrich ben 2. Breslau 1827. G. 38.

<sup>2) (</sup>Konigs) Siftor, Schilderung. 5. Theil. 1. Bd. S. 62.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 41. Helden=, Stats= und Lebensgeschichte. Theil 2. S. 818.

<sup>4)</sup> Mylius C. C. Cont. p. 91.

vermeinten Frevler; und es war ein eigener königlicher Befehl no.
thig, diesen Handel niederzuschlagen, der noch unter Friedrich Wilshelm I. nach der Carolina sehr schwer wurde bestraft worden sein 1).

Als der König nach der Schlacht von Striegau, den 6. Jun 1745, nach kandeshut kam, umringten ihn 2000 Bauern und baten um Erlaubniss, Alles was von Katholiken sich in der Gegend bessinde, todtzuschlagen. Friedrich aber, der diesen Vorfall selbst ersichlt 2), erinnerte sie an die schönen Worte der Vergpredigt: "Liesbet eure Feinde, segnet die fluchen, thut wohl Denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf daß ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel!" Die über alte Unbilden erbitterten Landleute waren von der Zurechtweisung des Konigs gerührt, und gingen ruhig nach Hause.

Den Feldpredigern wurde in ihrer Bokazion zur besonderen Pflicht gemacht, "den Katholiken keinen Eintrag zu thun" 3).

Edelmann, der aus einem schwärmerischen Herrnhuter ein überschwänglicher Freigeist geworden war, kam 1746 nach Berlin; alle Kanzeln, auch der Probst Süsmilch wurden gegen ihn laut; aber — da er ein friedlicher Mann war; so hatte er in Friedrichs Hauptstadt, bis an seinen Tod 1767 eine sichere Zustucht 4).

Das geistliche Ministerium in Stargard, besonders der luther tische Prediger Essart, bekamen den 12. August 1749 einen nache drücklichen Berweis vom Könige, weil dieselben "einige daselbst wohnende ehrliche Bürgersleute wegen ihrer besondern Religionss meinungen, nicht allein bei aller Gelegenheit verfolgt und wider selbige auf eine höchst unanskändige Weise fast in allen Predigten gepoltert und geschimpst, sa sogar denselben im Tode einen Platz

and a state of the

<sup>1)</sup> Biesters Neue Berlin. Monatsschrift. Bd. 23. Mai 1810. Friedrichs Milderung der Strafen gegen Gotteslästerung ist in das Allgemeine Landrecht Theil 2. Tit. 20. §. 217 übergegangen.

<sup>2)</sup> Hist. de m. t. T. 2. p. 217.

<sup>3)</sup> Erinnerung an Friedrich 2. S. 20.

<sup>4)</sup> Edelmanns schuldigstes Danksagungsschreiben an den Heren Probst Süfmilch, v. D. 1747. S. 30; Edelmanns Leben und Schriften von Pratie. Hamburg 1753. S. 33.

auf den Rirchhöfen verfagten und die Leichen an schändliche Orter verwiesen 1).

Satte man im Mittelalter bie Rirchenfeste vermehrt, um Die Fehden zu vermindern; fo verminderte man fie feit der Res formagion, der Betriebsamteit zu Gunften und um dem Duffig. gange mit seinen bofen Folgen zu wehren. Im Brandenburgischen hatte schon eine von Rurfurft Joachim Friedrich eingesetzte Behörde gur Berbefferung bes Rirchenwesens auch die Berminderung ber Resttage empsohlen 2). Aber der Beschluss vom 30. Marg 1598, Die Marien:, Apostel . und Beiligenfeste um 54 zu vermindern, tam erft 1608 jur Ausführung. Dann Schaffte Friedrich 3. Rut: fürst den 13. Marg 1696, gegen der beiden Probste, Epener's bei St. Nicolai, und Lutfen's bei St. Petri Stimme, Die drei Feiertage: Maria Lichtmess, Johannistag und Maria Beimsuchung ab, die nun auf den nachsten Conntag verlegt, und an deren Stelle fortan im gangen Lande der Rarfreitag, welcher noch jest in Schotts land nicht gefeiert wird, zu einem großen und allgemeinen Festag erhoben murde 3). 1752 ben 28. Januar murde bie Feier von Maria Berfundigung für den Fall, daß fie in die Boche zwischen Judica und Palmarum treffe, auf ben Conntag Palmarum vers legt '). Mach bem Ebifte vom 12. Marg 1754 follen in ben beis ben evangelischen Rirchen bes gangen Landes, wie bisher, als Feft, tage gefeiert werben: Beihnachten, Dftern, Pfingfien, Die viertels jahrigen Buftage, ber Grunedonnerstag, Rarfreitag, himmelfahrt, Reujahr; - ber Michaelis, und Drei Ronige . Tag follen auf die nachstfolgenden Sonntage verlegt; alle übrige hie und da übliche Fest und Aposteltage aber gang abgestellt werden 1). Auch wil.

<sup>1)</sup> Bufchings Charafter. C. 141.

<sup>2)</sup> Die Kirchenordnung von 1540 (Mylius C. C. M. Theil 1. Abth. 1. Rap. 2. Nr. 2) batte das Frohnleichnamsfest, das Fest Assumtionis Mariae, die Palmenweihe u. a. beibehalten.

<sup>3)</sup> Mylius C. C. M. Theil 1. Abth. 2. Rap. 4. Dr. 62.

<sup>4)</sup> Mylius N. C. C. Bb. 1. p. 277.

<sup>5)</sup> Mylius N. C. C. Bd. 1. S. 647. Die driften Feiertage, drei Buff, tage, der Grünedonnersing, himmelfahrt wurden 1773 den 28. Januar abgestellt. Mylius N. C. C. Bd. 5 c. p. 47. Die himmelfahrt hat Konig Fr. W. 2. den 4. März 1789 wiederhergestellt,

a tale Up

ligte Papst Benedikt der 14. durch ein Breve vom 28. Januar 1754 in die Einschränkung der katholischen Feiertage; der Klerus aber feierte die aufgehobenen Feste ') gegen die immer erneuerten Berbote, bis ihm 1766 den 4. Jul bei Strafe der Amtsentsetzung zum fünsten Male die landesherrlichen Gebote wiederholt waren '). Die Königliche Kammerverordnung an das fürstbischöfliche Genes ralvikariatamt zu Breslau, vom 10. Nov. 1746 mag das Berhälts nist näher bezeichnen:

"Friedrich, König in Pr. Unsern zc. Wir haben unterm 27. Marz "), desgleichen unterm 5. Junii a. c. ") Euch Unsere Allers hochste Willensmeinung dahin bekannt gemacht, daß an denen disspensirten Feiertagen durchaus keine complette divina weiter gehalsten werden, vielmehr die Messe punct 8 Uhr beendiget sein, die Landeseinwohner aber schuldig sein sollen, absolute zu arbeiten; die comministe Bestrafungen sowohl für die renitente Geistliche, als auch die Landeseinwohner sind Euch aus gedachten Circularien gleichfalls bekannt und Wir haben Euch ausgegeben, hiernach ven gesammten Clerum zu instruiren.

Wir vernehmen aber, daß Ihr solche Unsere Allerhochste Intention bloß dem Clero des platten Landes, nicht aber dem Stådetischen bekannt gemacht habt; dergleichen eigenmächtige Distinctiones kommen Euch um so weniger zu, als bereits das bischofliche Pastorale vom 25. April 1755 keinen Unterschied zwischen Land und Städen machte, Euch auch unterm 10. August a. c. das Bere

----

<sup>1)</sup> Rach dem Breve vom 28. Januar 1754, s. Kornsche Stiftens. Theil 5. S. 582, sollten alle Sonntage und 16 Festage, wie vorhin, zu feiern sein; an 19 Feiertagen aber "zu arbeiten wegen Armuth dispensivet sein; sedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß die Schulzdigseit an denenselben die heil. Messe anzuhören verbleiben solle; a. a. D. S. 591.

<sup>2)</sup> Kornsche Stiftenf. Bd. 9. S. 157. Sben so musste ber König immer aufs Neue gegen das Wallsahrten außer Landes, die Firmung anser Landes und andere ärgerliche Widerspänstigkeiten des katholischen Klerrus Kundmachungen erlassen. s. Kornsche Stiftens. Wd. 7. S. 135; Bd. 8. S. 567; Bd. 9. S. 152 u. s. w. in allen Bänden.

<sup>3)</sup> Kornsche Ediltenf. 28d. 8. 6. 66.

<sup>4)</sup> a. a. D. G. 157.

ståndniss, wegen Aushebung dieses Unterschieds hinlanglich gedffnet wurde.

Ihr habt also durch den Mangel sothaner Publication an den städtischen Clerom, Gelegenheit zur Contravention Unserer Generalien in sämmtlichen Städten gegeben, und Ihr seid straffällig, Euch dergleichen willfürliche Interpretation Unserer Ordres zu

arrogiren.

Wir verheben Euch dieses und befehlen Euch sofort, obges bachte Unsere Generalien an den gesammten städtischen Clerum zur Publication zu bringen und bahin zu sehen, daß kein Seistlicher an denen suspendirten Feiertagen anders die Divina, als Eingangserwähnte Generalien und das Pastorale vom 25. April 1755 bes sagen, seiern solle, und daß der Gottesdienst vorschriftsmäßig punct 8 Uhr beendiget sei. Wie denn selbst die Stadt Breslau nicht das von ausgenommen und auch hier der Gottesdienst vorschriftsmäßig gehalten sein must ').

Bahrend des zweiten schlesischen Krieges befahl der Ronig, vorlaufig ben Feldpredigern, bas alte, feit Friedrichs bes 1. Kronung eingeführte Rirchengebet für bie Erhaltung bes Konigs: "Insonderheit lass Dir, o Gott, empfohlen sein Ihro Majestat unsern theuersten Konig" (wobei ber Rame bes Konigs genannt wurde) nicht mehr zu gebrauchen, fondern ftatt beffen die Gebetsformel fo abzufassen: "Jusonderheit lass Dir, o Gott, empfohlen fein Deis nen Anecht unfern Ronig." Spaterhin murbe biefe Formel auch in ben übrigen Rirchen eingeführt. Un dem alten Rirchengebete hatte Friedrich schon als Kronpring Anstog gefunden. 1769 den 28, Oftober murbe folgendes Rangelgebet fur ben hof gegeben: Burnehmlich laff Deine Gnade und Barmherzigkeit groß werden 'aber Deinen Knecht, unsern theuersten Ronig, und' bie Koniginn feine Gemalinn, über ben Pringen und die Pringeffinn von Preugen, über des Pringen von Preugen Pringeffinn Tochter und desselben Frau Mutter, über die Prinzen des Konigs Bruder und berselben Gemalinnen, Prinzen und Prinzessinn Tochter, über Die Konigliche Prinzest bes Konigs Schwester, über die Markgrafen und Markgräfinnen und berfelben Rinder; über bas ganze konig=

<sup>1)</sup> Korniche Cbiftensamml. 286. 8, S. 324.

liche Haus, und Alle, die demfelben anverwandt und zugethan find" 1).

Bei Raiser Karls 7. Tobe wurde ben 2. Febr. 1745 die kirchliche Fürbitte für den Raiser in den deutschen Staten des Königs
abgestellt, da wo dieselbe, wenigstens an einigen Orten, von alten
Zeiten her, selbst nach der Reformazion, welche die Fürbitte für
den Pabst aufgehoben, und auch nach dem westphälischen Frieden
noch üblich geblieben war. In andern Reichslanden ist diese Fürbitte für den Kaiser bis auf die neuesten Zeiten beibehalten worden: in den dänischen z. B. bis zur Austösung des heiligen römtschen Reichs deutscher Nazion.

haben wir in Diesem Abschnitte ben Konig als Freund, als Bermandten, in feiner Duge als Runftler und als Gelehrten, und bann wieder als Landespfleger zu schildern versucht; fo wird ber Entwurf noch eine Bugabe ansprechen, namlich, bes Ronigs Lebens. und Tagesordnung, welche, fruhzeitig festgestellt, mit unwefentlichen Abanderungen bis an fein Ende diefelbe geblieben ift. Auf eine feltene Art mit ber Beit geigend, muffte er diefelbe burch weise Gintheilung erst recht zu nuten. "Du hast Recht, schreibt er 1742 an Jordan, wenn du glaubst, daß ich viel arbeite; ich thue es, um ju leben; benn nichts hat mehr Uhnlichkeit mit bem Tobe, als der Mußiggang." - "Qu'importe de vivre, si on ne fait que végéter! qu'importe de voir, si on ne fait que d'entasser des évènemens dans la mémoire, qu'importe en un mot l'experience si elle n'est dirigée par la reflexion!" so fangt Friedrich seine Réslexions sur les changemens à faire dans la saçon de faire la guerre von 1758 an; und in ber Epître à Hermothime fagt et: ,, Le premier des plaisirs est celui de s'instraire."

In dem Kalender, der auf Friedrichs Schreibtische lag, waren alle feststehende Geschäfte aufgezeichnet, welche in den neuen Kaslender wieder eingetragen wurden; veränderte sich etwas, oder musste Reues hinzugefügt werden, so kam auch das in den Kalender, damit ja nichts unbeachtet bliebe in dem großen Berufe der königlichen Thätigkeit. Friedrich, der sich immer als den ersten

<sup>1)</sup> Mylius N. C. C. M. Bb. 4. S. 6227.

Diener bes States, also mit großen Arbeiten und Gorgen über, hauft anfahe, fagt in dem berrlichen Berfuche über die Regirungs formen und über bie Pflichten ber Fürsten: "Die Bolfer find nicht um ber Regenten, fontern biefe um jener willen vorhanden. Um ihre hohen Pflichten zu erfullen, muffen die Regenten unablafs fig thatig fein, und beständige Aufmerksamkeit anwenten, welcher nichts entgeben barf, mas auf bas Bohl ber Unterthanen naberen ober entfernteren Ginfluff haben fann." "Denfen Gie nicht, fagt ber Ronig bem jungen Bergog von Burttemberg, das Land Burttem. berg fei. fur Gie geschaffen; fondern glauben Gie, bag die Borfebung Gie hat geboren werden laffen, um bas Bolt barin gludlich ju machen. Biehen Gie immer ben Bohlftand deffelben Ihren Bergnugungen vor. Wenn fie ichon in Ihrem garten Alter Ihre Buniche bem Boble Ihrer Unterthanen aufzuopfern miffen; fo werden fie nicht nur bas Bergnugen Ibres Landes, fondern auch die Bewunderung der Belt fein." - Mu Voltaire fcbreibt Friebrich den 26. Cept. 1770: "Dafür, daß Gie Antheil an dem Kinde nehmen, das uns geboren worden ift (Friedrich Wilhelm ber 3.), banke ich Ihnen; ich munsche, es moge die Eigenschaften haben, die es haben foll, und, fatt eine Beigel der Menfchheit gu fein, ihr Wohlthater werben." — Go grade auch lautet die Borrebe jum Antimachiavell, welche gange Schrift recht eigentlich die mahre Bestimmung und die Pflichten des Regenten jum Biele hat.

Nach allen diesen herrlichen Außerungen nun lebt der Konig rastlos thatig; jeder Augenblick ist dem Dienste des States, dem Glücke des Bolkes geweiht; oder der reinen Freude des Geistes.

Im Sommer stand Friedrich um drei Uhr auf, selten nach Bier; im Winter vielleicht eine Stunde später; funf bis sechs Stunden Schlaf genügten ihm. In seinen alten Tagen sollte der Schlaf sieben Stunden mahren; aber es wurden oft acht bis neun: theils weil der König gern schlief, theils weil die Abwartung des Schweißes, der bei ihm eine Wohlthat der Natur war, es nothe wendig machte. In den fraftigeren Lebensjahren war das anders. Eine Viertelstunde vor dem Wecken wurde in dem Schlaszimmer, Sommer und Winter, Kaminfeuer gemacht. Der König stand ente weder gleich auf, oder schlief, besonders in dem höheren Alter, noch eine Viertels, eine halbes oder auch eine ganze Stunde länger, zog

Strumpfe, Beinkleider (immer von schwarzem Sammet) und Stiesfeln, die nie ganz nen, auch nie gewichset waren und oft sehr roth aussahen, auf dem Bette sitzend an, das Übrige stehend vor dem Kamine, an welchem auch Bette und Nachtzeug getrocknet wurden, da er die drei bis vier Quart Wasser, welche er mit Dordognes wein, aus Bergerac en Périgord, vermischt, täglich trank, meist durch den Schweiß wieder ausdünstete.

Täglich Abends 9 Uhr ging ein reitender Feldjäger von Berlin mit den eingelaufenen Briefschaften nach Potsdam, und wenn
der König am andern Morgen nach dem Aufsiehen "hier!" rief;
kam der Kammerlakai aus dem Borzimmer mit den von dem ersten Kabinetsrathe in versiegeltem Einschlusse eingesandten Sriefen.
Das waren lauter solche Briefe, die nach dem Pettschafte oder
nach dem Postberichte, von Adligen kamen und welche der König,
während ihm der Harzopf gemacht wurde, selbst las, indest zwei Kabinetsräthe alle übrige Berichte, Vorstellungen und Anzeigen
kämmtlicher Departements, sowie alle Bittschriften der Richtabligen
in Auszüge brachten. War Alles gelesen; so bekamen die Kabiz
netsräthe auch die Briefe, welche der König vollskändly schon gelesen, soweit er selbst sie nicht beantwortete.

Nun wusch sich der König, seste in späteren Jahren die Partour und den hut auf, den er, außer bei Tische und wenn er mit Personen von Range sprach, beständig trug und der, auch wenn er neu war, im Ropse so weich gerieben sein mußte, daß er einem alten glich. Die hartour wurde, bis zum Lebensende des Königs, von schwarzen haren gemacht und gepudert, bei Trauerfällen aber ohne Puder getragen, ohne Rücksicht auf die start in's Auge sallenden grauen Haupthare. Die Uniform legte der König nicht sogleich an, sondern er blieb in einem Kasaquin von reichem Stoffe, auch von Sammet mit kostbarer Silberstickerei. Diese, gemeiniglich hellblauen Kasaquins waren, wie die gestickten Kaminschirme, Geschenke von des Königs Schwestern und Richten.

Jest übergab, in dem vordersten Zimmer, der Abjutant der Leibgarde den Rapport von allen in Potsdam abe und eingeganges nen Fremden; der berliner Napport traf schon mit den Briefschafe ten am frühen Morgen ein. Die gesammten Armecberichte machte der erste Generalabjutant, welcher auch die einzelnen Befehle

barauf, außerbem aber noch anderweitige Auftrage, selbst an ben Bauintenbanten, an ben Stadtbireftor, an einzelne bemerfbarere Krembe, auch an verschiedene einheimische Personen ausrichtete. Um bes weitlauftigen Details überhoben ju fein, führte ber Ronig nach bem fiebenjahrigen Kriege bie Armeeinspekteurs ein. Dennoch blieb der Wirtungstreis des Generalabjutanten ein fehr umfaffenber. Friedrich mablte bagu immer nur Manner, die fein besondes res volles Bertrauen genoffen burch ausgezeichnete Euchtigkeit wie burch treue Ergebenheit. Der Generalabjutant muffte gang bem Dienfte geweihet und fehr Bieles aufzuopfern im Stande fein; feine Stellung war aber auch eine ber murbevollesten und einflusreichsten im State. In Diefem wichtigen Posten eines erften Generalabjutanten '), ber immer zugleich Befehlshaber bes 1740 errichteten Felbjagertorps ju Pferde in Ropenick und Sofjagermeifter war, haben nach einander gewirft, von 1740 an Graf Sade; feit dem Jul 1742 von Bord; 1750 von Buddenbrod; 1754 von Ingereleben; 1757 von Wobersnow; 1759 von Krusemart; 1768 von Unhalt; 1781 Wilhelm von Gob; 1784 von Sanftein. Da mehrere von biefen Mannern bes unbedingteffen Bertrauens genof= fen; fo muffte felbft ihre redlichfte Freimuthigkeit und Unparteilich. teit oft Unftog erregen. Binterfeldt, zu welchem Friedrich bas innigste Butrauen hatte, ift, schmerglich beweint von feinem tonigli= chen Freunde, aus der Welt geschieden; Beinrich Wilhelm von Unhalt, deffen Ginfluss auch sehr groß mar, fiel in eine Urt von Ungnade; und, mas mir oben bei Friedrich Wilhelms Generalad. jutanten bemerkt, bas findet auch hier Bestätigung: Saff und üble Rachrebe waren fast unvermeidlich, wovon namentlich Winterfeldt's Lebensgeschichte auf jedem Blatte zeugt; Bergog Ferdinand von Braunschweig verließ die preußische Armee im Unmuthe über Unhalt's vermeintlich ju große Beltung.

Bar nun des Morgens der Generaladjutant abgefertigt; fo

<sup>1)</sup> Berlin. Nachrichten von St. u. G. S. 1740, den 30. Jun: "Die sechs Generaladjutanten, die Oberstenrang erhalten; sind: Baron von Hade, von Stille, von Kenserlingt, von Borde, von Podewils, Graf Wartensleben. Die mit Majors rang ernannten drei Flügel=adjutanten: von Winterfeldt, von Suddenbrod, von Münchow.—von Stille wurde zugleich Gouverndr des Prinzen Ferdinand.

s. poolo

ging der König in sein Schreibzimmer, trank einige Gläser Waseser, in den letzten Jahren mit destillirtem Fenchelwasser vermischt, nahm den berliner Rapport sammt den zurückbehaltenen Briefen vor und trank zwei oder drei Tassen Kassee, mit oder ohne Milch; den Kassee liebte er in früheren Jahren sehr stark, späterhin nur schwach, in den letzten zwanzig Jahren mit weißem Sense. Im höheren Alter aß er auch zu verschiedenen Tageszeiten kleine trockene Täselchen Chokolate. Sonst trank er Chokolate größtentheils nur zur Brunnenzeit, oder, wenn er bei übler Witterung ausgeritten war; auch bei Sichtbeschwerden, um den Krankheitsstoff nach den äußern Sliedern zu treiben.

Nach dem Raffee pflegte der Konig Ubungen zu blasen, die er auswendig wuste; gewöhnlich aber phantasirte er, im Zimmer herumgehend, långer oder kurzer. Einst sagte er zu d'Alembert, als er mit demselben über Musik und auch von den Wirkungen der Seele sprach, daß er während dieses Phantasirens oft allerlei Sachen überlege und nicht daran denke, was er blase; daß ihm während desselben schon die glücklichsten Gedanken, selbst über Sesschäfte eingefallen seien.

Zwischen neun und zehn Uhr las ber König die Auszüge des Kabinetsrathes; ließ die Kabinetsrathe einzeln vor sich und ertheilte ihnen die Antworten auf die eingelaufenen Briefschaften, welche sie mit Bleistift wortlich auf die Eingaben setzen. Da Friedrich aus dem Kabinette ') allein herrschte; so waren jene Beamte, wie selbste ständig im höchsten Grade Friedrich auch gewesen, ganz natürlich eben so wichtige Männer in ihrem Bereiche, wie der Generaladjustant in dem Militärkabinette es war, und darum wollen wir mit wenigen Worten ihr Entstehen nachweisen.

Wie sich die Mark Brandenburg von einem Reichslande alle malig zur vollständigen Monarchie ausgebildet; so haben sich in gleichem Verhältnisse auch die nachsten Gehülfen des Regenten ums geandert. Friedrich der erste Kurfürst blieb immer noch von den Standen abhängig, welche, da die Kammergüter nicht mehr

<sup>1)</sup> Vergl. "Das Kabinet der Könige und Fürsten in Freih. v. Mosser's Politischen Wahrheiten Bd. 1. S. 201 ff.; v. Dohm Denkwürsbigkeiten meiner Zeit. 4. Bd. S. 92 ff.

ausreichten, Die Bulfegelder bewilligten, Die Muflagen ordneten, Babl und Unterhalt ber Truppen bestimmten. Alfo bing bas Weient" lichfte, auch bie Bermaltung ber Geiete und ber Polizei von ihnen ab. 218 Albrecht Adill fie um bie Berichtigung feiner Schulden anging; fo legten fie 1472 eine Creuer auf bas Bier, meldes bie Landidaft oder Die iffentliche Bant veranlaffte, um die erften feften Abgaben: Bife, Sufen = und Gibelicoff gu beben und gu verwenden. Go blieben die Landstände die bauptfachlichften Rathges ber bes Landesberen, bis allmalig ber Gebeime Stats: rath ') aus einer Ungabl Minifter entftant, Die nun neben ben Ctanben mit bem Regenten arbeiteten, mobei ber rechtsgelehrte burgerliche oder ablige Rangler ben mefentlichften Ginfluff ubte. Unter Georg Wilhelm brachte Graf Schmarzenberg alles Unfeben ber übrigen Beamten, auch bas ber Ctante an fich, melde, ba Die vom großen Rurfurfren durchgefette Afgife Die ftebenten Deere moglich machte, von ba ab nur noch bem Ramen nach vorhanden mas ren 2) und, als Erinnerungeinstitut gleichfam, Die fogenannte Lands fcaft .) guructliegen. Bas vorher Die Ctanbe gemefen, bas verfab jest ber Regent mit feinen Miniftern, welche, je nach ber Eigen= thunlichfeit ihres herrn, mehr oder minder gurucktraten. Der große Aurfürst bat eben burch feine Alles überschattende Gelbitftanbigfeit ben unfterblichen Rachruhm erlangt. Unter Friedrich I. Ronige eigneten fich Pringipalminiffer grell hervortretenden Ginfluff an , mas feinen fraftigen, bellfebenben Cobn fcon als Reonpringen bestimmte, mit Dacht bereinft gang allein in seinem Rabinette an ber Cpige bes Ctate ju mirfen und blog fur das Schreibeges fchaft fid) einen untergeordneten Arbeiter gu halten, welcher, im Kall ber ausnehmend thatige Monarch Die Antwort nicht felbft uns ter bie Eingabe binfette, beffen eigene Ausbrude getren gu Papiere brachte. Co murten die Unterthanen, fo die Minifier beschieden, welche, im Großen und Gangen nur die Bollftrecker bes toniglichen

<sup>1)</sup> Bon Joadim Friedrich ten 5. Januar 1605 zu einem bleibenden Kollegium geschaffen; f. Klavroth und Cosmar Statsrath.

<sup>2)</sup> Wir find bier wescutlich Friedrichs Abhandlung Du Gouvernement ancien et moderne du Brandebourg gefolgt.

<sup>3)</sup> Beilage 9. und Preug. Allgemeine Statezeitung 1820. Rr. 21 - 26.

Beschlusses waren. Bieles schrieb Konig Friedrich Wilhelm seine gange Regirung hindurch allein, obgleich er schon als Kronpring und dann auch nach ber Thronbesteigung feinen Auditor Creut 1): (welches also der erfte [Geheime] Rabinetsrath fein murde) 2), bei ben Kabinetserpedizionen zur Band hatte 3). Als Diefer Minis fier wurde, trat Darichall 4) an feinen Plag, nach beffen Erbebung Boben an die Reihe fam, ber bann bei Bertheilung ber Arbeit die Wirthschaftssachen schrieb und Engel neben sich hatte 5). Mls Boden Minister wurde, folgte ihm Lautensack nach, der auch die Pfandschaft über die medlenburgischen Umter Eldena, Plan, Marnig und Wredenhagen, sowie die pringliche Gesammts fammer 6) ju Bufterhaufen bis an feinen Tod beauffichtigte und in diesem gangen Berufe Galfter jum Rachfolger batte. Reben Boden und Lautenfact verfah Schumacher unter Friedrich Bils helm I. Die Statsfachen; Eichel damals Die Rriegesfachen, fpå. terbin, unter Friedrich II., vorzüglich im fiebenfahrigen Rriege alle Sauptsachen. Coper bearbeitete das Ubrige und galte in Potedam die foniglichen Gelber aus.

Auf die Art bildete sich unter König Friedrich Wilhelm I. Die monarchische Nabinetsregirung so vollständig aus, wie sie unter sein nem Sohne geblieben ist. Friedrich umfasste Alles allein und setzte,

<sup>1)</sup> Creuh war eines Amtmanns Sohn; den 1. Dezember 1708 in den Adelstand erhoben; den 4. Mai 1713 Minister; Mémoires de la Marggr. de Bareith. T. 1. p. 16; Poellnitz' Mémoires;

<sup>2)</sup> Dem Patente nach wurde zuerst der Kammergerichtstath Benme, den 21. Februar 1798 zum Geh. Kabinetsrathe ernannt; so nach ibm der Kammergerichtstath Albrecht; ihre Vorgänger waren unter Friedrich Wilhelm I. Rabinetssekretäre gewesen; Schumacher, Sichel, Lautensack wurden von Friedrich II. gleich bei der Thronbesteisgung zu Geheimen Kriegesräthen ernannt; doch blieb der Titel Kabinetsrath üblich.

<sup>3)</sup> Morgenstern a. a. D. S. 147.

<sup>4)</sup> Marschall ließ 1717 feinen Abelftand fonfiemiren.

<sup>5) (</sup>Kbnig) Hiftor. Schilderung. 4. Theil. 2. Bd. S. 66. Boden den 10. April 1739 geadelt.

<sup>6)</sup> Bur Verwaltung der vom Konige Fr. Wilhelm I. für die nachgeboreuem Prinzen angekauften Ritterguter.

durch die Feder seiner Rabinetörathe, zunächst die drei Arten von Ministerien und durch diese den ganzen Statsmechanismus in Beswegung, wobei auch der Entfernteste und Armste augenblicklich unmittelbar ihn erreichen und Erhörung gewärtigen konnte.

Mit zweien von seinen Kabinetörathen arbeitete der König täglich; der dritte, welcher die auswärtigen Angelegenheiten, das geistliche Departement und die prinzlichen Kammern zu seinem Geschäftstreise hatte, kam nicht so oft, auch nicht so fruh am Worgen \*).

Obgleich Friedrich die Kabinetstathe oft seine Schreiber nannte; so gingen doch alle Zivilangelegenheiten durch ihre Sande, und darum sind ihre Namen zum Theil von geschichtlichem Werthe. Eich el hat, bis an seinen Tod, die Gunst und das unbedingte Vertrauen seines Herrn genossen. Er war von Hause aus wohlhabend und hinterließ sein bedeutendes Vermögen, da er selbst keine Angehörigen hatte, der Tochter des Großkanzlers v. Jariges. Ihm folgte üble Nachrebe in die Gruft; aber, man bedenke, daß er ein Mann von bedeutendem Einflusse war. Wenigstens sehr klug must er gewesen sein, da er sich in seinem Wirkungstreise beshauptete <sup>2</sup>).

Salster war zuvor Winterfeldt's vertrauter Sekretär gewessen; er siel in Ungnade und wurde 1774 nach Spandau geschickt. Aber — näher Stehende, Uneingenommene haben nichts zu ermitteln gewusst, was die unter der Menge sehr verbreiteten harten Beschulsdigungen zu rechtsertigen vermocht hätte. Sein Rollege Laspeyres konnte, nach dessen eigener Aussage, als der König ihm den Bershastsbesehl zur Aussertigung gegeben, den Seuszer — "der arme Galster;" nicht unterdrücken. Friedrich sühlte sich dadurch bewosgen, dem Unglücklichen eine Pension von einigen hundert Thalern zu bewilligen; auch gab er ihn nach kaum einjähriger Haft

Specie

<sup>1)</sup> v. Diebitsch G. 19.

<sup>2)</sup> Eichel, aus dem Halberstädtischen gebürtig, war Rammersekretär in Halberstadt, ebe er ins Rabinet kam; starb den 3. Februar 1768, siehe Büschings Charakter S. 226. — "Packet für den Sichel" im Geh. Archive. — Elias Schumacher war schon den 7. Oktober 1747 im 61. Jahre gestorben.

dem Bruder desselben, Prediger zu Altenplaten frei, wo er 1801 starb \*). •

Stelter 2) hatte 1772 als Mitglied ber Oberrechenkammer bas westpreußische Serviswesen mahrend feines tommisforialischen Aufenthaltes in Marienwerber einrichten helfen und murbe an Galftere Stelle, gegen feinen Billen, berufen. Um fich ju entschuldis gen, fagte er, er miffe nicht frangofisch und habe eine Frau. "Die Frau muff nicht Alles wiffen," entgegnete ber Ronig und Stelter übernahm ben laftigen Dienft, ber um fo angreifender mar, als die Rabinetsrathe alle Morgen gang fruh, immer in vollem State erscheinen und ftehend arbeiten musten. Auch ftarb Stelter im eigentlichen Sinne bes Wortes in feinem Berufe, indem er einft während bes Bortrages tobt nieberfiel. Er hatte, wie alle feine Umtsgenossen, feine wissenschaftliche Bildung; aber er mar megen seiner Rechtschaffenheit bei Friedrich gut angeschrieben, der auch seinem Sohne eine Penfion gab, obgleich der vaterliche Rachlass ansehnlich war 3).

Friedrich hat seine Rabinetörathe alle aus dem Bürgerstande genommen und (bei den zahlreichen Standeserhöhungen 4)) keinem von ihnen den Adel verliehen 5); auch hat er sie alle aus der kasmeralistischen Subalternkarriere gezogen, bis auf Menken, welcher studirt hatte und Legazionösekretär in Stockholm gewesen war, ehe er 1782 Seheimer Kabinetösekretar für die auswärtigen Seschäfte wurde.

<sup>1)</sup> Zimmermanns Fragmente Bd. 2. S. 277; daß Galfter schuldig gewesen fen f. von Dohm a. a. D. S. 120.

<sup>2)</sup> Die Namen Schumacher, Müller (welcher 1775 Rabinetsrath war 1)), Galfter, Stelter, Coper, Bener enden alle auf er; sowie drei Geheime Rammeriere Leining, Zelfing, Schöning geheißen haben.

<sup>3)</sup> Denina Essai sur la vie et le règne de Fr. II. p. 419; Mein Leben, wie ich Joh. Ge. Scheffner es selbst beschrieben. Erste Hälfte. Königsberg 1821. S. 194,

<sup>4)</sup> Nach einem uns vorliegenden Namens=Verzeichnisse hat Friedrich über 350 Adels=, Freiherrn=, Grafen= und Fürstendiplome verliehen.

<sup>5)</sup> Bener murde den 21. Oftober 1786 in den Adelstand erhoben.

<sup>1)</sup> Büjdings Charafter G. 238.

Wie die ben Kabinetsrathen angegebenen Antworten bes Ronigs beschaffen gemesen, erfieht man aus mehreren im Drucke erschienenen Eingaben mit beigefügten Defreten g. B. in (Ronigs) Bifforifder Schilderung von Berlin '). Die erhabenfte Idce inbeff von Friedrichs unvergleichlicher landesvaterlicher Gefinnung und Thatigfeit gewinnt man aus Cammlungen von fortlaufenden, Tag für Tag erlaffenen Rabinetsschreiben. Wir find, durch die Dankenswertheften Mittheilungen, zu bem unschägbaren Gluce gelangt, aus mehr benn 12,000 Erlaffen 2) Die Zeit bis gum fiebens jahrigen Rriege gang authentisch vor unfern Augen fich erneuern gu feben. Alle diefe toniglichen Befehle athmen benfelben Beift raft. lofer Corge und unablaffigen Strebens für das Wohl bes Landes und jedes Einzelnen; alle, die frangofischen und bie beutschen, baben in ihrer flaren, bundigen Abfassung, ein mahrhaft flassisches Geprage; in allen findet fich die anziehendfte Ginheit des großen Ropfes und Bergens 3); in allen endlich, mas hier befonders gegen Die farifirten Anekdotenbilder des Ronigs geltend gemacht werden foll, der murdevollefte Ernft in jeglicher Ungelegenheit: Uns ift aus ben Taufenden von Rabineteschreiben eines halben Denschen. altere faum ein ober der andere humoristische ober wißige Bug aufgestoffen; immer nur bas gleich scharfe und gleich wohlwollende, wir mochten fagen Calomonische Gingehen in die beilige Cache, wie fie "bem erften Diener des Ctate" - bem Bater des Baterlandes -- bem großen und erhabenen Ronige - bem mahrhaft

<sup>1) 5.</sup> Theil. 2. 8d. S. 108 ff; S. 172 ff; auch S. 18. 19. 127. 238.

Dinetsrathes, umfasst die Jahre 1746 bis 1752 und enthält nur die Expedizionen Gines dieser Beamten, durchschnittlich, den Sonntag mitgerechnet, auf jeden Tag zehn'). Da dieselben lauter Personalien betreffen; so vermuthen wir, daß der Konzipient der zweite Kabinetsrath gewesen, dessen Wirkungstreis hinter dem seines ersten Rolelegen weit zurücksand.

<sup>3)</sup> Haec nomina magnus et bonus separari non possunt. Seneca.

<sup>1)</sup> Diese Durchschnittsannahme ift sehr mäßig; benn unser Codex enthält 3. B. 1746 vom 1. bis 31. Oft. 596, vom 1. bis 30. Nov. 517, vom 1. bis 31. Dez. 520, d. h. von einem einzigen Vierteljahre 1633 Kabinetsordres.

Einzigen im Rabinette vorlag 1), ber nur Eine Leidenschaft hatte: Preußens Ehre und Glück 2). Wenn aber doch in gewissen sogenannten Lebensgeschichten und Karafterschilderungen von Bersfassern ohne außeren und ohne inneren historischen Beruf, auffalslende Rabinetsordres schroff an einander gereiht sind, ohne Erklästung des Anlasses und der Berhältnisse; so getrauen wir uns, fast jedes einzelne dieser Zerrbilder durch die reine Erläuterung der gesschichtlichen Ehatsache zu einem wohlthuenden Gemälde umzuwans delu, und wir werden das in dem überreichen Abschnitte nach dem siebenjährigen Kriege mehrsach zu unternehmen Anlass sinden.

Die Minister 3) kamen in der Regel nicht zu dem Könige. Sie machten ihre Anstragen schriftlich und wurden eben so beschies den; auch ihre Segenvorstellungen wurden mit der Feder erdrtert: zulet sührten sie die landesherrlichen Beschlüsse aus. Auch die Sutachten und Borschläge der Minister forderte und empfing der Monarch schriftlich. Mündliche Berathungen gehörten zu den sehr seltenen Ausnahmen. Selbst die auswärtigen Angelegenheiten machte Friedrich mit seinen und mit den fremden Gesandten allein ab, obgleich er gewöhnlich zwei Kabinetsminister hatte, welchen nur die Statsschriften und ähnliche Aussätze, sowie der vorschriftsmäßige Berkehr mit den fremden Diplomaten zu besorgen blieben. Abrian Bernhard Graf von Borck, zugleich Feldmarschall, Caspar Wilhelm von Borck, Baron Mardeseld, von Thulemeier, Graf Podewils 4), Graf Kinkenstein, von hertzberg waren wähs

<sup>1)</sup> Wir werden mit den vier Banden unsers Werkes etwa 1200 Stück unbefannte Kabinetsordres Fr. 2. aus allen Regirungsjahren und über allerlei Verhältnisse als Urfun den buch bekannt machen, und wies berholen unsre Vitte um Unterstühung für diese Absicht. Im Urschive finden sich "Versiegelte Königliche Kabinetsschreisben von 1752 bis 1762;" viele Tausende liegen noch, einzeln und in Massen, in den Sammlungen von Verehrern des Königs, auch unsbeachtet in unbenuttem öffentlichen und Privats Besitze.

<sup>2) &</sup>quot;Si l'on veut que le gouvernement monarchique l'emporte sur le républicain, l'arrêt du souverain est prononcé: il doit être actif et intègre." Friedrich Essai sur les formes du Couvernement.

<sup>3)</sup> über fammtl. Minifter Friedrichs II. f. Cosmar's u. Rlaproth's Statsrath.

<sup>4)</sup> über Bord, Podewils, Thulemeper f. Mémoires de Valori. T. 1. p. 110. 111.

rend biefer an auswartigen Berhandlungen, Friedensschluffen und ahnlichen Arbeiten fo reichen Beit, berühmte Rabinetsminifter; und boch fielen bisweilen die wichtigsten Dinge vor, von benen fie auch nicht die leiseste Ahnung hatten. Go ließ der Konig in der Lut ticher Febbe burch Voltaire bas Manifest aufseten; ju ben Unterhandlungen mit Marie Theresie 1740 und 1756 gab er eigene bandig bem Grafen Gotter und bem von Rlinggraf gemeffene Befehle; von den Rachrichten, welche ber preugische Gesandte Graf Malgahn in Dresten vor bem Ausbruche bes fiebenjahrigen Rrie ges, über bie Berbindungen von Sfterreich, Ruffland, Sachfen ges gen ben berliner Sof fich verschaffte, erfuhr nur ber General von Winterfeldt und beffen Gefretar Galfter; von Bergberg fcbloff noch als Geheimerrath und Statefefretar im auswartigen Depar tement den huberteburger Frieden und 1778 unterhandelte der Rb. nig blog burch ben Grafen Gorg, welchen er 1763 in Beimat und 1771 in Braunschweig hatte fennen lernen und ber gar nicht einmal im Preugischen gelebt hatte, mit dem zweibrucfifden Saufe; lauter Falle, Die ohne Theilname ber Minifter erledigt murben '). Um Alles zu überfeben, hatte Friedrich Wilhelm I. jede wichtigere Berhandlung aller Minister burch eigenhandige Unterschrift voll. jogen; auch, mas bis diefen Augenblick besteht, von jeder Rams mer alle Monate geschriebene Zeitungen 2) fich einreichen laffen, in

<sup>1)</sup> Der König korrespondirte mit seinen Gesandten unmittelbar. Die Depeichen wurden aber im auswärtigen Departement chiffrirt, und die Gesandten mussten demselben Duplikate ihrer Berichte senden. Nur zum Dechiffriren der Gesandtschaftsberichte waren zwei Sekretäre auch im Rabinet angestellt. Auf diese Weise erhielten die Minister doch von der auswärtigen Korrespondenz fortlaufend Nachricht.

<sup>2)</sup> Nach dem Befehle vom 13. Nov. 1730 musten sie 24 Fragen beantworten, s. Quickmann Pommersche Edikte S. 1347, wo man auch die sie betressenden Berordnungen vom 27. Nov. 1737, vom 4. Sept. 1742, vom 13. Februar 1745 sindet. Nach dem Zirkular vom 27. Februar 1765 sollten monatlich mit dem Zeitungsberichte auch Tabellen von den wüsen Stellen und doppelten Possessichte auch Tabellen von den wüsen Stellen und doppelten Possessionen eingereicht werden, siehe Kornsche Ediktens. Bd. 8. S. 427; 536 die nähere Bestimmung vom 15. April 1765; Bd. 7. S. 301 sindet man ein Zirkular der glogauschen Kammer an sämmtliche Land- und Steuerräthe und Magisträte wegen prompter Einsendung der Zeitungsberichte, vom 24. Mai 1763. Diese

denen, also ohne Wissen der Minister, über jeden wichtigen Bors gang in ihrem Bereiche, genaue Nachricht enthalten war. So wusste, so leitete der König Alles selbst. In diesem Sinne haben alle seine Nachfolger das Selbstregiren genbt; also auch Friedrich. Aber, seine Kabinetsherrschaft ist die umfassendste gewesen, da vor seinem personlichen Übergewichte wie die Generale, so auch die Minister und alle Behörden durchaus zurücktraten, und die große Kunst, mit Jedermann zu sprechen und Alles zu sehen ihm die ers wünschteste Selbstständigkeit erleichterte.

Rach bem Flotenblafen, ober bei bem Berumgehen fpeifte ber Ronig von den Kirschen, Feigen, Weintrauben ober bem andern Dbfte, welches auf ben Spiegeltischen ftand und welches er fo fehr liebte, bag er bie erften Rirfchen im Dezember und bis Mitte Januar bas Ctud mit zwei Thalern bezahlte und bie toftbaren, weltberühmten Treibhauser in Sans-Souci erhielt. Auf Reisen ließ er fich fehr gern mit Obst bewirthen'). Im September bes Jahres 1743 übersandte der Minister Graf Munchow bem Ronige zwei schlesische Unanas, von benen er versicherte, bag fie ben italianis schen nichts nachgaben. In der Folge hatte Sans-Souci einen hollandischen Gartner, welcher die Ananaszucht fehr glucklich betrieb und im Publifum anregte. Quintus Icilius hatte viel von ber verdunnenden Rraft bes Caftes der Pisangfrucht gesprochen und Pring Beinrich einige Diefer oftindischen Fruchte aus Rheins, berg zur Probe verehrt, die dem Konige nicht nur wohlschmeckend, fondern auch schmerzstillend in der Gicht vorgekommen maren, wie er benn überhaupt saftige Frachte liebte. Also murde gleich 1761 in Sans-Souci ein Pifanghaus gebaut, welches 1763 und noch mehr 1770 erweitert, unter einem besonderen Pisanggartner frand.

Wenn die Rabinetsrathe beurlaubt waren, legte der Konig sein Nachtzeug ab, bestrich sich die Hare mit Pomade, ließ sich pudern, wusch sich mit einer Serviette Gesicht und Hande und zog

Spezialberichte nun trafen ben 25. jeben Monats bei den Kammern ein, welche daraus mit Unterschrift aller Mitglieder ihren Hauptbericht abfassten.

<sup>1)</sup> Von helmsdorf nach heiligenthal (bei Eisleben) führt eine Allee von Kirschbaumen, von deren Frachten der Konig sich alle Sommer schicken ließ.

Die Uniform an, welches, wenn er fich nicht barbirte, in funf Die nuten gethan mar.

Bum Anziehen, wie zum Auffeten ber hartour, jum Raffeeund Chofolatemachen, waren theils Rammerhufaren, theils Ram, merlafaien bestimmt.

Unter Friedrich Wilhelm I. wurde die Parole Rachmittags um brei Uhr ausgegeben, wobei in Berlin ber Gouverndr und der Rommandant, nebft den Stabsoffizieren, welche ben Dienft hatten, bis halb funf Uhr beschäftigt waren. Friedrich anderte bas. 3mifchen gehn und zwolf Uhr gab er dem Rommandanten die Parole, welche bei ber Parade um elf Uhr ausgetheilt murbe. Darauf beantwortete er Familienbriefe; fprach Ginen ober den Undern, ben er grade bestellt hatte; las mit lauter Stimme; ubte fich auch mohl, wenn Zeit mar, in einigen Ronzertstucken; besuchte bisweilen

bie Parade; ritt oder ging fpagiren.

Schlag zwolf Uhr war angerichtet. Auch Friedrich Wilhelm I. ging um Diefe Beit zu Eifche; fo alle Privathaufer; ja, unter bem großen Rurfürsten mar es um elf Uhr Mittag gemesen: aber, noch unter Friedrich 2. murbe es Sitte, fpater, felbft erft gegen zwei Uhr ju Tische ju geben. Die gewohnlichen feche Schuffeln murben in zwei Bangen aufgetragen; außer bem Obfte, wie es bie Jahredzeit brachte, fein Rachtisch. Man speiste von schonem Por Jeber Gaft founte nach Belieben effen, und Dofelmein oder Pontak trinken, fo viel ihm bebagte; Champagner und Ungar. mein murden nur auf besonderen Befehl bes Ronigs gereicht, melder felbst in ber Regel Bergerac, mit Baffer vermischt, trant; auch Mofelwein; bisweilen Champagner und Tofajer. Den Rheinwein haffte er und sagte: "si l'on veut avoir un avant gout de la pendaison, on n'a qu'à prendre du Vin de Rhin." glaubte er, fein Bater habe bas, auf ihn vererbte, Podagra, burch ben Rheinwein fich zugezogen. Übermäßig fart ag ber Ronig nicht; aber er liebte scharf gewürzte frangofische und italianische Speisen: Polenta (ein fettes, fehr unverbauliches italianisches Gericht aus Rafe und Mais), Ruchen, Pafteten, Dehl - und Rafefpeis fen, Schinken, Sauerkohl, Gruntohl; und jog fich baburch oftere Unverdaulichkeiten und Magenframpfe zu. Erlaubten es die Ger fcafte, ober mar bie Gefellichaft besondere anziehend; fo mabrie

a much

die Tafel wohl bis vier Uhr, selbst noch länger. Die Gäste, in der Regel sieben bis zehn, durften abtreten und wiederkommen; und auch die Anekdote ist falsch, daß ein alter General, den das verhaltene Wasser beinahe getödtet, wie Tycho de Brahe an der Tasel des Grasen Rosenberg in Prag, endlich doch aufgesprungen und mit den Worten: "Sire, tout est grand dans Votre Majesté, jusqu'à la vessie même," hinausgestürzt sei.

Der Ronig fag gern bei Tifche, mar lebhaft in ber Unterhaltung, fprach felbft beständig, frangbfifch: Politit, Religion, Geschichte, Kriegessachen und mas fonst allgemein anziehend schien, bot ben Stoff. Die Tischgenossen murben fehr gnabig behandelt und merkten es taum, daß ein gefrontes haupt ihr Wirth mar; ber indest auf Diejenigen nicht immer fanft losging, welche fich Blogen gaben. Auch aus bem reichen Schage von Unetdoten, welche, von Raifern, Ronigen, Farften und anderen Perfonen, ihm befannt waren, murbe die Erzählung gewürzt. Solche Schwante trug er oft vor, besonders wenn Fremde dazu kamen. Bahrte bie Tafel lange; fo hatte ber Ronig bas Berg auf ber Junge; benn er trant, gemischten Bein, so lange er faß. Ubrigens ift es alle gemein befannt und auch von Voltaire, felbst in der Vie privée gerühmt worden: wie reich an Ideen über bie verschiedenartigften, wichtigsten Gegenstande Friedrichs Unterhaltung gewesen, und wir tonnen und von berfelben ein fehr lebhaftes Bild machen, wenn wir feine in Druck erschienenen Gesprache mit Gottsched, Gellert, Deiers otto, Tralles, Gulger, Thiebault, Dutens, Johannes von Muller, Gleim, Frau Karsch, Zimmermann, Dantal, Lambert, Fromme, Theden, Ruchel, Marquis de Bouillé, Graf Segur und Andern lesen, namentlich bas Mémoire sur Fréderic le Grand vom Prins gen von Ligne, welches 1789 im Druck erschienen und, fowenig außeren Umfang es hat, die Konversazionsgabe des Konigs auf die anschaulichste Beise tennen lehrt, indem jener bekannte ofterreichische Feldmarschalllieutenant mit feiner geiftreichen Feber fehr genau bes richtet, mas er mit Friedrich zu Reuftadt in Dahren, 1770, bei ber berühmten Zusammenfunft mit Joseph II. gesprochen, und mas, grade gehn Jahre fpater, bei einem Befuche in Potsbam. "In Potsbam, fagt ber Pring, entzuckte mich alle Tage funf Stunden lang bie engyflopabische Konversazion bes unvergleichlichen Fries

brich und gewann ihm vollends mein Herz. Alles was an Wig und Wendungen Unterhaltendes gefagt werden fann, floff aus feis nem Munde: babei mar der Ton feiner Stimme fanft und etwas leise und seine Lippen bewegten sich mit einer unaussprechlichen Anmuth; feine Augen, die in allen Portraits, die wir von ihm has ben, ju hart vorgestellt find und bie von der anstrengenden Arbeit bes Kabinets und von ben Muhfeligkeiten bes Rrieges überspannt waren, murben fanft und milber, fo oft er einen Bug von Ebels muth und Menschenliebe ergalte ober ergalen horte." - Dagegen muff man bie eigenen Gefprache felbft halten, g. B. que Thiebault's Souvenirs, welche, jum Theil mit Recht viel getabelt, in ber Beziehung einen hohen Werth haben. Much bie Briefe bes Ronigs aus allen Lebensaltern und an allerlei Menschen zeugen von dem üppigen Vorrathe feiner vielfeitigen Renntnisse und von einer fo reichhaltigen Quelle, bag es feinen Befprachen nie an belebender Rahrung fehlen fonnte. Raturlich maren Tischgenoffen aus allen Standen willfommen, wenn ihr Beift und ihre Rennt. niffe anzogen. Doch führte Friedrich ben Faben bes Gespraches gern felber; witige, felbst fcarfe Untworten und Ginfalle hatte er lieb: benn Ausbeute und Anregung wollte er auch gewinnen, mah. rend ber finnliche Genuff befriedigt murde; ja, der Beifall von Leuten, die er schätte, mar ihm angenehm: aber plumpe Schmeis chelei fonnte er nicht leiden, und bas lob folcher Menschen, Die er felbst nicht lobensmurdig fand, verachtete er. Das er fiber Schmeis chelei überhaupt gedacht, fagt er iu ber Dbe "Sur la flatterie," welche er, in Kolge eines Gefpraches über biefelbe mit bem Dberften von Camas, biefem ben 18. Mary 1740 fandte: "Die Schmeis chelei hat felbst bie icandlichsten Enrannen vergottert, fur Gold ihnen Tugenden angelogen. Glucklicher Berrath und ilbermuth im Purpur haben ftets Speichelleder gefunden. Satte Cartouche ober Catilina fich eine Rrone aufgefest, es wurde ihnen nie an Schmeichlern gefehlt haben." - In dem Leben feines Grofvaters heißt es: Danckelman fei in Ungnade gefallen "pour avoir montré la verité avec trop peu d'adoucissement à une Cour corrompue par la flatterie;" barauf fahrt ber erhabene Berfaffer fort: "Heureux sont les Princes, dont les oreilles moins delicates aiment la vérité, lors même qu'elle est prodiguée par

des bouches indiscretes! mais c'est un effort de vertu dont peu d'hommes sont capables." Wer so grundlich die Gefahren ber Schmeichelei burchschauete, wird wohl vor ihrem Pesthauche geborgen bleiben. Es murbe in Berlin bei einer feierlichen Gelegen. beit eine Oper aufgeführt und ein besonderer Prolog bazu geschries ben. Friedrich fah benfelben burch, ftrich Alles, mas ber Dich. ter zu seinem Lobe gesungen und fagte auf dem Rande: "Il faut, qu'il ne soit pas question du Roi"1). - In bem Marmorfale Des Reuen Palais' malte Vanloo, auf Befehl bes Ronigs, jum Deckenftucke eine Berfammlung der Gotter. Der Runftler ftellte ein par Famen vor, welche den Ramenszug feines herrn, mit Lorbeeren umfrangt, ben versammelten Gottern barbringen. Als Friebrich bas fahe, muffte bas Geruft neu aufgestellt und bas auf ihn Bezügliche ausgeldscht werden. Die leere Stelle ift noch heute zu feben 2). — Aber, auch ein Beifpiel, wie ber Ronig eine artige Schmeichelei beifällig aufgenommen und - belohnt. Dutens fam im Marz 1771 als Führer des achtzehnjährigen Lord Algernon Percy, deffen Bruder bes Ministere Bute Tochter gur Frau hatte und ber ein Sohn bes Bergogs von Northumberland mar, nach Potedam. Friedrich fah nur den Bergog; der Führer wurde nicht angenommen, auch auf Baftiani's Bermittelung nicht. Da fchrieb Dutens in bas Fremdenbuch bes Reuen Palais':

> Superbes batimens, goût, genie et beaux arts, Tout ici Vous retrace une image de Rome, Et si Vous cherchez un grand homme, Fréderic seul vaut les deux premiers Césars;

und murde jum Ronige gerufen 3).

Des Königs Tasel war nichts weniger als üppig und pracht, voll, mehr lecker; so daß er auch wohl ein Viertelstündchen vor zwölf Uhr anrichten ließ, wenn besondere Lieblingsschüsseln erwartet wurden, oder wenn der durchgesehene und verbesserte Küchenzetztel auf etwas Selteneres Hoffnung machte. Wir werden unten sehen, daß Friedrich in seinem spanischen Schnupftabacke und in

<sup>1)</sup> Micolai Anethoten, 3, Beft. S. 281.

<sup>2)</sup> a. a. D.

<sup>3)</sup> Dutens Mémoires d'un Voyageur qui se repose. 1806. im 39. Rapitel.

seiner reichen Dosensammlung (wenn der Ausdruck nicht zu stark ist), einigen Auswand machte; die Befriedigung des Saumens, des Königs einziger Luxusartikel, war nicht so kostspielig, als man versmuthen sollte; da der auf 12,000 Thaier festgeskellte Rüchenetat bis an sein Ende nicht ist vergrößert worden. Es sollten dafür acht Schüsseln auf des Königs, acht auf die Marschallstafel geliesfert werden, Mittags und Abends drei Schüsseln für zehn oder zwölf Bediente, und kalte Rüche für drei oder vier Hunde.

Wir haben von der Durchsicht des Küchenzettels gesprochen. Es musste nämlich ein Berzeichniss der Speisen für die nächste Tasfel, mit Angabe der Roche, oft schon Abends vorher zum Urtheil vorgelegt werden. Hier ist ) ein solcher Speisezettel für den 23. Oktober 1780:

Henaut . . . . . 1 Soupe d'ecrevisses.

Grebendinckel . . 1 des Ailes des Perdreaux glacez à l'Oseil et laituës.

nouveau Cuisinier 1 Tandron de mouton à l'Anglaise. Sauce verte.

Schilger . . . . 1 Markstnedeln.

1 gebratene Fafanen.

Grebendinckel . . 1 Cardon en petit pois avec Cotellettes.

Schilger . . . . 1 Filets von Zander und Locken à la Palfie au hlanc.

nouveau Cuisinier 1 Gratin des Grives à la Viennoise au Parmesan, avec garniture gebratene Lers chen.

Der König burchstrich den ganzen Zettel und schrieb dafür selbst auf:

1) Soupe aux Salssifie.

- 2) ailles de perdros Glacées an Cardons en petit poix.
- 3) Petit patéz à la Romaine.
- 4) des alloettes.
- 5) des clops de Van à l'anglaise.

Bekam der König Besuch von vornehmen Fremden ober von Bermandten; so wurden zwölf, zwanzig, auch wohl dreißig Schus-

<sup>1)</sup> Aus Bufdings Charafter: G. 11.

a late of

feln gegeben und besonders bezalt, wie auch die Taseln bei den Redouten und Musterungen. Da seit Bestimmung des Küchenetats die Lebensmittel sehr im Preise gestiegen waren und die 12,000 Thas ler nicht ausreichten; so lärmte der König darüber, schalt — aber er bezalte die Schulden. Folgende Küchenrechnung sammt Nachsschrift beweiset, wie der große Haushalter auch in diesem Gebiete genau nachsah: "Die Ertra. Consumtion bei der königlichen Hossküche vom 9. Nov. 1784 beträgt Summa 25 Thaler 10 Gr. 1½ Pf." Darunter schrieb der König: "Gestohlen, denn ungefähr 100 Austern sind auf dem Tisch gewesen, kosen 4 Thaler; die Ruchen 2 Thasler; Quappenleber 1 Thaler; der Fisch 2 Thaler; die Ruchen auf Nussisch 2 Thaler, macht 11 Thaler, das Übrige gestohlen. Da ein Essen mehr heute ist gewesen, Hering und Erbsen, kann 1 Thasler kosen, also was über 12 Thaler ist impertinent gestohlen. Friedrich").

Als eine Seltsamkeit stehe hier, daß der Konig im Winter Elendsmark aus der kapornischen Saide als Leckerbissen auf seine Tafel senden ließ?).

Seit dem siebenjährigen Kriege, mit welchem auch die Abend, malzeiten ganz aufhörten, gab der König, selbst bei größeren Bewirthungen, nicht leicht über acht Schüsseln; gestel sich überhaupt auch in großen Tischgesellschaften weniger. "Wer sich nicht an acht Gerichten satt isst, sagte er, hat auch an achtzig nicht genug."

Nach der Mittagstafel blies der König wieder eine Halberstunde Flote, worauf die Kabinetsräthe die Briefe zur Bollziehung schickten. Es ist bekannt, daß Friedrich diesen Antworten nicht bloß seinen Namen untersetzte, sondern sie bisweilen noch mit einigen nachdrücklichen Worten voll kräftigen Lebens aus eigener Fester begleitete. Diese berühmten eigenhändigen Nachschriften, vom Augenblicke eingegebene Aussprüche, so unterhaltend für den Unbestheiligten, mögen den anrügigen Empfängern nicht eben schmeichels haft gewesen sein. Bei Geldforderungen bemerkte der König auch wohl ablehnend: "non habeo pecuniam;" "ich kann keinen Gro-

<sup>1)</sup> Muchlers Unefdotenalmanach von 1828. S. 365.

<sup>2)</sup> Bod's Wirthschaftliche Naturgeschichte von dem Konigreiche Dit- und Westpreußen. 1782. Bd. 1. S. 53.

fchen geben;" "ich werde mir ein Moratorium ausbitten muffen;" "fur jest kann nichts erfolgen;" "ich bin jest arm, wie hiob;" (mundlich antwortete er in berfelben Urt 1779 bem Dberamts mann Fromme, ber ihm von Biehfterben und Remiffion fprach: "Dein Cohn, heute habe ich Schaben am linten Dhr, ich fann nicht gut horen."); - ben 22. Febr. 1780 schrieb ber Ronig an das Baufomtor in Potedam: "Gr. R. M. von Preugen, Unfer Allergnadigster herr laffen bem Bautomtor auf deffen Anzeige vom 20. Diefes megen ber erforderlichen Roften ju Reparirung bes fchad. haften Brunnens zu Sans-Souci hierdurch befannt machen, daß fie Gebuld haben follen; benn vor bem Monat Dai fann fein Groschen gegeben werden." - 218 ber Finomfanal gebaut murbe, fcbrieb ber Ronig an ben Rand eines benfelben betreffenden Berichtes: "Die Landmeffers und Baumeisters, find lauter Bienhafen 1), und befehle Ich, daß man fich nach ehrliche und habile Leute umthun foll"2); und, als der Kanalaufseher mehr Diaten verlangte: "die Schurfen friegen mehr zu fiel Dieten baruber leiden meine Sachen, und Spilen fie fie nur in der gange, abfonberlich die Bau Sachen, worauf Die herren Ministres ein mach. fam Muge haben Duffen" 3).

Wie auch die hochsten Beamten vor solchen empfindlichen Zusschriften nicht sicher waren, davon zeuget am besten das Generals direktorium, welches alle vom Könige ihm zugekommene unangenehme Verfügungen, gewöhnlich Rasen ') genannt, in einem bes sondern kleinen Spinde, dem "Rasenspinde" verbarg, aus welchem die Verliner Zeitschrift "Der Gesellschafter") ein merke würdiges Kabinetöschreiben vom 7. Sept. 1767 mittheilt, zum Zeugnisse, wie landesväterlich Friedrich auch die Armen hörte und selbst der angesehensten Landesbehörden nicht schonte.

<sup>1)</sup> Soll beifen Bonbafen ober Pfufcher.

<sup>2)</sup> Bufching Charafter. S. 245.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 247.

<sup>4)</sup> In unserm Urkundenbuche finden sich mehrere, z. B. den 4. Jul 1747 an den G. E. Prinz Morip von Dessau; den 29. Jul 1747 an den Feldmarschall v. Kleist; den 5. März 1750 an den Gen. M. v. Zieten; den 12. Mai 1750 an den Markgrafen Friedrich von Schwedt.

<sup>5)</sup> Jahrgang 1828. 2. Blatt. Freitag ben 4. Januar.

Alle Eingaben wurden denselben Tag beantwortet. Rur Todesurtheile, an die der Konig ungern ging, verschob er zu vollziehen und that dies nie vor dem zweiten Tage. Auf deutsche Eingaben wurde deutsch, auf französische französisch geantwortet. Die
deutsche Sprache war die Diensisprache '); bloß die auswärtigen
Angelegenheiten befahl Friedrich, den 21. Jun 1740, mit Ausnahme der Reichssachen, in französischer Sprache zu verhandeln.

Baron Diebitsch 2), welcher feit 1765 als Adjutant und Quar. tiermeifterlieutenant in des Ronigs Gefolge lebte, und 1792 als Oberftlieutenant in ruslische Dienste ging, hat, auf Raifer Pauls Befehl eine "Spezielle Zeit. und Geschafteeintheilung Ronig Friebriche 2." drucken laffen, welche unverfennbar bas Geprage bes treuen, wohlunterrichteten Berichterftatters an fich tragt und Seite 27 eine Stelle hat, beren wir eben an Diefem Orte gebenten muffen, damit man uns nicht ber wissentlichen ilbergehung von Tadelns. werthem zeihe; obgleich wir auch wiederum geftehen, daß wir die folgenden Worte eben fo ungern mit Bufding's, Formen's, Bimmermann's und Voltaire's ahnlichen Außerungen in Berbindung bringen, als wir ben Berfaffer berfelben eines Jrrthums zeihen, ber ba fagt: "Wenn Gr. Daj. nach ber Mittagstafel bie Rabinets. schreiben unterschrieben hatten, so tranten Sie Ihren Raffee, und babei follen bes Machmittags fowohl, als bes Morgens, verschiedene Ihrer Lieblinge mit Theil zu nehmen die Ehre genoffen haben, und besonders ein ehemaliger Page, von Sydom 3), der

<sup>1)</sup> Die deutschen Dienstbefchle und die franzbsischen Freundschaftsbriefe an dieselben Personen, z. B. an den General von Fouqué, machen in ihrer himmelweiten Verschiedenheit einen überraschenden Eindruck.

<sup>2)</sup> Hans Friedrich v. D., geb. 1738 zu Wittenberg in Sachsen, flarb den 1. Jun 1822 zu Pargola bei Petersburg. Er mar 1756 in preuß. Kriegesdienste getreten. Vossische Zeitung 1822. S. 111. Seine Schrift wurde 1800 bloß für den Kaiser gedruckt; erschien aber 1802 in der Schnoorschen Buchdruckerei aufs Neue, 180 S. 8. und ift vielfach bei dem zunächst Folgenden von uns benutt worden.

<sup>3)</sup> Nähere Nachrichten von diesem Manne geben "Kosmann's und Heinsius' Denkwürdigkeiten und Tagesgeschichte der M. Br. März 1796.
S. 262. Über v. Sydow sehe man auch "Blick auf Gesinnung und Streben" S. 31.57.

bann Offizier in ber Garbe und zu verschiebenen wichtigen Befchaften gebraucht, julett aber aus Ungnaden Dberft eines Garnis fonregiments murde und bann feinen Abschied nahm. Faft burchgehends murbe die Gnade Gr. Maj., die Gie ausgezeichnet, verfchiedenen folden Mannern aus allerlei Standen erwiesen, mit Un= dankbarteit belohnt. Gr. D. follen hieruber oft geflagt haben."-Es scheint, als beute ber Berfasser bier, freilich nicht unter eigener Berantwortlichkeit, fondern nur auf horenfagen an, mas weniger garte Schriftfteller unverholener berührt haben. Den Ritter Bimmermann wollen wir gang bei Geite liegen laffen; benn mas ber von des Ronigs Berftummelung fagt, ift, wie wir unten feben werben, hochft unverschamt erdichtet, und mas er beffen ungeachtet son beffelben Dannes griechischer Liebe beibringt, ift nur bem franzofischen Philosophen nachgesprochen'). In ber (vollständigen) Vie privée du Roi de Prusse 2) heißt es namlich: "Benn Gr. Daj. gefleidet und gestiefelt maren; fo wurden, statt der stoischen Strenge, einige Mugenblicke ber epifureischen Gefte gewibmet." Diefe Borte aber find ungemein verblumt gegen ben Ausfall, welcher fich in einigen Ausgaben ber Puccile d'Orléans 3), gegen Enbe bes 13. Gefanges findet, mo der Beichtvater Ronig Raris 7. von Frankreich ein prophetisches Geficht ergalt; unter Undern, in wie fonderbaren Stellungen und Lagen er bie Ronige ber Bufunft gefehen; damit tommt er benn mit folgenden Worten auf Friedrich von Preugen:

> "Mais quand, au bout de l'auguste ensilage, Il apperçut entre lris et son page

<sup>1)</sup> In der "Unterredung" folgt Zimmermann der Vie privée; in den Fragmenten Bd. 1. S. 100 balt er es für entschieden, daß Friedrich jene lasterhafte Beschuldigung gern gesehen, in der Hoffnung: er werde dadurch eine ganz kleine — Berstümmelung verbergen.

<sup>2) 1784.</sup> p. 37.

<sup>3)</sup> Die erfte Ausgabe: "La Pucelle d'Orléans." Poeme divisé en quinze livres. Par Mr. de V\*\*\*. Louvain, 1755. 161 S. El. 8. bat den Ausfall auf den König nicht; sondern erst die folgende, im Nov. 1756 zu Paris erschienene.

Que dans le Nord on admire, on compare A Salomon, ainsi que les Germains Leur Empereur au César des Romains."

Much bamit mar ber Berlaumber nicht zufrieben; fontern er nennt ben Ronig, eben erft feit tiefer Ausgabe feines pasquillantie schen Gedichtes in ungaligen Briefen an allerlei Leute, auf eine hochst frevelhafte Weise immer nur Luc, um burch Buchstaben. versetzung die Lasterung anzudeuten, welche er in der Vie privée und in der Pucelle ausgesprochen. Aber, Voltaire mar in einer gereigten Stellung gegen ben Ronig: darum ift jenes Tabelwort mehr als verdachtig und vor dem Richterstuhle ber Geschichte ohne Ungern bagegen nennen wir in biefem Zusammenhange zwei andere Manner. Formen bruckt fich menigstens fehr rathfelhaft aus, wenn er fagt , Duhan habe alle mögliche Rachgiebig. feit gegen bes Ronigs anståndige Reigungen gezeigt und bag ber lettere bamals feine andere batte; Die Ggene anderte fich erft nach herrn Duhan's Tobe ("Il est remarquable qu'il a eu tonte la complaisance possible pour ses gouts honnêtes, qu'alors le Monarque n'en avoit point d'autres "1)). fo leife tritt Bufching auf'). Er fpricht mit ber zuversichtlichften Bestimmtheit. In Unwillen fann er eigentlich nicht gegen Fries brich schreiben; benn ber Ronig ift ihm, wie bem Prediger Formen, ftets besonders gnadig begegnet. Aber, mer fcmere Befchuls bigungen fo unverholen aussaget, wie Bufding in der Charafteris fift unter ber Aufschrift "Bergnugungen"; ber follte nicht ohne Die strengsten Beweise feine Stimme laut merden laffen. lieft daselbst 3) aber blog, "badurch, dag ber Ronig ben Umgang mit Frauenzimmern mied, verlor er viel finnliches Bergnugen. verschaffte fich's aber burch ben Umgang mit Mannspersonen wieber und hatte aus der Geschichte der Philosophie wohl behalten, baß man bem Sofrates nachgesagt, er habe ben Umgang mit bem

<sup>1)</sup> Correspondance de Fr. II. avec M. Duhan. Berlin 1791, p. 93.

<sup>2)</sup> Obgleich er S. 29 feines Buchs fagt, daß Schambaftigkeit in Anfe- bung feines Korpers eine entschiedene Tugend bes Konigs gewesen.

<sup>3) 6, 22,</sup> 

Alzibiades geliebt." Run hat Friedrich Jakobs gezeigt 1), daß, mit einzelnen Ausnahmen, die Mannerliebe der Griechen nichts wesniger als unrein gewesen; ja, Johann Matthias Gesner hat in seinem Socrates sanctus paederasta 2) sogar dargethan, daß die Worte, welche dem griechischen Beisen in der Regel zum Vorwurfe gereichten, nichts Anderes als etwas Ehrbares und heiliges ansgezeigt. Der große König hat einen so gelehrten Vertheidiger noch nicht gefunden. Indest sinden sich unreine Leidenschaften in Seelen gewiss nicht, welche der Begeisterung für das Gute, der Erforschung des Wahren sich geweiht haben; — und — auf welche Seite der Ritterlichgesinnte sich neigte, der den großmuthigen, keuschen, mensschenschlichen Bayard zu seinem Schusheiligen sich erkoren, darf nicht weitläuftig erst nachgewiesen werden.

Friedrich kannte genau Alles, was Voltaire schrieb; ihm werden also die schmutigen Anschuldigungen nicht entgangen sein. Er spielt in der Ode auf die Calomnie darauf an, wie auch Prinz Eugen der griechischen Liebe beschuldigt worden; selbst in der Histoire de mon temps ') heißt es: "Eugène demanda une Compagnie de dragons; il ne l'obtint pas; parceque Louis XIV. méconnoissait son génie et que les jeunes seigneurs de la cour lui avoient donné le sobriquet de Dame Claude; — und im vierten Sesange des Palladions sagt der Dichter:

"Ce Jules-César, que des langues obscènes Disaient mari de toutes les Romaines, Quand il était la femme des maris" 4).

Sollte Friedrich so etwas geschrieben haben, wenn er felbst zur Gesellschaft gehort hatte? Er wusste wohl, daß grade den

- DOOLO

<sup>1)</sup> S. den 3. Theil seiner "Bermischten Schriften oder Leben und Runst der Alten 2. Theil (auch unter dem Titel Akademische Reden und Abhandlungen. 1. Abth.) Lpz. 1829. S. 212—254.

<sup>2)</sup> Commentarii Societatis regiae scientiarum Gottingensis Tomus II. Ad annum 1752, Gottingae 1753. p. 1-31 findet sich Gesneri Socrates sanctus paederasta.

<sup>3) 1.</sup> Kap.

<sup>4)</sup> Sueton im Leben Caesar's C. 2. u. C. 49; u. Catulls 29. Gebicht, in welchem Caesar "Cinaede Romule" angeredet wird.

größesten Charafteren ') sehr leicht etwas Falsches angeschwärzt wird; weil die schwache Menge auch bei der offenbarsten Berläumdung immer doch sagen wird: "Etwas mag wohl daran sein!" Darum sollten eben die Seistlichen recht eifrig gegen dieses Laster predigen. Wir aber, die wir wohl wissen, wie berühmte Männer, auf Eginhard's durchaus unverfängliche Worte gestützt, gradezu has ben drucken lassen, daß Karl der Große die Frauenliebe bis zur Unzucht mit seinen eigenen Edchtern getrieben; — wir wollen Friesdrichs Knabenliebe wenigstens unentschieden lassen, wie Aurelius Victor'), nachdem er die Gründe basür und dagegen, ob Hadrian den Antinous geliebt, außeinandergesetzt, zum Schlusse sagt: "Nos rem in medio relinquemus."

Berlaffen wir biefen wenig erbaulichen Gegenstant; fo haben wir noch eine Rachricht zu berühren, Die freilich, fobald fie nur genannt ift, auch ihr Gericht empfangen hat. Retif de la Bretonne ergalt in feinem "Philosophischen Softem ber gesammten Physik oder die Philosophie des herrn Nikolas. Aus dem Franabfifchen überfest. Glogau 1802. Theil 1. C. 179," bag Friedrich 2. Ronig von Preugen über die Begattung bes Menschen mit allerlei Thieren Berfuche angestellet; jeboch habe er in feinen letten Tagen Die Resultate berfelben vernichten laffen. Die Berfuche mit bem Schwein und befonders mit ber Cau feien am beften gelun. gen u. f. w. Das Driginal biefes fauberen Machmerts ift 1796 ju Paris erschienen 3) - und wird feine Glaubigen gefunden has ben - wie Voltaire und Busching; benn gang aus ber Luft wird boch die "Philosophie de Monsieur Nicolas; par l'auteur du Cocur humain dévoilé" ihre Erzalung von dem Ronige als experimentirendem Maturforfcher nicht gegriffen haben!

Rach dem Kaffee sprach der Konig Kunstler, welche etwa mit ihren Arbeiten bestellt waren; oder die Offiziere vom Quartiermeis

<sup>1)</sup> Friedrich an Voltaire den 22. Februar 1743: "Ne me faites point injustice sur mon caractère; d'ailleurs il vous est permis de badiner sur mon sujet comme il vous plaira."

<sup>2)</sup> C. 14.

<sup>3) 11.</sup> b. T. Philosophie de Mr. Nicolas. Par l'auteur du coeur humain dévoilé. 3 Voll.

ferstabe; in ben fpateren Jahren unterhielt er fich um biefe Beit auch gern mit Quintus Icilius über gelehrte Gegenstande; fpagirte, allein ober in Gefellichaft, im Freien, um die Gartenanlagen gu muftern; ober in ben Galen; ober, ber fogenaunte Lecteur fam: Darget'), d'Arnaud, de la Métrie, de Prades 2), le Catt, le Begue 3); in ben Jahren 1779 bis 1785 murbe Duval du Peyrau oft gernfen, den ber Ronig in seinen Briefen gewohnlich ben "Doftor ber Gorbonne" nennt. Diefe Manner hatten Austunft über neue Bucher ju geben, wodurch lehrreiche Gefprache verans lafft murben, unter welchen ber Ronig mit bem Lecteur in ben Kammern und im Sale auf. und niedergehend, über folche neue Werte, welche beiben Theilen befannt waren, bis gegen feche Uhr bie Gebanken austauschte '). Auch wurden wohl einzelne merte murbige Stellen aus eben erft erschienenen Schriften vorgelesen; aber Friedrich las felbft bem Borlefer vor und ließ ihn nur lefen, wenn er heifer war. Ginen wirklichen Borlefer hat der Ronig fich erst zwei Jahre vor seinem Tobe angenommen: bas war Dantal, ber erfte Lecteur, ben ber Ronig nicht aus Frankreich, fons bern, auf Merian's Empfehlung, aus der frangbfischen Rolonie in Berlin nahm. Aber Dantal's Umt war ein gang untergeordnetes; er gewährte feine gelehrte Unterhaltung, fondern er las bloß, was ihm befohlen war, vor. Diefem Manne verbanten wir in feinen "Delassemens litéraires ou heures de Lecture de Fréderic II. Berlin 1792 ein genaues Berzeichnist aller ber Bucher, welche er feinem herrn vom 16. Nov. 1784 bis jum 30. Jul 1786 taglich vorgelefen. Aus diefer ilberficht erhellet, bag Friedrich bis an fein Ende immer am meiften die griechischen und die romischen Rlaffiter:

<sup>1)</sup> Darget, après la Bataille de Friedberg, Secrétaire privé du grand Fréderic. Mémoires de Valori, dessen Secretar Darget vors ber gewesen.

<sup>2)</sup> de Prades murde im September 1752 als Lecteur angenommen. Et verrieth den König und spricht seine Nichtswürdigkeit selbst in einem Briefe, Potsdam, Mitte Jul 1756, an den franz. Gesandten Valori in Berlin aus. S. Mémoires de Valori. T. 2. p. 116. 97.

<sup>3)</sup> Le Begue de Villers war im J. 1784 nur gang furze Zeit Lecteur. S. Friedrich's Briefe an Pitra S. 26.

<sup>4)</sup> Algarotti an ben Konig, ben 24. Nov. 1749.

Geschichtschreiber, Redner, Dichter; nachstdem die vorzüglichsten französischen Schriftsteller gelesen. Leichtere Sachen, z. B. der Candide, kamen nur in Krankheiten vor. Die Stunden, in denen Dantal las, waren im Winter um 6, 7 oder 8 Uhr und im Sommer um 4, 5 oder 6 Uhr des Abends regelmäßig; oft wurden ein, zwei, ja drei Stunden hinter einander gelesen. Die Griechen und die Romer waren auch in diesen letzten Lebenstagen, wie seit den frühesten Jahren, im Frieden wie im Felde, durchaus immer wiesderkehrende Lieblingsunterhaltung. Außer Dem, was dieser wirkliche Lecteur dem Könige vorlas, las der König, wie sein ganzes früheres Leben, noch besonders für sich, laut, am liebsten Verse.

Sonst war die Zeit von vier bis sechs Uhr auch der Schriftsstellerei gewidmet ')', mit dem glucklichsten Erfolge im Gebiete der Geschichte, der Dichtkunst, der praktischen Philosophie, der Stats und Ariegeswissenschaften. Wenige Berufsgelehrte haben so viel geschrieben, wie der Weise von Sans-Souci; weit wenigere noch so Trefsliches in einzelnen Zweigen, wie er. In der Zeit, von der hier insbesondere die Rede ist, wurden verfasst: Die Geschichte meiner Zeit; die brandenburgischen Denkwürdigkeiten; die meisten Lobreden: das vortrefsliche Lehrgedicht "die Ariegesskunst," in welchem vor allen die lieblichen idyllischen Abschnitte, z. B. im fünsten Gesange, des großen Dichters zarten Sinn offensbaren; auch der sogenannte Kürstenspiegel an den jungen Perzog

S-pools

<sup>1)</sup> Friedrich an Voltaire, den 16. Mai 1749: "Si Vous aimez à présent le bruit et l'éclat, je Vous conseille de ne point venir ici; mais si une vie douce et unie ne vous deplaît pas, venez, et remplissez vos promesses;" — "j'aime les arts par la raison q'uen donne Ciceron" etc.; — April 1750: "Des affaires m'appellent en Prusse au mois de Juin; mais, du 1. de Juillet jusqu'au mois de Septembre je pourrai disposer de mon temps, je pourrai étudier aux pieds de Gamaliel;" — den 25. April 1750 "Vous verrez ici un philosophe qui n'a d'autre passion que celle de l'étude;" — den 10. Jun 1749: "Je veux étudier avec vous; j'ai du loisir cette année. Dieu sait si j'en aurai une autre;" — den 16. Mai 1749 "Si l'extrême envie que j'ai d'apprendre, et de réussir dans une science qui de tout temps fait ma passion, peut Vous recompenser de vos peines, vous aurez lieu d'être satisfait;" chenso den 22. Februar und 6. April 1743.

won Burttemberg; und endlich die, unter dem allgemeinen Titel der "Berke des Beisen von Sans-Souci" zusammengefasse Gedichts sammlung selbst. Noch können die vielen Briefe der Schriftstellerei zugerechnet werden, da die meisten derselben ein belehrendes Bergnügen zur Absicht hatten; selbst die, welche, wie die an d'Argens, d'Alembert, als Ergüsse des freundschaftlichen, dem mitsühlenden Herzen sich hingebenden Sinnes sind ').

In der Spistel an Darget (Apologie des Rois), welche

anfängt:

"De mes productions laborieux copiste, Qui de tous mes écrits sous la clef tiens la liste;

beschreibt Friedrich die Plagen der Monarchen zum Troste für seisnen Sekretär über die Beschwerden, einem Dichter zu dienen. Daraus ersieht man, wozu er seinen Sekretär gebraucht; und in der darauf folgenden (A mon esprit) spricht der König es aus, wie er, durch seine Regentensorgen das Vergnügen, dichten zu dürfen, sich verdiene <sup>2</sup>).

nen Ramen bis Ende Mai 1737 Fréderic; hierauf, vielleicht aus Liebhaberei an dem Italianischen Federico, sich deutlich Federic geschrieben 3). Wenn er sich der deutschen Schrift bediente; so seste er nur einen flüchtigen Zug der zusammenhangenden Buchstasben Foch, auch bloß Fch, oder nur Fh, oder F hin, welche in den ersten Regierungsjahren ziemlich groß waren und gewöhnlich den ganzen lees

<sup>1)</sup> Oeuvres posthumes. T. X. p. 250 schreibt der Konig wie ein Freund jum Freunde; p. 271 sagt er selbft, daß es ein Bedürfniss des herzens für ihn sei, Jemand auf der Erde zu haben, gegen den es sich ergies gen tonne.

<sup>2)</sup> Friedrich an Voltaire ben 5. Mar; 1749, "C'est mon delassement que de faire des vers; je suis un galérien enchainé sur le vaisseau de l'Etat, ou comme un Pilote, qui n'ose ni quitter le gouvernail ni s'endormir sans craindre le sort du malheureux Palinure. Les Muses demandent des retraites et une entière égalité d'ame dont je ne peux presque jouir. Souvent après avoir fait trois vers on m'interrompt." Damit vergleiche den Brief des Königs an Voltaire vom 25. Nov. 1749.

<sup>3)</sup> Correspondance avec Suhm. T. 2. p. 242.

ren Raum ber Rabinetsbefehle fullten; in ben fpateren Lebensjahs ren wurde biefer Mamenegug immer fleiner und undeutlicher. Darum schrieb der Konig den 3. Januar 1773 an Voltaire: "Je fais copier mes lettres, parceque ma main commence à devenir tremblante, et qu'ècrivant d'un très-petit caractère, cela pourrait fatiguer vos yeux." - Bei ben schweren Gichtanfallen 1) gegen Ende des Jahres 1775 war bem Ronige der Gebrauch feiner Sande gur Unterschrift nicht vergonnt. Aber, er übertrug die Boll. ziehungen boch nicht, wie feine Borganger in abnlichen Fallen, bem Thronfolger ober fonst Jemand; fondern er lieg die Rabinetsbefehle in feiner Begenwart mit einem befonderen Siegel verfeben; neben ben frangbfischen stand: "Par ordre exprès du Roi, le présent ordre a été muni, à la place de la signature de Sa Majesté et en sa présence, de son cachet particulier, ci-joint à coté;" bei ben beutschen: "Auf Gr. Maj. allergnabigften Spegialbefehl, ift gegenwartige Ordre, anftatt Dero Bochfteigenhandiger Unterschrift, wegen Dero Chirograischen Zufalls an ber rechten Sand, mit bem Rammerpettschaft in Dero Gegenwart bedruckt worden." Auf ahnliche Weise find im Januar 1798, wahrend ber Mafernfrantheit Gr. Maj. bes jettregirenden Ronigs, Die Rabinets. befehle vollzogen worden.

Wir schließen die Tagesordnung des Königs mit dem Konzerte und mit dem Abendessen. Bor dem Konzerte, welches geswöhnlich um 6 Uhr anging und eine Stunde mahrte, praludirte er eine Viertelstunde, bließ darauf drei oder vier Konzerte, hörte zuweilen eins von Quanz, oder er ließ ein Solo auf dem Biolonzell spielen, auch wohl eine Arie von einem Sanger vortragen; worauf die Musik mehrentheils zu Ende war. Solange der König noch alle Borderzähne hatte, auch Quanz, welcher 1773 starb, noch lebte, wurde das Konzert bestimmt jeden Abend überall, wenn Selegenheit war, selbst im Felde, gehalten, weshalb Franz Benda, als Bratschist, auch in den Krieg mitging; Graun und die übrigen Konzertisten aber kamen wenigstens in das Winterlagen, um die geswöhnlichen Konzerte zu halten. Auf die Revüereisen folgten dem

- 110 Min

<sup>1)</sup> über die 18 Gichtanfälle vom September 1775 bis Mai 1776 s. Fries drichs Briefe an Voltaire und d'Alembert.

Könige weber Gesellschaftet, noch Tonkunstler; aber er seibst blies, wie gewöhnlich die Flote. Bei ber Anwesenbeit der verwitweten Aussurstinn Marie Antonie von Sachsen, einer Tochter Kaiser Karls 7., in Potsbam, vom 26. Sept. bis 2. Okt. 1770, wurde ein Konzert gegeben, wobei diese große Kennerinn und Liebhaberinn der Musik den Flügel spielte und sang; der König, von Quanz ber gleitet, blies die erste Flote, der Erbherzog von Braunschweig spielte die erste Bioline und der Prinz von Preußen das Biolonzell '). Übrigens bekamen zu den Konzerten des Königs nur Tonzell '). Übrigens bekamen zu den Konzerten des Königs nur Tonzell ').

Friedrich übte sein allgemeines Machtregiment, wie im Militar, im Zivil, und in den andern Berhaltnissen des Lebens, auch in seiner Kapelle, was hier, wie dort Unzufriedene machte; wahrend die uneigennützige und bescheidene hingebung an die edle Per-

fonlichkeit bes Ronigs fich beglückt fühlte.

Mit ben Roten unter bem Urme trat ber Ronig in bas Rons gertzimmer, vertheilte die Stimmen fur zwei Biolinen, eine Bratfche, ein Biolonzell, ein Fagott, ein Fortepiano - und legte fie auch wohl felbst auf die Pulte. Er blies nur Konzerte und Colo's, bie Quang fur ihn gemacht, ofters auch Flotenfolo's von eiges ner Arbeit. Das Abagio trug ber Konig ausgezeichnet vor und er überließ fich babei oft seiner jedesmaligen Stimmung fo fehr, daß es nicht leicht sein mochte, ihm nach seinem Sinne zu folgen; bar gegen mar fein Allegro etwas matt, wenn schwere und lange Pafi fagen einen fertigen und langen Athem verlangten. Ein willfürli cher Ausdruck sollte diesen Mangel bedecken. Emanuel Bach, ber von vier zu vier Wochen abwechselnd mit Fasch, dem Konige tag. lich seine Konzerte und Flotensolo's auf dem Fortepiano aktom: pagnirte, war bei jenen Unregelmäßigfeiten des hohen Runftlers wenig gefällig, murbe auch bes immermahrenden Wiederholens ber namlichen Stude überdruffig und ging 1767 nach Samburg. Fafch,

<sup>1)</sup> v. Dieblisch S. 29. — Friedrich an Voltaire ben 25. Nov. 1770: "Je Vous envoye un prologue de Comédie que j'ai composé à la hâte, pour en régaler l'électrice de Saxe, qui m'a rendu visite. C'est une Princesse d'un grand mérite, et qui auroit bien valu qu'un meilleur poëte la chantât."

welchem Berlin seine Singakabemie verdankt und beffen Leben, von Belter meifterhaft beschrieben, wir folgen 1), liebte an feinem herrn am meiften beffen eigenes, felbstftanbiges Wefen, wie frin ebles Berg und sprach gern und mit dreiftem Lobe von bes Ronigs Flos tenspiel, bessen Eigenheiten er sich gang aufügte. Er hat es mehreren Personen gesagt, dag unter allen Birtuofen, die er gehort, fein Freund Bach, Frang Benda und ber Ronig bas ruhrenbfte Adagio vorgetragen haben. Der Konig hatte fich einst im Adagio ein Stud Rezitativ angebracht, bas er mit großer hingebung vortrug. Faich murbe bavon ergriffen und aktompagnirte ihm mit besonderer Liebe, wodurch der Konig fehr befriedigt murde. Als das Stuck beendigt mar, fragte er Fasch, mas er davon halte, ein Rezitativ auf einem Instrumente zu spielen? Fasch antwortete: bas Rezitativ sei eigentlich ohne Worte nicht zu statuiren; wenn es sich aber, wie hier, an einen rhythmischen Gedanken fuge, ber eine fonft bekannte Bedeutung habe; fo tonne es von guter Wirfung fein. Ihre Maj. hatten ben Ausbruck des Flehens besonders durch Ihren Bortrag, hier fo getroffen, bag man eine bittenbe Perfon vor fich glaubte. — Recht! fagte ber Ronig: Quangens Rezitativ klingt nicht viel besser, als wenn die Tonleiter auf der Male gemalen murbe; ich habe mir bie Stelle babei gebacht: wie Corto. lan's Mutter auf den Knieen ihren Cohn um Schonung und Frieben für bie Stadt Rom bittet.

Außer Quanz nahm sich nicht leicht einer von den Musikern die Freiheit, dem Könige Bravo! zu rufen. Der König sagte einst sehr aufgeräumt zu Fasch, daß er es ihm auch wohl einmal äußern könne, wenn er es gut gemacht habe: welches Fasch auch von nun an that; doch niemals, wenn Quanz zugegen war. Auch Klipfel, von der meißener Porzellanmanufaktur, der dem Könige während des siebenjährigen Krieges in Meißen auf dem Flügel begleitete, hat ihm manches Bravo! zugerufen.

Das Klavier gewährte dem Könige mehr in jungeren Jahren Bergnügen; doch hatte er in allen Schlössern mehrere silbermann,

<sup>1)</sup> Auch in Heinsius' Hausfreund. 2. Vierteljahr. Berlin 1806. ©. 229 ift ein Aufsatz "Friedrich, als Flotenblaser" nach Karl Fasch' Bertichte.

sche Fortepiano's, sub auch im Jahre 1747 den berühmten Joh. Seb. Bach aus Leipzig nach Potsdam ein und ergötzte sich sehr an bessen schonem Klavier. und Orgelspiele.

Als Friedrich, mahrend des baierschen Erbfolgefrieges, die Tontunft zu üben gang aufhorte; fo bezeigte er auch nicht mehr Luft, Musit zu horen und wohnte felten einem Rongerte bei. Seitdem ließ er bes Morgens, gleich nach bem Brieflesen und nach bem Raffee, die Rabineterathe vor fich und beendigte also seine eigentlis chen Dienstgeschafte wenigstens zwei Stunden fruher, als sonft. Auf jeden Fall bufte ber große Mann burch bas Aufhoren ber Ronzerte einen ichonen Genuff für Die fpateren Tagesstunden ein, für welchen bann im Rreise ber Freunde und ber gelehrten Gefell. fchafter Erfat gefucht murbe. Bis zum fiebenjahrigen Rriege machte die Abendtafel ') einen wichtigen Abschnitt in der Tagesord, nung. Gelbst Voltaire, ber von ber Mittagstafel bes Ronigs fagt, fie fei fo gut gewesen, wie fie in einem Lande fein tonne, mo es weber Wildpret noch Suner, noch erträgliches Schlachtvieh gebe, und wo man den Waizen aus Magdeburg muffe fommen laffen; nennt Die Abendtafel mahre fofratische Gastmaler. Auch heißt es in ber Vie privée: "Le Roi avoit bien de l'esprit et en saisoit avoir; et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je n'ai jamais fait de repas si libres." - Baron Bielfeld fagt in ben freundschaftlichen Briefen, den 20. Mai 1746: "Gr. Daj. laffen mich nicht nur oft zur Gesellschaft zu fich rufen, um Ihnen etwas porzulesen, oder Sie in das Ronzert zu begleiten, sondern ich habe auch die Ehre, fast alle Abend in Ihrer fleinen Tischgesellschaft, welches eine Urt von geheimer Safel ift, mit Ihr zu fpeifen 2). Dieses Gluck, so groß es auch ist, ruhrt mich nicht so sehr, als mich bas Bergnugen ergogt, ben Ronig und bie geiftreichen Perfos nen fprechen zu horen, Die er zu seinen Abendmalzeiten einladen lafft. 3ch zweifle, ob in Europa eine wißigere, angenehmere, lehrreichere und lebhaftere Gefellichaft anzutreffen ift, als an diefer Tafel. Es

<sup>1)</sup> Seit dem Anfange des fiebenjährigen Krieges sveifte Friedrich nicht mehr zu Abend, f. Brief an die Grafinn Camas vom 11. Nov. 1760.

<sup>2) ,,</sup>Le petit Couvert, autrement dit la table de confidence du Roi, où on n'admet qu'une compagnie choisie d'amis."

Cocolo

scheint, als wenn ber Monarch sich eine Lust mache, sich babei feiwer koniglichen Burde zu entschlagen, um nur als der liebenswurbigfte unter den Menschen zu erscheinen; im Gegentheil aber hat er bas Bergnugen, ju feben, wie wir auf unfrer Seite ben Schleier ablegen, mit welchem die hoffeute jederzeit das Geficht bedecken, wenn fie fich der Majestat nabern, weil fie fürchten, fie mochten ih. ren blenbenden Glang nicht ertragen tonnen, ober mohl gar bavon verzehret werden. Man fieht hier einen Ronig, der fich aber nur als ein liebensmurbiger Beschützer beträgt, und begunftigte Unterthanen, welche vor feinen Augen einhergehen, ohne fich vom Ropfe bis ju ben Fugen mit Waffen jur Bertheibigung ju vermahren. Die Bergen find hier wechfelsweise einander offen und ber Geift wird durch feine Fesseln gebunden. Wenn das Konzert aus ift, fest man fich zur Tafel, bie Unterredung wird lebhaft und ber Ro. nig wundert fich manchmal fehr, zwei Uhr nach Mitternacht fchla. gen zu horen, wenn er glaubt, daß er faum eine Stunde bei ber Tafel gemefen." - Much ein Bruchftuck folcher heitern Abenduncerhaltung selbst, zwischen Friedrich und de la Métrie, ist uns aufbewahrt '). Man fieht aus demfelben, wie frei es hergegangen, und wie ftart die Gesellschafter selbst gegen ben erlauchten Wirth bisweilen fich ausgebruckt.

Bon der schöneren Lebenshälfte, welche hier besonders gemeint ist, gelten benn auch Voltaire's Zeilen: "En verité, il y a un homme bien extraordinaire dans le monde,

"Il est grand roi tout le matin;
Après diner grand écrivain,
Tout le jour philosophe humain,
Et le soir convive divin:
C'est un assez joli destin.
Puisse-t'-il n'avoir point de fin!" <sup>2</sup>).

Seitdem der König nicht mehr zu Abend speiste, kamen gleich nach dem Konzerte die Gesellschafter, welche etwa nicht zur Musik waren eingeladen worden, zur Unterhaltung, an der auch ausgezeichnete Generale: von Seidlig, von Krockow, von Ramin und

<sup>1)</sup> Ricolai Anefdoten. Seft 6.

<sup>2)</sup> Ungebruckte Billets und Briefe von Voltaire an Fr. d. Gr. im Freimuthigen von Kopebue. Berlin, 1803. Nr. 2.

andere Theil nahmen; außerbem talentvolle Manner bes geiftlichen und bes weltlichen Standes, alt. und neugläubige Ratholifen und Protestanten. Dft wurde das Gesprach sehr lebhaft, sehr wigig; oft mehr als schalfhaft und launig; benn, wie schamhaft Friedrich fur feine Person auch war, so bag er sich nie entblogt vor seinen Bedienten feben ließ; so war er doch in Worten augerst frei, besonders bei Tafel, wo er sich gang gehen ließ und jedes Ding bei feinem Damen nannte. - Salb neun Uhr wurde, in den fpateren Lebensjahren, für die Fremden Die Tafel angerichtet, an welcher der Ronig nicht Theil nahm und welche nicht viel über eine halbe Stunde mahrte. Doch fpaterhin, als der Rreis der alten Freunde immer mehr bahin schwand, verloren biefe Abendgenuffe noch mehr von ihrem Reize. D'Argens, Bastiani, Lord Marishal, Quintus Icilius, Lucchesini und wer sonft noch einladend erschien, tamen zum Ronige, welcher vorlas, und, wenn ein Abschnitt beendigt mat, über bas Gelesene bie Unterhaltung anfnupfte. Dann murben bie Gefellschafter entlassen. Der Ronig stellte fich vor ben Ramin, jog fich, bis auf die Beinkleider und Stiefeln, felbst aus, legte sich bas Rachtzeug an, entließ feine Rammerbedienten, mit dem Befehle, ihn am andern Morgen zu wecken, und schlief, immer ohne Licht und gang allein, mehrentheils bald ein. Zwei Soflakaien hatten im Borgimmer die Bache und ber Ronig flingelte, wenn er ein Glas Baffer ober fonft etwas begehrte ').

Im Sommer waren die Leibesbewegungen häufiger. Der Abnig ging früher zu Bette und stand früher auf; von dem Ende des Februar immer früher und früher, sodaß er, zur Zeit der bersliner Revüe öfters schon um halb drei Uhr aufstand und um vier Uhr zu Pferde saß. An solchen Morgen wurde aus dem Flötensblasen nicht viel; die Briefschaften wurden bloß gelesen; abgesertigt aber erst, wenn die Musterung vorüber war. Es kann nicht genug hervorgehoben werden, wie ungemein thätig Friedrich in dem rüstigeren Alter gewesen, immer bei guter Laune, ein Freund der Bergnügungen, vor Allem der Abendtafel; aber, wenn er auch noch

= H Comb

<sup>1)</sup> Gustav Adolph's Bild war bas einzige Gemalde, welches Friedrich's Schlafzimmer in Sans-Souci zierte.

so spåt von Tische aufstand, Morgens war er doch schon fruh wies der auf, seine Pflichten mit Freuden zu üben.

Sobald die Musterungen beendigt waren, legte er der nachte lichen Ruhe wieder allmälig etwas zu. Im März machte er, bei guter Witterung, um zehn oder elf Uhr Vormittags zuweilen einen Spazirritt. Gegen Ende dieses Monats, oder, wenn die Witterung gar zu schlecht war, zu Ansange des April, verließ er Potsdam und bezog Sans-Souci (1785 zog er erst den 26., und 1786 den 17. April hinaus), wohnte wöchentlich dreimal dem Ererziren der Besatung bei und kommandirte selbst. Auch die übrigen Tage ritt er gewöhnlich eine Stunde vor Tische aus, immer im Trott und Galopp. Oft ritt er selbst von Potsdam nach Charlottenburg und Berlin, ohne sich des Wagens, der ihm solgte, zu bedienen. Auf Märschen ritt er beständig; war die Kälte groß, so ging er zu Fuße.

Die jährlichen Truppenmusterungen wurden von Friedrich in der zur Zeit seines Baters schon beliebten Ordnung abgehalten. Doch gab Friedrich Wilhelm I. sich die Mühe, die Regimenter größtentheils in ihren Standquartieren einzeln zu besehen und ihren Zustand zu untersuchen. Nur Berlin, Königsberg und Magdeburg machten eine Ausnahme, wo, um die weiten Reisen zu ersparen, die nächstgelegenen Regimenter auch schon zu einer gemeinschaftlichen Revüe versammelt wurden <sup>2</sup>). Auch der Unterschied zwischen

<sup>1)</sup> Valori (T. 2. p. 11.) an Rouillé, f. Minister in Paris, den 10. April 1756: "Le Prince de Prusse et le Prince Henri sont, l'un à Spandau, et l'autre à Potsdam, où sont leurs régiments. Ils sont occuppés à faire faire l'exercice; le Roi de Prusse leur en donne l'exemple, car il fait exercer lui-même le sien, malgré le mauvais temps."

<sup>2)</sup> Die Generalrevüen entstanden gelegentlich, als, vor dem Anfange des Pommerschen Feldzuges, der Fürst von Dessau im Mai 1715 die preuß. Truppen bei Schwedt in ein Lager versammelte. Den 28. Mai traf der König im Lager ein und der Fürst ließ die eben neugekkideten Regimenter im schönsen Puțe vor dem Könige vorbeidestiren, woran Fr. Wilh. so viel Gefallen fand, daß er solche übungen iderlich zu wiederholen beschloss. Friedrich hielt 1743 sein erstes Maadure.

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten für die Kriegskunst und Kriegsgeschichte. (Herauszeg. vom Oberstlieut. Wagner vom großen Genevalstabe.) Berlin 1820. 6. Beit. S. 176.

Seneral, und Spezialrevüe fand schon zu Friedrich Wilhelm's Zeiten statt. Bei jener wurde besonders auf die Fortschritte in den Kriegesübungen gesehen; bei dieser hauptsächlich auf die Anzahl und Beschaffenheit der Rekruten, wobei der König aber auch fast jeden Soldaten fragte: "Wie lange hast du gedient?" — "Wie alt bist du?" — "Hast du alles richtig bekommen?"

Das Goldatenuben ') ging icon mit bem Februar an: in ber Rurmark, im Dagbeburgifchen und in Pommern gleichzeitig. Ende April oder Anfangs Mai mar Spezialrevue über die Berliner und Potsbamer Besatzung. Die Mufterung ber erfteren geschah im Thiergarten an zwei Tagen (1785 den 6. und 7. Mai). Bei Die fer Gelegenheit wohnte ber Ronig in Charlottenburg, ritt am erfter Tage gewöhnlich in Die Stadt, theils um der Pringeff Amalie einen Befuch zu machen, auch wohl bei ihr zu fpeifen; theils die Bauten in Augenschein zu nehmen. Blieb er nicht bei feiner Schwester gur Tafel, fo bewirthete er in Charlottenburg die Chefs und Roms mandors der Regimenter. Den folgenden Tag fehrte ber Konig nach Potsdam jurud, um über die bortige Befagung, über bas aus Brandenburg eingerückte Regiment, und über bas Grenadier, bataillon aus Treuenbriegen, im Gangen über elf Bataillons und uber drei Estadrons Garde du Corps, am 16. und 17. Revue gu halten; - ben 18. Rubetag; - ben 19. ritt ber Ronig nach Spandau, die Infanterieregimenter feiner Bruder ju feben. Pring Beinrich's Regiment ftand in ber Festung; Ferdinand's aber fam aus Ruppin dahin. In Charlottenburg wurde gefpeist und übernachtet. Solange die beiden Prinzen noch felbft bei ihren Regimentern er, Schienen, nahm ber Ronig von ihnen in Spandau die Bewirthung

Er fommandirte funf Bataillons gegen den Prinzen heinrich, seinen Bruder, ber auch mit funf Bataillonen auf den hohen von Bornnädt bei Potsdam stand und sich fechtend zurückzog. Diese übungen wurden mit jedem Jahre kunstreicher 1).

<sup>1)</sup> Ausführliche Beschreibung der Exerzierzeit, und denen dabei gemochten Evoluzionen der Garnison zu Potsdam unter Friedrich dem Zweiten, auf allerhöchsten Beschl Sr. Maj. des Kaisers aller Reußen Alexanders des Ersten, entworfen von dem Gen. Maj. und Ritter Baron v. Dies bitsch. St. Petersburg 1801.

<sup>1</sup> Dagner Betrachtungen über ben Krieg. Berlin 1830. S. 273.

an, und ritt ben folgenden Morgen von Charlottenburg nach bem Thiergarten, wo das Ruraffierregiment aus Aprig und bas Garnisonregiment aus Reuftadt Eberewalde zur Spezialmufterung auf. gestellt maren; nachher sah ber Ronig bie von Frankfurt, Prenglau, Konigsberg in ber Reumark eingeruckten drei Infanterieregimenter; langte um neun ober gehn Uhr auf bem Berliner Schloffe an, beforgte die Rabinetegeschäfte, ertheilte den Stabsoffizieren im großen Sale Parole und Disposizionen und verfügte fich mit den Gaften zur Tafel. Un den folgenden drei Mandvertagen vor dem halleschen Thore hatte der Konig gern viel Zuschauer. Um ersten Tage, ben 21., war die regirende Roniginn mit dem ganzen hofe zugegen, und bei Dem Vorbeimarsche der Truppen, wobei die Koniginn nebst dem übrigen Sofe in einiger Entfernung rechts dem Ronige hielt, murden die üblichen Ehrenbezeigungen nicht vor bem Ronige, sondern vor feiner Gemalin gemacht, welche, fo oft Friedrich nach Berlin fam, auch dafelbft von Schonhaufen eintraf.

Nachdem der König einen Tag in Potsdam gerastet, ging er zur Magdeburger Revüe, während welcher, in der Regel den 25., 26. und 27. Mai, sein Hauptquartier immer auf dem Jagdschlosse bei Pießpuhl war, wo die Truppen lagerten.

Bur Abwechselung mit den trockenen Aufzälungen stehe hier Folgendes im Allgemeinen. Wer Friedrichs weisen Gebrauch der Zeit kennt, der wird sich's wohl vorstellen, wie er keinen Augenblick ungenutzt lässt. Indest dürste der Brief an Voltaire vom 29. Sept. 1775 besser als Alles bezeugen, wie der große Mann, da die Reisen so oft wiederkehrten, auch auf der Landstraße geistig lebt. "Vaulez-Vous savoir, schreibt also der 63jährige, de quoi nous nous sommes entretenues en voyageant en Silésie? Vous saurez donc que Vous m'avez récité Mérope et Mahomed, et que lorsque les cachots de la voiture étoient trop violens, j'ai appris par coeur les morceaux qui m'ont le plus frappé. C'est ainsi, que je me suis occupé en route, en m'écriant par sois: Que beni soit cet heureux génie, qui, présent ou absent, me cause toujours un égal plaisir. "

Den 1. Jun ging der König von Potsdam nach Kustein, wo noch an demselben Tage die drei im Lager stehenden neumärkischen Dragonerregimenter besichtigt wurden; am folgenden Tage Revue;

Mittags aber traf ber Konig boch schon in Stargard ein, fo, bag noch vor der Tafel über die pommerschen fünf Infanterie = und vier Ravallerieregimenter, auch über die Remonte, die Spezialrevue war; den 3., 4., 5. Revne; - so den 8., 9., 10. bei Mockrau in Westpreußen 1), unweit Graudeng 2). Vor ber Ermerbung dies fer Proving war die Revue erft in Ruftrin und Stargard, bann bei Corbelis unweit Magdeburg. Den 12. ober 13. Jun traf der Konig über Bromberg, Filehne, Ruftrin wieder in Sans-Souci Zwischen der preugischen und der noch bevorstehenden schlefischen Reise tamen fammtliche Minifter bes Generalbirektoriums und die Regiedirektoren nach Sans-Souci, die Etats erneuern zu laffen. Dies war die fogenannte Ministerrevue, welche in der Regel auf den 16. Jun fiel ') (1776 auf den 13., an welchem Tage Friedrich aus Pommern und Preußen zurückfehrte .). Che mit dem 1. Januar 1815 Ralender = und Etatejahr gufam: mengelegt worden find, fing im Preugischen mit dem 1. Jun alle

<sup>1)</sup> In Offpreußen hat der König nur 1750 und 1753 bei Ralthof, unweit Königsberg große Revuen gehalten; auch ist er, außer der Huldigungsreise, nur den 6. Jun 1750 und den 4. bis 10. Jun 1753 nach
Königsberg gefommen.

<sup>2)</sup> Nach Graudenz mussten allemal die preußischen Minister und Shess der verschiedenen Kollegien kommen. (Die Minister, welche in Konigsberg residirten, waren zwar der Burde und dem Range nach Statsminister; ihrer Amtsbefugniss nach aber eigentlich nur Präsidenten der dortigen Landesjusizkollegien. Cosmar's und Klaproth's Statsrath. S. 291.) Nach Graudenz famen immer auch einige des ersten preuß. Adels, und Fremde, besonders Polen, auf Einladung.

<sup>3)</sup> Den 10. Jun 1756 kam ber König von Stettin, empfing ben englischen, dann den französischen Gesandten; speiste bei seiner Mutter und ging nach Tische nach Potsdam; den 14. nach Magdeburg; dann Egersbrunnen und Rube bis zur schlesischen Revue. Mémoires de Valori. T. 2. p. 75; — eben da p. 50 über des Königs Militärübungen und die Ministerrevue.

<sup>4)</sup> Die "Ministerconferenz" 1768 ben 30. Mai im Reuen Palais; den 1. Jun ging der König nach Cleve.

<sup>5)</sup> v. Mûnchow an v. Brieft, Potsdam den 13. Jun 1776 "heute ift die Ministerrevue gewesen. Ich glaube aber, daß sie gut ausgefallen, denn der König, der heute auf der Parade war, soll ja sehe freundlich gewesen sein. S. Blick auf Gesinnung und Streben. S. 56.

mal ein neues Etatsjahr an. Deshalb wurde auf der Ministerres vue Abschluss über Einnahme und Ausgabe gehalten. Aber auch der König hielt mit sich selbst Jahresrechnung und legte sie ebensfalls den Ministern ab, welche ihre neuen Befehle erhielten und dann mit dem Könige speisten, der an diesem Tage gewöhnlich sehr vergnügt war, wie ein sorglicher Hausvater bei der genauen Einssicht von seinem festgeregelten blühenden Wohlstande. Wenn Joh. von Müller den 14. Januar 1778 an Bonstetten schreibt: "Der König von Preußen hat in den Rechnungen des Fürstenthums Neukchatel einen Fehler von drei Sous bemerkt;" so deutet das wenigsstens an; daß des Herrn Auge hier wirklich Alles sahe.

Folgende Beschreibung einer Ministerrevue, am 1. Jun 1770 in Potsdam gehalten 1), hat der Statsminister von Derschau für

ben Geheimen Finangrath von Brenkenhof aufgesett:

"Der Konig ließ fammtliche Minister bes Generaldirektoriums auf ben heutigen Tag nach Potsbam berufen, um mit ihnen bie jahrliche gewöhnliche Untersuchung über ben Zustand der Domainen und Finangen in feinen Staten, mit landesvaterlicher Gorgfalt gu übersehen. Als wir zu Potsbam anlangten, erfuhren wir, dag ber Ronig den folgenden Tag fich nach bem Meuen-Palais begeben wurde; dies geschah auch und wir verfügten uns bahin. Majeftat empfingen uns mit einer fehr gnabigen Mine und fagten: "Meine herrn, ich habe Gie tommen laffen, um mit Ihnen gemeinschaftlich unsere Saushaltung zu untersuchen." . Rachbem wir ihn versichert hatten, bag wir uns bagu in gehorige Bereitschaft gefett; fuhr er fort und ergahlte uns, bag er bas Dberbruch, melches in Diefem Jahre fart burch Uberschwemmungen gelitten, felbst gefeben, aber ben angeblich großen Schaben lange nicht wirklich fo gefunden habe, als man ihm folden geschildert. Dan muffe sich nicht gleich durch anfänglich fürchterlich scheinende Bermuftuns gen ber Ratur ichrecken laffen; fie pflege bald barauf, and oft fcnell, Bieles wieder gut zu machen, mas fie verdorben habe. Bei Freienwalde maren nur ein par fleine Durchbruche, 25 Saufer ets

<sup>1)</sup> Daß 1770 die Ministerrevue auf den 1. Jun. gefallen, bezeugt die Berl. Zeitung vom 5. Jun; die Beschreibung selbst gaben zuerst "Anetdoten und Karafterzüge," XIII. S. 87.

was beschädigt und der ganze Berlust der Eigenthumer wurde wohl nicht mehr als etliche verlorene Fuder heu betragen und allenfalls die Sat verdorben sein. — Der Monarch sagte sodamn: ""Daß Sie mir also für Remissionen und Bergütungen so große Summen in Anschlag gebracht haben, sinde ich nicht nothig. Inzwischen habe ich 60,000 Thaler angewiesen. Der Statsminister von Hagen kann, wenn sich das Wasser verlausen hat, selbst hinzehen und Alles näher untersuchen. — Ich kann Ihnen aber meine große Unzufriedenheit nicht bergen, welche ich empfunden habe, da ich die Kirche im Oderbruche nicht fertig fand. Ich will, daß Sie dem Oberstlieutenant Petri wieder eine scharfe Ordre geben, daß er mache, daß die Kirche fertig wird oder er mag sich hüten."

"Hierauf nahmen Sr. Maj. das Verzeichniss der anzuweisens den Gelder und äußerten, wie Sie 1) die Güter zur Ketablirung des Oderbruches schon angewiesen hätten; 2) wollten Dieselben auch gerne die 13,000 Thaler zu der neuen Plauenschen Schleuse bezahlen; 3) ferner die Kosten für die Kürassierpferdeställe zu Kyris, die Baugelder sür Belgard, und für das Hospital und Waissenhaus übernehmen; denn diese Ausgaben wären so nöthig, als nüßlich; 4) die Kosten, welche zum Kügenwalder und Kolbergisschen Hasen erforderlich wären, überließen Sie dem Generaldirestorium."

Als dies geschehen war, sahen Sr. M. die Generaletats von der Generaldomainen, und Generalfriegeskasse mit scharfem Blicke durch, und unterzeichneten solche sämmtlich. Sodann dffneten Diesselben Dero Mappe, zogen ein Papier heraus und lasen uns die ansehnlichen Summen ab, welche Sie für dies Jahr bestimmt hätsten, um Dero Staten; soviel es möglich gewesen, zu unterstützen. Unter diesen Summen zeichneten sich besonders 300,000 Thaler für den Adel der Provinz Pommern, 20,000 Thaler für die Provinz Hohnstein und 30,000 Thaler auf Abschlag des gemachten Plans zur Retablirung der Kurmärkischen Städte aus."

"Bei der ersten Post sagte der König: ""Meine Herrn, ich empfehle Ihnen besonders die Erhaltung und Unterstüßung meines Adels: ich halte viel auf ihn, denn ich brauche ihn für meine Arsmee und meine Statsverwaltung. Es ist Ihnen bekannt, wie viele wichtige Männer ich bereits daraus gezogen, und was ich durch

sie ausgerichtet habe. Ich bemerke mit Unzufriedenheit, daß er hie und da zu sinken aufängt; und das möchte und wollte ich nicht gern, besonders da es mir jest viel Freude macht, daß er anfängt gesitteter, ordentlicher und brauchbarer zu werden.""

"Wir äußerten dagegen, daß wir Sr. Maj. landesväterliche Absichten höchst verehrten, davon lebhaft durchdrungen wären und solche, soviel an uns wäre, wirksam machen wollten. Hierauf nahm der König die vorliegenden Papiere zusammen, und begab sich in ein anderes Zimmer, befahl uns aber zu warten. Nach einer kurzen Abwesenheit kam er wieder und führte uns durch die prächtigen Zimmer des Neuen. Palais nach dem Tafelzimmer."

"Bor der Tafel sprach der Konig mit uns über verschiedene Materien und fagte unter Undern: daß er es gern fehe, wenn feine Unterthanen mit nutlichen Absichten Reisen in fremde Staten unternahmen, und anwendbare Renntniffe in ihr Baterland mit zuruck. Bahrend feiner letten Unwesenheit in Pommern habe er den Oberamtmann Sydow ju Kolbat gesehen, welcher nebst seinem Sohne in England gewesen ware und daselbst die englische Wirthschaft erlernt hatte. Sie verstanden es, den Bau der Turnipfe (einer weißen Futterrube, beren 9 bis 10 Stuck oft einen Bentner wiegen) und der Luzerne zu befordern; und es maren bas von in Pommern fehr gute Proben gemacht worden. Er muniche, daß dies auch in der Rur und Neumark geschehe, und wir sollten uns deshalb mit diefen Leuten ja in Rorrespondenz fegen und ben nothigen Unterricht in Diesem Bau einschicken laffen, auch vernunftige Wirthschaftsschreiber aus turmartischen Umtern nach Rolbat schicken, die nicht allein ben Bau dieser Turnipse und der Luzerne, sondern auch des Sopfenbaues, welchen uns G. M. fehr angeles gentlich empfahlen, lernen und ihre gesammelten Begriffe wieder auf hiefige Umter anwendbar machen tonnten. Der Landmann in der Mark habe noch zu vielen Eigensinn und Widerwillen gegen neue Einrichtungen, wenn fie auch noch fo nuglich und gut waren. Die Beamten mufften baber mit brauchbaren Dingen immer erft den Anfang machen; wenn die Unterthanen bann fahen, daß es gut ginge, wurden fie mohl folgen. ",Gie glauben nicht, meipe herrn, rief der Ronig mit vieler Lebhaftigfeit aus, mas mir Alles daran gelegen ift, die Leute flug und glucklich zu machen: aber

Sie werben es eben fo gut, als ich erfahren haben, wie viel Die beripruch man findet, wenn man auch bie beste Absicht hat."" Wir versicherten Gr. M., daß wir leider folche Erfahrungen ge macht hatten, liegen uns aber baburch nicht abschrecken, mit aller Rachficht und Geduld die Unterthanen auf Wege zu ihrem Beffen zu leiten und fahen auch bereits bie und ba manche gute Fruchte. Man must hoffen, das die Zeit Alles mehr und mehr verbesfern werbe. ,,,, Das wunsche und will ich, fagte barauf ber Ronig, und fuhr fodann ferner fort: "Ich habe bemerkt, dag noch viele sechsjährige Ländereien mit Korn befået werden, welches aber bem Landmann faum die Roften einbringt. Beffer mare ce, wenn diefe Landereien mit nuglichen Futterfrautern gu funftlichen Wiesen gemacht wurden; dies konnte ein wirkendes Mittel fein, die aller Biehweide fo fehr vorzuziehende Stallfatterung einzufahren, woburch der Acker mehr Dunger befommt und der Ackerbau weit hos her getrieben werden fann. Ich will nicht einmal bes Bortheils gedenken, ben diese Stallfutterung jum Rugen bes Delfviehes hervorbringt.""

"Wir erwiderten hierauf Er. Maj., daß schon vor einigen Jahren in sammtlichen Amtern der Kurmark die sechsjährigen kand dereien abgeschafft und den Forsten zugelegt waren. Befänden sich aber dergleichen noch bei den Edelleuten und Bauern; so wurden wir nicht unterlassen, sie in die beste Anwendung zu bringen."

Ich finde auch, sagte der König, daß in der Kurmark, beren Aufnahme mir sonderlich angelegen ist, noch viele starke Sandselder und sandige Gegenden vorhanden sind. So habe ich z. B. auf meiner letzten Kückreise über Freienwalde nach Berlin die Gegenden um Löwenberg, Straußberg, Alt. Landsberg und Werneuchen so beschaffen gefunden; und ich möchte gern, daß man allen Fleiß verwendete, diese Gegenden auf die eine oder andere Art nußdar zu machen. Ich weiß, was der Eiser dabei thun kann, und was an manchen Orten schon bewirkt worden ist. Auch die Urbarmachung der großen Wische bei Stendal scheint mir eine Hauptverbesserung zu sein, auf die ich vorzüglich mit restektire, um davon zu den wüsten Stellen in Stendal etwas zulegen zu können, damit sich zum Andau desto eher Leute sinden; und überdem kann von dem Übrigen dieser urdar gemachten Wische noch eine Kolonie oder

1111111

Hollanderei von Auslandern angelegt werden. Diese nügliche Berbesserung must die erste Arbeit der neuen Deputazion sein. Die Bienenzucht und den Seidenbau must man, so viel als immer möglich, in Aufnahme zu bringen suchen. Die Maulbeerhaume sind so vielfältig angewachsen, daß man davon eine Menge Seisdenwürmer füttern kann, wenn in den Gegenden, wo sie mit Nugen betrieben werden kann, die Beamten jährlich eine gewisse Anzahl Kokons gegen bare Bezahlung an das Seidenmagazin abliefern.""

"Auch erfundigten fich Er. Maj. nach den Urbarmachungen am Rhyn und bei Sieversdorf und nach der Ansetzung der Rolo= Wir antworteten, daß vor Rurgem die dazu er= niften bafelbft. nannten Kommiffarien fich zu Friefact mit ben bortigen Intereffenten vereinbart hatten; weil aber bie bafigen Begenden überschwemmt waren, fo tonnte man bas Etabliffement von wenigstens hundert Familien vor ber Sand nicht ausführen, noch einen beutlichen Plan bavon anfertigen und muffe man ben Ablauf des Baffers abwarten. Der Ronig mar bamit gufrieben, und fagte bloß: "das Wasser, bas Wasser!" "Alsdann eröffneten uns Gr. M. Dero Willensmeinung wegen ber Gartner, welche hin und wieder angeset werden follen, und wollten, daß folches vorzüglich um und bei Berlin g. B. hinter bem Garten ber Afademie, im Wege nach Tempelhof und Lichtenberg, wo noch viel unbebautes Sande land mare, gefchehen folle. Diefe Leute follen aber, fagte ber Ros nig, nicht tleine Garten haben; fondern man foll ihnen foviel Land anweifen, daß jeder einen großen Garten, besonders gur Pflanzung \* und Bucht von Dbstbaumen befommt, damit fie Dbst zum Erocknen erhalten und Gartenfruchte ziehen tonnen. Die Baume follen ihnen gegeben werden und sie muffen schon tragbar fein. Gartenland murben fie mohl mit Strafentoth von Berlin und befonders mit bem Schlamm und ber Erbe aus bem zu raumenden faulen Graben bungen und brauchbar machen tonnen."

"Wir zeigten dem Könige an, daß schon ein Plan angesertigt worden sei, hundert dergleichen Gärtnersamilien an dem Wege nes ben dem Invalidenhause, gegen den Wedding, auf dem daselbst bes sindlichen, theils schon kultivirten, theils noch unangebauten Sands lande anzusetzen. Sr. M. missbilligten dies nicht, und erwiderten: "Das ist mir einerlei, wenn nur die ledigen und sandigen Platze Friedr. d. Er. I.

tommen. Es sind da noch so manche Stellen, die ich unmöglich so lassen kann; sie haben mich oft traurig gemacht, wenn ich sie passiren musste. Daß man das trockene Obst noch immer aus Sachsen kauft, und, wie man mir sagt, zum Bedürfnist kausen muss, ist mir gar nicht lieb. Man muss, meine Herrn, besorgt sein, den Obstbau auf dem Lande und bei den Amtern allgemeiner zu machen; denn das Geld muss man, so viel als möglich, zu ber halten suchen."

"Weiter erkundigte sich der König nach dem Etablissement bei Mühlenbeck, den Revüekosten von diesem Jahre, und befahl, Leute auszumitteln, die Mergel aufsuchten, den man, wie sie glaubten, bei Küdersdorf sinden musse. Schließlich erwähnten Sr. M. Bereschiedenes vom schlesischen Bergbau, von der Beförderung des Steinkohlentransports und dem Gebrauche dieser Rohlen bei Bleischereien, Ziegeleien und Kaltbrennereien; auch sollte man die Kobaltbergwerke vorzüglich zu betreiben suchen, und im Winter so wohl von dem, was geschehen, als was noch geschehen solle, Bereicht abstatten."

""Sie sehen, meine Herrn, sagte der Monarch, ich habe mich ein wenig vorbereitet, um Ihnen das Rütliche und Röthige sur meine Hauptprovinzen anzuzeigen. Ich hoffe von Ihrer Sorgsalt baldige Erfüllung meiner Erwartungen, und daß Sie mir im fünftigen Jahre manche angenehme Anzeige machen werden. An meiner Unterstützung soll es nie sehlen; aber Sie müssen mir auch die Quellen nicht versiegen lassen, woraus es geschehen kann.""

"Wir versicherten Sr. M., daß Alles Mögliche von uns aus gewandt werden solle, um diese verehrungswürdigen kandesväterlischen Absichten in die thätigste Wirksamkeit zu bringen. Hierauf gingen Sr. Maj. nebst uns zur Tafel. Während des Speisens waren Dieselben besonders gnädig und munter, scherzten zum Dietern und entließen uns darauf, entzückt über die gnädige Aufnahme").

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Unterredung zwischen dem Konige und bem kurmark. Kammerpräsidenten von der horft f. Zimmermanns Fragmente. 2. Bd. am Anfange.

Rach der Ministerrevue kam die Zeit, welche Friedrich selbst seine Ferien nannte; d. h. er trank den Egerbrunnen, welches eben so alljährlich wiederkehrte, wie das viermalige Aderlassen; und hielt sich hernach zehn bis vierzehn Tage im Neuen-Palais auf, wo ihn seine Geschwister, oder andere Fürstlichkeiten besuchten, welche, wenn sie beurlaubt waren, allemal auch der Königinn einen Besuch absstatteten. d'Alembert wurde gleich nach seiner Ankunst aus Frankreich, den 17. Jun 1763, in Schönhausen vorgestellt.

Das Neue-Palais') ließ der König nach dem siebenjährigen Kriege mit großem Aufwande bauen und ausschmücken; auch bes wohnte er es im Anfange einige Sommer: in der Folge aber gestiel ihm der Aufenthalt nicht mehr; darum bezog er ihn nur "wenn er Besuch hatte, für welchen Sans Souci zu klein war, und kehrte dann gleich wieder hieher zurück. Der König bewohnte nur die eine Hälfte dieses schönen Sommerausenthaltes: drei Jimmer, einen Alkoven, ein Bibliothekzimmer; die andere Hälfte war für diesenisgen Prinzen, Generale, Minister bestimmt, welche etwa eingeladen oder berusen wurden. Da die zwei Säle in Sans Souci zur Mandwrezeit als Taselzimmer nicht ausreichten; so wurden aus einem, rechts davon, nahe gelegenen Drangenhause noch einige große Säle und verschiedene Kammern gemacht.

Solange der König in Sans-Souci wohnte, kam alle Abend ein Unterofszier mit sechs Flügelgrenadieren der Leibgarde von der potsdamer Schlosswache dahin; ein Mann stand vor dem Geswehre, einer beim Eingange an der Kolonade. Diese ganze Nachtswache ging mit der Keveille nach der Stadt zurück. Sehr schin schildert Zimmermann?) diese großartige Harmlosigkeit des Königs: "Zu Sans-Souci, wo jener alte Kriegesgott seine Donnerkeile schmiedet, und Werke seines Geistes für die Nachwelt schreibt, wo er sein Volk regirt, wie der beste Vater sein Haus; wo er in der einen Halfte des Tages die Bitten und Klagen des gesringsten Bürgers und Landmanns liest, und seinem Lande von allen Seiten mit erstaunlichen Geldsummen aushilft, ohne irgend

-131

<sup>1)</sup> Hier ift den 18. Det. 1831 ber Cobn des Prinzen Wilhelm (des Sohnes Gr. Mai. des Königs) geboren.

<sup>2)</sup> Von der Einsamfeit. Leipzig 1784. Theil 1. Kap. 3. S. 110

eine Erstattung zu verlangen, ohne irgend etwas babei zu suchen, als das gemeine Befte; und wo er in ber andern Dichter ift und Philosoph; herrschet weit umber eine Stille, in der man ben leife= ften Sauch von jedem fanften Winde horet. Ich bestieg Diesen Dugel jum erften Male im Winter in ber Abenddammerung. ich dieses Welterschutterers fleines Saus vor mir erblickte, schon nahe war an feinem Zimmer, fah ich zwar Licht, aber feine Bache vor bes helben Thur, feinen Menschen, ber mich gefragt hatte, wer ich sei und mas ich wolle? Ich fah nichts, und ging frei und froh umber vor biefem fleinen und ftillen Saufe." Der Schloffhaupt. mann Graf von Wartensleben ging 1785 als Fahnrich mit einem Pagen des Ronigs, von Rathenow, eines Abends nach Sans - Souci und erblickte bort, im zweiten Simmer durch bie halbs gedffnete Thur, Friedrich fchlummernd auf einem Ruhebette, nur leicht bedeckt und blog von einem schlafenden Rammerdiener be-Wenn man bamit bie angstlichen Borfehrungen vergleicht, welche Ludwig 14. in Versailles und ahnliche Große ber Erde für ihre Sicherheit nothig fanden; fo leuchtet baraus am Beften ein, wie fehr Friedrich, als Bafer des Baterlandes, in der Liebe feines Bolfes geruhet.

hatte bei Konig vornehmen Besuch; so kam eine stärkere Wache nach bem Neuen= Palais und wurde alle 24 Stunden abgelost.

In Sans Sonci ritt Friedrich alle Tage aus, wenn es irgend die Witterung zuließ; spatirte im Garten und übte alle Geldtage die große Wachtparade. Zu Pferde und zu Fuß trug er einen Krückstock, ein spanisches Rohr, woran die Krücke von Gold, und sehr reich mit Diamanten besetzt war. Diesen berühmten, sprichwörtlich gewordenen Krückstock brauchte der König viele Jahre, bis an sein Ende. Friedrich Wilhelm der 2. schenkte ihn der Witwe seines großen Oheims, welche sich gleichfalls bis an ihr Ende darauf stützte. Rachher ist dieser merkwürdige Rachlass in die Kunstkammer gekommen.

Die Treibhausfruchte und das übrige Dbst aus den herrlichen

<sup>1)</sup> Gencalogische und biographische Nachricht von dem Geschlechte derer v. Wartensleben. Gesammelt und geordnet von Gustav Graf v. War= tensleben R. Pr. Hauptm. u. Adjut. Berlin 1831, Fol. S. 74.

Scientific Company

Gartenanlagen in Potsdam wurden alle in des Königs Kammern gebracht; er behielt davon, was er genießen wollte: bestimmte, was auf die Tafel kommen und was seinen Verwandten und Freunzen als Geschenk zugehen sollte.

Ende Jul oder Anfangs August ging der König nach Charlottenburg und Berlin zur Artillerierevüe; zwischen dem 12. und
16. August trat er die schlesische Reise an, über Frankfurt, Krossen, Glogau, Liegniß, Hirschberg, Schweidniß, Silberberg, Glaß;
zuweilen auch über Kosel nach Neiße, wo vom 21. bis 24. Spezial- und Generalrevüe war; den 24. ging er über Brieg und Ohzlau nach Breslau, in dessen Gegend den 31. das Hauptquartier war und wo die Armee den 1., 2., 3., September Revue hatte.

In Breslau verweilte der König bei dieser Gelegenheit drei, vier oder fünf Tage, machte mit dem dortigen Minister die Finanzs geschäfte ab, besah die Festungswerke und gab alle Mittage den Zivil- und Militärchefs, den Regimentskommandors und audern Vornehmen vom Adel große Tafel. In früheren Jahren verweilte er wohl acht Tage daselbst und gab jedesmal große Abendtasel und Ball.

In ben erften Tagen bes September's war der Ronig in Pots= bam juruck; einige Tage barauf ging er nach Berlin, fpeifie bes Mittags bei ber Pringest Amalie, befah Die Bauten, sprach auf bem Schloffe einen ober ben andern Minifter, oder feinen Trefo. rier und ritt gegen Abend nach bem Webbing; 1775') ben 11. Sept. aber nahm er fein Rachtlager in bem vom hofapotheter Dr. Behm 1759 hergestellten (1701 von R. Friedrich I. zufällig entbeckten) Gesundhrunnen an ber Panke bei Berlin, um des an bern Morgens in biefer Gegend bas Artilleriekorps feine Abungen machen zu laffen; worauf er die Wachtparade in Berlin exergirte und gegen Mittag nach Sans-Souci guruckfehrte zu bem berühms ten potsbamichen herbstmanbver, welches in fruberen Zeiten ben 17. und 18., fpaterhin, feitdem G. L. v. Mollendorf 1783 Gouvernor von Berlin geworden und die berliner Garnison am 16. ein großes Mandver hielt, am 21. und 22. ftattfand. Die Regimen. ter, welche die Abungen bei Potsbam mitmachten, waren Die drei

<sup>1)</sup> Seitbem jahrlich.

Bataillons Garde, die Grenadiergarde, das Grenadierbataillon aus Treuenbrießen und Beliß, das Regiment Prinz von Preußen, die Infanterieregimenter Rr. 1. und 13. aus Berlin; das Regiment Prinz heinrich aus Spandau, das Regiment Rr. 36. aus Brandenburg, das Regiment Fußjäger; — an Reiterei: die drei Estadorons Garde du Corps, das Regiment Gensd'armes, Zieten husfaren, das Kürasserregiment aus Ryriß, die Leibkarabiniers aus Rathenau und das Kürasserregiment aus Salzwedel; in Allem, ohne die Fußjäger und ohne die Artillerie, 17 Bataillone und 18 Estadrons. Offiziere von der ganzen Armee wurden als Zuschauer eingeladen; außerdem fanden sich viele Fremde aus allen Ständen, in den späteren Jahren selbst aus allen Ländern ein. Eine solche Berühmtheit hatten diese Heerschauen erlangt, welchen beiwohnen zu dürfen übrigens die besondere königliche Erlaubniss nöthig war, die der Kaiser Joseph erst für die Sterreicher bewirkte 1).

Diefen jahrlichen Mufterungen, beren Borfpiel die eigentliche heerschau ober Specialrevue mar, mo ber Ronig Die Fronte der Regimenter herunter ging oder ritt und bann die Refruten, bei ber Ravallerie auch bie letten Remonten fich vorführen ließ, murben alle Baffen gebildet und geubt; aber ber Reites rei widmete ber Ronig eine firenge Aufmerksamfeit. noch viel nachzuholen; auch geschah viel; selbst burch Pramientutaten, welche g. B. ben Sufaren für befondere Berfchlagenheit im Dienste gezalt wurden, namentlich im Lager bei Potebam im J. 1746, als ein hufar bem auf ber großen Ravalleriefeldwacht eins geschlafenen Sauptmann Leopold (von Bredow Leibfarabinier) ben hut vom Ropfe weggenommen, nachdem er fich zwischen ben Reitern hineingestohlen"). Doch berief Friedrich zu den von ibm felbst herangezogenen Offizieren treffliche Reiterführer aus Ungarn und Polen; und im fiebenjahrigen Rriege erbeben vor dem preugis schen Reitersturme die ofterreichische Ravallerie und die frangosis fchen Gensd'armes, beide in ihrer Art bis bahin nur mit Ehren genannt 3).

<sup>1) (</sup>v. Behrenhorft) Betrachtungen. 2. Abth. S. 333.

<sup>2)</sup> Saller Militar. Charaft. Fr. II. Berlin 1796. C. 337.

<sup>3)</sup> Fr. Wilh. v. Seiblit, ben Friedrich 1743 vom Rornett gleich jum

Auch der König selbst machte bei den Friedensmandvern von 1745 bis 1756 wahre Studien, wovon seine Lehrbücher für die Generale zeugen. Einen besonderen Ruf hat das erste Feldmands ver in größerem Stil, 1753, hinter Spandau erlangt, welches zwölf Tage mahrte; husarenposten umstellten die ganze Gegend und hielten alle Zuschauer ab. Selbst von der eigenen Armee dursten nur diejenigen Offiziere zugegen sein, welche dazu gehörten und gerusen waren '). Die Reugierigen wollte Friedrich, der seine Erfahrungen gern für sich behielt, durch seine Lettres au Public auf andere Gedanken lenken; die Fremden Kunstgenossen aber durch eine, nach seinen Ideen von dem Oberstlieutenant von Balbi durchzgesührte Parodie des berühmten sächsischen Lustlagers vom Jahre 1730, u. d. T., Erklärung und genaue Beschreibung der Mandeves ze. nebst einem großen Plan" täuschen ').

Jene jahrlichen Musterungen', über welche bie foust sehr

Schwadronchef unter Natmer (weißen) Husaren, 1745 zum Major ers hob; wurde 1752 Oberstlieut. und wenige Wochen später Kommander des württemb. Dragonerregiments in Treptow; zu Ansange des Jahres 1753 Kommander des Rochowschen Kürasserregiments in Ohlau; im Sommer 1755, mit 35 Jahren Oberst. Es läst sich denken, daß ein Mann, den der König so empor hob, Offiziere und Gemeine im Frieden für den Krieg zu bilden werde verstanden haben; v. Blankenburg Charafter und Lebensgesch. des Herrn v. S.

<sup>1)</sup> Wagner Betrachtungen über den Krieg. S. 273; Authentische Nach=
richt von den Mandvern im Lager bei Spandau, vom 1. bis 13. Sept.
1753 (49 Bataillons und 61 Eskadrons, sirsa 36,000 Mann) s. Nico=
lai Anekdoten. Heft 5. S. 14.

<sup>2)</sup> Ein Seitenstück zu der Nachricht von dem Hagelwetter in Potsbam, welche der König 1767 in die Zeitungen setzen ließ. S. Nicolai's Anckstoten. Heft 1. S. 93.

<sup>3)</sup> Über Friedrichs Herbstmandvres s. (v. Behrenhorst) Betrachtungen. 2. Abth. S. 323 — 398. — Wie scharf der König es bei den Revuen gesnommen, zeigt unser Urfundenbuch; vergl. darüber auch Blick auf Gesinnung und Streben S. 36 und Ravenstein Geschichte des 2. Küstassierregiments S. 16. 17 einen höchst farakteristischen Zug; — wie der König den General v. Saldern für die überraschend glücklichen Revüen bei Magdeburg auf das Schmeichelhafteste anschnlich z. B. mit einem massiv silbernen Tafelservice beschenkt, s. Küster in Saldern's Leben S. 131. — Dem G. M. v. Schorlemmer, Chef des Oragonerregiments

schmabsuchtigen "Briefe eines alten preußischen Offigiers" gute Rachrichten liefern, gingen aber nicht blog bie Rriegestunft an. Auf Diesen Reisen sahe ber große Monarch nach Allem. Sohe und Miedere, irgend einem Zweige ber Bermaltung vorftebende Beamte: Die Prafitenten und Direktoren ber Rammern und Regis rungen, Forstbedienten; furg jeder auf feiner Stelle muffte, bis ins fleinste Einzelne hinein, Bericht und Ausfunft über alle Fragen geben. Die Landrathe follten fich, nach dem Rabinetereffripte vom 2. Nov. 1743'), jedesmal an dem erften Borfpannorte ihres Areises bei bem Ronige melben. Da bies aber in Bergeffenheit tam und Friedrich im J. 1783 auf feiner Reise nach Weftpreugen nur Einen Landrath in ber Kurmark antraf; fo befahl er ben 2. Jun ber Rammer, bie Berfügung ju treffen: "bag fich ein jes der Landrath in seinem Kreise, wo Gr. Maj. durchkamen, so wie es feine Schuldigfeit mit fich brachte, gehorig einfinden und zeigen muffe." Das genügte nicht. Potsbam, ben 17. Jun 1783 erließ der König folgende Rabinetsordre an die furmartische Rammer: "Er. R. M. von Pr. Unfer allergnadigfter herr laffen Dero Rur. Markifchen Rammer hierdurch zu erkennen geben, daß die Landras the in benen Provingen immer da fein muffen, wenn Sochfidiefelben hinkommen. Gie muffen fich aber auch auschicken, von ihren

Rr. 6 in Konigsberg, welches in ber Schlacht bei Gr. Jagersdorf fich fehr auszeichnete, vertraute ber Konig nach bem 2. fchlef. Kriege bei den Ravallerierevuen in Preugen ichon eine Art von Generalinfpefgion. -Der gelehrte Raufmann herr Robenbed in Berlin befibt 20 fauber gezeichnete und illuminirte Plane von den Manbvern, welche der Ronig 1764 bis 1774 bei Potsdam gehalten, fammt weitlauftiger Erflarung und Disposizion; außerdem die geschriebene Disposizion der Ravallerienbungen bei Berlin vom 23., 24., 26. Dai 1755. - In (Rufters) Diffizierlefebuch. Theil 4. 3. 135 - 188 findet man Friedrichs Disvosizionen zu den Magdeburgischen Sommer: und herbstmandvern 1767 und 1768. -Die Armee des Konigs galte ju Ende des Jahres 1755 nach amilichen Liften: 213 Schwadrons Ravallerie (32,496 Mann) und 140 Batail-Ions Infanterie, Artillerie, Ingenieurs :c. (119,843 Mann), alfo 152,339 Mann mit 4,655 Offizieren, 10,668 Unteroffizieren, 240 Paufern und Trompetern, 3,094 Trommelfchlagern und Pfeifern, 416 Sautboifien, 1,057 Bundarsten. Die Artillerie hat der Sbnig bis 1762 bestehen laffen, wie er fie gefunden.

<sup>1)</sup> Beilage 11.

Rreisen accurat anzeigen zu können: so viel Menschen sind im Kreise; So viele Kühe; So viele Pferde; So viel Korn von jeder Art wird in guten, mittlern und schlechten Jahren gewonnen; So viel wird zur Consumtion erfordert, und so viel bleibt in guten, mittlern und schlechten Jahren von allen Getraidesorten zum Verstauf übrig oder fehlet. Hiernach nun hat die Cammer die Landeräthe hier gehörig zu Rechte zu weisen, daß sie sich von allen den Umständen ihrer Kreise mit allem Fleiß au kait setzen, und über Alles eine accurate und exacte Anzeige thun können").

Auch die Schulzen mussten sich einfinden und die Amtleute. Als der König den 23. und 24. Jul 1779 die Gegenden von Nauen, Fehrbellin, Neustadt a. d. Dosse bis ins Magdeburgische bereiste, um die Urbarmachungen, die Kolonien und andere Anlasgen der Art zu sehen, ritt der Oberamtmann Fromme am ersten Tage eine große Strecke neben des Königs Wagen her, um auf allerlei Fragen Auskunft zu geben. Gleim, Fromme's Oheim, hat dieses "Reisegespräch des Königs" in Druck gegeben"), zum Beispiele, wie Friedrich Jedem freudigen Muth gemacht, über den kleineren oder größeren Bezirk des States zu sprechen, von welschem er eben sachverständig war.

Auch Geschäftsmänner und Kausseute sahe der Monarch gern auf Reisen um sich, und da seine freundliche Milde anzog, so fehlte es seinen Wünschen nie an der genügendsten Auskunft und an Ge-legenheit zu weise angelegten Wohlthaten. Im schlesischen Gebirge fagte er einst zu den Abgeordneten des Handelsstandes: "Wenden Sie sich nur an mich! Ich din Ihr erster Minister!" — In Hirschberg empfahl er, um den Leinwandhandel des Gebirges blühender zu machen, den 21. April 1742, viertelzährige Konferenzen zu halten, welche zwischen den zum Gebirgshandelstande verzbundenen vier Städten dis 1780 fortdauerten. Diese Konferenzen sollten ermitteln, was der Aufnahme des Handels hinderlich oder günstig sei, und davon bei der Behörde, ja, in wichtigen Källen unmittelbar bei dem betreffenden Departement Bericht erstatten.

Eine merkwurdige Eigenheit des Ronigs ift es, bag er auf

<sup>1)</sup> Baron v. Lamotte Abhandlungen. Berlin 1793. S. 52,

<sup>2)</sup> halberstadt 1784. 32 G. S.

feinen Reisen durch bas Land auch gern solche Manner sah und sprach, welche er, mit Recht oder mit Unrecht, seiner Dienste ent-lassen, die er aber in andern Beziehungen hochschätze, also eigentlich auch nicht verkennen wollte. Der G. M. v. Borck wurde 1764 schleunigst der Erziehung des Prinzen von Preußen entbunden und auf seine Güter verwiesen, 1771 rief Friedrich ihn zur Revüe nach Stargard und sprach ihn jährlich daselbst wieder; ja, bei Gelegenheit des in Pommern einzusührenden Kreditspstems war er sechs Tage in Sans-Souci zum Besuche; in den Kriegesdienst aber wurde der rüstige, 1715 geborene Mann, nicht wieder ausgenommen. Grade eben so wurde der nachherige Fürst Blücherz Walstatt behandelt, welcher 1772 als Rittmeister in Polen in Ungnade siel und 15 Jahre den Acker bauen musste; aber, als pommerscher Kreisdirektor des Königs schweichelhaste Auszeichznung genoss.

Bei der erwelterten Befestigung von Glaß fanden sich 1744 zwei heiligenstatuen, Repomuck und Florian, die zur österreichischen Zeit irgend wo aufgestellt gewesen waren. Man hob sie auf, die der König nach Glaß kam und fragte ihn, was damit gemacht werden solle. "Der Florian, antwortete Friedrich, ist für's Feuergut; indesen mich geht er nichts an; aber den Schußpatron von Böhmen müssen wir in Ehren halten. Es soll auf dem Schlosse ein Thurm gedaut und der h. Repomuck darauf gestellt werden. So entstand in den Wersten der Festung Glaß der runde Thurm, dessen oberste Plattesorme die Statue des heiligen Repomuck einnimmt. Im nächsten Jahre sahe der König mit Lächeln den Heiligen an und sagte: "es ist nicht recht, daß er das Sesicht nach Schlessen kehrt; hier hat er nichts zu thun. Run kehrt der Heilige sein Gesicht nach Böhmen').

Auch auf der Reise wurden alle Bittschriften, wie zu Hause, gnastig augenommen 2) und auf Alles, wo möglich, jeden Tag gleich ver=

<sup>1)</sup> Bollner's Briefe über Schlesien. Theil 1. S. 426.

<sup>2)</sup> Ein schones Fraulein v. Hohendorf, welches den König 1776 auf der Reise nach Preußen antraf, hatte er gern auf der Stelle mit einem Manne versorgt; s. Blick auf Gesinnung zc. S. 46 und Scheibler's Merkwürdigkeiten zur preuß. brandenb. Geschichte. Frankf. a. d. D. 1786. S. 109.

fügt; nichts verschoben. Rleines, wie Großes lag bem Ronige am Bergen, nichts mar ihm gering, Jegliches überfah er. "Friebrich, fchrieb ber Pring von Ligne im Dezember 1786 an ben Ros nig von Polen, mar ein alter herenmeifter, bem nichts entging und der den feinsten Tatt hatte, der jemals vorgetommen." -Cein vortreffliches Gebachtniff umfaffte bie frembartigften Gegenftande, bot feinen Forschungen über bes Landes Wohlfahrt und Gebeihen reichen Stoff und erhielt die Beamten und jeglichen Undes ren, burch Lob und Tabel, in ber thatigften Regfamkeit. "On retient tout le monde dans son devoir par des visites qui se font de temps à autre dans les provinces;" so sagt er im Essai sur les formes du Gouvernement, und an Voltaire schreibt er, den 13. August 1775: "Ich fur mein Theil suche blog in meinem Baterlande ju verhindern, bag ber Machtige ben Schwachen unterbrucke und bisweilen Gentengen gu milbern, die mir gu firenge fcheinen. Dies ift jum Theil meine Beschäftigung, wenn ich Die Provingen durchreise. Jedermann bat Butritt ju mir; alle Rlagen werben entweder von mir felbft unterfucht, ober von Andern, und ich bin dadurch Personen nutlich, beren Existens ich nicht einmal fannte, ehe ich ihre Bittschrift erhielt. Diese Revision macht Die Richter aufmertfam und verhatet ju harte und ftrenge Prozeduren. " - Als die frangofische Rolonie den Berluft eines ihrer Pris vilegien beforgte, schrieb der Ronig ihr: "Vous n'avez rien à apprehender de ma part. Si je puis vous rendre service, oui, mais vous nuire jamais."

So war Friedrich Allen im Lande nahe mit seiner Hulfe, ein Schutz der Guten, ein Schrecken der Bosen, — ein wohlthätiger Bote des Höchsten an die Menschheit.

Roch geben wir, zum Schlusse über die Reisen des Königs folgende Kleinigkeiten: Ein Nachtquartier wurde mit 100 Thalern, ein Speisequartier mit 50 Thalern bezalt. War der Wirth in den Odrfern, wo Revue gehalten wurde, ein Stelmann; so bekam er, außer den 100 Thalern wohl noch eine goldene Tabatiere, oder einen King, vier s bis fünshundert Thaler an Werthe. Übrigens hat der König selbst in vielen Jahren kein Geld bei sich geführt, außer im baierschen Erbsolgekriege sechs Dukaten, die er nicht eins mal ganz ausgab, und zwei Thaler klein Geld, welches

tentheils den schüchternen Bauern in Oberschlessen zuwarf. Invaliden Soldaten oder andern armen Leuten ließ er auf Reisen und Spazirritten gewöhnlich acht Groschen reichen.

Der König ließ sich stets, auch wenn Borspannpferde gegeben wurden, von seinem Leibkutscher Pfund fahren, auf dessen Rechenung viele erdichtete, zum Theil sehr plumpe Anekoten umgehen. Selindigkeit gegen die Domestiken gehörte nicht unter die Lichtseiten in Friedrich's Karakter; und so wird auch Pfund keine besondere Ausnahme gemacht haben, der ein unverschämter Mensch war, und, zehn bis zwölf Jahre vor seinem Tode, ohne Jahrgeld den Absschied bekam. Seine Verschuldung muss bedeutend gewesen sein, da er erst nach langem Bitten und auf die dringenosten Vorstels lungen des Oberstallmeisters Grafen Schwerin sieben Thaler monatlich vom Könige erlangte, der ihm 1781 auch ein Haus in Potsdam bauen ließ; aber nur, als er gleichzeitig noch 34 andere Säuser daselbst aussührte und verschenkte<sup>1</sup>).

Endlich, um des Königs Jahreserdnung mit diesem Abschnitte zu beschließen, wurde das potedamer Schloss zum Winterausent, halte bezogen. Die Reujahrswünsche nahm er in früheren Jahren in Berlin selbst an; späterhin ließ er den Offizieren der berliner Garnison bei der Parole zum neuen Jahre Gesundheit, langes Lesben und baldiges Avancement, bisweilen auch mehr Applikazion im Dienste wünschen?). Die Karnevalszeit, vom 16. oder 25. Desgember bis zum 25., höchstens 26. Januar (im Jahre 1763 aber vom 17. Dezember bis 2. Februar) genoss der König in Berlin. Der 18. Januar, als Krönungstag, wurde mit größter Pracht gesfeiert: der hof speiste von dem goldenen Service, und die Könisginn, wie die Prinzessinnen trugen dann die prächtigen Kleider, welche der König ihnen alljährlich am Reujahrstage schenkte.

Rach dem siebenjährigen Kriege hatte der Konig die Sewohnheit, mit der Prinzess Amalie eine sogenannte Table de Consi-

<sup>1)</sup> fiber ben Leibkutscher Pfund f. Busching's Zuverlässige Rachrichten. historischer Anhang S. 29.

<sup>2)</sup> In gleicher Art erwiderte der Konig die den verschlebenen jahrlichen Regimentsliften beigefügten schriftlichen Reujahrswunsche.

dence 1) zu halten, zu welcher vier geiftreiche Damen eingelaten wurden: Grafinn Camas, Frau von Rannenberg 3) (Schwester des Ministers Grafen von Finkenstein und, nach ber Camas Tode, Oberhofmeifterinn der regirenden Roniginn), die verwitw. Grafinn Ramecke, geb. von Golowfin 3) und Frau von Morien 4). Dazu mar ber lette Tag im Jahre gewalt, als an welchem die herrschaft der Frauen beginnt. Jede ber Damen fand unter ihrem Tellertuche eine Krone und einen Szepter von Bucker, anzudeuten, wie fuß ihre herrschaft fei. Die Gafte maren, bei gegenseitigem wigvollen Scherze fehr wohlgelaunt. Doch scheint biese vertrauliche Tafel mit dem Tode ber Grafinn Camas, welche wenigstens die Saupt. person in dieser Gesellschaft mar, aufgehort zu haben. Wenn wir eben hier noch ber Rurfürstinn Untonie von Sachsen, ber Raiferinn Catharine von Ruffland, ber Raiferinn=Roniginn Marie Therefie und ber Landgraffinn Caroline Luise von Seffen Darmftabt gebenfen; fo hatten wir wefentlich die vorzuglichsten Frauen beisammen, welche Friedrich, außer seiner eigenen Familie, besonders boch. geachtet.

Im Übrigen hatte die Karnevalszeit ihre bestimmten Lustbarsteiten. Nach der ersten Eintheilung vom Dezember 1741 ') war Sonntags Kour am Hofe; Montags Maskerade und Ball; Dinstags

<sup>1)</sup> S. Correspondance de Fréderic avec Mr. et Mad. de Camas. Avantpropos p. 12. Die Grafinn Camas starb in Schonhausen den 2. Jul 1766, 76 Jahre alt; Mémoires de la Marggrase de Bareith. T. 1. p. 119.

<sup>2)</sup> Geb. 1706, farb 1795; feit 1762 Witwe; ihr Mann war Oberhofm. der reg. Koniginn.

<sup>3)</sup> Geb. 1728, farb 1797.

<sup>4)</sup> An Frau von Morien hat Friedrich im März 1765 seine poetische Evisstel "Über das Zuviel und Zuwenig" gerichtet; in den Briesen aus der früheren Zeit, z. B. an Jordan, vom 29. April 1742, nennt der König sie "Tourbillon." Ihr Mann war Oberhofm. der Könisginn Mutter und Kammerherr gewesen; sie selbst zog sich 1774 im Oktober zurück.

<sup>5)</sup> S. Berlinische Nachrichten von Stats= u. Gelehrten Sachen. 1741. Nr. 144 den 2. Dez.

Rour bei ber regirenden Roniginn; Mittwochs bffentliches Rongert ober Oper; Donnerstags Rour bei ber Roniginn Frau Mutter; Freitags Affemblee und Ball bei ben Ministern; Sonnabends Rour bei ber regirenden Koniginn. Die zweite Eintheilung erschien im Dezember 1742 und ordnete an: Conntags Rour bei ber Ros niginn Frau Mutter; Montags Oper; Dinstags Rour bei ber regirenden Koniginn; Mittwochs frangofische Romodie; Donnerstags Redoute auf dem Schlosse; Freitage Oper; Connabends Gefell, schaft ober Ball en masque in ber Stadt. - Rach bem fiebenjahrigen Rriege mar Conntags große Rour bei ber Roniginn; Montage Oper; Dinftage Redoute (ju welcher ber Boben bes Opernparterres dem Theater gleich erhoben und biefes in einen to= rinthischen Sal verwandelt murde); Mittwochs Operette oder franzofische Romodie; Donnerstags Rour bei ber Pringest von Preu-Ben; Freitage Oper; Connabends Ruhe; boch pflegte an biefem Tage einer ber pringlichen Sofe Souper und Ball zu geben. ber Rour ber Roniginn erschien ber Ronig ein= ober zweimal, fel= tener bei ber ber pringlichen Sofe. Der Pringeff Umalie stattete ber Ronig bisweilen einen Befuch ab; auch bem Pringen Beinrich, besonders an deffen Geburtstage, den 18. Januar. jahrstage befam das gange tonigliche Saus Gefchente, meiftens reiche Stoffe zu Rleibern ober andere Rofibarkeiten. Armen spendete ber Ronig an diesem Tage anschnliche Geldfummen. Schriftliche Betteleien ober Bitten um Gnadengehalte murben mit febr verschiedenen, bedeutenden, aber auch fehr geringen Gaben bedacht.

Während des Karnevals speiste der König auch verschiedentlich bei der Königinn, wozu der ganze Hof, sammt den gewöhnlichen Tischgästen eingeladen wurden; aber es wurde aus des Königs Küche und Keller angerichtet und, bei großen Festen, von dem goldenen Tafelgeräthe gespeist. Der König kam bei solcher Gelegenheit kurz vor zwölf Uhr zur Gesellschaft, beide Majestäten begaben sich alsbald zur Tafel, worauf unmittelbar die Kabinetsunterschriften an die Reihe kamen. Des Abends pflegte der König sich, während seines Aufenthaltes in Berlin, mit einigen dortigen Gelehrten, als Gelehrter, ganz zutraulich zu unterhalten; im Jahre 1770 besons ders mit Merian, dessen Schweizers Einfachheit und seine von aller

Intrigue entfernte Biederkeit ihm ungemein gefielen, so daß er sich durch ihn auch mehrere andere Gelehrte zuführen ließ!).

In spåteren Jahren war die Karnevalsreise für Friedrich eher ein Opfer, als ein Genuss. "Ich bin im Begriff nach Berslin zu gehen, sagt er in einem Briefe an Voltaire, den 17. Dez. 1777, um Andern ein Karneval zu geben, und selber keinen Theil baran zu nehmen." Aber, es wurde in der alten, wohlerwogenen Ordnung nichts geändert. Das Karneval belebte Berlin, zog Fremde an und, auch diese kleine Reise hatte ihren Berusszweck. Alle Behörden wurden nach einander zur Unterredung gezogen; sie berichteten, bekamen Befehle, machten Borschläge, legten Kechensschaft ab, wurden belobt, ermuntert — oder angespornt.

Den Tag vor seinem Geburtstage, auch wohl den 24. Januar früh Morgens, oder desselben Tages nach der Rour, ging
der König nach Potsdam zurück. Seit dem siebenjährigen Kriege
feierte Prinz Heinrich diesen Tag durch einen großen Maskenball.

So lange die Koniginn Mutter lebte, wurde auch deren Gesburtstag, der 27. Marz, durch eine neue Oper gefeiert.

Während aller dieser regelmäßigen Jahresgeschäfte, in diesem Sorgen und Genießen machte der König auch mehrerlei kleine dis plomatische Angelegenheiten für das Haus und für die Unterthas nen ab, und vertrat selbst die hülfesuchenden Fremden gegen kirchslichen und gegen politischen Druck, oder gegen jegliche andere Unbill.

Den ersten Bertrag oder Kartel über die Auslieferung der entlaufenen Soldaten schloss der König mit Kursachsen, den 31. Okt. 1741; dann mit Baiern, den 4. Dez.; mit Württemberg, den 12. Jan. 1742; so mit vielen andern Staten 2). Dagegen machten die Werbungen an vielen Orten des Auslandes ihm manche Noth 3) 1754 hatte ein preußischer Werbeossizier, v. Henden, sammt einem Soldaten in Ulm einen reisenden katholischen Studenten auf der Landstraße heimlich entsühren wollen, welcher aber an dem ihm in den Hals gesteckten Schnupftuche erstickte. Der Magistrat nahm den Offizier sest; Friedrich forderte ihn, den 25.

<sup>1)</sup> Ancillon in f. Eloge de Merian.

<sup>2)</sup> Mylius C. C. M. Cont. 2. p. 31. 37. 41.

<sup>3)</sup> S. das Urfundenbuch.

August 1755 zurück und wollte in der Sache allein Richter sein, indest der kaiserliche Reichshofrath mehrmals, dem Schuldigen den Prozest zu machen befahl. Endlich entwischte v. Henden und die Fehde hatte ein Ende '). — 1756 entstanden zwischen Preußen und Mecklenburg Werbehändel. Der Herzog beschwerte sich bei dem Reichskonvente, auch bei dem Reichshofrathe. Den 1. Aug. wurde in Regensburg ein Vergleich geschlossen, aber nicht vollzogen. Darüber brach denn der Krieg aus und die alte Feindschaft zog den Mecklenburgern vieles Wehe zu.

1755 legte Kursachsen, bei dem Streite über die magdeburs gische Stapelgerechtigkeit, den die Kommissarien in Halle nicht beis legen konnten, eine neue Landstraße für Frachtwagen an, um das preußische Gebiet zu vermeiden; was aber der berliner hof nicht leiden wollte?). — In demselben Jahre beschuldigte der König die Stadt Rordhausen einer ungebührlichen Zollerhöhung und drohete mit Gewalt; wovon ihn ein kaiserliches Reskript vom 26. Nov. abmahnte.

Als die bedrückten Protestanten in Ungarn sich 1743 mit iheren Bitten an den preußischen Sesandten Grasen Dohna in Wien um des Königs Fürsprache wandten; so stellte der berliner hof vor: "daß, da Ihro Majestät sich in keine Weise entledigen könneten, allen Denjenigen, welche die evangelische Religion bekenneten, absonderlich da diese selbst so sehnlich darum ansieheten, Dero Protection zu accordiren, als wollten Ihro Majestät als Protector sowohl in Ihrem eigenen, als der bedrückten Protestanten Ramen die Königinn gar sehr ansuchen, damit die Religionsbeschwerzden sordersamst mochten abgeschafft werden, um so mehr, da zu befürchten, daß die suiten noch viel gesährlicher im Reiche sich dürsten ausbreiten, und die Königinn, welche ja vornehmlich sür die Ruhe und den Frieden portirt sei, davon den größten Vortheil würde zu gewarten haben; widrigenfalls Ihro preuß. Majestät geszwungen würden, wider Dero Kömischcatholische Unterthanen in

<sup>1)</sup> Moser's Teutsches nachbarliches Statsrecht. Frankf. u. Leipz. 1773. S. 573.

<sup>2)</sup> Putter vollständ. Reichshistorie p. 1241; Helden =, Stats = und Lebens = geschichte. 3. Theil. S. 676.

Schlessen Repressalien zu gebrauchen"). Als die Bedrückungen 1746 und 1750 ärger noch erneuert wurden, da wiederholte Friesdrich seine Berwendung in Wien; auf die rührendste Weise den 16. Febr. 1751 in einem Briese") an den Fürsten Bischof von Bredstau, als der Bischof von Besprim, Martin Biro de Podan in einer höchst ärgerlichen Schrist") sogar die Kaiserinn-Königinn unmittelbar, zur Ausrottung der Reper ausgerusen.

Den Freiherrn von Mublendanck vertritt Preugen 1746 in seinen Religions, und Arrestbeschwerben gegen Kurkoln und ben Pralaten zu Alten. Camp 4).

Als 1747 zwischen dem Bischofe von Constanz, Franz Constad v. Rodt und der Abtei Reichenau ein Rechtsstreit entstand, ins dem der Bischof behauptete, daß ihm die Ersparnisse des Klosters gehörten, und weder in Kom, noch in Wien Hilfe zu sinden war; so wandten beide Theile sich, 1755, an Friedrich um Beistand und Berwendung. Darauf bevollmächtigte der berliner Hof seinen Geschäftsträger beim pabsilichen Stuble, den Nitter Coltrolini'), und seinen Gesandten beim Keichstage, das bedrängte Reichsstift zu schützen 6).

Bei den Generalstaten nahm der König 1752 sich bes kurpfalzischen Hofes in den Irrungen um die herrschaft Navenstein an?).

1753 erfreuen sich die Fürsten von Thurn und Taxis, so= wie die Fürsten von Schwarzburg der nachdrücklichen Fürsprache

<sup>1)</sup> Denkwürdigkeiten Friedrichs b. Gr. jeht regirenden Konigs in Preugen. o. D. 1757. Theil 1. S. 217.

<sup>2)</sup> In Buschings Charafter. S. 134 franzbsisch zu lesen; deutsch mit der Antwort des Bischofs in der Helden=, Stats= und Lebensgeschichte. Theil 3. S. 390; — If Friedrich 2. irreligios gewesen? Eine gesschichtliche Abhandlung von Preuß. S. 43.

<sup>3)</sup> Enchiridion de fide, haeresiarchis ac eorum asseolis etc. Jaurini 1750. 4.

<sup>4)</sup> Gefammelte Statsbriefe. G. 104.

<sup>5)</sup> Coltrolini mar eigentlich Agent bes pfalzischen hofes in Rom und beforgte nebenbei die preußischen Angelegenbeiten.

<sup>6)</sup> Mémoire en saveur de l'abbaye imperiale de Reichenau. v. D. u. J. Fol., giebt die turze Sacherzählung und alle Urkunden; auch die von preußischer Seite.

<sup>7)</sup> Helden -, Stats - und Lebensgeschichte. Theil 3. S. 502. Friedr. d. Gr. I. 26

des Konigs wegen ihrer Einführung in das Reichsfürsten Role legium ').

Als im Jahre 1755 ber Ubertritt bes Erbpringen von Seffen. Caffel zur fatholischen Rirche bekannt wurde und sein bekummerter Bater, ber alte Landgraf, bie Landstande gusammenberief, um mit ihnen die Erhaltung ber evangelischen Landesreligion zu beforgen, mas eine neue Landesverfassung gur Folge hatte, die ber Pring gutwillig ge nehm hielt; fo verburgten Preugen und Grogbritannien Diefe Uffer furagion auf das Nachdrucklichste, mahrend die Ratholiken dies sehr übel vermerkten und der Wiener hof fogar den Grafen von Pergen nach Caffel fandte, um ben Erbpringen nach Wien zu holen. Da vertraute ber Landgraf feinen Cohn bem Ronige von Preugen, der ihm in Besel ein Regiment gab und ihm sein Ehrenwort ab. nahm: einft, als Landesherr, fich rein von aller Glaubeneverfolgung zu erhalten 2). In gleicher Urt ficherte Friedrich 1753 ben Burttembergern den evangelischen Glauben ihrer gufunftigen Lanbesherrn, bei ber Bermalung des fathol. Pringen Friedrich Eugen von Burttemberg mit ber protest. Pringest Friederife Dorothee Co. phie von Brandenburg . Schwedt 3).

Der evangelisch reformirten Burgerschaft zu Dierdorf steht der König, 1756, bei gegen den Grafen zu Wiede Runkel, ihren Landesherrn, welcher, dem westphälischen Frieden zuwider, den Kaspuzinern erlaubt, in der neu angelegten Vorstadt ein Kloster zu erzbauen ').

1750 kam ein tatarischer Aga, Mustapha, im Namen des Chans der Krimischen Tataren und dessen Bruders, des Sultans von Budziak nach Berlin, wo er dem Könige seine Beglaubigung in feierlicher Audienz überreichte. Während des siebensährigen Krieges werden wir die Verhältnisse mit den Tataren zutraulicher werden sehen; also war diese Sesandtschaft nicht ohne Werth. Mit

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 648.

<sup>2)</sup> Ist Friedrich 2. irreligios gemesen? von Preuß. S. 41. — Mémoires de Valori. T. 2. p. 23. 70.

<sup>3)</sup> Preuß a. a. D. G. 42.

<sup>4)</sup> Gesammelte Statsbriefe. S. 171.

<sup>5)</sup> Belben ., Stats - und Lebensgeschichte. Theil 3. S. 499.

den Turken irgend wie in Berbindung zu treten, wollte noch nicht glucken.

In Stockholm bewirkte Graf Finkenstein, als außerordentlicher Gesandter, den 5. Sept. 1746, den Beitritt der Krone Schwesden zum dresdener Frieden und zur Sarantie Schlesiens; worauf dann 1747 den 29. Mai ein Bertheidigungsbundniss") zwischen beiden Mächten auf zehn Jahre zu Stande kam, unterzeichnet von dem preuß. Gesandten von Khod und den schwed. Ministern von Ehrenpreis und Grafen von Tessin; Schweden sollte, im Falle eines Angriffs, 9000 Mann stellen, Preußen 6000; Frankreich trat dem Bundnisse, wie dem geheimen Artifel bei, schloss auch mit Preußen den 14. Februar 1753 einen Schiffsahrts und Handelsvertrag 2).

Als der lette Graf zu Limpurg Bollrath, den 19. August 1713, ohne mannliche Erben gestorben war; so hatte König Friesdrich Wilhelm I. die Reichslehen jener Srafschaft in Besitz genommen, in Folge der Anwartschaft, welche Kaiser Leopold 1693 seisnem Bater ertheilt 3), in welcher Zeit das ganze Limpurgische Gesschlecht nur auf Töchtern beruhete. Zwischen diesen Allodialerben und Kurbrandenburg als Reichslehnerben entstanden späterhin lebshafte Irrungen. Friedrich übertrug dann 1742 diese Keichslehen dem Hause Brandenburg-Anspach, welches die meisten Lehnstücke vergleichsweise den 15. August 1746 den Allodialerben, mit des Königs Senehmhaltung, abtrat.

Die zum lithauischen Kammerdepartement von Preußen gehöstigen Herrschaften Serren und Tauroggen veranlassten einige diplosmatische Verhandlungen. Es war nämlich Markgraf Ludwig, ein Sohn des großen Kurfürsten, 1666 geboren, aber 1687 schon wies der ohne Leibeserben verstorben, seit 1681 mit der reichen Prinzess

<sup>1)</sup> Wenck T. 2. p. 255; Helben-, Stats = und Lebensgeschichte. Theil 3. S. 110.

<sup>2)</sup> Wenck T. 2. p. 722.

<sup>3) 14</sup> Schriften über die Gräflich Limpurgische Machlassenschaft findet man in (v. Ramph) Literatur der Verfassung des Königl. Preuß. Haufes. Ein besonderer Abdruck aus dem 49. Hefte der Jahrbücher der Preuß. Gesehgebung. Berlin 1824. S. 98 ff.; S. 101 auch die 1748 in Oruck erschienene Vergleichskonvenzton von 1746 mit einem kurzen Vorberichte und mit des R. v. Pr. Ratifikazion.

Luise Charlotte von Radziwill, Erbtochter bes 1669 verstorbes nen Fürsten Bogislav von Radziwill vermält gewesen, welche sich 1688 in zweiter She mit dem Pfalzgrafen, dem nachherigen Kursfürsten von der Pfalz, Karl Philipp verbänd und 1695 starb, nach, dem sie dem Pfalzgrafen drei Töckter geboren. Es hatte aber sene Prinzest ihre Giter für ansehnliche, von ihrem ersten Gemale und dem Kurbrandenburgischen Hause aufgenommene Summen, diesen beiden Gläubigern verschrieben!). Da nun Pfalz mit dem Fürsten Radziwill wegen dieser Lithauischen Güter in Unterhandlung trat; so protestiete der preußische Kesident Hosmann in Warschau am 20. Febr. 1743 dagegen. Indest befriedigte Kurpfalz den berliner Post<sup>2</sup>) und bekam so das Recht, seine eigenen Ausprüche dem Fürsten Radziwill den 22. Mai 1744 in Danzig zu verkausen.

Auch veräußerte der König allmälig die aus Withelm's 3. von Oranien Nachlassenschaft an Preußen gefallenen Landestheile; zuerst an Österreich 1753 die Freiheit Turnhout i); dann durch den Bertrag vom 11. Januar 1754 alle übrige in Holland belegene Herrsschaften, Domainen, Ländereien, Häuser, Lehns und Allodialgüter '), mit ihren Zugehörungen, Rechten, Einkusten, Gerichtsbarkeiten z. auf ewig an den Erbstatthalter Wilhelm den 5. für 700,000 hols ländische Gulden und die Möbel für 5000 Gulden. Der Erbsstatthalter übernahm auch die noch darauf haftenden Schulden, welche in 48,302 Gulden und noch einigen andern Posten besstanden ').

Über die freie herrlichkeit und das Umt Montfort, welche der berliner hof, auch aus der oranischen Erbschaft, im Oberquartier Geldern unter hoheit der Generalstaten besaß, entstanden im August

<sup>1)</sup> Delrichs Bahre Darstellung, wie die Berrschaft Tauroggen an das Kurhaus Brandenburg gekommen, das diese Herrschaft noch besitet. S. historisches Portefeuille. Auf d. J. 1784. 2. Bd. S. 373.

<sup>2)</sup> Germania princeps. Frankf. u. Lpz. 1746. S. 688; Helden, Statsund Lebensgeschichte. 2. Theil. S. 1033.

<sup>9)</sup> Buiding Reue Erdbeichr. 6. Auft. 3. Theil. 1. Bd. C. 614.

<sup>4)</sup> Ober- und Niederswalume, Aleinwaspick, Twintighoven, Maalbmot, Houderland, Watering, Dranjepolder,'s Gravesande, Sand Ambagt :c.

<sup>5)</sup> Wenck T. 3. p. 44.

1747 zwischen Preußen und Holland Irrungen. Die Einwohner dieses Gebietes hatten im letten Kriege sehr gelitten und der König gedachte sie mit einigen Truppen zu schützen. Das nahmen die Generalstaten übel, obgleich Friedrich ihnon hatte erklären lassen, daß der Einmarsch ihren Oberhoheiterschten keinen Abbruch thun solle. Endlich brachte der Erbstatthalter auch diese Herrlichkeit käuslich an sich und sie wurde ihm den 8. Januar 1769 feierlich eingeräumet?).

Das Jahr 17.52 ift burch zwei, mit Mecklenburg und mit Unspach Baireuth, erneuerte Vertrage merkwurdig. Die Bergoge jenes Landes hatten schon 1415 mit Rurbrandenburg über die eventuelle Erbfolge fich geeinigt 3) und diese Berhandlungen in der Folge mehrmals erneuert. Rach bem Wittstocker Bergleiche von 1442 hatte Medlenburg auch ber Rurbrandenburg, Die Erbhuldigung geleiftet. Besondere Unregung fanden biefe alten Bertrage bann gu ber Beit, als Friedrich I. Konig von Preugen feine beitte Bermalung mit ber verwitweten Erbpringest von Mecklenburg - Guftrow beabsichtigte. Das mals besuchte ber regirende Bergog von Medlenburg . Schwerin den Konig im April 1708 auf brei Tage in Dranienburg, und Preußen nahm bald darauf bas Wappen und ben Titel von Ded. lenburg an, mas burch eine urfundliche Geschichte des preufis ichen Eventualfutzeifionerechtes an die fammtlichen mecklenburgifden Reicheleben ber Belt fundgethan murde 1). 216 aber Friedrich Wilhelm I. für Reichserekuzionekoften feit 1733 Die fcomerinfchen Amter Elbena, Marnig, Plau und Bredenhagen befegt hielt, auch junge Mannschaften jum Soldatendienste aushob; so schwebten zwischen Preugen und Decklenburg fortwahrend Uneinigfeiten, Die

<sup>1)</sup> Urfundenbuch, ben 17. u. ben 27. Auguft 1747.

<sup>2)</sup> Bufching a. a. D. 4. Theil. 4. Aufl. G. 215.

<sup>3)</sup> v. Lancizolle Bildung bes pr. Ctats. 1. Theil. G. 619 ff.

<sup>4) (</sup>v. Ludewig; nach Andern A. Chuno) Kurze historische und aus authonticis Documentis und Actis sideliter gezogene Information, von dem Ursvrunge und Erfolge des Koniglichen preußischen und markgräftlich Brandenburgischen Eventualsucceistonsrechts an den sämmtlichen medlenburgischen Reichslehn. Coln an d. Spree 1708. Folio. — Gütthere Leben Friedr. I, S. 358; — (v. Kampp) Literatur der Verfassung 10 S. 105.

auch durch den Erbeinigungs, und Nachfolgevertrag, welchen Fried drich den 14. April 1752 mit Herzog Christian Ludwig schloss, nicht beseitigt wurden '), vielmehr im siebenjährigen Kriege neues Unheil erzeugten. Erst 1787 gab Preußen die vier Amter zuruck.

Mit den beiden Markgrafen Friedrich und Karl Wilhelm Friedrich von Anspach und Baireuth, erneuerte der König 17522, durch das, vom Grafen Finkenstein abgeschlossene 3) Pactun Fridericianum, die Erbverordnung Kurfürst Albrecht Achill's von 1473 und den durch Kurfürst Joachim Friedrich 1598 be wirkten Geraischen Statsvertrag'), um sich gegen jeden möglichen wenn auch noch so ungegründeten Widerspruch sicher zu stellen welchen das Haus Ofterreich bei Wiedervereinigung der Markgrafschaften mit der Kurlinie erheben könnte. Dennoch versuchte Rarie Therese bei Gelegenheit des baierschen Erbfolgestreites 6), da

<sup>1)</sup> In Mantel's Neuer Medlenb. Statskanzlet. Roftock 1798. 3. The find unter Rummer LXXIX "Reversalien zwischen Strelis uni Preußen von 1754 abgedruckt, wegen der eventuellen Succession de lettern, und der Führung des Mecklenburgischen Titels und Wappeni

<sup>2)</sup> Im Jahre 1752 wurden die Königlichen Hausgesehe von Friedric durchgesehen, vervollständigt und schließlich bestimmt und zwar durc die Urkunden vom 24. Jun, 11. und 14. Jul des genannten Jahres Die Urkunde vom 24. Jun gehört allein zur Kenntniss Sr. M. des Königs und der Prinzen, wann sie sich, bet erlangter Bollichrigkeit, ju Befolgung der Hausgesehe und Hausverträge feterlichst schriftlich ver pflichten. Der besondere Bertrag mit den Markgrafen von Anspau und von Baireuth, eben wegen der drei Friedriche, Pactum Friedericie num genannt, bestimmt die Successio in seudis promiscuis. Wir bi merken noch, daß schon die schlesssio in seudis promiscuis. Wir bi merken noch, daß schon die schlesssio kuldigung zugleich mit auf di franklischen Markgrafen gerichtet ist und daß auch bei dieser Geleges beit König Friedrich immer nur an das Ganze und an die Zusum denst, glücklich in dem Bewusstsein, der Wohlthater seines Hauses un seines Bolkes zu sein.

<sup>3)</sup> Von der andern Seite fbrderte der Geb. Rath Freih. Christoph Ludwi von Seckendorf diesen wichtigen brandenb. Hausvertrag. S. Secken dorf's Leben. Theil 3. S. 211.

<sup>4)</sup> Bent Brandenb. Urfunden. Theil 2. S. 676.

<sup>5)</sup> hiftorisches Sendichreiben vom mitausschreibenden Furftenan im loblichen frantischen Kreise. S. 77-111.

<sup>6)</sup> Schon auf dem hubertsburger Friedenstongreffe brachte der bftert. G

11. August 1778 eine, dem berliner hofe ungunstige Erklarung '), welche der Teschener Friede aber auch zurücknahm.

Mit England, Sfterreich, Spanien fand ber Ronig über Geld. angelegenheiten Berhandlungen nothig. Er hatte 1744, nach bem Ausbruche des Rrieges zwischen England, Frankreich, Spanien auf seine Unfrage bei dem londoner Rabinette über die Schifffahrt ber Reutralen, die Busicherung befommen, daß feiner Unterthanen Schiffe geachtet werben murben, fofern fie nur nicht bem Reinde Rrieges. munigion, ober einem von ben Englandern blotfirten Plage Lebens. mittel zuführten. Go machten Die preußifchen Unterthanen einen fehr portheilhaften Sandel; ja, ju Ende bes Jahres 1745 nah. men fie auf ihre Schiffe Fracht für frangbfifche Rechnung und verluben, was fie felbst ausführen wollten, auf andere neutrale Schiffe. Da wurde England aufmertfam und brachte, bis jum Jahre 1748. achtzehn preugische, 33 banische u. a. Schiffe mit preugischen La, bungen auf. Die erfteren murben fammtlich gurudgegeben, auch ber größte Theil von ben Ladungen ber lettern. Dennoch flagten preufifche Unterthanen über Roften und über Berfaumniff. Der Ronig führte Beschwerde, und, als England ihn an die Admiralitategerichte verwies; fo ftellte er, feinen Unterthanen gu Gunften, im Jahre 1751, Die Bahlung berjeuigen Rapitalfculb an englische Banquiers ein, welche er im berliner Frieden übernommen. Die fpeneriche Zeitung Dr. 2. vom Jahre 1753 berechnete ben Schaden auf 239,890 Thaler, stellte ihn dann aber auf 159,486 Thaler 20 Gr. Rapital und 33,280 Thaler Zinfen ju feche vom hundert bis Ende des Jahres 1751 fest. Der Ronig erklart in jener Zeitung "bag er von ben Schlesischenglischen Schulden ben letten Bahlungstermin habe fistiren laffen, und, wenn die englische Regirung die Entschädigung an feine Unterthanen nicht gable; fo merbe er fie ihnen von jener Forderung mit 194,725 Thalern 4 Gr. 5 Pf. incl. ber Binfen bis 10. Jul 1752 gablen. Bas bann ben Engs lanbern noch zufomme, werde er, mit 7 vom hundert Binfen bis 10. Jul 1752 ben englischen Bevollmachtigten einhandigen laffen,

fandte v. Collenbach die franklichen Fürstenthumer jur Sprache; Oeuvres posthumes. T. 4. p. 402.

<sup>1)</sup> Reug Statsfanglei. Theil 19. S. 190. (v. Ramph) Literatur S. 54 ff.

sobald dieselben über das ganze auf Schlessen eingetragene Kapistal sammt Zinsen Quittung ausgestellt; geschehe das nicht, so solle das Geld bei dem Kammergerichte niedergelegt werden." Dieselbe Erklärung wurde dem britischen Kabinete in einer gelehrten Schrift') aus einander gesetzt, mit der Beweissührung, daß seindliches Gut, wenn es nicht Contrebande ist, durch die neutrale Flagge gedeckt werde. Der Meinung waren die englischen Minister nicht?); die Sache blieb auf sich beruhen und wurde erst durch eine, dem Weste minstervertrage vom 19. Januar 1756 beigesügte Deklarazion') dabin beigelegt, daß Preußen die schuldigen Kapitale sammt Zinssen, England aber 20,000 Pfund Sterling zur Beseitigung aller Ausprüche zahlen solle.

Die Berhandlungen mit Ssterreich betrafen die 9½ Million Gulden Unleihe, welche Karl 6. in den Jahren 1734 und 37 "zu Seinem und des gemeinen Besens Dienst" durch amsterdamer Kaustmannshäuser unterhandelt und auf das herzogthum Ober- und Riederschlessen landesherrlich und landständisch versichert. 1751 sollte die Rückzahlung erfolgt sein; aber, als Schlessen preußisch wurde, waren noch 4,800,000 Gulden sammt Jinsen vom 1. Januar 1741 rücksändig. Der berliner Friede bestimmte über die Rückzahlung; in Oresden, hubertsburg und Teschen kam die Sache aus Neue zur Sprache; aber, troß aller, besonders seit 1810 wieder angeknüpsten Unterhandlungen, ist zwischen Ssterreich und Preußen noch keine Ausgleichung erfolgt.

<sup>1)</sup> Exposition des motifs, fondés sur le droit des gens universellement reçû, qui ont determiné le roi, sur les instances reiterées de ses sujets commerçants par mer, à mettre arrêt sur les capitaux, que sa Majesté avoit promis, de rembourser aux sujets de la Grande-Brétagne, en vertu des traités de paix de Breslau et de Dresde etc. A Berlin, 1752, 36 ©. in 4. — Hertzberg Recueil. T. 1. p. 171; — Martens Erzählungen merfwürdiger Fälle des neuen europäischen Wilferrechts. Bd. 1. S. 236; — Berlinische Monatschrift. Sept. 1786. S. 239; — Behmeri novum jus controversum. Tomus I. p. 1—130.

<sup>2)</sup> Die englischen Ansichten f. Moser's Europ. Wolterrecht. Theil 6. S. 441,

<sup>3)</sup> Wenck T. 3. p. 87:

Nach Madrid sandte der König 1746, bei Philipps des 5. Tode, den Reapolitaner Cagnoni, um Ferdinand 6. zu vermögen, daß er die Rosten bezahle, welche Friedrich der 1. gehabt, als er in Italien und in Flandern für Karl 2. gegen Frankreich Hüsse geleistet. Dies war schon die zweite Geschforderung, um welche die Krone Spanien sich von Preußen mahnen ließ. Der große Kursürst hatte 1680 eine Eskadre von 6 Fregatten unter Cornelius von Beveren gegen spanische Schiffe ausgesandt, als er seit 1676 verzehrlich um die 2 Millionen Thaler nachgesucht, welche Karl 2. ihm von dem Kriege gegen Frankreich im J. 1674 schuldig war, zu welchem der madrider hof dem Hause Brandenburg 32,000 Thaler monatlicher Subsidien versprochen, aber nur einige Monate Zaelung geleistet.

Diesmal ging man fo weit nicht; aber Cagnoni blieb auch Drei Jahre in Spanien und febrte bann, ohne etwas ausgerichtet ju haben, in feine Beimath zuruck. Doch tamen bei diefer Belegenheit, durch Friedrichs Gorge fur Die Berbefferung der Schafe. reien, die erften spanischen Widder nach Deutschland und Ferbinand 6. verehrte dem Konige einige Porzellanvasen mit Taback, jum willfommenen Geschenke. Seit wann Friedrich schnupfte, tonnen wir nicht angeben; aber, 1743 ben 30. Cept. ließ er burch feis nen Gefandten Baron le Chambrier zu Paris fpanischen Tabaff femmen und zwar von ber Gorte, von der bie Roniginn von Spanien nahm. In der Folge veranlaffte Friedriche Liebhaberei für ben Spaniel, wovon er fich immer große Borrathe hielt, feinen bedeutenoften Aufwand. 3mei reiche Tabatieren trug er beständig in den Tafchen, und funf oder feche franden gefüllt auf ben Tifchen umber; mehr als hundert wurden zur Abwechselung aufbewahrt. Die geringfte Dofe toftete ihm nicht unter 2000 Thaler, Die befte nicht über 10,000 Thaler. Bei feinem Tode fand man 130 Stud, mabrend bie Juwelen in nichts, als in zwei Uhren und in einer febr geringen Ungabl Ringen bestand. Es ift falfc, wenn man ben Dofen und Juwelen bes Ronigs einen Werth von vier bis fünf Millionen Thalern beilegt; folche Berfchwendung fieht feinem wirthschaftlichen Rarafter wenig abnlich, ba er von feinen festge-

<sup>1)</sup> Des Minifters von herbberg Afadem. Rede vom 24. Janu-

sehten 1,200,000 Thalern nie über 222000 Thaler jährlich zu seis nen Bedürfnissen verbrauchte. Zwar wollte er den Juwelieren Beschäftigung geben; aber keinesweges eine bloße Liebhaberei so theuer bezalen. Schlägt man auch jede der nachgelassenen Dosen aufs Höchste an; so beträgt das immer noch keine anderthalb Millionen.

Ju seinem Bergnügen machte Friedrich in jüngeren Jahren die Reise nach Straßburg. Späterhin gaben ihm seine Landesreissen und dann der siebenjährige Krieg genug zu schaffen; sodaß wir, außer den Brunnenreisen nach Achen 1742 1), nach Pyrmont 1744 2), und 1746 und nach Landeck 3) wenig der Art zu berichten haben. In Pyrmont pflegte Friedrich am Fuße des nach ihm besnannten "Königs Berges" zu sitzen; Landeck gelangte durch seisnen Besuch vom 4, bis 25. August 1765 zu neuer Bedeutung.

Auf der westphälischen Reise im Jahre 1768 besuchte der Roinig, von Kleve aus, den Erbstatthalter am 15. Jun in Loo, aber nur auf einen Tag.

Bei dem Grafen Albrecht von Sodit auf Rosmald in Mahren, der sich den preußischen Truppen im siebenjährigen Kriege so

<sup>1) 1742</sup> reiste der König von Potsdam den 20. August nach Achen 1) ab; 1744 den 20. Mai von Potsdam nach Phrmont, wo er den Dr. Seiv um Rath fragte. Den 11. Jun 1744 war Feiedrich: in Potsdam zu-rück; 1746 war er vom 15. Mai bis 11. Jun in Phrmont. Hier trägt sein Lieblingsplaß, der Königsberg, seit 1828, ein kleines Marmor-denkmal zwischen vier Eichen, mit der Ausschrift "Fridericus Maximus sonte salutisero vires restauraturus hoc secessu gaudebat."

<sup>2)</sup> Fricorich an Voltaire den 20. August 1743; "Je ne vais point à Aix, comme je me l'étois proposé. Vous savez que j'ai l'honneur d'être un atome politique, et qu'en cette qualité mon estomac est obligé de prendre ses combinaisons des affaires européennes; ce qui ne l'accommode pas toujours."

<sup>3)</sup> Aus dem Urfundenbuche seben wir, daß Friedrich seit 1747 die Brunnen= und Badereisen in die Fremde für gang überflussig hielt.

<sup>1)</sup> Den 25. August kam Fr. in Achen au, schrieb den 26. an Voltaire; den 1. Sevt. wieder, unter Andern: "J'espere de votre politesse que Vous voudrez me faire cette galanterie et m'apporter en même temps ce Mahomed proscrit en France par les bigots, et écuménisé par les philosophes à Berlin." — Den 2. Sept. "Mr. Chapel et Mr. Cotzvilor ne veulent absolument pas que l'on sasse des vers."

überaus theilnehmend bewiesen, sprach der Konig zweimal ein, während des Krieges, dann auf der Reise zu Kaiser Joseph im September 1770; und er rühmt in einem Briefe an Voltaire vom 1. Mai 1771: der Graf habe ihm damals "die galantesten Feten von der Welt gegeben."

1754 ging ber Ronig von Rleve aus, in Gesellschaft bes Dberftlieutenants v. Balbi, nur mit einem Pagen nach Solland, befah in Umfterdam ') bie Merkwurdigkeiten, besondere die Gemalbefammlung bes Raufmanns Bramkamp, auch bas fcone Lufthaus des Juden Pinto ju Tulpenburg und ging auf ber gewöhnlichen Barte nach Utrecht, um ben Unblick ber fcbonen Landhaufer langs ber Becht zu genießen, welche bei Utrecht aus bem alten Rhein entsteht und bei Muiden in die Guderfee geht. Der Ronig und Balbi reiften ale Dufikanten und liegen fich auf ber Barke in Unterredung ein mit einem Lehrer aus einer Penfionsanftalt. Das war Beinrich le Catt'), der in seinen Briefen an La Vaux felbst ergalt 3), wie er mit bem Ronige befannt geworden, ben er bem Augern nach fo beschreibt: "Un homme en habit cannelle, boutonnières d'or, perruque noire, le visage et l'habit passablement barbouillés de tabac d'Espagne." Drei Monate nach Dies fer Bekanntschaft lud Friedrich, als Ronig, le Catt in feine Dienfte ein. Diefer mar aber frank gemefen und konnte dem Rufe nicht Rach ber Schlacht von Leuthen murbe er aufe Reue, an de Prades' Stelle jum Borleser berufen und traf 1758 in Bres. lau bei bem Ronige ein, ber ihn einige zwanzig Jahre, im Relbe, wie im Frieden um fich behielt.

Wie der König selbst auf Reisen und im Felde seine Zeit ausgekauft, ist verschiedentlich schon bemerkt worden; wir werden das
in der Geschichte des siebenjährigen Krieges noch öfter anzudeuten
Gelegenheit finden. Überall will er ganz leben und, nach den

<sup>1)</sup> Manger's Baugeschichte von Potsbam. Theil 1. S. 209.

<sup>2)</sup> Geboren im Ranton Bern ju Morfec am Genferfee.

<sup>3)</sup> Vie de Fréderic II. Strasbourg 1789. T. 6. p. 371. — le Catt hat zwei Bande Mémoiren über den Konig hinterlassen, welche die Regisrung von den Erben angefauft; und um deren gatige Mittheilung wir nicht vergeblich gebeten zu haben hoffen.

Pflichten und Freuden bes Berufes, im Genuffe ber Wiffenschaften und ber geistigen Unterhaltung glucklich fein. Darum bielt er fich auch funf gang gleiche Bucherfammlungen : in Potebam, in Sans-Souci, in Berlin, in Charlottenburg und in Breslau. Er burfte also nur die Stelle merten, bei der er freben geblieben mar, um auf Reifen im Lefen fortfahren zu tonnen. Spaterbin murbe auch eine Bibliothek im Reuen, Palais aufgestellt, ja auch noch eine Bibliothèque portative für Die Reifen angeschafft. In Diefen Bibliothe ten herrschte die genaueste Ordnung und von jeder waren forgfaltige Bergeichniffe vorhanden. Alle Bucher maren in rothen Maro. quin gebunden, mit goldenem Schnitte. Auf bem Deckel ftand ein Buchstab, der die Bibliothet anzeigte: Die Bucher des potsdamer Schloffes hatten ein P; die von Sans - Souci maren mit einem V. gezeichnet, weil biefer Ort erft Vigne, Beinberg, bieg; bie Bucher vom Reuen Dalais bagegen, meldes eigentlich ber Ronig Sans-Sonci naunte, trugen, wie Dantal fagt, ein S. Jedes Buch batte feinen festbestimmten Plat; felbst Diejenigen Bucher, welche nicht in Reih und Glied ftanden, fondern auf den Tifchen und Tenfter. bretten lagen. Die rheineberger Bibliothet murbe 1747 burch Darget nach Potedam gebracht. Manche Bucher, welche ber Renig für fich angeschafft, hat er zur großen Bibliothet in Berlin gegeben; aus berfelben ift fpaterhin Giniges an bas Rabettentorps abgegeben worden, g. B. "Geschichte bes Polybius mit Auslegungen des Ritters v. Folard, überfett, von Unt. Leop. v. Stenit, Lieuten. beim Infant. Reg. v. Saact, in 4. febr fcbon in roth Maroquin mit goldenem Echnitt gebunden; in deffen zweiten Band (Berlin 1755) Ceite 223 der Ronig bei einer Stelle, mo Folard eine Rachlaffigfeit in feiner Darftellung, welche zu verbeffern er gu trage fet, gang naiv felbft eingestebt, eigenbandig an den Rand mit beutschen Buchftaben: "erzebemlich" geschrieben hat.

Friedrich hatte, von den Zeiten in Rheinsberg ber, alle Bischer in zwei Klassen getheilt: in solche, die er gründlich kennen, und in solche, an denen er sich nur unterhalten wollte. Diese wursden bloß durchlausen oder einmal gelesen; oder in den Schmerzen des Körpers als leichte Speise genutt; jene wurden immer wieder genossen und das ganze Leben hindurch zu Rathe gezogen: sie farmen beständig, eines nach dem gudern, wie sie aufgestellt waren,

an die Reihe, außer, wenn fie gum Machschlagen gebraucht murben. Dahin gehorten homer, Zenophon, Platon, Demofibenes, Meschines, Rofrates, herodot, Thuzidydes, Polybius, Diodor von Sigilien und Plutarch; auf fie folgten Birgil, Borag, Cicero, Galluft, Cafar, Livius, Tacitue, Ceneca's philosophische Schriften, Que freg, Quintilian; endlich Corneille, Racine (beffen Athalie ber Ro. nig über alle frangofische Dichtungen feste')), Molliere, Bossuet, Massillon, Flechier, Sanrin, Fénélon's Telemach, d'Agnesseau, Montesquien, Mably, Bayle; dazu die beffen frangofischen Ger Schichtschreiber: Henault, Pleffel sur l'Empire und einige andere; auch Voltaire's Werfe famen nach und nach bagu. Freilich fonnte Briedrich Die alten Rlaffiter nur in frangofischen Uberfegungen les fen; ba biefe nun gum Theil febr burftig maren; fo machte er felbft ein Bergeichniff von benjenigen Alten, welche er burch Formey. Merian, Toussaint, Thiebault, de Castillon und Bitaubé, int Dederschen Berlage ju Berlin, neu überfegen laffen mollte: na. mentlich Diotor von Eigilien, Geneca's moralische Abhandlungen und Briefe, Plutarch, Cicero's philosophische Schriften. Aber, der Roftenanschlag mar zu bedeutend, barum blieb bas Bert liegen; benn auch in folden Genuffen mied ber Ronig jedes Ubermag in ben Musgaben.

Reben der Bibliothek gewährte die Bildergallerie in Sans-Souci dem Konige immer einen großen Genuss, und er unters hielt sich gern über die Kunst mit den beiden Aufsehern derselben, dem Inspektor Offerreich, einem geborenen hamburger, den er 1757 in Oresden kennen lernte und in seine Dienske zog, und mit dem zweiten Inspektor Brandenburg, der das Bauliche zu besorgen hatte.

Ju ber Gallerie, wie auf ben Spazirgangen von Sans-Souci

d'Alembert schreibt von Sans-Souci, den 25. Jun. 1763 an Madame du Dessand in Paris von Friedrich: "Quand je lui ai parle de la gloire, qu'il s'est acquise, il m'a dit avec la plus grande simplicité, qu'il y avoit surieusement à rabattre de cette gloire; que le hazard y étoit presque pour tout, et qu'il aimerait bien mieux avoir sait Athalie, que toute cette guerre; Athalie est en esset l'ouvrage qu'il aime et qu'il relit le plus." S. Oeuvres posthumes de d'Alembert. Paris 1799. T. 1. p. 197.

waren die englischen Windspiele beständige Begleiter. Wie weiland Habrian, mit welchem Friedrich auch anderweitig ist verglichen worden, nach feinem Lebensbeschreiber Alius Spartianus, Pferbe und Sunde fo fehr liebte, bag er ihnen Graber machen ließ; fo hatte auch unfer Ronig fur Pferde und fur hunde eine gang aus. nehmende Borliebe. Drei ober vier hunde waren beständig um ibn; ber eine mar Liebling, welchem bie andern gur Gefellichaft bienten. Er lag immer an ber Seite feines herrn auf einem befonderen Stuhle, im Winter mit Riffen bebeckt und schlief bes Rachts in bem Bette bes Ronigs; bie anbern mufften bes Abends bas Zimmer verlaffen; fie tamen am Morgen beim Wecken wieder. Die auf ben Spazirgangen ju Fuge; fo folgten fie ihrem herrn Raturlich murbe für ihre Pflege und Gefundheit auch zu Tische. febr geforgt. Groß war ber Schmerz bes Ronigs bei bem Berlufte biefer treuen Wefen, welche auf ben Teraffen von Sans - Souci in Gargen begraben murben und Leichenfteine mit ihres Ramens Aufschrift bekamen. Schon bei ber Anlage von Sans-Souci hatte Kriedrich fur fich felbst auf ber oberften Teraffe neben bem Luft. fcbloffe eine Ruheftatte ') von Rlinfern wolben laffen, über welche 1749 Die liegende Marmorflora mit einem Genius vom Bildhauer Abam gefett murbe. Deben biefer Ruheftatte, welche ber Ronig auch in feinem letten Willen fur fich bestimmt, murden bie Lieb. lingsmindspiele Alcmene, Thisbe, Diane, Phyllis, Thisbe, Alcmene, Biche, Diane, Pax, Superbe, Amourette begraben; Superbe fuhrt auf ihrem Grabsteine auch ben Ramen Safenfuß.

Der Lieblingshund und bessen Gesellschafter hatten zu ihrer Bedienung einen von den sogenannten königlichen kleinen Lakaien, der sie fütterte und, an schönen Tagen im Garten, bei schlechter Witterung in einem großen Sale spaziren führte. Zu ihrem Unsterhalte bekamen sie verschiedenerlei Braten, Ruchen, Buttersemmel, Wilch und Wasser, soviel sie genießen mochten. Wer das Unglück hatte, einen Hund zu treten, kam selten ungescholten davon.

<sup>1)</sup> Nach Rumpfs Berlin und Potsbam. 1803. 2. Theil. S. 96, soll der König einmal beim Spazirengehen, als die Gruft angelegt wurde, zu d'Argens gesagt haben: "Quand je serai là, je serai sans-souci."

S-poole-

Diesen Hunden waren unglaubliche Unarten gestattet; sie lasgen, nach Gefallen, auf den kostbarsien Kanapees und Stühlen. Zu ihrem Zeitvertreibe fanden sie in den Zimmern lederne Balle zum Spielen. Wenn sie zur Karnevalszeit in einer sechsspännigen Kutsche nach Berlin suhren; so saß der Lakai allemal auf dem Kückse, während die Windspiele den Vordersitz einnahmen; auch sagt man, der Bediente habe sie nicht anders als mit Sie angesredet: "Biche, sein Sie doch artig!" — "Alcmene, bellen Sie doch nicht so!").

Auf dem potsdamer Schlosse und auf dem Jägerhose bei Potsdam befand sich noch eine Pflanzschule von 40 bis 50 und mehr Windspielen, welche von zwei Jägern versorgt wurden, deren einer die Heilung der kranken Thiere verstehen musste. Auf jeden Hund wurden monatlich 2 Thaler Futtergeld gerechnet.

Berwandte und andere Besitzer schöner hunde pflegten dem Könige seltene hunde zu schenken<sup>2</sup>); sowie dieser von den Jungen, die, den Abgang zu ersetzen, nicht nothig waren, als ein besonderes Snadenzeichen, verschenkte.

Daß die Lieblingshunde ihren herrn auch im Felbe begleitesten, wissen wir schon. Biche, und noch mehr Alcmene hatten die Gunst des Königs vor allen; mit jener verbarg sich Friedrich vor den Panduren unter einer Brücke ); diese starb in Sans Souci, als er eben in Schlessen war. Es wurde ihm gemeldet und er befahl, ihren todten Körper im Sarge in seine Bibliothek zu stellen. Nach seiner Rückehr betrachtete er sie lange mit stiller Wehmuth und ließ sie dann beisetzen. — Den 8. Dez. 1760 sand Marquis d'Argens den König in Leipzig eines Abends auf dem platten Boden sitzen, vor ihm eine Schüssel mit Frikasse, aus welcher die Hunde ihre Malzeit hielten. Friedrich hatte ein kleines Stöcken in der Hand, mit welchem er Ordnung hielt und dem Lieblinge die besten Vissen hinschob. — Als Dantal einst dem Könige aus Bayle's Dictionnaire solgenden Artikel der Rote G von Korarius vorlas:

<sup>1)</sup> Micolai Anefboten. Seft 2. G. 214.

<sup>2)</sup> S. Algarotti an den Kinig den 13. Dez. 1751.

<sup>3)</sup> Anekdoten und Karakterzüge. Berlin bei Unger 1788. Vorbericht S. V.

otendue, capable de sensations, elle est capable de raisonnement;" so sagte Friedrich zu seinem damaligen Lieblingshunde Arsinoé, den er eben auf dem Schose hatte: "Entends-tu ma mignonne? C'est de toi qu'on parle; on prétend que tu n'a point d'esprit; pourtant tu en as, ma petite mignonne."

Wie Alexander's Butephalos, Rolands Brigliador und Cid's treues Streitroff Babieca ihre Mamen auf Die Rachwelt gebracht; fo find auch die edlen Thiere berühmt geworden, welche den Ros nig getragen. Er ritt in ber Regel nur englische Pferde, benen er felbft nach bem erften Berfuche ben Ramen gab und bie bann tein Ctallmeifter mehr besteigen burfte; Leibreitfnechte ritten fie bloß auf der Decke spagiren. Friedrich trug nie Spornen; wollte er bas Pferd ftrafen; fo fchlug er es mit bem Stocke swifden bie Ohren. Er hatte zwischen 40 und 60 Pferde, im Jahre 1754 gar über 100, von benen er bie auserlesenften mit ju Felde nahm; Die übrigen ließ er machkommen, fowie er fie brauchte. Gehr oft find dem Ronige Pferde todtgeschoffen und verwundet worden '): bei Sobenfriedberg, bei Cjaslau, bei Sochfirch, bei Runeredorf, bei Liegnis, bei Torgau. Der Vogel, ein brauner Englander, ward mahrend des fiebenjahrigen Rrieges fiebenmal vermundet. Bu Frie briche fconfen Roffen geborten: Brühl; Choiseul; Kaunitz; Pitt; ber Tiger; ber Springer; ber Bornige; ber Brillant, ein Schimmel; ber junge Braune; ber lange Fuche; - ber fleine Schimmel 2) war feit der Schlacht von Runersdorf in der Ut. mee febr befannt. Die beiden Rosatenpferde, welche ber General Czernischef 1762 bem Ronige Schenfte, ritt er oft, jur ftolgen Freude

<sup>1)</sup> Micolai Anekboten. Seft 4. 3.64.

<sup>2)</sup> S. die Nachricht des Generals v. Goben im Anhange von Archenholh' Geschichte des siebenjährigen Krieges. Ausgabe von 1789. S. 306, wo auch von den Pscrben die Rede ist, welche unter dem Konige in der Schlacht bei Kunersdorf verwundet wurden und welche unter dem Stallmeister Behler in Reserve standen. Erst wurde nämlich der Vogel verwundet; dann ein anderer Engländer, ein Fuchs; der Brillant war von dem vielen Schießen wild geworden und musse von Wehler zurückgebracht werden. Nun bestieg der König des Flügelabiut. Capit. v. Göhen Pserd, den kleinen Schimmel.

ber Rafaken 1); aber, ein fehr schones Pferd, welches bes englis schen Ministers Lord Bute Namen trug, musste mit ben Mauleseln Drangebaume ziehen, als England, bundbruchig gegen Preugen, mit Frankreich 1762 Frieden schloss. — In der Schlacht bei Mollwig ritt Friedrich ben Sternrappen, eines feiner beften Pferbe, bas auch, wie ber lange Schimmel, mit welchem er biefe Schlacht verließ, noch seinem Bater gehort hatte. Den langen Schimmel brauchte ber Konig von ba an nicht mehr und ließ ihn zu Tobe fåttern 2); so auch ben Cerberus, einen sehr schonen Rappen. Den Caesar, einen Rothschimmel, welchen ber Ronig 1760 faufte 3), liebte er fehr. Diefes alte Leibreitpferd fand, auf befonderen Befehl, unangchalftert im Stalle und burfte ungehindert, im Luftgar. ten bes potsbamer Schlosses herumgehen. Es war bicfes Thier auch so an den Monarchen gewöhnt, daß es immer eine große Freude außerte, wenn berfelbe von Sans-Souci zur Parade nach Potsbam fam, ber nicht felten bie Wachtparabe eine anbere Wenbung machen lieg, wenn Caesar im Wege ftanb 4).

Der Condé, ein Wallach und von Har ein Fliegenschimmel, war vom Stallmeister Wolny nebst mehreren anderen Pferden in England, zur Kemontirung des Leibreitstalles des Königs gekauft worden. Da der König die jungen Pferde jedesmal zum Bereiten vertheilte; so wurde der Condé in den Beritt des Stallmeisters

<sup>1)</sup> Mylady Craven in ben Cahiers de Lecture, 1789. Vol. 2. p. 55.

<sup>2)</sup> Der Molwisische Schimmel lebte noch 1762 und wurde, nach dem binterlassenen Befehle des Königs, von den königlichen Reitfnechten auf dem hofe des königlichen Rutschenstalles in Potsdam begraben. — Den jungen Braunen hatten die Österreicher 1760 mitgenommen.

<sup>3)</sup> Zugleich mit dem Choiseul, Bute, Kaunitz, Brühl dem Könige von einem englischen Rosskändler Namens Cassel Rov. 1760 in Meißen angeboten, von welchem Friedrich schon mehrmals, auch im Frühiaht 1756, Pferde gekauft. Geritten hat ihn der König zuerst im Mai 1762 im Hauptquartier zu Bettlern. Caesar hat die Schlachten bei Burskersdorf und Reichenbach mitgemacht; er wurde in seinem Alter sorgsfältig verpflegt, starb am Schlage im Lustgarten zu Potsbam in den letzten Lebensjahren des Königs, und wurde an derselben Stelle begräsben, an welcher er umgefallen war. S. haudes und Spenersche Zeistung 1804. Nr. 61.

<sup>4)</sup> S. Naumanns Beschreibung bes Condé S. 12. Fried. d. Gr. I.

Wetge gegeben, welcher bas ichone Thier im Fruhjahr 1777 auf bie Lifte ber zu probirenben jungen Pferbe brachte. Als Friedrich ben Bersuch gemacht hatte, war er fo fehr zufrieden, bag er bem Pferde beim Absteigen ben Ramen Condé gab, mit bem ausbrucklichen Befehle, diefes Thier besonders gut in Acht zu nehmen und zu pflegen. Es ward sofort nach Sans-Souci gebracht und als eines von ben gehn Pferben aufgenommen, welche gewohnlich bafelbst fanden. Die Reigung bes Ronigs für biefes Pferd murbe immer großer und es murbe mit ber großten Schonung behandelt. Friedrich ließ es fich fast taglich vorführen und futterte es jebes= mal mit Bucker, Melonen und Feigen. Auch ber Condé fannte feinen Wohlthater fo genau, bag er, wenn man ihn frei gehen ließ, grabe auf ihn gulief, um fich die gewohnten Delikateffen gu holen: ja, er verfolgte ben Ronig bis an bie Bimmer. Gines Tages erlaubte ber Konig bem Condé bis in den Sal von Sans Souci ju tommen, wobei aber einige Tafeln des Fugbobens gertres ten murben. Der Ronig ließ fur biefes Pferd zwei Reitzeuge von blauem Sammet, febr reich mit Gilber gesticht, verfertigen; und bediente fich feiner blog, nach ber Stadt, ober fpagiren zu reiten. Conde's einziger schwerer Dienft maren Die potsbamichen Berbitmandver; von auswärtigen Revuen blieb er verschont; auch in ben baierschen Erbfolgefrieg wurde er nicht mitgenommen, vielmehr bem Dberftallmeifter Grafen Schwerin zu befonderer Gorgfalt übergeben, welcher von Zeit ju Beit über biefen Liebling Bericht abftat= tete. Als Friedrich aus bem Felde guruckfehrte, mar feine erfte Frage nach bem Conde, welcher nun, wie fruber, feines Berren Gunft genoff.

Condé verdiente diese große Borliebe im höchsten Maße: et war von schönem Körperbau, ganz tückenloß, vollkommen zugeritzten, von der blühendsten Gesundheit und so frei von aller Furcht, daß er sich vor keinem Gegenstande scheuete und im heftigsten Kaznonendonner vollkommen ruhig blieb. Überdies war das edle Thier immer munter und lustigen Wesens.

Nach Friedrichs Tode wurde der Condé erst dem Friesdrich = Wilhelmsgestüte in Neustadt an der Dosse zur Verpfles gung übergeben; nach Stiftung der Thierarzneischule in Berlin

1790, aber hieher zurückgebracht und ber besonderen Sorgfalt ems pfohlen 1).

Wie Napoleon's erster Kammerdiener Constant 2) ben Sel. ben ber neueren Zeit besonders nach feinen torperlichen Beziehungen geschildert hat; fo giebt auch über unsern Ronig sein letter Beheimer Rammerier, Schoning, eine ausführliche Beschreibung von bem Augerlichen beffelben 3). Geschmachvollere Bilder geben der Pring von Ligne aus ben fpateren Lebensjahren, und Guhm nebst bem Marquis de Valori aus dem Jahre 1740. Unsere Les bensgeschichte hat schon vielfachen Anlass gehabt, Sterbliches und Unvergängliches neben einanderzustellen und so wird sie auch unten bftere noch auf bas Leibliche zurucktommen, wenn von Friedrichs Strapagen und von feinem Tobe bie Rebe fein wirb. hier nut bas Mothwendige. Wenn Constant feines Raifers Mag auf genau 5 Fuß 2 Boll 3 Linien bestimmt; fo begnugt fich Scho. ning mit der ungefahren Angabe von 5 Fuß 5 30ll. Des Ro= nigs Rorperstarte mar biefer Mittelgroße angemessen, fein Buche ebenmäßig, die Bruft breit und erhaben; die Rafe lang und wohlgebaut; bie Augen von mittler Große, feurig; ber Gang etwas nachlässig, aber rasch und ftolg; ber Rorper nicht mager, nicht fett.

Valori's Portrait du Grand Frederic sagt 1): "La figure de ce Prince est agréable. Il est petit et a l'air noble; sa taille n'est pas régulière, ses hanches sont trop hautes, et ses

<sup>1) (</sup>Naumann, Prof. bei der Thierarzneischule in Berlin) Beschreibung des Condé, eines alten Leibreitpferdes Sr. M. Friedrichs des Einzigen. Berlin 1798. 14 S. gr. 8. 4. Gr. Condé starb in der Nacht vom 17. zum 18. April 1804, 38 J. alt. Sein Knochengerippe ist in dem Kapbinette der Thierarzneischule aufgestellt, eben so der ausgestopfte Balg, zu welchem ein Bildhauer den Kopf nach dem Leben in Holz geschnitten hat; s. Spenersche Zeitung 1804. Nr. 51; über Condé und Caesar eben da Nr. 52.

<sup>2)</sup> Mémoires de Constant, premier Valet de chambre de l'Empereur sur la vie privée de Napoleon. Paris, l'Avocat, 1830.

<sup>3)</sup> Fr. 2. R. v. Pr. Über seine Person und sein Privatleben. Berlin 1808. 63 S. 8.

<sup>4)</sup> Mémoires du Marquis de Valori. T. 1. p. 262-266.

jambes trop grosses. Il a de beaux yeux bleus '), cependant un peu trop saillants, les quels prennent facilement les impressions de son ame, de sorte qu'ils ne se ressemblent point dans les différentes situations où elle se trouve. Ses yeux sont farouches, quand il est mécontent; mais rien de plus doux, de plus affectueux et de plus intéressant, lorsqu'il veut plaire. Il a les cheveux bien plantés; la bouche et le nez agréables; le sourire aimable et spirituel, mais souvent moqueur et amer. La douceur de son regard est capable de séduire tout le monde dans le cas où son ame est tranquille. Je ne sais qu'il n'intéresserait pas, quand il souffre, ni qu'il n'effrayerait pas quand il est en colère. Sa santé n'est pas ferme; sa constitution est bouillante; est son regime ordinaire ne contribue pas peu à enflammer son sang. Il a fait autrefois un usage immodéré du café."

Schöning sagt, Friedrich's Ropf sei in späteren Jahren, vom Flotenblasen, ein Wenig nach der rechten Seite hangend gewesen; indest bemerkt der Marquis de Beauvau in seinem Berichte an den Kardinal Fleury schon im Dezember 1740 von dem Könige <sup>2</sup>):
", Sa tete et un peu penchée sur l'épaule gauche, soit naturellement, soit par affectation; also — wie Alexander <sup>3</sup>) von Mazgedonien und Peter der Große.

"Que l'humanité fut trompée! Elle apperçut de blonds cheveux, Un teint sleuri, de grands yeux bleus" etc.

<sup>1)</sup> Voltaire an den König im März 1747: "Wenn man von Friedrich's Thaten, Gesehen, Versen sprechen bort, — so sollte man glauben, er sei ein Greis, weißen Har's, gerunzelter Stien —

<sup>2)</sup> S. Oeuvres posthumes du Roi de Prusse, servant de supplément aux dissérentes éditions des Oeuvres de ce Monarque. A Berlin 1789. CCV u. 287 S. gr. 8; Seite CLIV bis CCII sindet man einen sehr interessanten Aufsat: "Mémoire et Reslexions sur la Prusse et sur le caractère du Roi Fréd. II., remis au Cardinal Fleury, p. le Marq. de Beauvau 1), à son retour de Berlin en Decembre 1740; p. CLV. die im Texte angesührte Stelle.

<sup>3)</sup> S. Alegander's Leben von Plutarch Rap. 4. Der Bildhauer Ensippus

<sup>1)</sup> Diefer Rame ift oben einmal falfch Beauveau gebruckt,

Specie

Der König hatte ein sehr gutes Gedächtniss, eine sehr geläussige Junge, sahe in der Nähe recht gut; aber für entfernte Gegensstände musste er sich eines Glases bedienen. Jum Lesen und Schreisben jedoch brauchte er weder Glas, noch Brille.

Von Friedrichs zarter Gesundheit ist oben die Rede gewesen. Bald nach dem Antritte der Regirung, also nach dem 28. Lebens, jahre äußerten sich Sicht und hämorrhoiden. Jene wurden nach einiger Zeit regular; diese suchte man durch Aderlässe und gelinde Absührungen zu heben. Beiden begegnen wir oftmals in den Briessen an die Freunde. Im Februar 1747 wurde der König von einer hemiplegie befallen, die aber der antiphlogistischen Behandlung leicht wich und wovon in der Folge sich nie wieder eine Anwandslung zeigte 1). Seit jener hemiplegie lebte der König bis 1785 in fast ungestörter Gesundheit, wenn man jene beiden alten Berstrauten ausnimmt, die, besonders späterhin, alljährlich beinahe mit ihren heinsuchungen wiederkehrten.

Die Bequemlichkeiten liebte Friedrich, wie jeder Andere, wenn Zeit und Umstände es erlaubten; doch ließ er sich durch sie in seis ner gewohnten Thätigkeit nicht stören und den Körper nicht vers weichlichen. Er kannte weder Pantosseln, noch Schlafrock, noch Nachtmuße. Aus der Reinlichkeit machte er nicht viel und er vers nachlässigte sie, wie seine Kleidung, mit zunehmendem Alter immer mehr. In jüngeren Jahren und nach dem Antritte der Regirung kleidete er sich oft sehr fein in Rocke nach dem neuesten Pariser

hatte diese Gewohnheit Alexanders treu dargestellt. Friedrich in der Epître à mon frère de Prusse:

,, Alexandre, dit-on, eut le torticoli, De tous ses courtisans le cortège poli, Par art négligemment laissait pencher sa têtc."

<sup>1)</sup> Selle Kransheitsgeschichte des Höchstsel. K. v. P. Fr. 2. Berlin 1786. S. 6; Friedrich gedenkt der Hemiplegie zuerst in dem Briefe an Voltaire vom 22. Febr. 1747: "J'ai pensé très-sérieusement trépasser ayant eu une attaque d'apoplexie imparsaite; mon tempérament et mon âge m'ont rappellé à la vie; "— an V. den 24. April 1747; an Gen. v. Sendlit den 18. April 1772 1); an Volt. den 4. Dez. 1775. In diesem letten Briefe sett der Konig aus einem Gedächtnissehler die Hemiplegie in das J. 1749.

<sup>1)</sup> Gefellschafter ober Blätter für Geift und Berg. 1825. 152. Blatt, E. 759.

Geschmacke. Roch 1750 trug er Galakleider von Gold = und Silberstoff, Brillantknopfe, Schuhe und seidene Strumpfe 1). In foldem Schmucke empfing er auch ben Rurpringen von Sachsen und deffen Gemalinn auf ber Morigburg, ben 16. Marg 1763 und bei der Zusammenkunft mit Raiser Joseph, 1770, ju Reuftadt in Mahren, trug ber Ronig ein weißes, mit Gilber gesticktes Rleid; weiß erschien auch fein Gefolge und man muff eben über biefe anscheinende Galanterie bes Ronigs, welche ihm bas Unsehen gab, jur bfterreichischen Urmee und jum Gefolge bes Raifers ju geho. ren, ben' Pringen von Ligne einsehen 2), ber überall so scharffinnig auffast. "Der Konig, sagt er, hatte bie Artigkeit, uns nicht das Blau ju bringen, welches wir im Rriege fo oft gefehen hatten; aber, er nahm viel Spaniol, und indem er fein Rleib möglichft reinigte, fagte er zu mir: "Ich bin fur Sie nicht propre genug, meine herrn, ich bin nicht murdig, ihre Farben zu tragen. Das ließ mich glauben, fagte Ligne, daß er fie noch mit Ranonenpulver beschmußen murbe, wenn fich die Gelegenheit barbote."

Im gewöhnlichen Leben verschmähete Friedrich, obgleich er beständig an der linken Hand zwei kostbare Ringe, sehr schöne Sozlitairbrillanten, und an der rechten einen großen schlesischen Chrysfopraß trug, alle Pracht und allen Glanz in der Kleidung. Die Uniform des Leibgardebataillons war sein beständiger Uns

<sup>1)</sup> Bei Anwesenheit großer Fremden trug der König auch wohl einen fremden Orden, deren ihm aber überhaupt nur drei sind verliehen worden: 1) Der oben Seite 28 erwähnte Poln. Weiße = Adler or ben. 2) Der St. Andreasorden, mit 30,000 Rubel werthen Diamanten ) beseht, im Namen der Kaiserinn Elisabeth 1743 den 20. Festuar von dem kaiserlichen Rammerjunker von Sievers mit vieler Pracht überreicht (zugleich la Chaine de St. Alexandre, welche jeder Ritter des Andreasordens zuvor haben soll). 3) Der Seraphinen orden, 1751 von dem schwedischen Gesandten G. M. Graf Lieven im Namen seines Königs Adolph Friedrich überreicht. Für die beiden großen nordischen Orden übersandte Friedrich nach St. Petersburg und nach Stockholm den Schwarzen udlerorden, dessen Verleihung übershaupt die Stammliste der preuß. Armee nachweist.

<sup>2)</sup> Mémoire sur le Roi de Prusse p. le Pr. de L. Berlin 1789. p. 24.

<sup>1)</sup> Diese Diamanten schlten, als die Minister Graf Jinkenstein und v. Bergs berg im J. 1787 die fremden Orden gurucksenden wollten.

zug, zuerst mit sehr reicher Silberstickerei; bald aber trug er diese Uniform ohne Stickerei, bloß mit dem Achselbande; dann ließ er auch noch die Stickerei am Hute weg und trug denselben bloß mit der weißen Plume (der seinsten Straußenseder). Seine Rocke ließ er oft slicken, wenn es auch falsch ist, daß er sie habe wenden lassen.

Bei alle Dem wurde das 1706 eingeführte Amt eines Grand-Maitre de la Garderobe regelmäßig mit einem wirklichen Geheis men. Statsminister besetzt: 1737 war es von Kamecke geworden, welchem 1746 Graf von Bredow, diesem 1756 Graf von Eichs städtspeterswalde, diesem von Werthern 1772 folgte, nach dessen Abgange der König den Grafen von Görg, 1778, zur Belohnung für sehr wichtige diplomatische Verdienste zum Grand-Maitre de la Garderobe ernannte.

Je unscheinbarer der König selbst gekleidet ging, desto reicher waren seine Domestiken angethan, von denen die ersten aber, außer Tisch und Wohnung, monatlich nur acht bis zehn, die übrigen nur vier bis sieben Thaler bekamen. Anfänglich hatte er 8 Leibpagen, 8 Kammerlakkeien, 12 gemeine Hossakkeien, 12 Hossikger, 4 Leibjä, ger, 12 Hospagen, 30 Hospagen in Berlin, 12 Heidukken, 6 Laufer. Bald nach Antritt der Regierung nahm er auch 2, 3 bis 4 Kammerhusaren an, und, nach dem siebenjährigen Kriege, als das Neue-Palais ') gebaut wurde, noch sechs gemeine Lakkeien. Kammerherrn ') thaten nur bei hohen Festen Dienste. In späteren

<sup>1)</sup> Herr Raufmann Robenbeck, dessen schlotziche Sammlungen unser Werk ungemein gefördert haben, besitht zwei schone Plane von Sans-Souci, im größten Folio, deren einer das Schloss selbst, der ans dere die Umgebung nach Osten bin vorstellt. Auf diesem letteren Blatte hat der große König, den 2. März 1756, eigenhändig, dicht an der Havel, Sans-Souci gradegegenüber, mit einer Stecknadel einen ganz kleinen Grundriss des Neuen-Palais, von der Größe eines Thaslerstücks, befestigt, um den Platz ubestimmen, auf welchem das Neue-Palais, sodaß die Kolonnade unmittelbar an die Flügel stieße, ausgesührt werden sollte.

<sup>2)</sup> Eine Kammerherrnbestallung aus Friedrichs Zeit findet man in (Kbnigs) Historischer Schilderung. 5. Theil. 2. B. S. 15.

<sup>1)</sup> Diefem Plage gradegegenüber auf bem andern havelufer liegt ber Tornow.

Jahren hielt er nur zwei sehr einfach gekleidete Leibpagen und ritt oft blog von einem Reitknechte begleitet spaziren.

Gegen seine Domestiken mar Friedrich außerst strenge. strafte sie mit harten Worten, mit Faust. und Stockschlagen, mit Berhaftung und Berabschiedung, ftecte fie auch unter bie Goldas In ben letten Lebensjahren mar er barin glimpflicher; gab auch nach Krantheiten ober zu Weihnachten fleine Geschenke: größere aber ben unentbehrlicheren Dienern und ben begunftigteren. Schöning hat barüber eine giltige Stimme. Aber ber Konig hat auch viel Ungluck mit seiner Dienerschaft ') gehabt. fow, welcher auf ber Festung starb, wird bald umständlicher die Rede sein; Pretsch wurde jum Fusilier gemacht, als er seinem herrn einige Taufend Thaler gestohlen; auch Deefen foll ihn bestohlen haben: er erschost sich ben 23. Jul. 1775 in den Borkam. mern zu Sans-Souci, als er, eines Unfuge wegen, Trommelichlas ger werden follte 2). In besonderen Born pflegte ber Konig zu gerathen, wenn er an feiner Sausdienerschaft Umgang mit bem ans beren Geschlechte bemerfte. Diese eigenthumliche Beschrankung, welche mit der ihm sonst so sehr am herzen liegenden Bermehrung bes Polfes in bem offenbarften Widerspruche stand, behnte er auch gern auf seine Freunde, Gesellschafter und auf die Offiziere ber Armee aus. Und bas veranlafft uns, bei biefen merkwurdigen Colibatsgesetzen etwas langer zu verweilen, bie mit den romischfatho= lischen Einiges gemein haben: vor Allem bie Willfur im Berfagen und im Geftatten.

<sup>1)</sup> über Fredersdorf, Anderson, Glasow, Leining, Neuffer, Leopold, Rusbiger, Zeising, Deesen, Aumann, Neumann (Friedrich's Rammerdiener) songer Baugeschichte von Potsdam. Bd. 3. S. 647; über Deesen, Glasow, Pretsch und die Bedienten im Allgemeinen so. Buschings Charafter. S. 196; Anefdoten und Charafterzüge. Samml. 1. S. 72; Ansmerfungen über Zimmermanns Fragmente. 1. Abth. S. 254—261 ist von Fredersdorf die Rede; eben so in (Königs) Histor. Schilderung. 5. Theil. 2. Bd. S. 6. 15. 212. Von Fredersdorf ist ein besonderer Lesbenslauf in Oruck erschienen.

<sup>2)</sup> Der König schien darüber nicht ganz gleichgiltig, sagte aber boch bloß: "ich hätte nicht geglaubt, daß der Mensch so viel Courage bessessen."

-131

In früheren Zeiten waren die Ehen im preußischen Heere eines Jeden Freiheit anheim gegeben. Erst König Friedrich 1. ersließ, zunächst für die Unteroffiziere und Gemeinen, ein sogenanntes "Matrimonialedikt", welches den 21. April 1709 erneuert ') und auch auf die Fähnriche, Lieutenants und Kapitans ausgedehnt wurde; sodaß diese fortan sich nicht ohne den Konsens des Regimentskommandors ehelich verloben sollten. Friedrich ging darin noch weiter und er spricht seinen Willen über diesen Gegenstand am schärssten aus in dem "Reglement vor die K. P. Oragoners regimenter" vom 1. Julii 1743, erneuert den 1. Maji 1764, wo Theil 9, Titul XI in fünf Artiteln "Von Verheprathen der Offisciers, Unterofsiciers und Gemeinen" handelt und zwar so:

I. Artic. Wann ein Staabs Officier ober Capitaine 2) welscher eine Esquadron hat, henrathen will, so soll er an Gr. K. Maj. um Permission schreiben, und Gr. K. M. wollen, wann die Parthen seinem Charactere convenable, und der Officier durch solche Henrath sich helssen kann, solches zwar nicht abschlagen; Jedennoch es Gr. K. M. lieber sehen wers den, wann ein Officier unverheirathet bleiben will.

II. Artic. Den Subalternes Officiers soll gar nicht erlaubet senn zu henrathen, weshalb auch selbige bei Sr. K. M. sich nicht melden sollen, es ware bann, daß ein armer Officier sein sonderlich Glück durch eine Henrath machen konnte.

III. Artic. (lautet eben fo fur bie Unteroffiziere.)

IV. Artic. (eben so für die ausländischen Burschen, wenn sie auch die Capitulation abgeben wollen.)

V. Artic. Einheimischen Burschen soll nicht zu henrathen erlaubt senn "es wäre dann, daß einer eine Braut mit hübschen Mitteln haben könnte — doch soll in keinem Falle "über ein Drittel beweibte Bursche bei der Eskadron sein."

Da auf biefe Berordnung aufs Strengste gehalten murbe, fo

<sup>1)</sup> Mylius C. C. M. Theil 3. Abth. 1. Rap. 3. Nr. 94; bie Deflarazion bieses Edikts vom 21. Jul 1717 a. a. Orte. Theil 3 Abth. 1. Rap. 2. Nr. 139.

<sup>2)</sup> Eines Capitains Braut follte nicht unter 8000 Thaler haben.

erfreute sich der Ronig, nach seinem Sinne, des manschenswerthes sten Erfolges, wovon das berühmte baireuthische Dragonerregiment ben schlagenosten Beweis giebt. Denn, als dasselbe den 5. April 1778 von Pasewalk aus ins Feld ruckte; so mar von allen 74 Dffigieren, von dem Generallieutenant v. Bulow an bis auf den jung. ften Fahnrich herunter, nicht ein einziger verheirathet 1). - Ebenso finden fich unter ben boben und besonders namhaften Offizieren fehr viele ehelose, g. B. Die beiden auf einander folgenden Gouvernore von Berlin: G. L. v. Ramin 2) und ber nachherige G. F. M. v. Mollendorf; ber G. L. v. Steinfeller, Kommandant von Berlin; Rohdich verheirathete sich erft in hohem Alter nach bes Konigs Tobe "); -- und wie im Militar, so hielt auch viele Zivilbeamte und Gefellschafter bes Ronigs bie Scheu vor seinem Unwillen von ehelichen Berbindungen ab; Gichel, Galfter, Michaelis, Lord Das rishal starben als hagestolze und Sans-Souci hieß nicht in Ginem Sinne allein bas Rlofter und Friedrich ber Abt 1). Aber, mir tonnen auf unsere obige Bergleichung mit ber romischen Rirche gurude tehren. Gie gebietet bie Chelofigfeit ber Beiftlichen; boch gaben bie Bischofe gegen bestimmte Abgaben die Erlaubniff Konkubinen oder Liebesichwestern zu halten 5). Auf gleiche Beise murden, nach den "Briefen eines preugischen Feldpredigers," im erften Bataillon Garde, welches nur wenige Berheirathete hatte, fogenannte Liebstenscheine b vertheilt, daß heißt die Erlaubniss, nach der ein Coldat mit einem Frauenzimmer, welches er geschwängert, in einer naturlichen Che lebte. Der Rompagniechef fahe barauf, bag bie fo mit einander lebenden fich ernahren tonnten. Der Goldat miethete

<sup>1)</sup> Ravenstein Geschichte bes Regiments. S. 43.

<sup>2)</sup> Bor Ramin war G. E. v. Sulfen Gouvernor, farb ben 29. Mai 1767.

<sup>3)</sup> Dagegen ist v. Saldern, geb. 1719, dreimal vermält gewesen: 1748, 1763, 1767.

<sup>4)</sup> Eloge de Milord Maréchal p. Mr. d'Alembert. A Paris et à Berlin chez Haude et Spener 1779. p. 51.

<sup>5)</sup> S. Cornelius Agrippa ab Nettesheim de incertitud. et vanitate scientiarum cap. 64 De Lenonia; Schröckh's Kirchengeschichte. Bd. 33. S. 80-89.

<sup>6)</sup> Briefe eines preugischen Felbpredigers. G. 101.

nun seine Liebste, im gemeinen Leben "Soldatenliebste" ges nannt, ein, während er in seinem Quartiere verbleiben musste. Der Liebstenschein des Kapitans schützte das Frauenzimmer gegen die polizeilichen Vorschriften. Scheidungen solcher seltsamen Verbin, dungen, welche häusig waren, kamen wenig vor; sie gehörten vor den Richterstuhl des Kompagniechefs.

Dag d'Argens, Quintus Icilius, le Catt ') und andere Mahestehende sich verheiratheten, war dem Konige gar nicht recht; bennoch sehen wir ihn in andern Fallen sich mit dem Chestiften abs Die er seine Geschwister, Richten und Reffen versorgte und - die Pringest Amalie ehelos lieg, miffen wir. 14. Januar vermalte er feinen Flugelabjutanten Major von Lentulus mit einer Tochter bes Statsministers und Dberftallmeisters Grafen Schwerin, welche Sofdame ber regirenden Roniginn mar. Friedrich und feine Gemalinn wohnten der Bermalung bei; ja, der Ronig besang bas Fest in einem Gebichte, welches, auch in die Poesies diverses aufgenommen, nebst einem ganz außerordentlich großen Schweizerkafe von 13 schon gefleideten Schweizern überreicht murde. - Rach bem tefchener Frieden verheirathete ber Ronig ben damaligen unbemittelten Oberftlieutenant Friedrich Ludwig Farsten von Sobenlobe : Ingelfingen mit der reichen Stieftochter bes Grafen Saden, einer rechten Tochter bes verstorbenen Grafen Jus lius Gebhard von honm.

In den jungeren Lebensjahren liebte Friedrich eine gewisse Pracht und Stattlichkeit, wie wir das schon bemerkt haben. So suhr er auch in Berlin gewöhnlich in einem Phaeton, welchem sechs kostbar geputzte Laufer voraneilten. Auf der Brunnenreise nach Achen waren für das zahlteiche Gefolge 132 Postpferde nöthig. Zu der Frühjahrsmusterung 1747 bei Berlin und Potsdam erschien der König in einem prächtigen Phaeton, dessen Bildhauerei, Versgoldung und Malerei, sowie das kostbare Pferdegeschirr, auch die

<sup>1)</sup> Alle drei Verheirathungen machten Verdruss, der allmälig erst ausgezglichen wurde. Friedrich an d'Argens, Breslau, den 13. Dez. 1759: "Es wird von Ihnen abhangen, auch Frau v. d'Argens mitzubringen;"— le Catt verheirathete sich den 9. Nov. 1762 in Berlin, s. d'Argens' Brief an den König vom 10. Nov. 1762.

glänzenden Livreen der Pagen, Bedienten, Laufer, heiducken Aller Augen auf sich zogen. Solche theure Arbeiten wurden sämmtlich in Berlin verfertigt, so sehr auch Friedrich die Geschicklichkeit der Ausländer zu schäßen wusste.

Auch die Rückfehr nach den verschiedenen Friedensschlüssen giebt in dieser Beziehung Stoff genug zur Bergleichung: pracht voll und glänzend zieht der König nach dem dresdener Frieden, förmlich triumphirend ein; 1763 lenkt er den Triumph aus und kehrt still und unbemerkt heim. Die segentriesenden Jahresreisen durch sein Land machte Friedrich immer ganz geräuschlos, wie ein Bater; nur bei dem ersten Besuche in Ostfriesland ') ließ er sich den Jubelrausch der neuen Kinder wohlgefallen.

In jungeren Jahren fehen wir Friedrich Opern und Redous ten, frangofischen Romobien und italianischen Operetten, welche alle unentgeltlich gegeben murben, beimohnen 2), wie den gewöhnlichen Hofluftbarkeiten. Ja, zu ben mancherlei Schauspielen gesellte fich 1756 im Mai noch eine italianische Truppe für die Opera Buffa, die aber, wie die Oper mit Graun's Merope im Marg 1756, fur die Beit bes Rrieges gefchloffen wurde. Dit biefer Oper wurde auch bas Karneval bes Jahres 1764 eroffnet, nachdem bie mahe rend bes Rrieges abgegangenen Sanger und Sangerinnen nothe Aber feit bem hubertsburger Frieden mar durftig erfest maren. Friedrichs Geschmack an rauschenden Bergnügungen fehr vermindert. Er fah jede Oper nur Einmal, zuweilen auch von beiben nur Eine Borftellung. Un ben Redouten nahm er feinen Theil mehr; Die Operette und die frangofische Komodie besuchte er dann und mann. Ramen fremde Fürstlichkeiten jum Besuche, fo murben feine

<sup>1)</sup> Den 13. — 17. Jun 1751. Helden =, Stats = und Lebensgeschichte. 3. Theil. S. 506.

<sup>2)</sup> An Voltaire schreibt ber König ben 18. Dej. 1746: "Adieu; les vêpres de la Comédie sonnent. Barbarini 1), Cochois 2), Hauteville m'appellent; je vais les admirer. J'aime la persection dans tous les métiers, dans tous les arts."

<sup>1)</sup> Nachher Gemalinn bes Oberamtsregirungspräf, v. Cocceji (Sohnes des Großt.) in Glogau und von bemfelben geschieden; s. Beilage 12.

<sup>2)</sup> Nachher Marg, d'Argens' Gemalinn.

Kosten gescheut und Friedrich zeigte dann seine ganze Kunst, auf eine würdige Weise den Wirth zu machen. Anderem Zwange des Hoslebens aber entzog er sich völlig; denn im Beruse und in den Erholungen dazu schwand die Zeit ihm edler und erfreulicher dahin. "Das größte Vergnügen für mich, sagte der König zu Thiébault, ist, Verse zu machen: das ist ein wahrer Genuss und eine vollkommene Erholung."

Und so hatten wir denn Friedrichs Schaffen, seine Freuden und seine Erholungen in leichten Umrissen angedeutet. Jagd, Karstenspiel, Rebsweiber, Höflinge und Ranke, wie sie sonst wohl die Fürstensitze entweihet haben, finden wir in seiner Nahe nicht: darum war glücklicherweise über sie auch nichts zu sagen.

Aber, es war unferm Landesvater nicht vergonnt, bis an bas Biel feines langen Lebens hin Diefer weisen Freudensgenuffe und bes Friedensgluckes feines Bolkes froh ju bleiben. Wollte bas Schicffal ihm neue Proben bereiten, oder ihn in die schwierigste Bedrangniff fuhren, der Berzweiflung nabe - bamit fein Ruhm von neuen Seiten und noch strahlender durch die Belt rausche, bamit bas Preugenvolt im harten Unglude neu gehartet werde gu feiner bauernberen Ehre? - Bahrend Friedrich in feinen Staten täglich frisches Leben anregte und Berlin bas beutsche Athen ges nannt wurde; da schuf auch die weise und fromme Maric Theresie in ihren Landen eines großen Mannes murdige Werke, indeff ihr Gemal feinen unschuldigen Liebhabereien nachhing. Much bas Rriegesmefen gewann im Ofterreichifchen, nach Preugens Borbilde, einen neuen Schwung 1); und bamit Einklang in die gesammte Berwaltung tame; fo erhob die Raiferinn Roniginn ben Grafen Wenzel Unton von Raunig Rietberg 2), 1753, jum Geheimen Saus, Sof- und Statskangler, welcher bald barauf ausging, machtige

<sup>1)</sup> Darum fagte Friedrich gleich zu Unfange bes fiebenjährigen Krieges: "Es find nicht mehr die alten Ofterreicher!"

<sup>2)</sup> Geb. in Wien den 1. Febr. 1711; verm. 1736 den 6. Mai mit Gräfinn Ernestine v. Stahremberg; 1764 den 8. April in den Fürstenstand erhoben; starb den 27. Jun 1794 und wurde in Austerlit beigeset, nachdem er noch den Tod von Marie Antoinette erfahren! Sein Leben in v. Hormanr Taschenbuch von 1811 S. 9 — 102.

Berbindungen zu knupfen oder enger zu befestigen, den berliner Sof aber, welcher ihm perfonlich verhafft mar 1), feiner Freunde zu berauben. Diefer merkwurdige Mann, welchen ein Frangose un seigneur nennt, qui joignoit à la légereté d'un Français l'astuce d'un Italien et la profondeur Autrichienne "2), ist bis zur franzofischen Revoluzion bin fo fehr ber Trager ber bfterreichischen Pos litit gemefen, bag feine Gebieterinn felbst gegen ihre Überzeugung und Bunfche feinen Entwurfen (wie bei ber Aufhebung bes Jesuis tenordens und bei ber Theilung Polens) folgte. Gegen Preugen stimmten Beider Unsichten nur zu fehr überein; und Raunit hatte langst schon bem berliner Sofe zu schaben fich bemuht, ehe wir ihn hier an ber Spige bes faiferlichen Rabinettes erblicken. Marie Therefie wollte Schlesien, bas unter bem neuen Szepter fo uppig prangende, nicht vergeffen. Die Friedensschluffe von Berlin und Dresben waren ihr nur eine nothgedrungene Waffenruh und durch mach tige Berbindungen zweifelte fie nicht, bas Berlorene endlich boch wieder zu erlangen. Ja, ihre von England unterftugten Bemuhum gen verzogerten in St. Petersburg Die Gemahrleiftung bes berliner Friedens schon und faum war in Achen die Ruhe hergestellt; fo naherte fie fich bem frangofischen Charge-d'Affaires Blondel in Wien mit Untragen, welche bei bem Minifter ber ausmartigen Ungelegenheiten in Paris Marquis de Puyzieulx fein Gebor fanden, ba Franfreich an dem alten Systeme Rarl's des 7.3), heinrich's 4., Richelieu's, Mazarin's, d'Avaux, Servieu's und Fleury's fest hielt und in seinem alten Saffe gegen Sfterreich es sogar ablehnte, Klandern und Brabant anzunehmen und bafur Preugen zur Berausgabe Schlesiens zu vermogen. Als indest im Dezember 1750 gleichzeitig ber Marquis d'Hautefort ') nach Wien und Graf Rau-

<sup>1)</sup> Kauniti' Mutter machte, als Erbtochter des rietbergischen Grafengeschlechts bedeutende Anspruche auf Offriesland.

<sup>2)</sup> Taschenbuch für die vaterländische Geschichte vom Freih. v. hormant. Reue Folge. 2. Jahrg. Munchen 1831.

<sup>3)</sup> Sein hass gegen Karl den Kubnen hinderte die Vermalung des Dauphin's mit Marien von Burgund, deren reiches Erbe nun, durch ibren Gemal Erzherzog Maximilian, an das haus habsburg kam.

<sup>4)</sup> Nach ihm Graf Stainville, der nachmalige Herzog v. Choiseul.

nig nach Paris als Gefandter fam 1), ba murben die Berbindun. gen zutraulicher und auch als Raunig burch Graf Stahremberg erset murde, fuhr man in bem Begonnenen fort: Die Marquise de Pompadour mar einmal gewonnen; und fo gewährte Alles bie ermunschteste Aussicht.

Jeanne Antoinette Poisson war 1720 in Paris geboren und forgfältig erzogen worden. Ihr Bater hatte in einem einträglichen Umte Beruntreuungen begangen, feine 18jahrige Tochter heirathete einen Unterpachter le Normand d'Etioles, liebte benselben wenig und nahm bald bei Ludwig 15. Die Stelle ber Berzoginn von Châ-Seitbem fpielt biefe merkwurdige Frau, erft als teauroux ein. Beliebte, bann als Freundinn und gleichsam als Minifter ihres Gebieters eine bedeutende Rolle. Unter bem Ramen und Titel einer Marquise de Pompadour nimmt fie auch in ber Geschichte ihren Plat ein. Bielleicht hatte fie fich nicht ungern fur Preugen dienstfertig bewiesen, aber es lag nicht in Friedrichs Rarafter, mit Personen ber Urt sich einzulassen: an Gelegenheit hat es nicht gefebit. "Quand je pris congé de Madame de Pompadour, schreibt Voltaire an Madame Denis den 11. August 1750 aus Potsdam, elle me chargea de présenter ses respects au roi de Prusse. On ne peut donner une commission plus agréable et avec plus

<sup>1)</sup> Raunit' Absicht mar: ben alten Bund mit ben Scemachten aufzugeben, um mit Franfreich in enge Berbindung ju treten; und er befiegte die alten Ansichten in Bien und in Paris. v. hormagr Tafchenbuch. 1811. C. 41. Daß ber preuß. und der frang. hof bis dabin in febr genauer Bertraulichfeit mit einander gelebt, erfieht man am Beften aus Mémoires de Valori T. 2. p. 298, wo Friedrich in einem Briefe vom 4. Nov. 1746 feine freundschaftliche Buftimmung gur Bermalung bes Dauphins mit ber Pring. Marie Josephe von Polen giebt; und. T. 2. p. 308, mo ber Konig in einem Bricfe vom 17. Marg 1750 für Die von Ludwig 15. jum Gefchenfe angefommenen fchonen Statuen auf bas Schmeichelbafteffe banft. Auch fonnte d'Argens an d'Alembert, als diefer nach Berlin ju fommen ablebnte, Potsbam ben 20. Dft. 1752 schreiben: "Si vous passiez à Londres ou à Vienne, vous pourriez craindre qu'on vous accusât d'avoir manqué à votre patrie; mais vous venez chez le premier et le plus intime allié de notre nation. " S. Oeuvres posthumes de d'Alembert. Paris 1799, T. 1. p. 441.

de grâce; elle y mit toute la modestie, et des si j'osais, et des pardons au roi de Prusse, de prendre cette liberté. apparemment que je me sois mal acquitté de ma commission. Je croyais, en homme tout plein de la cour de France, que le Compliment serait bien reçu; il me répondit séchement': Je ne la connais pas. Ce n'est pas ici le pays du Lignon 1). Je n'en mande pas moins à Madame de Pompadour que Mars a reçu, comme il le devait, les compliments de Venus" 2). Valori tam im November 1756 nach Berfailles juruck und fagt: "Madame la Marquise de Pompadour me demanda, s'il étoit vrai que le Roi de Prusse, avant de monter à cheval, m'embrassa et me dit: Ce sont les petits vers de Mr. l'abbé de Bernis et les petits charmes de Madame de Pompadour qui me font monter à cheval. Or il est certain que je ne vis ni ne parlai à ce prince plus d'un mois avant sa détermination. Ce fut ma reponse. " - "Je blâme cependant ce prince, et bien réellement, de la répugnance qu'il a eue d'en user comme toutes les autres puissances, dont les ministres voyaient assidûment cette dame. Le Baron de Knyphausen seul, par ordre de son Maître, ne la voyait point "3).

Sanz anders ließ man sich von Wien vernehmen. Duclos, der über alle Einzelnheiten der hiehergehörigen Unterhandlungen sehr genau unterrichtet ist 4), sagt, Kaunit habe von der Kaiserinn-Kösniginn ein schmeichelhaftes Billet für Frau von Pompadour erhaleten, welcher es zu überreichen der Graf Stahremberg sich ges

<sup>1)</sup> Ein hindostan. Gbbe, dessen Bildniss aus Andacht am halse getragen wird; die Theile einer Manns- und Frauensperson sind bei ihm vereinigt.

<sup>2)</sup> Oeuvres Complètes de Voltaire. Ed. de Bâsle. T. 83. p. 12.

<sup>3)</sup> Mémoires T. 1. p. 320.

<sup>4)</sup> Mémoires secrets sur les règnes de Louis 14. et de Louis 15.; par feu Mr. Duclos, de l'Academie française etc. Paris 1791. T. 1. p. 278—370. Hier sicht man ganz flar, daß die M. de Pomp., dem Könige von Fr. als Geliebte gleichgiltig, den Krieg bewirkte, um sich politisch wichtig zu machen.

brangt'); Abbé de Montgaillard 2) berichtet, Marie Theresie habe an die Pompadour "Ma Cousine" geschrieben; in den Mémoires de Richelieu liest man gar3), bag sie dieselbe "Princesse et Cousine" genannt; ja, nach bem am besten unterrichteten Beugen vermochte Kaunis seine Gebieterinn: "Madame, ma très chere soeur" in einem Briefe fie angureden; "benn es galt Schles fien, es galt ber Rache an bem überlegenften Feinde "4) und Diese Schmeicheleien ber behren Raiserinn gegen eine Dame, welche die Mußestunden des Konigs von Frankreich erheiterte und bas Regiren ihm leicht machte, waren nicht unbelohnt: Preugens Eins fluss trat in dem franzosischen Statsrathe immer mehr zuruck und es war für Ludwig ben 15. feine unerfreuliche Aussicht, mit Sfers reich gemeinsam in Europa zu herrschen, wenn Friedrich gedemus thiget sei. . Wir muffen es hier wiederholen: der Weise von Sans-Souci nahm, im Gefühle feiner überall fiegreichen Perfonlichkeit zu wenig Rucksicht auf Berhaltnisse, bie ihm ersprieglich werben fonnten: in Unterhaltungen, in Bedichten, in Briefen, ja felbft in diplomatischen und politischen Berhandlungen lafft er feinen wigigen Ginfallen freien Lauf. Aberall fpricht er, wie im Dienste ber Muse, die das Weltgericht ubt, die Berbammung aus über die schlechten Fürsten und über beren Gehülfen. Ludwig ben 15. ver= achtete er gradezu; und bie Grafinn du Barri fagt in ihren Demoiren 5), daß der Ronig von Preugen die frangbfische Regierung jener Zeit nach den regirenden Unterrocken in drei Abtheilungen gebracht und jene brei haupthelben Cotillon 1., 2., 3. genannt habe. Was Wunder, wenn man in Berfailles ben "fegeris Schen" Ronig haffte, ber, bei aller (vermeinten) Irreligiofitat bes fiegreichften Gluckes und der menschlichften Freuden genoff; - bas gegen die fromme Raiserinn-Roniginn schapte, welche man nach ihres Baters Tobe mit so ungerechten frangbfischen Baffen angegriffen?

<sup>1)</sup> T. 2. p. 412.

<sup>2)</sup> Hist. de France depuis la fin du régne de Louis 16. jusqu'à l'année 1825. Paris 1827.

<sup>3)</sup> T. 9. p. 74.77.

<sup>4)</sup> v. Hormanr Taschenbuch für die vaterkändische Geschichte. 2. Jahrg, Wien 1811. S. 43.

<sup>5)</sup> Paris, 1829. - Châteauroux; Pompadour; du Barri.

Elisabeth von Ruffland hegte ebenfalls perfonlichen Unwillen uber die beigenden Einfalle, welche ihre Galanterie empfindlich bes ruhrten. Sie hatte fich, nachdem Graf L'Estacq 1748 ben 13. Nov. gefturgt und eingesperrt war, mit Alexei Grigorjewitsch Ra-- fumofeti heimlich trauen laffen, ohne ihrer Beranderlichfeit Grangen ju fegen i); Apragin und besonders der neue Großfanzler Alexei Bestuschef-Riumin, Oftermann's Rachfolger regirten nun und mas ren dem berliner hofe fehr abgeneigt. Graf Bestuschef wird in Friedrichs Gedichten als einer der abscheulichsten Bosewichter geschildert und an alle harte Ausfalle gegen den Minister schließen fich die bitterften Bemerfungen über Ruffland und die Raiferinn felbst mit an. Wir überlassen es dem Leser, die Episteln A ma Soeur de Suède, A Podewils, A mon frère Ferdinand und die Dde Les troubles du Nord selbst darauf anzusehen, wie schonunges los ber Ronig die Bahrheit ausgesprochen. Und bas that er nicht erft, nachdem schon die politische Feindschaft zwischen ihm und Ruffland Berderben gestiftet2). Also fand Raunit auch hier fehr geebneten Boben und Friedrich, ber ein gewiegter Diplomat mar, fonnte Jahre lang voraussehen, wohin bei dem Einbruche des Ungewitters jene brei großen Dachte mit ihrer Sulfe fich wenden murden. Für ihn war in der Roth wenig außerer Beistand: Spanien hing an Frankreich, Sachsen an Sfterreich; Friedrich August fonnte ben bresbener Frieden nicht vergeffen, er und fein Minister Graf Brubl machen vor Friedrichs Richterftuhle bas Gegenstuck ju Elisabeth und Bestuschef; Die Republit Polen, schon langft in gefährlichen Schlummer versunten, nahm teinen Theil an ben Welthandeln;

<sup>1)</sup> S. Leben des Großkanzlers Befiuschef in Buschings Magazin 2. Theil. Bon Rasumofski hatte Elisabeth zwischen 1740 und 1745 mehrere Kinder, deren eines auferzogen und Prinzess Tarrakonof genannt wurde. Es ist das dieselbe, welche 1771 in Pisa aufgegriffen, in Lovorno eingeschisst und durch Alegis Orlof nach Schlüsselburg gebracht wurde, wo sie starb; s. (J. Castera's) Histoire secrète de la vie et de la regence de Cathérine II. Paris 1798.

<sup>2)</sup> Nur vom Könige kann der in der Berliner Stats= und Gelehrten= Zeitung Nr. 82. 85. 86. 87. des J. 1753 mitgetheilte, angeblich aus Moskau geschriebene Brief berrühren, welcher auch die russischen Blätter in Bewegung setzte. Helden=, Stats= und Lebensgeschichte. 3. Theil. S. 651.

Schweden aber, beffen Cenat fich gern an Frankreich lehnte, wunschte, obgleich seine Roniginn Friedrichs Schwester war, in Pommern fein Gebiet zu erweitern; Danemart mar ungemein frieb. fam; Solland aber bedeutete menig feit dem Tode bes Erbftatthals tere aller vereinigten Provingen, Wilhelm's 4., 1751; Portugal wandelte feine stille Bahn als Planet von Großbritannien und trauerte bann über bas Ungluck von Liffabon, als bei bem Erbbes ben vom 1. Rov. 1755 über 60,000 . Menschen umgekommen mas ren; die Schweißer gedachten nicht mehr ber goldenen Tage bes fcbonften Beldenruhmes, fie maren mit dem Reislaufen gufrieden; aus Italien mar auf Fluch ober Cegen zu rechnen. Bon ben fleis neren beutschen Furften murben, außer Cachfen, noch mehrere anbere von Sfterreich angezogen; einige wenige waren enge mit Preus gen verbunden, andere dienten bem englischen Golde und bann auch dem berliner Dofe, wenn Großbritannien es rathlich fand, mit Friedrich jufammen zu halten.

Auf die Art sehen wir den politischen himmel von ganz Europa seit dem Ende des letten Erbfolgekrieges mit unentschiedenem Geswolke bedeckt; das wiener Rabinet hat fruh die Luft getrubt'): Ranke und Umtriebe aller Art mehren die Finskerniss des Gesichtsekreises; aber der große elektrische Ausschlag fehlt noch, welcher das Ungewitter bis zur Scheitelhohe heraussühren wird. Es ist sehr merkwurdig und wir heben es ganz besonders heraus, daß die lette Entscheidung für den bevorstehenden schweren Kampf in Europa aus der neuen Welt herüberkommt, für welche dann der siebenjährige Krieg wieder von den unberechenbarsten Folgen sein sollte. Schlessen und Amerika werden die ersten Glieder in der Rette aller der Begebenheiten, welche unserm Erdtheile seit 1789 seine Gestalt gegeben.

Der achener Friede, welcher Sabsburg und Bourbon verschnte, ließ zwischen England und Frankreich jenseits des Meeres unents schiedene Ansprüche. Akadien, jest Neu-Schottland, war im ut-

<sup>1)</sup> Friedrich spricht schon in der Hist. de m. t. T. 2. p. 59 von den gegen ihn gerichteten geheimen warschauer Artiseln (vom 8. Januar 1745): "comme d'une des causes principales de la guerre, que le Roi déclara dans la suite à la Reine de Hongrie."

rechter Frieden nach seinen alten Grangen an England gefom: men; aber, wie weit die fich erstreckten, blieb streitig; eben so war es mit ben Granzen von Ranada, welche ber verfailleder hof mit Luifiana in Berbindung fegen wollte. Deshalb baut er verschie dene Forts am Dhio. Das schien die Sicherheit ber englischen Pflanzungen, besonders Birginiens, zu gefährden. Auf gleiche Weise waltet Streit über die parteilosen Raraiben! St. Lucie, Do minique, St. Bincent, Tabago, welche von frangofischer Befignahme Run versuchte man zwar feit bem Geptember bedroht waren. 1750 in Paris burch Bevollmachtigte fich zu einigen; aber jahre lang ohne Erfolg. Da schaffen die Englander fich selbst Genugthuung, indem Admiral Boscaven den Franzosen bei Terreneuve, ben 10. Jun 1755, zwei Linienschiffe, l'Alcide et le Lys, nimmt. Co begann ber frangbfifchenglische Rrieg, welcher ben fiebenjahrt gen Krieg in Deutschland zur unmittelbaren Entscheidung brachte.

Preußen's Bundniss mit Frankreich 1) währte bis zum Jun 1756; beide Machte hatten auch den 14. Februar 1753 einen Kommerge und Schiffahrte: Traktat in Paris geschlossen. Darum ließ ber Konig burch seinen Gefandten Baron von Angphausen Der Kriegesminister einen neuen Bund gegen England antragen. d'Argenson und eine Angahl andrer bedeutender Personen mar fit ben berliner Sof; an welchen ber Bergog von Nivernais im Jul 1755 als außerordentlicher Gefandter ernannt wurde. Aber, Die Gegenpartei war machtiger 2). Erft im Dezember reifte er ab und traf in Berlin nur ein, um Zeuge bes Bundniffes zwischen Preu-Ben und England zu werden, welches ben 16. Januar 1756 in Beffe minster darauf abgeschlossen wurde 3), daß beide Machte sich für ihre Lander die Gewähr leisteten, und kein fremdes Kriegesvolk ben beutschen Boden betreten lassen wollten. Bu bem Ende hatte Großbritannien schon den 11. Jun 1755 mit Beffey=Raffel, bald darauf mit Sachsen : Gotha und mit Schaumburg - Lippe Gubii

<sup>1) 1744</sup> auf 12 Jahre gefchloffen.

<sup>2)</sup> Valori T. 1. p. 299.

<sup>3)</sup> Wenck T. 3. p. 84. — "Secrete Negoziazionsakten wegen der enge lische preußischen Neutralitätsconvenzion von 1755, 56," im geh. Statse archive verstegelt.

bienvertrage geschlossen'). Indest hoffte Friedrich vergebens, Die enge Berbindung des britischen Rabinettes mit Ruffland 2) werbe diese Macht abhalten, sich zu seinen Feinden zu schlagen, welche, durch die englischen Repressalien zur Entscheidung in ihrem Streben geführt, zu Babiole, dem Luftschlosse der Marquise de Pompadour, den 22. Sept. 1755, ihre erften formlichen Ronferengen hielten: Graf Stahremberg, Die Marquise und Graf von Bernis, Der zwar kein Umt hatte, aber großen Ginfluff abte. Die preußischgefinnten Mitglieder in der frangbiifchen Regirung wichen benmachtigeren Verhaltniffen des Raiserhauses. Nivernais murde gurudgerufen; an feine Stelle fam zwar Marquis de Valori Enbe Marg 1756 nach Berlin, ber aber blog den Konig von Preußen beobachten follte 3). Denn schon den 1. Mai 1756 murde der geboppelte Traftat zu Berfailles zwischen Frankreich und Sferreich abgeschlossen ') über die Reutralitat bei den amerikanischen Bandeln mit England und uber gegenseitige Garantie und Bertheidis gung gegen feindliche Invafionen.

Dieses katholische Bundniss gegen das protestantische machte in Paris große Freude, welche unmittelbar darauf frische Nahrung gewann, als de la Galissonniere den englischen Admistal Byng, den 20. Mai, in dem Seetressen bei Minorka besiegte und der Herzog von Richelieu neun Tage darauf diese Insel selbst eroberte; aber, die nächste Fortsetzung des Krieges führte eine fast ununterbrochene Kette von Unglück und von Demüthigungen herbei, mehrte die Schuldenlast und drängte zu den weltgeschichtlichen Umwälzungen hin, welche über die Bourbon's und über die Kins

<sup>1)</sup> Wenck. T. 3. p. 67. Memoirs of the last ten years of the reign of George the Second, by Horace Walpole, Earl of Orford.

<sup>2)</sup> Treaty between his Britannick Majesty, and her Imperial Majesty of all the Russias, signed ad St. Petersburg. 1755. 30. Sept. Wenck T.3. p. 75.

<sup>3)</sup> Mémoires de Duclos T. 2. p. 306; Flassan Hist. rais. de la Diplom. franç. T. 5. p. 215; Valori T. 1. p. 39. 295.

<sup>4)</sup> Diesen Vertrag sindet man im 2. Bande von Valori's Mémoiren p. 59-67; auch bei Wenck T. 3. p. 139. Er ist von dem franz. Minister der Auswärtigen Rouillé, von G. C. de Stahremberg und B. d. Pierre de Bernis unterzeichnet.

'der von Marie Theresien so namenlosen Jammer brachten und i beren Ende wir leider noch nicht gelangt sind 1).

Bon solcher Bedeutung war jener "Bund der große Machte" zwischen Ludwig dem 15. und der Raiserinn-Königh gegen Friedrich von Preußen; und diese Bedeutung gewinnt an J teresse, wenn wir hier, wo eben erst von den nächsten Folgen zen lange betriebenen Hoffabalen und diplomatischen Känke die Rede se soll, dem heiteren Leichtsinne begegnen, mit welchem Cousine Poupadour die fast tragischen Uhnungen des fernen Ungewitters umhältet und in der Trunkenheit ihres Glückes auf alle Drohungen weder Zukunst immer nur drei Worte zurückgieht: "Après nous ideluge!" ("Rach uns die Sündflut!")").

<sup>1)</sup> In Preußen haben jene weltgeschichtlichen Folgen an das Jahrhm der Friedrichs II. eine neue Zeit gereihet, indem der Monard welcher nach seines Großobeims Wünschen "ein Wohlthäter de Menschheit geworden"), nicht bloß das Heer umgeschaffen sondern auch die ganzen bürgerlichen Verbältnisse veredelt; der sein Werk ist das große Gesch vom 9. Okt. 1807 3); das übrige ab hatte er schon den 3. Sept. 1807 in einer Kabinetsordre (Beilage 13 ausgesprochen.

<sup>2)</sup> S. Mémoires de Madame Du Hausset, semme de Chambre de Madame de Pompadour, Bruxelles 1825. Borauf geht ein Essa sur la Marquise de Pompadour, welcher p. 1. so ansångt: "Madam de Pompadour, dans l'ivresse de la prospérité, répondait à toute les menaces de l'avenir par ces trois mots qu'elle répétoit sou vent: ","A près nous le déluge."" Elle voyoit donc un revolution s'approcher et l'annoncoit: elle eût pu même se place d'avance au nombre des causes qui la preparèrent."

<sup>1)</sup> G. oben E. 344.

<sup>2)</sup> Scharnhorst an Clausewis, Memel, den 27. Nov. 1807: "Der König but uns febr viele, dem Geiste und den neuen Verhaltnissen angemesiene 3deen zur Reorganisazion des Militars gegeben." Ranke Historisch: politische Intestift. Hamburg 1832. 2. Heft. S. 210.

<sup>3)</sup> In den "Erinnerungen an den pr. Statsmin. Freih. v. Stein. Altenburg 183?"
werden dem seligen berühmten Statsmanne besonders drei Gesepe jugeschrieben, welche der Berf. als die Urquellen der ganzen Umgesialtung des m. Statslebens seit 1807 heraushebt; aber es ist gewiss, daß Stein das bei Weitem Wesentlichste jener drei Gesepe, vom 9. Okt. 1807, schon vollzegen vorfand, als er in's Ministerium trat und daß ihm nur die Chn der Gegenunterzeichnung geworden.

# Anhang I.

# Beilagen.

Um Raum zu gewinnen follen mehrere, oben angefundigte Beilagen, bier blog nachgewiesen werden:

1) Beilage 1 zu S. 3. Raiser Karls 6. Antwortschreiben auf die Einsladung von Fr. W. (I.), eine Pathenstelle bei Friedrich (II.) zu übernehmen, findet man in "halberstädtische gemeinnütige Blätter" 4. Quartal, 40. Stuck, d. 3. Febr. 1787. S. 214. (Gleim besaß die Driginale von den Antwortschreiben aller Pathen; wo sind sie geblieben?)

2) Beilage 2. ift oben im Tegte mit angebracht.

3) Beilage 3. a, zu S. 48. Friedrichs 1. v. Schweden Verwendungsschreiben steht in Buschings Charafter Friedrichs 2., 2. Ausgabe.
S. 181.

4) Beilage 3. b, zu S. 48. Des Konigs von Polen Trofischreiben v. 12. Sept. 1730 fieht in Forsters Jugendjahre S. 120.

5) Beilage 3. d. e, zu S. 49. Friedrich Wilhelm's I. und Friedrich's (II.) Danksagungsschreiben an den Kaiser findet man in Sedens dorf's Leben. Thl. 4. S. 288. 291.

6) Beilage 6. a. b. "Die Basallen und Edelleute sollen in Sachen, worin sie die Posseisson v. J. 1740 vor sich haben, nicht beunruhisget werden." s. Fischbach's historische Beiträge Theil 2. S. 597. 598.

- 7) Beilage 6. c. d. Die von Adel und andere Particuliers sollen bei ihrer Possession gegen das Oslicium sisci mainteniret und gesschützet werden. s. (hymmen's) Beiträge. 3. Sammlung. S. 110. u. S. 111.
- 8) Beilage 8. Zu S. 242. Fünf Briefe von Boltaire an den Marquis de Thibouville, Potsdam, den 24. Oft. 1750, den 1. Aug. 1751, den 14. März, 15. April, 15. Jul 1752, in welchen er sein Entzücken über das Leben bei Hofe schildert, sindet man im Supplément au Recueil des lettres de Mr. de Voltaire. T. 1. A. Paris 1808. p. 207. 209. 214. 217. 224.

### I. Beilage 3. c. ju G. 48.

urchlauchtiast Großmächtiger Konig Freundlich Dielgelibster Brudter undt Freundt. Emr Libden werdten ohn dis hofendlich dergefialten von meiner Deroselben undt bero gesambten Konigl. Churhauß gutragendter wahren nengung vudt freundtschafft ficher vbergaigt fein daß Gie ganhlich persuabirt fein merbten wie groffen antheil an allen mas Gie betrefen fan undt sonders an denjenigen Verdruß neme, welchen Emr libd Dero Chronpringens aufführung bis anhero vervrfacht bat undt fiebe ich zwahr gabr fein weg an, bg febr triftige Brfachen vorhandten fein mugen, welche Emr libd bewogen baben, mit folder frenge gegen ibn Chronpringen ju verfabren. Allein fan ich doch in einer Ewr libd fo nahe billich zu herpen gehendten fach vermog der zwischen Ung bedten fürsenendten so wahr feften undt nutlichen freundtschafft nicht umbbin mein vorwohrt ben Emr libb dabin eintzulegen bamit Ewr libb in biefen gnabt vor recht ergeben lagen mogen. Ich fuche hierundter nichts alf was mir vorkombt zu Derofelben mir einhig angelegenen febsteignen beruhigung ju geraichen, budt verhoffe ficher, bg durch bergleichen ruhmlich undt großmutige Unadenserhaigung des Chronpringens berh dergstalten werdte berührt undt verandert werdten, die er in Bufunft feine andere absicht begen werdte als welche mit Ewr libb wunsch undt verlangen vbereinkommen. Indt obwohlen er Chronpring villeicht von meiner auch ihme undt feinem gangen Ronigl. Churhauß zutragendter natgung undt liebe bis nun annoch nicht vberzeigt fein mang; fo fieht doch zu hoffen die er durch dife auf aufrichtig undt libreichster naigung gegen Ewr libd undt Dero gefambt Konigl Churhauf ergebendte vorschrifft erkennen werdte wie wahr undt ernftlich wohl ich es auch mit ihme meine, magen ich die wohlfahrt bedter hauser von einer bestandig ewigen vertrauligkeit undt enger freundtschafft meines Erhhauses mit dem Königl. Churhause Brandenburg abzuhangen glaube. Mich anben auf E. 2. Freundschafft undt patriotisch gemuth ganglich vertraue undt entgegen mit aufrichtig teutschem Herken mit wahrer freundtschafft lib undt naigung vor allzeit aufrichtig gant bengethan verbleibe

Gwr Libd

Gutwilliger freundt ohaimb undt Brudter

Wien den 11ten october 1730.

(ges), Carl.

(Auf der Rückseite die, ebenfalls Kaiserlich autographische, Wrief: Ausschrift:) Ihro libd Friderich König in Prenßen undt churfürst zu brandenburg meinem freundlich gelibten Freundt ohaimb undt brudter.

- Unm. 1. Dieser Brief erscheint hier zum eiften Male urkundlich aus dem Archive durch, die gütige Mittheilung des Herrn. Geh. Ober Neg. Raths Ritters Tzschovve.
- Unm. 2. Auch von der ruffischen Kaiserinn Unn a findet sich im Kabinets: Achive ein Ver: wendungsschreiben. Die andern europäischen Monarchen bewiesen ihre Theil: nahme durch Außerungen gegen die aktreditirten preußischen Gesandten-

#### II. Beilage ju G. 60.

Die verwitwete Landrathinn v. Manteuffel geb. v. Munch dw, eine geistreiche Dame, gefiel dem Kronprinzen, der ihr, als sie einmal auf ihre Guter reisen wollte, Folgendes schrieb:

"Fr. R. Hobeit Unserm gnädiasten Kronvrinzen und Herrn, wird so eben unterthänigst vorgetragen, daß die Frau Landräthinn v. Mante uffel wider ihr Versprechen, sich dennoch unterstehen wolle, ihren Stab fort zu sehen, und von hier nach Pommern zu gehen. Wie nun Hochstgedachte Sr. K. Hobeit an solchem strafbaren Unternehmen nicht anders als Missfallen bezeigen können; da Sie der Fr. Landräthinn Gegenwart höchst ungern entbehren wollen; So protestiren Sie wider die intendirte Dersertion nicht allein hiedurch aufs Felerlichste, sondern werden auch bei dem Gouvernement Alles wider solche vorzunehmende Echappade dienliche anzuwenden nicht ermangeln. Welches Sie der Fr. Landräthinn nicht verhalzten wollen, der Sie übrigens, wosern sie sich eines Bestern besinnet, mit Gnaden gewogen bleiben.

Wegeben Ruffrin, ben 13. Deg. 1730.

Griedrich.

### III. Beilage 4. Bu Geite 65.

Friedrich Wilhelm I. hatte 1731 an die Stelle des entlassenen von Münchow den oben genannten von Werner zum Präsidenten der neumdretischen Kammer besördert. Kurz nach dem Antritte seiner Regirung kam Friedrich nach Küstrin, und machte sogleich den Direktor der neumärk. Kammer, von Katte\*), zum Präsidenten. Von Werner, welcher, vor des neuen Königs Ankunst, Urlaub nach seinem Vaterlande Preußen genomemen hatte, wurde an seine vorige Stelle in das Generaldirektorium zus rückversett. Folgendes theilen wir urkundlich mit:

"In den Beb. Finangrath von Berner."

"Bester, besonders lieber Getreuer. Es ist Mir Euer Bericht vom 15. dieses, worinnen Ihr Euren Diensteifer in der Sache von Bewallung der Neh= und Warthe=Ströme, und andere vorgeschlagene Meliorationen weitläuftig an den Tag geleget, wohl zu händen gekommen. Weil Ich aber schon erfahrene Leute zu dem Werk habe, Ihr auch bei dem Generaldirectorium überstüssig beschäftiget sein könnet, so sinde Ich nicht nöthig, daß Ihr Euch von jenen Verbesserungen insbesondere meliret. Ich bin 1c. Potsdam, den 18. Oct. 1746. (gez.) Friedrich.

e) Sein Vater was damals Prasident in Magdeburg und wurde 1746 Minister beim General:Direktorium. Dieser Minister war ein Bruder des Feldmarschalls. Er wurde nicht in den Grafenstand erhoben, weil er viele Kinder und wenig Vers mögen hatte. Aber der König sorgte für seine ganze Jamilie.

### IV. Beilage gu G. 114.

#### Monsieur mon Neveu!

Le zèle que la loge des trois Globes a manifesté de nouveau par le discours qui a été lu dans son assemblée le jour de l'anniversaire de ma naissance, m'a fait plaisir. Je ne puis qu'applaudir infiniment à l'esprit, qui anime tous ses membres, à former de bons patriotes et de sidèles sujets; et sous un maître aussi éclairci que Votre Altesse Sérénissime, qui joint à ses talens suprérieurs le plus tendre attachement pour ma personne, je ne puis que me promettre le plus heureux succès de ses soins empressés d'avancer la vertu et le vrai patriotisme dans le coeur de mes sujets. Votre Altesse Sérénissime pense que mon portrait, placé dans cette loge, animeroit encore d'avantage tous ces maçons à remplir leurs dévoirs, et il sera à Son service. Mais ne lui semble-t-il pas, que portant l'empreinte de mon age avancé, il pourroit plutôt servir dans son jardin d'épouvantail pour chasser les oiseaux, que donner de l'émulation à une société de sages? Toutefois il sera un nouveau monument que je ne puis rien refuser à un neveu chéri, qui par son mérite est digne de ce tendre et inaltérable attachement, avec lequel je serai tant que je vivrai

Potsdam, le 30 Janvrier 1777.

Monsieur mon Neveu de Votre Altesse Sérénissime le bon Oncle Federic.

Eigenhandig hat ber Konig noch barunter geschrieben:

"Vous allez donc, mon cher neveu, devenir le grand Prieur des Francmaçons à Berlin, comme le Prince Ferdinand l'est dans le Saint Empire Romain."

### V. Beilage 5\*) ju Geite 121.

Un ben Burgermeifter Lietzmann gu Ruppin.

Ich gebe Euch auf Euer Memorial vom 30. Oct. wegen ber vor Euren dritten Sohn ausgebetenen Pfarre zu Alt=Ruppin in Antwort, daß solche bereits vergeben sei. Ich glaube auch, es werde Eurem Sohn vortheilhaft sein, wenn Ihr suchet, es dahin zu bringen, daß er erst einige Jahre als Feldprediger seine talents exercire alsdenn es an weiterer Befbrberung nicht fehlen soll. Ich bin 2c.

Potsdam ben 4. November 1746. (geg). Friedrich.

Laut Kabinetsordre vom 6. Nov. 1746 conseriret der König dem Candidaten Jacob Dieterich Liehmann die vacante Guarnison= und Zuchthaus= prediger. Stelle in Spandau.

<sup>\*)</sup> Urfundlich.

### VI. Beilage gu G. 142.

In der Notification an die Ritterschaft, wegen der bevorstehenden Erbhuldigung, und was jeder wegen seiner Guter beobachten soll, v. 8. Jun 1740 sieht (statt der alten Reverse): "Wohingegen Wir Euch Unsern Landesfürstlichen Schuh und Aufrechterhaltung Eurer wohl hergebrachten Eigenthümer und Jurium versprechen, und in Unsern höchsten Namen von Unsern wirtlich Geheimen Etatsrath v. Arnim, als Unsern zu ders gleichen Sachen specialiter bestelleten Ministre versichern lassen werden".

Mylius C. C. M. Cont. 1. p. 345.

### VII. Beilage 7. 3u G. 177.

(Mittheilung bes herrn Regirungsaff. v. Raumer.)

(a.)

Sr. R. Maj. von Preußen Unserm allergnädigsten Herrn ist die von dem Bauer Georg Margner aus Zündel ohnweit Molwit in Schlessen im Jahre 1741 versvürte rühmliche Handlung noch in ganz gnädigem Ausdenken und da Höchstdieselbe keine Gelegenheit gefunden, ihn dafür bestonders zu belohnen; so wollen Höchstdieselben dessen Tochter der verehestlichten Schneidermeisterinn Schweinert zu Breslau Dero höchste Zufriesdenheit darüber noch anjeho verspüren lassen und haben zu dem Ende Dero Etats-Minister von Hohm auf ihre Vorstellung vom 18. ausdrückslich aufgegeben, ihren Mann mit einem für ihn sich schickenden Posten zu versorgen.

Potedam, ben 31. Oct. 1780.

(b.)

Mein lieber Statsminister Graf von Hoym. Aus der mit ihren Anlagen beigeschlossenen Borstellung der Schweinertschen Kinder werdet Ihr
ersehen, daß Mein Großoheim des höchsteligen Königs Friedrichs II. Mas
jestät dem Großvater derselben sich wegen einer rühmlichen Handlung verpflichtet gehalten hat und Ich sinde Mich dadurch bewogen, denselben
eine jährliche Pension von 100 Thalern zu bewilligen, wozu Ihr Mir denn
Fonds vorschlagen sollt. Da aber die Umstände dieser Handlung, sowie
solche die Mutter der Supplicanten erzählet, sehr sonderbar sind, Ich auch
vorhero gar nichts davon gehöret habe; so wünschte Ich wohl von Such
nähere Ausschlässe darüber zu erhalten, die Ich unter Wiedereinreichung
der Anlagen gewärtige, als Ew. wohlassectionirter König.

Charlottenburg, ben 20. Juli 1798.

Friedrich Bilhelm.

(c.)

v. Honm zeigte den 29. Juli 1798 an: Er wisse aus eigener Erzählung des Schwiegersohns des 20. Margner, daß letzterer am Tage von Molwith Friedrich 2. die Posizion der dsterreichischen Armee, welche binzter Anhohen gestanden und nicht sogleich recognosciet werden

ganz genau angegeben, auch den besten Weg des Angriffs gezeigt hat. Die übrigen Umstände beruhten auf Familientradizion und seien wohl mit dem vermischt, was nach der Schlacht bei Ebwen vorgefallen. Hohm glaube es nicht, da er an Ort und Stelle sich nach allen Details der Schlacht erstundigt und nie etwas davon gehört habe."

#### VIII. Beilage zu S 187.

(3. 3. v. unten ber 20mm. 2).

In dem v. Cronengreiffschen\*) Adelsdiplome vom 30. März 1670 beißt es: "in Kraft babenden hohen Churfürstlichen Macht und Gewalts"; dagegen in dem, der Anna Mariavon Kallbeim\*\*) ertheilten v. 25. Jun 1683: "frafft des Uns von Gott verliehenen supremi Dominii und Oberherrschafft über dieses Unser her zogthumb Preußen".

Ann. Nach dem zum Kronentraftate gehörigen geheimen Artifel sollte R. Friedrich I. nur denen aus Preußen Geborenen, aber Keinem aus den Reichstanden, Standeserhöhungen angedeihen laffen.

#### IX. Beilage ju G. 218.

Lord Hnndford und Lord Clarendon, mit preußischen Wappen begnadigt.

1) "Comte de Hyndford, Vice Comte d'Ingelsburg et de Nemphler, Lord Carmichael de Carmichael, Pair de la Grande Bretagne, Lieut. du Roi de la Gr. B. dans la Comté de Lanerk, Chev. du très ancien et illustre Ordre du Chardon", bekam, für den breslauer Frieden, mitztelst Diploms, Berlin, 'den 30. Sept 1742, die Erlaubniss, seinem Familienwappen den preußischen Adler im Schilde mit Koniglich em Helm, und auf dem Helm wiederum den vollständigen Adler mit Septer und Reichsapfel, nebst der Devise Ex bene merito hinzuzufügen; über dem Helme eine Königliche Krone; der Schild mit goldener Einfassung.

2) Lord Clarend on hatte als Thomas Villiers bei dem Dresdener Frieden gute Dienste geleiset; dafür befam er, auf den Bericht des preußischen Kabinetsministeriums vom 13. Aug. 1782 an den König, d. 2. Nov. 1782, die Erlaubniss: "d'ajouter à ses armoiries" das vollständige Way= pen des Königreichs, nämlich silbernen Schild mit goldenem Rande, darin den schwarzen Adler mit goldener Königlicher Krone, goldenem Schnabel, Krallen, Klecstengeln; Szepter in der rechten, Reichsapfel in der linken Kralle: eben so den Adler auf dem mit Königl. goldener Kro-

<sup>\*)</sup> v. Eronengreiff war ein natürlicher Sohn des Herzogs Ernst Bogistav von Eron und Arichot.

<sup>\*\*)</sup> Sie vermälte sich, nach ihrer Standeserhöhung, mit dem Kurfürstl. Stallmeister Jak. Christoph v. Froben, dem Bruder des bei Jehrbellin gefallenen v. Froben.

ne bedeckten Konigl. Helm, Helmbecke filber und schwarz; (feine Schild-

Unm. Beida Diplome gehen, wie es in benfelben heißt "auf bie Posteritaet des Begnabigten" über.

### X. Beilage ju G. 259.

#### Die Minifier ber auswartigen Ungelegenheiten:

Au Roi. "A la Cloture de la Conference d'anjourdh'ui les Ministres de Suède nous remirent de la part du Roi leur Maitre en guise de gratification à moi, Podewils, quinze Cents Ducats d'or, à moi, Borcke, mille, et au Conseiller privé Vockerod, pour partager entre lui et la Chancellerie la Somme de cinq cens. Le tout n'a été accepté que sous la reserve de l'agrement de Votre Majestè, que nous prenons la liberté de Lui demander en très profonde Soumission.

Comme V.M. nous a fait connoitre, qu'Elle destinoit de même un present au Comte de Tessin, nous osons Lui representer en toute humilité, que la negociation de ce Ministre étant maintenant terminée, il conviendroit ce semble, de le lui faire remettre.

Quant au Sr. de Rudenschöld nous manquerions à notre devoir, si nous dissimulions à Votre Majesté, que si Elle persiste dans la resolution, de ne point donner de present à ce Ministre, quoique ce soit l'usage de toutes les Cours de l'Europe, et que seu le Roi n'y a jamais manqué en pareille occasion, cela fera une très facheuse impression parmi la nation Suedoise, naturellement aussi vindicative, qu'interessée, non seulement pour les Intérêts de la Princesse Sa Soeur, mais encore pour les Siens propres, surtout dans la Crise presente, où V. M. fait travailler à former de nouvelles liaisons avec la Suède et la Russie, Verité, donc nous sommes si bien convaincus, que, supposé que Votre Maj, ne veuille absolument point accorder de present au Sr. de Rudenschöld, nous aimons mieux, pour en prevenir les Consequences, sacrisier une partie de gratisications, que nous venons de recevoir, et prendre sur les sommes susmentionnées du present qu'on nous a remis, si V. M. y consent, celle de mille ducats d'or, pour la presenter en Son nom au susdit Mihistre.

Berlin ce 11. Juillet 1744.

Podewils. Borcke.

Der Konig ichrieb auf den Rand biefer Borfiellung:

"Vous vous Moquéz de moy Mesieurs enverité vous n'y pensez pas de me faire De pareilles propositions, parléz moy de Cette affaire à berlin.

# XI. Beilage 9. ju G. 330.

#### Bisthum Breslau.

Als Bischof Schaffgotsch austrat, machte der König das Kathebralfavitel als geborenen Vifar jum Generalvifar durch das Restript, Bres lau, den 24. Dezember 1758. Noch an demselben Tage stellte das Kapistel vor "das sei gut für die gewöhnliche Gerichtsbarkeit; es gebe aber Fälle, welche zu entscheiden sie nicht befugt wären; das Kapitel müsse also einen Vikar wählen, der für solche extraordinäre Fälle vom pabilichen Stuhle Vollmacht haben müsse." Darauf erwiderte der König Breslau den 5. Januar 1759 "Da die Kirche in schwierigen Fällen das Mangelnde ergänze; so könne das Kapitel einen Vicarium cum sacultatibus jurisdictionis extraordinariae" delegiren.

Als der Weihbischof Graf Almesloe starb; ernannte der König den v. Strachwitz zum Weihbischofe durch Kabinetsordre vom 3. Jun 1760. Ihm wurde erst ein Nominazionspatent zum Weihbischof und Generalvisar in spiritualibus expedirt; bernach aber ein Placitum und Nominazionstefret zum Weihbischof und Sustragan substituirt, weil das Kapitel in Corpore das Generalvicariat versehen habe; indem der Pahst prätendirt hatte, der vom Kapitel zu wählende, vom Könige zu genehmigende Generalvicar solle sich vom Bischofe bestätigen lassen. (Schreiben v. 18. Jun 1760).

Nach dem Frieden fand der Bischof sich ein; verschwand wieder. Darauf befahl der König durch Rabinetsordre v. 9. Avril 1766, das temporale Bisthum zu sequestriren; die geistlichen Sachen solle der Weibbisschof haben, der 1766 den 13. Mai durch pabsiliche Bulle Apostolischer Bisar ward. Nach Strachwiß' Tode\*), machte der König durch Kabinetssordre v. 17. 18. Febr. 1781 den v. Rothsirch zum Weibbischof und Generalvikar; es wurde aber nur ein Nominationsdekret ratione vicariatus expedirt und nun erhielt v. Rothsirch den 29. Jul 1781 das Apostolische Bikariat und Episcopatum in partibus; alles durch pabsiliche Bulle.\*\*)

Hum. Bur Bastiani ift einmal in Rom sollicitirt worden, daß er Vicarius weter ben mochte.

Alles aus archivalischen Rachrichten. Die Urfunden im Archive.

# XII. Beilage 10. gu G. 348.

(3m Terte oben fteht falich 9.)

### Die Rurmartifche Landschaft.

Obgleich den Ständen in der kurfürstlichen Resoluzion v. 16. Nob. 1683 nachgelassen worden: "beim böchsten Landesberrn nach Anleitung der Landesrezesse um die Ausschreibung eines Landtages zu bitten;" so beschränkte sich seitdem doch in der Regel (nachdem d. 2. Jan. 1684 die Afzise zu Stande gekommen war) das ganze Geschäft der Landschaft auf die Verwaltung des dabei eingerichteten Kreditwerkes, dessen die Lansdesberrn sich gern zum allgemeinen Besten bedienten, indem sie die von

<sup>\*)</sup> ftarb 28. Jan. 1781.

<sup>\*\*)</sup> Der oben S. 330 erwähnte väbstliche Runzius am Polnischen Hofe mar Archinto, Erzbischof v. Nicaea.

-431 Mar.

der Landschaft gegen Schuldverschreibungen ("furmarkische Landschaftsoblis gazionen") aufgenommenen Kapitale derselben verzinseten und allmalig wieder erstatteten.

Es bestand aber das landschaftliche Kreditspstem als ein Ganzes aus vier verschiedenen Kreditsonds und Kassen, deren jedem eine Anzahl beständiger Deputirten unter dem Namen der Verordneten vorgesseht war, welche das Ganze, Namens der Stände führten.

Biergeldskasse feuerten sammtliche Stande (Pralaten, Grasfen, herrn, Ritterschaft, Stadte) bei; jur Schoffkasse bloß das platte Land; jur Stadtekasse nur die Stadte.

Die Städtefasse, entstand gleich bei Einführung der Landschaftssonds und übernahm wie die übrigen, sehr beträchtliche landesberrliche Forderungen; ihre ganz gesonderte Berwaltung zog die Einkunfte aus der Bise, dem Pfund= und Gibelschosse\*).

Dagegen ist die Mehlakzisekasse in Berlin erst 1743 entstanden, als der König der Landschaft zum neuen Biergelde die Mahlakzise vom Friedrichswerder, von der Dorotheenstadt und von der Friedrichsstadt zu Berlin, gegen ein Kapital von 300,000 Thalern überwies. Eben so wurde (1743) auch die Bierzise jener Städte, gegen ein Kapital von 100,000 Thr. der Biergeldkasse überlassen \*\*). Friedrich II. hat

A. bei ber furmartifden Candichaft aufgenommen \*\*\*)

- 1) 1740, ju neuen Magaginen 100,000 Thir.
- 2) 1747, zur Urbarmachung von 500,000 Morgen Landes bei der Ober 108,000 Thir.
- 3) 1751, ju gleichem Bedürfniffe 110,000 Thir.
- 4.5.) hat die furm. Landschaft die Gewährleiftung ber Tabacks = und. Seebandlungsafzien übernommen, auch
  - 6) die Bemahrleiffung ber Witmenfogletat;
  - 7) bat fie bedeutende Summen ju Schulverbefferungen bergegeben;
  - 8) 1763 einen Theil der auf Berlin gelegten ruffifchen Kontribugion übernommen;
  - 9) 1770 dem Konige, jum Ersate des großen Wasserschadens, ein freiwilliges Geschenf von 100,000 Thir. gemacht.
  - 10) Dem Minister v. Derschau (1774) 20,000 Thir jum schleunigen Betrieb der Verwallungen, auch

<sup>\*)</sup> Krieges : und Domanenrath Braun Bon ber Kurmarkischen Landschaft und beren Berfassung. 1775 (handschrift nach ben Urkunden gearbeitet).

<sup>\*\*)</sup> Statszeitung 1820, Nr. 21-26.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach des Landschaftsbirektors A. H. v. Arnim "Die Untersuchung der Städtekasse" (ohne Ort und Jahr, wahrscheinlich 1785) Fol., wo man auch in den Anlagen die, obige drei Anleihen betreffenden Rabinetsordres v. 6. Aug. 1740 S. 1; v. 23. Jan. 1747. S. 2; v. 9. Febr. 1751 S. 2 findet: aus dieser letten Rabinetsordre erhellet, daß der König schon 1748 zu den Urbarmachungen der Odergegenden 150,000 Thr. von der Landschaft aufgenommen, aber noch in demselben Jahre wieder abgetragen.

11) i. J. 1776 ber Witwensozietat 10,000 Thir ohne Zinsen vorgeschossen. Endlich

12) auch folgendes Rabinetsschreiben vom 15. Oktober 1782 an ben

Landschafts-Direttor von Arnim veranlasst:

"Würdiger und vester Rath, besonders lieber Getreuer. Mir gereicht es zu besonders gnädigem Wohlgefallen und Ich erkenne es mit Dank: daß nach Eurer Anzeige von gestern, bereits die Verfügung getroffen worden ist, das die, zur Vergrößerung der Geraschen Zeugfabriken in Lucken= walde annoch erforderlichen 23676 Thlr. 4. Gr., zu welcher Zeit es iff, an Meinen Statsminister von Werder ausgezalet werden können. Auf diese Weise werden doch die Gelder gedachter Kasse zum wahren Besten des Landes angewandt, welches Ihr denen Verordneten derselben zu erstennen zu geben habt im Namen Eures gnädigen Königs.

Potsbam, ben 15. Oft. 1782. \*)

B. Bei den furmarkischen Städtekassen besonders hat der Konig aufgenommen \*\*)

1) 1740, 50,000 Thir. zu neuen Magazinen.

- 2) 1744, 50,000 Thir. zur Frauleinsteuer bei Vermalung der Pringest Luife Illrife.
- 3) 1746, 60,000 Thir. jum Behufe bes Scidenbaues und ber Fabrifen.
- 4) 1747, 56,000 Thir., gegen dreijährige Verzinsung, zur Urbarmachung ber Oderbrücher.
- 5) 1747, 11,000 Thir., gegen dreif. Verzinsung, zu fernerer Urbarmachung der Oderbrücher.

Die hier genannten Anleihen muffen auffallen, wenn man weiß, daß Friedrich immer einen gefüllten Schat hatte. Aber, diese unbedeutens den Geldhülfen der Landschaft erklären sich leicht \*\*\*) aus der seltenen Ordnungsliebe des Königs in Geldsachen, die er gesibrt hätte, wenn er in allen jenen einzelnen nicht etatsmäßigen Fällen, in seinem Kassenwesen etwas andern muffen. Also wollte er sich lieber durch augenblickliche Anleihen helfen und sogar Zinsen bezahlen, als seine ungemein übersichtlichen Rechnungen verwirren in.

Die beiden folgenden Regirungen haben, da Bank und Seehandlung ihren Zwecken entsprechender waren, von der, 1820 den 17. Januar ganz aufgelösten Landschaft, als Kreditanstalt, keinen Gebrauch gemacht.

<sup>\*)</sup> a. a. D. G. 6.

<sup>\*\*)</sup> Entnommen aus "Nachricht von dem vormaligen und jegigen Zustande der kurmärkischen Städtekasse, dem Minister von Arnim als Direktor der kurm. Landschaft überreicht von Hagemann, Geh. Seeret, bei dem Städtekassendirektosrium, Berlin, d. 20. März 1750 (Handschrift).

<sup>\*\*\*)</sup> Staatsz. 1820.

<sup>+)</sup> v. Diebitich Spezielle Zeit; und Geschäftseintheilung G. 78 fi.

### XIII. Beilage ju C. 358 bis 260.

Wir stellen hier noch einige Thatsachen zusammen, welche bafür spreschen, daß Friedrich, der selbst keine Leibeserben hatte, ohne alle Selbstsucht, d. h. religios regirt, der Mitwelt und der Nachwelt gelebt, und darum in allen Lebensaltern, in der Ruhe des Friedens, wie in dem Unsglücke des Krieges, erhaben über den Gedanken an sein Schicksal, durchsaus nur für die Familie und das Vaterland, für das Ganze und die Zuskunst gesorgt.

1) Restript wegen des dem Konigl. Prinzen Wilhelm funftig. zu gebenden Tituls, des Prinzen von Preußen, d. d. ben 30. Junit

1744, Mylius C. C. M. Cont. 2. Nr. 18. p. 191.

2) Die berliner hausvertrage v. 24. Jun, 11. u. 14. Jul 1752.

3) Den 15. August 1756 ordnet der Konig eine Bormundschaft an, falls der Prinz von Preußen stürbe; er ernennt den Prinzen Heinstich zum Vormund, eventualiter den Prinzen Ferdinand; dann den Prinzen Friedrich von Schwedt, doch diesen mit einem Conseil de Regence und ohne daß er sich mit den Militärsachen zu befassen habe.

4) "Sochsteigenbandige und gang geheime Instrufziones Sr. Maj. des Konigs, welche mir, dem Grafen zc. v. Findenstein, nebst den Bei- lagen, den 12. Januar 1757 jugestellet worden;" versiegelt im Geh.

Archive.

5) Friedrich an seinen Bruder den Prinzen Heinrich: "Grüssau le 10. Août 1758:

"Le Marche demain contre les Russes, comme les evenements de la guerre peuvent produire toutes sortes d'accidents et qu'il peut m'arriver facilement d'être tué, j'ai cru de mon devoir de vous mettre au fait de mes mesures d'autant plus que Vous êtes le tuteur de notre neveu avec une autorité illimitée.

1. Si je suis tué, il faut sur le champs que toutes les armées prê-

tent le serment de fidelité à mon neveu.

2. Il faut continuer d'agir avec tant d'activité, que l'ennemi ne s'ap-

percoive d'aucun channement dans le Commegdement.

3. Pour ce qui regarde les finances je crois devoir Vous informer que tous ces derangements qui viennent d'arriver en dernier lieu surtôut ceux que je prevois encore m'ont obligé d'accepter les Subsides anglois qui ne seront payables qu'au Mois d'Octobre.

4. Pour la Politique. Il est certain que si nous soutenons bien cette campagne, que l'ennemi làs et fatigué et epuisé par la guerre sera le premier à desirer la paix, mais si, incontinent après ma mort l'on montre de l'impatience et un desir trop violent pour la paix, ce sera le moyen de l'avoir mauvaise et d'être obligé de recevoir la loix de ceux que nous avons vaincus ".").

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt v. G. B. v. R.

- 6) Durch die Disposition, Dresden, den 4. Dez. 1758 wird Prinz heinrich zum unbeschränften Vormund gesetzt, zum Generalissimus und Chef aller Landeskollegia bestimmt, für den Fall, daß der Kbnig bliebe.
- 7) Circulare an das Justigdepartement und an alle Regirungen, daß des Prinzen Friedrichs Königl. Hobeit, der Prinz von Preussen, geschrieben und genannt werden sollen. d. d. Berlin, den 11. Dez. 1758. Mylius N. C. C. M. Bd. 2. p. 319. Nr. 54.
- 8) Resoluzion an die breslauische Oberamtsregirung, daß des Pringen von Preußen R. H. in der Homagial=Formul eben wie in dem Kirchengebete ausdrücklich zu benennen und zu placiren sel. Berlin, den 12. Mart. 1757. Mylius N. C. C. M. Bd. 2. p. 351 Nr. 14.

9). "Inftruction vohr ben General Fint"\*)

Der General Fink Krigt eine Schwehre Comission, die Ungläckliche Armee So ich ihm übergebe, ist nicht mehr im Stande mit die Russen zu Schlagen. Habef wirdt nach Berlin Eillen villeicht Laudon auch, Gehet der General Fink diese beide nach So kommen die Rusen ihm in Rücken, bleibt er an der Oder Stehen So krigt er den Hadek dis Seit, indesen So glaube das wen Laudon nach Berlin wolte Solchen könte er unterwegens attquiren und Schlagen Solches wohr es gubt gehet gibt dem unglüf einen anstandt und hält die sachen auf, Zeit gewonnen ist Sehr vihl bei diesen Desperaten umstände, die Zeitunge aus Torgan und Oresden wirdt ihm Edper mein Segreter geben, er mus Meinen Bruder den ich Generalissimus bei der Armee Declariret von allen berichten, dieses unglüf gans wiederherzustellen gehet nicht an, indesen was mein Bruder besehlen wirdt das mus geschehen, an meine Reven mus die Armee Schwebren.

Dießes ist ber einhige raht ben ich bei benen unglätlichen umbstänben im Stande zu geben bin, bette ich noch resourssen So wehre ich barbei geblieben".) (gez.) "Friedrich."

10) "Au Departement des affaires étrangères"\*\*). "Le Roi n'est nullement embarassé de Sa lettre à l'Impératrice de Russie, Sa Majesté sait trop bien, comment la rendre intéressante à S. M. I. Ce n'est pas non plus le moment actuel qu'Elle redoute. Elle sent bien que ce premier pas de l'I'mpératrice vers l'Autriche ne sera pas decisif. Ce n'est uniquement que l'avenir, qui Lui présente une perspective allar-

\*) Genau nach der gang von bes Königs hand geschriebenen Urfunde. Das Datum fehlt; wahrscheinlich b. 13. Aug. 1759.

Dieser Brief ist gang genau nach dem, von der Hand des Kabinetsraths Muliter niedergeschriebenen Originale abgedruckt, auf wolchem von der Hand des Kabinetsministers Grafen von Finckenstein "praes. d. 23. April 1781" geschrieben steht. Mittheilung des Herrn Ass. v. R.

mante. Ce premier pas fait, l'Empereur épiera bien l'occasion; pour faire avancer la Russie, et l'enfoncer imperceptiblement dans ce labyrinthe, qu'elle ne saura plus reculer, et sera à sa discretion, lorsque la Providence jugera à propos de disposer des jours de Sa Majesté. C'est là l'epoque, que l'Empereur paroit avoir fixé, pour envahir les états de Prusse. Ce n'est pas tant pour Elle même, que pour Son Successeur, que Sa Majesté apprehende le changement de systeme en Russie. En effet, Son Neveu, le Prince de Prusse, Se trouveroit alors bien isolé, et denué des secours stipulés par notre Alliance. Le concours d'autres évènements encore pourroit bien rendre Sa position plus scabreuse. Voilà les vrais rompements de tête de Sa Majesté. Sa lettre à l'Impératrice n'y entre absolument pour rien. Mais les remèdes aux maux à venir l'orsqu'Elle ne sera plus, voilà la pierre philosophale, qu'il Lui importé de déterrer, et que jusques ici Elle n'a pas encore pû trouver."

Potsdam, ce 23. d'Avril 1781.

(Signé de main propre) "Federic."

### XIV. Beilage 11. ju G. 392.

Friedrich, R. in Pr. 2c. Unsern 2c. Es ist bereits unterm 29. May 1731 verordnet, daß einige Landrathe in der Krieges = und Domanenkammer Sit und Stimme haben sollen, um sich sowohl in Oeconomicis, als andern vorkommenden Sachen dergestalt zu habilitiren, damit Wir selbige nützlich gebrauchen und dem Besinden nach zu ansehnlichen Bedienungen besordern können.

Damit nun Unfere allergnädigste Intention hierunter um so viel mehr erreichet werben moge; Go ordnen und wollen Wir nunmehro, daß fammtliche Landrathe in ber Churmarf (Unferer bortigen Proving) in Eurem Collegio votum et sessionem haben, und so oft sie nach N. fommen, benen sessionibus mit benwohnen, und vom Praesidio in Arbeit gefetet werben follen, um fich alle bei ber Cammer vorkommenbe Gachen bekannt ju machen und einen gehörigen Begriff von benen Principiis ju erlangen, wornach die Sachen tractiret werden. Daneben follen auch die Landrathe in benen ihnen anvertrauten Rreisen sonderlich auf bas Bollmefen, die Administration ber Jufig ber Beamten und Polizeimefen in ben Stabten mit Achtung geben und ihren Bericht monatlich abftatten, auch ju Commiffionen und Untersuchungen, welche in ihrem Rreise vorfallen, auch Berfertigung berer Anschläge mit gebrauchet werden. Im Collegio follen fie ben Rang gleich nach benen Directoren baben und also gwifchen bem Director und bem erften Rath figen. Gleichwie Bir nun gu benen Landrathen bas Bertrauen baben, daß fie fich gu benen Cameralfachen geborig appliciren und foldergeftalt ju bobern Bedienungen habilitiren und diejenigen, fo Luft haben fich weiter zu poussiren, wenigstens 4 bis 6 Bochen jahrlich en Suite benen Seffionen mit beimobnen wers ben. Alfo wollen Wir auch bedacht fein, Diefelben bei Belegenheit gu importanteren Chargen zu befördern\*) und ihnen Unsere Gnade angedeiben zu lassen. Damit Wir auch Gelegenheit haben mögen einen jeden Landzath recht zu kennen; so mussen bei Unsern Reisen die Landräthe derjentgen Provinz, welche Wir auf der Route berühren, an einem Orte, welcher ihnen am nächsten, und wo der Vorspann siehet, sich jedesmal praesentiren und bei Uns melden, daß sie die Landräthe des Kreises sind, das mit Wir mit ihnen selbst sprechen können. Ihr habt also dieses denen Landräthen bekannt zu machen und mit dem Fördersamsten zu melden, welche sich erkläret haben, denen Sessionen 4 bis 6 Wochen nach einander beizuwohnen, alsdann, wegen deren Vereidung und Introduction Wir das Nöthige weiter beschlen werden. Seind ze.

Berlin, d. 2. Mov. 1743.

In Simili m. m. an die Churmartische, Magdeburgische, Pommersche, Reus markische, Halberstädtische und Mindische Krieges und Domanenstammern.

(Que herrn Roc ben bed's Urfunden . Cammlung).

### XV. Beilage 12. ju C. 438.

Meln lieber Staatsminister und Mein lieber Kanzler Freiherr von Schroetter. Auf Euren Bericht vom 28. v.M. erdsfine Ich Euch, daß Ich mit Euch vollkommen darin einverstanden bin, daß das Gesetz zu Abstelzung wichtiger hindernisse der freien Entwickelung und Benutung der Kräfte eines jeden Unterthanen, um dadurch das Retablissement der Kriegesschäden zu erleichtern, vor der hand bloß auf Ost und West-Preußen zu beschränken, wegen der übrigen Provinzen aber die Erklärung hinzuzusügen, daß in Absicht ihrer eine gleiche Verordnung mit den nösthigen nähern Bestimmungen nach dem Zustande und der Verfassung einer jeden Provinz, sobald als eine jede von den darin besindlichen fremden Trupven geräumt sein werde, vorbehalten werde.

Was die bei dieser Gelegenheit von Euch in Anregung gebrachten besondern Bestimmungen über einen oder den andern Gegenstand des Edicts betrifft; so muß Ich nur im Allgemeinen erinnern, daß es nicht rathsam ist, auf einmal zu viel aufzurdumen. Sichever geht man, wenn man vor der Hand bei dem stehen bleibt, was zur Aushülfe des Landes aus dem Zustande worin es der Krieg gestürzt hat, dringend und unumzgänglich erforderlich ist. Ist dies erst geschehen, und hat die daraus berz vorgehende neue Einrichtung erst recht Wurzel gefasst, so werden die ferzneren Schritte zu dem aufgesteckten Ziele, das man immer unverrückt im Auge behalten muss, dadurch sehr erleichtert werden. In dieser Rücksicht

<sup>\*)</sup> v. Werder wurde vom Landrath des ziesarschen Kreises 1781 zum Geh. Fis nanzrath, und, noch in demselben Jahre zum Minister erhoben. Graf Echustenburgskehnert war 1767 bis 1769 Landrath des salzwedelschen Kreises, 1769 Bisedirektor der magdeburg. Kammer, 1771 Minister.

burfte es vorjett bas Befte fein, babei fichen zu bleiben, bie Sinderniffe bes freien Guterverfehrs aus bem Wege ju raumen und bie bavon un= gertrennlichen Folgen in Beziehung auf Erbunterthanigkeit, Befehung und Benubung ber Bauerhofe ic. ju bestimmen. Dabin geboren Gure Unfragen ad 1, 2, 5, 6, 7, 8 und Ich erlaube Euch, bieruber alle biejes nigen Bestimmungen in dem Edicte ju entwerfen, die Ihr dem 3wecte und ber Zeit gemäß haltet. Mir aber behalte Ich, ohne vorher barüber ju entscheiden, die nabere Drufung des Gefetes Entwurfs im Gangen Busammenhange vor. Dagegen durfte ber Antrag ad 3, wegen ber bem Abel zu eröffnenden neuen Erwerbsquellen, fur jeht, bloß auf den eigen= thumlichen Besit und Pachtung von Grundfilden aller, Urt zu beschränfen, ober boch bie julaffig ju andern burgerlichen Bewerben, mit Bermei= bung aller zu febr ins detail gebenden Borfdriften, in moglichft allge= meinen Ausbruden, wobei Diemand feine Chre gefranft halten fann, gu faffen fein, indem es unbedenflich ift, dem Adel jedes burgerliche Gemerbe ju überlaffen, bas, feiner eigenen Meinung nach, bem Stande deffelben nicht unangemeffen zu halten ift. Diese Bemerfung trifft auch den Punft ad 4, wegen des aufzuhebenden Bunftzwanges, wobei Ihr Mich gang un= recht verftanden habt, indem Gewerbe, die der Tage unterworfen find, ohne Zunftzwang eigentlich nicht bestehen tonnen. Die Aufhebung ber Bunfte ift eine fehr wichtige Sache, die aber eben barum eine viel forgfåltigere Prufung erfordert und baber gang befonders jum Gegenstand. ber Gesetgebung gemacht zu werden verdient. Die Aufbebung des Dub= lenzwangs, oder boch wenigstens die Abstellung der bruckenbften Bestimmungen beffelben, wurde bagegen mit bem Borwurfe bes jest zu entwerfenden Gesches in weit naturlicherer Berbindung fieben. Ich überlaffe Euch von diesen Bemerkungen bei Gurem Entwurfe den nothigen Gebrauch su machen und febe bemfelben nunmehro balb entgegen als Guer wohl= affectionirter Ronig.

Memel, ben 3. Sept. 1807.

Friedrich Wilhelm.

Į.

Un den Staatsminister Freiherrn von Schrötter und an den Kanzler Freiherrn von Schrötter.

# XVI. Stanbeserhebungen. \*)

1740.

- 1) v. Dooth, Rapitain bes Leibregiments, b. 28. Jun.
- 2) v. Polimann, d. 28. Jun.
- 3) v. Dievenbroit. Empel
- 4) v. Borce
- 5) v. Hade
- 6) v. Ramede

5. 28. Jul Grafen.

<sup>\*)</sup> Diejenigen Standeserhöhungen im Bergeichuiffe, welche nicht burch Burft, Graf, Freiherr bezeichnet find, bedeuten einfache Adelserhebungen.

- 7) v. Schwerin, b. 31. Jul } Grafen. 8) v. Katte, ben 6. Aug.
- 9) v. Warenshagen, b. 29. Dft.
- 10) v. Gotter, b. 29. Dft. Graf.
- 11) v. Flagingf, b. 19. Nov.
- 12) v. Algarotti, ben 20. Deg. Graf.

- 13) v. Muller, Artill. = Lieut., b. 18. Febr.
- 14) v. holymann, Offig., b. 11. April.
- 15) v. Delet, b. 1. Mug. Erneuerung.
- 16) v. Blochmann, d. 25. Oft.
- 17) v. Carolath Schönaich
  18) v. Hatfeld zu Trachenberg } b. 6. Nov. Fürstenstand.
- 19) v. Falkenhann, b. 6. Nov. Graf.
- 20) v. Schweinit Freiherr v. Ticheplau, Rammerberr, b. 6. Rov. Graf.
- 21) v. Salifch, Rammerberr, b. 6. Nov. Graf.
- 22) v. Munchow, b. 6. Nov. Graf.
- 23) v. Sanbrafti, Rammerberr, b. 6. Nov. Graf.
- 24) v. Zeblig und Leipe, Rammerberr, b. 6. Rov. Graf.
- 25) v. Robel, Rammerherr, b. 6. Mov. Freiherr.
- 26) v. Richthoff (ein Schlester), b. 6. Nov. Freiherr.
- 27) v. Arnold, Rammerberr, b. 6. Nov. Freiherr.
- 28) v. Schweinit und Rauder, Rammerberr, b. 6. Nov. Freiherr.
- 29) v. Bees, Rammerberr (Schlester), b. 6. Rov. Freiherr.
- 30) Eble v. Waltmann Freiherrn v. Grunfelb und Guttensidbten, b. 6. Nov. Freiherr.
- 31) v. Luttwis (Schlester) b. 6. Dov. Freiherr.
- 32) Relmann von Reimannsdorff, Erbherr auf Schliese in Schlesten, d. 6. Nov.
- 33) v. Zedlit, Gutsbesiter in Schlesien, b. 8. Mov. Freiherr.
- 34) v. Wogelfang, d. 14. Nov.
- 35) v. Podemils, b. 15. Rov. Graf.
- 36) v. Hanfen, Regirungsrath, b. 25. Nov.
- 37) v. Gumbrecht (Schlefier), b. 22. Deg.
- 38) v. Grollmann, b. 27. Dez.

#### 1742.

- 39) v. Seel, Offizier, b. 9. Januar.
- 40) v. Ammon, ben 23. Jan.
- 41) v. Ingermann, Offigier, b. 10. Marg.
- 42) v. Schmettau, b. 31. Jul, Anerkennung bes Grafensianbes.
- 43) v. Camas, b. 11. Aug. Graf.
- 44) v. Friederici, Sufarenotfigier. b. 20. Dft.

45) v. Dofabowsti. b. 20. Jan. Graf.

- 46) v. Wolf, Stadtsyndikus in Breslau, b. 27. Marz Besidtigung bes faiserl. Diploms v. 1563.
- 47) Reichsfürft Stollberg= Beudern, b. 23. April bestätigt.

48) v. Mobl, b. 1. Mai. Freiberr.

- 49) v. Sagen, Rrieges- und Domanenrath, b. 1. Jun.
- 50) v. Bellermann, Offizier, b. 27. Jul.

51) v. Bbbmer, b. 12. Dft.

52) v. Gerbhard, b. 2. Mov.

53) v. Bulfnit, hofmarschall, b. 5. Nov. Graf.

#### 1744.

54) v. Carlowit, b. 14. Jan.

55) v. Altrod, Dedlenburg. Geb. Rath, b. 14. April.

56) v. Machut, b. 15. April.

- 57. v. Ranferlingt, b. 25. April Graf.
- 58) v. Geelhorft, Offizier, b. 16. Mai.
- 59) de Rabe, im Rlevischen, b. 19. Mai.
- 60) Lieres v. Wilfau, Kommerzienrath, d. 12. Aug.

61) v. Reffenbrint, b. 18. Jul, Anerkennung.

- 62) Graf Menburg-Budingen, Reichsfürft, anerkannt b. 28. Jul.
- 63) v. Pofadowski, Bruber bes Grafen, b. 24. Aug. Freiherr.

64) Rrauel v. 3istaberg, b. 17. Dft.

65) v. Krieger (Schlesser), d. 2. Nov.

66) v. Sobenlobe, Reichsfürft, anerkannt b. 29. Deg.

67) v. Stollhofen, Major, bei der Revue 1744. f. Pauli Leben gr. Selben. Thl. 3. S. 273.

#### 1745.

68) v. Bobe (Schlesier), b. 10. Marg als Freiherr anerkannt.

69) v. Gefler, d. 31. Jul, Graf.

70) v. Mutlus, hofrath (Schleffer), b. 30. Des.

#### 1746.

71) v. Meelbed, Major im Reg. v. Stofch, b. 15. Jan.

- 72) v. Bredow, Grand-Maitre de la Garderobe, d. 22. Januar als Graf anserkannt.
- 73) v. Wolff (Kangler in Halle), d. 12. Febr. als Freiherr bestätigt.

74) v. Probft, Offisier, b. 1. Marg.

75) v. Nassau, d. 5. Marz, Graf.

76) v. Butendach, Geb. Rath und Kanonifus, b. 12. Marg.

77) v. Langenidel, Fürftbischöflich=Breslauischer Amtshauptmann, b. 13. Marz.

78) v. Carcani, Schlesischer Bafall, b. 31. Marg Erneuerung und Befidigung.

- 79) v. Perard, Konfistorialrath in Stettin, b. 6. Jun.
- 80) v. Senne, Offigier, b. 20. Mug.
- 81) v. Loog, Rammerberr (Chlesier), b. 6. Cept., Freiherr.
- 82) v. hirschfeld, d. 29. Deg., Freiherr.

- 83) v. Bener, Offizier, b. 22. Jul.
- 84) v. ber Affeburg, b. 29. Jul, Freiherr.
- 85) Graf. v. Matuschka Freiherr v. Toppolischan und Freiherr v. Spatsgen, b. 10. Sept.

#### 1748.

- 86) v. Bielfelb, b. 23. April, Freiberr.
- 87) v. Milich (Schlesier), b. 11. Jun.
- 88) v. Codeve, Abjutant bes Marschalls von Cachsen, b. 20. Jul, Freih.
- 89) v. Fernemont } (Schlesier) d. 13. Sept. Graf.
- 91) v. Schweinit und Krain Freiherr v. Rauber, ber oben Mr. 28. genannte, b. 13. Sept. Graf.
- 92) v. Bomstorff, d. 13. Sept. Freiherr und Infolat in Schlesien.
- 93) v. Walther, Krieges- und Domanenrath, d. 13. Sept. Adel und In-
- 94) v. Sabn, Dr. Medic., Sofrath und Gutebefiter, b. 13. Gept.
- 95) v. Buffe, Geb. Rath und erfter Kammerdirektor in Glogau, d. 13. Sept.
- 96) v. Horguelin, Kaufmann in Berlin, b. 26. Nov.

#### 1749.

- 97) v. Conrabi, Offizier, b. 10. Darg.
  - 98) v. Konen, d. 29. April.
  - 99) v. Ralbacher, fürftbifch bflicher Rammerrath, b. 19. Jul.
- 100) v. Lepel, b. 26. Mug. Graf.
- 101) v. Cocceji, b. 8. Mov. Freiherr.

#### 1750.

- 102) v. Pourtales, d. 14. Febr.
- 103) v. Rrauthoff, b. 10. Sept.
- 104) v. Reale, Kammerberr, d. 6. Mov. Graf.
- 105) v. Kornemann, Geb. Rath, b. 24. Mov.

#### 1751.

- 106) v. Lenfer, Rriegesrath, b. 23. Marg; erneuert.
- 107) v. Chambrier, d. 8. Jul, Freiberr.
- 108) Pfaffenrath von Sonnenfels, Gräffich Solmsscher Kammerrath, d. 2. Det.

- 109) v. Rlinggraf, b. 13. Nov. anerfannt.
- 110) v. Rittberg, Offizier, b. 30. Des.

- 111) v. hoffmann, hafr. u. Gutsbef. in Preugen, b. 22. April.
- 112) v. Russow, b. 8. Aug. Graf.

1753.

- 113) v. Pachaln, b. 5. Jan., Befidt.
- 114) v. Gidftedt=Peterswald, b. 28. Jan., Graf.
- 115) v. Cannler, b. 22. Mai.
- 116) v. d. Schulenburg, d. 20. Jul, Graf.
- 117) v. Frieben, Offizier b. 28. Aug.
- 118) v. Leopold, Offizier, b. 18. Gept.
- 119) v. Ruefch, b. 18. Sept. Freiberr.
- 120) v. Chailleg d'Arneg, (Schweizer), b. 20. Sept.
- 121) v. hoverden-Plenden, (Schleffer), d. 19. Nov. Freiherr.
- 122) v. Thile, b. 14. Des.
- 123) v. Gebhard, Ronfiftorialrath, d. 12. Deg. bestätigt,
- 124) Mener v. Schbning, b. 25. Deg.

1754.

- 125) v. Rottger, Offizier, b. 22. Jun.
- 126) v. Stecher, Beb. Rriegesrath, b. 5. Mov.
- 127) v. Sandol le Ron, Schweizer, b. 23. Rov.
- 128) v. Regin.

1755.

- 129) v. Drigalefi, Butsbefiger in Preugen, b. 18. Febr. Erneuerung.
- 130) v. Segner, Bivilbeamter, d. 4. Marg, Erneuerung.
- 131) v. Richter, Offizier, d. 30. Jun.
- 132) v. Pape, Offizier, d. 19. Jul.

1756.

133) v. Suter, vier Bruder, Stieffbhne bes gewesenen Kapitans v. Jurgas, Militars, b. 30. Marz, Erneuerung.

134) v. Winfler, (Schleffer) b. 30. April, Erneuerung.

Anm. 1. Die Lebensgeschichte und das Urkundenbuch werden allerlei Stoff zu Betrachtungen über diese Standeserhöhungen an die hand geben und mit den einzelnen Personen selbst zum Theil näher bekannt machen. Auch hat sich der König selbst mehrfach über dergleichen Auszeichnungen geäußert; in dem Versuche über Beherrschungsformen und Regentenpstichten warnt er ausdrücklich davor, jene Personen zu sehr auszuzeichnen, welche ohne Verdienste nur große Reichthümer besitzen\*); und dem Reichs-

<sup>\*)</sup> Ocuvres Posthumes T. 6. p. 85.

tammergerichtsassessor Summermann, gab er auf seine Bitte um den Abel, d. 27. Januar 1766 zum Bescheide: "on devient noble par Pepée et non par la plume". Auch fallen Friedrichs' Adelsverleihungen zum großen Theile auf das Militärverdienst; doch wird man mehrere Zivilbeamte dadurch ausgezeichnet sinden, namentlich mehrere, denen der König eine wirklich hervorstechende Shre durch die Standesethöhung anthun wollte. Selbst die Falle, wo die Adelsverleihung etwas Ungewöhnliches zu sein scheint, belegen die von uns oben angedeuteten Regierungsmaximen des Monarchen und sind demnach ganz in der Regel. Und weil man einen so großen Mann wie Friedrich war, gern von allen Seiten näher zu betrachten Anlass nimmt: so fügen wir noch Folgendes zur Erstlärung unsers Verzeichnisses bei.

- 1) v. Ranserlingk (Nr. 57) war ein Rurlander, welcher für 100,000 Thir. Güter in Preußen kaufte; v. Krauthoff (Nr. 103) ließ sich aus Medelenburg in Pommern nieder; v. Thile (Nr. 122) ehemals Wachtsmeister beim Regiment Gensd'armes, war Besiher des Gutes Hebron im Lauenburgischen und wurde nachher Generalpächter des Antes Butow; einem Gustav Nordingh in Rochelle wird 1750 das Baronatsdiplom versprochen, falls er sich in diesseitigen Landen etablire.
- 2) v. der Asseburg (Nr. 84) bezalte 1000 Thir. für das Freiherrnspatent (f. Urkundenbuch); v. Level (Nr. 100) Sohn des Generals und Rommandanten von Küstin, Pommerscher Edelmann und Joshanniterordenstitter, soll 4000 Thir. für das Grafendiplom bestahlt haben.
- 3) Jakob von horguelin (Nr. 96) und seine Frau Luise Johanne geborne Cromlin hatten eine einzige Tochter, welche den Oberhofmeister von Redern heirathete, der den 14. Januar 1757 in den Grafenstand erhoben wurde; die v. Cannler (Nr. 115) waren zwei Töchter eines Geh. Raths Cannler und wurden geadelt, als die eine, Charlotte Elisabeth, nach des Vaters Tode, den hofmarschall von Naumeister heirathete; eben so wurde d. 13. Oft. 1775 der Abelstand von Margarethe Christiane Schleierweber von Frieden au erneuert, nachdem sie sich schon d. 5. August 1771 mit dem Grafen Brühl verheirathet.
- 4) Dem Studiosus Juris Johann Cherhard Mener (Nr. 124), ber ein Stiefsohn des ehemaligen Lieutenants und Besitzers der neumärkischen Güter Jahnsfelde, Gralow und Zieten, Joh. Wilh. von Schoning war, wurde die Konzession ertheilt, sich mit seinen Deszenschen den von Schöningschen Wappens, den Lehensvettern unbeschadet, zu bedienen.
- 5) Gottfried Fablan haube, vormals handlungsdiener, bann bfierreischischer, in der Folge, als schlesischer Unterthan, preuß. Offizier, bekam (Nr. 128) Namen und Wappen derer von Regin, als ber König ihn am türkischen hofe als Gesandten brauchen wollte.

6) Das von Grollmannsche Abelsbiplom (Nr. 38) ist 1774 erst ausgestellt worden für den Major Friedrich Georg (v.) Grollmann vom Möllendorfschen Regimente, welcher der älteste Sohn war des Obersten und Kommandanten von Kolberg, Georg Arnold Grollmann. Dieses Diplom ist aber ausgesertigt worden mit dem Datum vom 27. Dezember 1741 und lautet auf den damals schon lange verstorbenen, d. 27. Dez. 1741 zum Major bestreten Bater.

7) Die vielen Standeserbobungen zc. in Schlesten halfen diese Proving

moralisch erobern.

Anm. 2. Unser ausgezeichneter Heraldiker, Herr Hofrath Rohne in Berlin, glebt seit 1828 bei Tyroff in Rurnberg ein "Wappenbuch der preußisch en Monarchie" beraus, welches durch Sauberseit und Treue gleich ausgezeichnet ist und einst durch "Materialien zu einer Geschichte der preußischen Standeserhöhungen" noch nusbarer werden wird. Von diesem tresslichen Werke sind jest zwei Bände (in Großoktav) fertig, welche, außer den früheren Standeserhöhungen seit 1640, auch die von König Friedrich 2. verliebenen (3) Fürsten\*) (53) Grafen= und (35) Freiheren=Wappen, von den c. 260 adligen aber die (29) bis zum Buchstaben C (einschließlich) enthalten. Die beiden folgen= den Bände, sammt den Ergänzungen, liegen zum Drucke bereit.

<sup>\*)</sup> Die brei Gürsten: Stollberg, Isenburg, hohenlohe, welchen Friedrich Amerkennung ihres Reichsfürstenstandes verliehen, find nicht aufgenommen worden. — v. Liche no well b. 30. Jan. 1773 in den Fürstenstand erhoben.

## Anhang II.

#### Friedrichs Druckschriften.

#### A. Mus ber Beit vor feiner Thronbesteigung.

#### I. Briefe.

1) Friedrichs Briefe an seinen Vater, zwischen 1733 und 1740 geschrieben, findet man im 4. und 5. Theile von Küster's Offizierlesebuche. Berlin 1796; auch in Fr. Fbrster's Friedrichs des Großen Jugendjahre, Bildung und Geist. Berlin, 1823. S. 175 bis 228.

2) Correspondance de Fréderic II. avant et après son avenement au thrône avec Mr. Duhan de Jandun (zwischen 1727 und 1745 geschrieben und von Formen herausgegeben). A Berlin, chez Voss 1791. 132 S. S.

3) Lettres inédites ou Correspondance de Fréderic II. Roi de Prusse avec Mr. et Madame de Camas. A Berlin, 1802. 136, 8. (Herausse gegeben vom Buchhandler Umlang; Vorrede von Erman). Die 41 Briefe an den Obersten von Camas geben v. 1734 bis 1740; die 11 an die Frau von Camas v. 1744 bis 1763.

4) Correspondance samilière et amicale de Fréderic II. Roi de Prusse avec Suhm. 2 Voll. à Berlin 1787. Herausgeg. vom Prof. Duvricr in Dessau, der eine Enkelinn von Suhm zur Frau hatte. Deutsch von Sander. Leivzig 1787. Der Briefwechsel beträgt 105 Briefe und geht v. März 1736 bis Nov. 1740.

5) Friedrichs Bricfwechsel mit Voltaire geht von 1736 bis 1778 und findet sich leider in keiner Sammlung ganz vollständig beisammen, sondern sehr zerstreut:

- a) in den Oeuvres Posthumes du Roi de Prusse T. 8. 9. 10.
- b) in den Suppléments aux oeuvres posthumes T. 1. 2. 3.

c) in den Baseler Oeuvres posthumes T. 1. 2. 3.

- d) in den Oeuvres de Voltaire. Edit. de Deux-Ponts. T. 74. 75. 76. 77.
- e) Mr. de Voltaire peint par lui-même, ou Lettres de cet écrivain. Lausanne 1769. 264. S. 8.
- 1) Am vollständigsten hat den Briefwechsel des Konigs mit Voltairc die Amsterdamer, und ihr Nachdruck der Potsdamer = Ausgabe der Werke des Königs, im 12. 16. Bande der Oeuvres posthumes, 475 Briefe v. 1736—1778.

- 6) Friedrich's Briefwechsel mit Mad. du Châtelet. 30 Briefe zwis, schen 1737 und 1744 geschrieben. Oeuvres posth. T. 10. und 12.
- 7) Friedrichs Briefwechsel mit Jordan, 139 Briefe, zwischen 1739 und 1745; Oeuvres Posth. T. 8.
- 8) Correspondance de Fréderic II. Roi de Prusse avec le Comte Algarotti (swischen 1739 und 1764) s. l. 1799. 255 S. gr. 8. Diefes intereffante Bert icheint in Deutschland febr felten ju fein. Es fand fich einmal in dem "Bergeichniss der v. d. Konigl. Regirungsprafidenten von Dacheroden binterlaffenen Bucher, welche ben 22. Marg u. f. Tage des J. 1824 durch ben Aufzionskommiffarius Bratring verfteigert werden follen. Berlin 257 S. 8", auf der 16 S. unter Dr. 379. herr Prof. und Bibliothes far Wivvel erstand bas Buch und ich babe es burch feine Gute vielfach benuht. Auf der Rebrfeite des Dedels ftand eingeschrieben "A Mr, le Baron de Humboldt, Ministre de Sa Majesté Prussienne à Rome de la part du Docteur Oglievi editeur." Die Urschriften von den Briefen bes Ronigs werben im Palaft Corniani d'Algarotti ju Benedig, einige unter Glas und Rabmen, aufbemabrt.

9) Briefwechsel zwischen Rollin und dem Könige von Preußen. Franz. und Deutsch. Nebst Rollin's Leben von Dr. Froriep. Gotha 1781, 128 S. 8. Im Ganzen 17 Briefe, von 1737 bis 1740.

10) Friedrichs Brief an Fr. v. Rocoulles v. 17. Febr. 1738 findet man in Formey's Souvenirs d'un Citoyen. 2. T. Berlin 1789, welche auch sonst Einiges zur Jugendgeschichte liefern.

11) Die Briefe an Fontenelle (v. März 1737 bis Jun 1740), an Mansteuffel, an Henault, Greffet, Wolff, Maupertuis, Achard, Beausobre 2c. findet man in den Oeuvres Posth. T. 12. 15. und in Supplém. aux Oeuvres Posth. T. 3.

12) Friedrichs Briefe an den Markgrafen Rarl, 1731 bis 1740 geschries ben, fteben in Rufters Offizierlesebuche 4. Theil 1796. S. 65.

43) Friedrichs Briefwechsel mit von Grumbkow über Regirungsangeles genheiten, zwischen 1732 und 1739 geschrieben, wird (nach von herhsterg's historischer Nachricht von dem letten Lebensjahre Friedrichs II.) im Königlich en Archive zu Berlin aufbewahrt. Wahrscheinlich sinden sich daselbst auch die Briefe, welche Friedrich an seine Gematinn, Mutter und sämmtliche Geschwisser geschrieben.

14) Friedrichs drei Briefe an den Leibarzt Eller, Ruppin den 3., ben 13., den 25. Mai 1740 findet man in Biester's Neuer Berlinischer Mo-natschrift. Mai 1801.

#### II. Abbanblungen.

1) Considérations sur l'état present du Corps politique de l'Europe 1736 geschrieben; aber erst 1788 in den Oeuvres posthumes T. 6. p. 1 — 52 gedruckt.

2) Sur l'innocence des erreus de l'esprit, 1738 geschrieben und gedruckt;\*) s. Friedrichs Brief an Boltaire v. 30. Sept. 1738. Diese Schrift findet sich in den Oeuvres posth. T. 6. p. 189-218.

3) Avant-Propos sur la Henriade de Voltaire: v. J. 1739; den 16. Mai 1739 verspricht Friedrich Boltairen zur Henriade eine Borrede zu schreiben; im Sept. 1739 schickt er ihm dieselbe zur Durchsicht. Abgedruckt in den Oeuvres posthumes T. 6. p. 169-188.

4) Antimachiavel, wieder abgedruckt in den Oeuvres de Fréderic publiées du vivant de l'auteur. T. 2. Friedrich hatte den Druck des Antimachiavel Boltairen überlassen, welcher darüber mit dem Buch-handler Johann van Duren im haag unterhandelte, sich aber mit ihm, ehe der Druck beendet war, veruneinigte und nun, auf eigene Rosten, eine andere Ausgabe besorgte, welche den Titel führt; Antimachiavel ou Essai de Critique sur le Prince de Machiavel, publié p. Mr. de Voltaire. A la Haye, chez Pierre Paupie, 1740. 191 S. gr. 8. Dem Texte zur Seite sieht Amelot's de la Houssaye franz. Übersehung\*\*) des Kürsen von Machiavel, nach welcher Kriedrich seinen Antimachiavel gearbeitet.

Noch ehe diese Ausgabe erschien, wurden zwei andere bekannt, beide unter demselben Titel: die eine im Haag bet Van Duren, die andere A Londres, chez Guillaume Meyer dans le Strand; doch ist diese Londoner Ausgabe derselbe Haager Druck und nur das Titelblatt ist verschieden. Der Titel dieser Ausgabe also heist: Antimachiavel, ou Examen du Prince de Machiavel, avec des notes historiques et politiques. A la Haye, chez Jean van Duren (Ende September) 1740. 8.

Friedrich war mit diesen Ausgaben unzufrieden und schrieb darüber ben 7. Oft. 1740 Folgendes an Boltaire; "Ich habe den Antimachiavel von Anfang bis zu Ende gelesen, bin aber, um Ihnen die Wahrheit zu gesteben, nicht ganz zufrieden damit. Daher werde ich das andern, was mir nicht gefällt und in Berlin unter meinen Augen eine neue Ausgabe das von veranstalten. In dieser Absicht habe ich einen Artisel in die Zeitunsgen seben lassen, worin der Verfasser des Versuchs die beiden Editionen für unecht erklärt. Ich bitte Sie um Verzeihung; aber ich kann nicht anders, da in Ihrer Ausgabe so viel Fremdes sieht, das sie nicht mehr meine Arbeit ist. Das 15. und 16. Kapitel sind gar nicht mehr das, was sie nach meinem Willen sein sollten." Wie sehr nun aber auch Volztaire's Willsur dem Könige missfallen haben mag; er hat weder in den Zeitungen seine Unzufriedenheit ausgesprochen, noch auch eine eigene Ausgabe veranstaltet; im Gegentheil gab die Haudesche Berliner Zeitung, Nr. 70,

<sup>\*)</sup> Rad Friedrichs Brief an Boltaire vom 10. Det. 1739 war im Schlosithurme zu Rheinsberg eine Druckerei.

<sup>\*\*)</sup> Le Prince de Nicolas Machiavel, Secretaire et Citoyen de Florence. Traduit et commenté par A. N. Amelot, Sieur de la Houssaye. A Amsterdam chez Henry Wetstein 1683. 229. S. fl. 8.

Donnerstag ben 8. Dez. 1740 unter "Gelehrten Sachen", eine febr. lobpreisende Anfandigung ber van Duren ichen Ausgabe.

Die Amfterdamer, Gottinger, Ropenhagener und andere Nachdrucker folgten ber Paupieschen Ausgabe. Dagegen gab van Duren im folgenden Jahre zwei neue, namlich:

Examen du Prince de Machiavel, avec des notes historiques et politiques. A la Haye, chez Jean van Duren, 1741. 364. S. 8 .- und

Examen du Prince de Machiavel, avec des notes historiques et politiques. Troisième édition, enrichie de plusieurs Pièces nouvelles et originales, la plûpart fournies p. Mr. F. de Voltaire. A la Haye chez Jean van Duren. 1741. 2 Tomes. 3. Avec Privilége de Sa Maj. Impériale.

Huch von diefer britten, van Durenschen, Ausgabe des Anti-Machiavel, welche überhaupt die vorzüglichste von allen genannten ift, find Nachdrude erschienen.

Eben fo hat man Friedrich's Werk ins Englische, Italianische, Deutfche und felbft in's Lateinische übertragen. Ja Gultan Duftapha ber Dritte benutte den Machiavel und den Antimachiavel in turtischer Sprache zu feinem und zu feiner Gobne Unterrichte.

Der zuverlässigfte Abdruck bes Anti-Machiavel ift der im 2 Bande ber Oeuvres de Fréderic II., publiées du vivant de l'auteur. Berlin 1789; nach des Konigs verbefferten Sandichriften berausgegeben.

Roch ist von zwei Auffagen zu sprechen, deren oben, S. 89 und S. 108 nebenbei ift gedacht worden und von welchen Friedrich mit Unrecht als Berfaffer genannt wirb.

1) Considérations sur l'état de la Russie sous Pierrele-Grand, abgebruck in Oeuvres posthumes du Roi de Prusse, servant de Supplèment aux différentes éditions des oeuvres de ce Monarque. Envoyées, en 1737, à Voltaire, par le Prince Royal de Prusse, depuis le Roi Fréderic II. Auxquelles on a joint d'autres pièces, pour servir de supplément aux différentes éditions des oeuvres posthumes de ce Monarque. A Berlin, 1789. CCV. und 287 S. gr. 8. In diesem Buche wird S. VI. gesagt, Boltaire habe ju seiner Geschichte Peter's 1. den damaligen Kronprinzen im Mat 1737 gebeten, ihm über 12 hauptfragen aus ber russischen Geschichte burch Gubm Aufschluff ju verschaffen, welchem Friedrich biefe Fragen ben 27. Jul aufgab. Guhm antwortete ben 13. August und 2., Gept. barauf; aber, er fand ben Auftrag gefabrlich fur feine Stellung; Friedrich dagegen fchrieb an Boltaire, den 16. August, er habe am Berliner Sofe einen Gecretar gefunden, welcher 18 Jahre lang am hofe ju St. Petersburg gelebt habe und gang geeignet fet, jene 12 Fragen genau ju bearbeiten. Indeff legte Gubm feinem Briefe vom 2. Gept. einige Geiten Rachrichten über Ruffland bei; jener Sefretar aber bearbeitete jene 12 Fragen in großer Ausführlichkeit; und das

war auch wohl bie Arbeit, welche ber Konig bem Briefe an Voltaire vom 19. Nov. 1737 beilegte, welcher Brief nur eine Rachschrift von bem am 13. Nov. geschriebenen zu fein scheint, mit dem er auch verglichen merben muff. Der Berausgeber jener Oeuvres posthumes nun glaubt: die Considérations etc., welche er S. 1 bis 212 mittheilt, seien von Friedrich felbft nach ben verschiedenen Arbeiten, namlich bes ermabnten Secretars, Suhm's und A. jusammengestellt; ja, er will in den Considerations fogar bes Konigs Stil und Gedanken wieder erkennen, Aber - ber Secretar batte, wie es in bem Briefe an Boltaire vom 16. Auguft 1737 beißt, " nach deutscher Beise febr ausführlich geschrieben"; aus Subm's funf gedruckten Seiten ließ fich wenig entnehmen - und, einer dritten Quelle geschieht nirgends Ermahnung. Alfo, moju jenem Secretar die Chre nehmen wollen, Berfaffer ber Antworten auf Die 12 Fragen, d. b. der Considérations etc. selbst zu fein? Bu dem hat Friedrich feine eigenen Unfichten über Peter ben Großen in ben Briefen an Boltaire (16. Aug. 1737; 19. Nov. 1737; 26. Januar, 4. Febr. u. 27. Febr. 1738) auseinandergefebt.

2) Chen fo wenig gehort Friedrich bem Großen die Borrede gu bes Probftes Rheinbed "Philosophischen Gedanken über die vernunftige Seele und deren Unfterblichfeit. Berlin 1740". Reinbed' fdrieb Diefes ausführliche Bert (423 Oftavseiten) eigentlich gegen Voltaires 13. -Lettre sur Locke, in welchem die Behauptung aufgestellt ift, bag Die Materie dente. Gine bobe Person forderte den Probst zu jes ner gelehrten Arbeit auf, ichrich auch die fast brei Bogen farte Borrede, welche die Stelle Cicero's de Senectute 86 (quodsi in hoc erro, quod animos hominum immortales esse credam, lubenter erro: nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo.") auch für ibr Glaubensbefenntniff balt. Es ift befannt, daß Friedrich um diefe Beit, b. b. in ben letten Jahren vor feiner Thronbesteigung, viel über diefen Gegenstand mundlich und schriftlich sich unterhalten und in Heinrichs le Catt Nachlasse findet sich eine Correspondance du Roi (alors Prince de Prusse) avec Mr. Achard sur l'immortalité de L'ame; auch wiffen wir, daß Kriedrich viel auf den belldenkenden Reinbed bielt: also batten wir feine außere Grunde jum Zweifel an der Echtheit jener Borrede. Aber, die gar zu breite Schulgelehrfamkeit lässt uns boch Bedenken tragen, ben Konig fur den Verfaffer ju balten.

#### B. Aus der Zeit von 1740 bis 1756.

#### I. Briefe.

1) Zu den oben genannten Sammlungen der Briefe mit Boltaire merke noch a) Supplément au Recueil des lettres de Mr. de Voltaire. 2 Tomes. Paris 1808. Im 1. T. finden sich p. 164 — 179 und p. 203 sechs Briefe an den Konig aus den Jahren 1740, 1741 und 1750. Aus ferdem ist dieser Band Briefe v. Boltaire an allerlei Kreunde und

a-tate Up

Voltaire sich Anfangs daselbst fühlte.

b) Lettres inédites de Voltaire à Fréderic le Grand, publiées sur les originaux. Paris 1802. 203 S. gr. 8. 76 Briefe v. 1746 - 1753.

- 2) Correspondance entre Fréderic II. et le Marquis d'Argens, avec les epitres au Marquis. 2 Tomes. A Königsberg chez Nicolovius, à Paris chez Fuchs 1798. Diese Sammlung enthâlt 59 Briese mehr, als die Berliner in den Oeuvres Posth. T. 10 u. 13. und geht von 1742-1769.
- 3) Briefwechsel mit Darget, v. 1751-78 ist aus der Baseler Ausgabe der Oeuvres posth. T. 3. in die Suppléments aux Oeuvres posthumes. A Cologne T. 2. übergegangen.

4) Die Correspond, avec d'Alembert findet man in ben Oeuvres posthumes T. 11. 12. 14. 15; aber febr uuvollständig.

5) Einige Briefe des Königs an Baron Pöllniß, bes. aus den Jahren 1744 und 1745, findet man in (de la Veaux) Vie de Fréderic II. R. de Prusse. A Strasbourg 1787. T. 4. p. 212-222.

6) Einige Briefe an den Abt Stusche, zwischen 1745 u. 1753, in Fromrich's Gesch. der Cisterzienser Abtei Kamenz in Schlessen. Glat 1817. 198 S. 8.

- 7) Mémoires des Negociations du Marquis de Valori, Ambassadeur de Françe à la Cour de Berlin (v. 1739-1750 und bann wieder 1756.) Accompagnés d'un Recueil de lettres de Fréderic-le-Grand etc. Paris 1820. 2 Voll. gr. 8. Einige 30 Briefe des Königs, diplomatische und vertrauliche, zum Theil sehr anziehend; zwei sind als Fac simile gegeben.
- 8) Einige Briefe an Lord Marishal findet man in d'Alemberts Eloge auf denselben.
- 9) Der bekannte Brief des Königs an den Herzog Carl Eugen von Bartztemberg, vom 6. Februar 1744, und die dazu gehörigen Regenten=
   lehren haben zuerst Meiners und Spittler in dem Göttingischen Historischen Magazin. Hannover 1787. Bd. 1. Heft 4. S. 683 bekannt gemacht.
- 10) Wir verdanken dem berühmten Verfasser der Biographischen Den kmale die, gewiss sehr erfreuliche Nachricht, daß Friedrichs Briefwechsel mit seinem Jugendfreunde v. Kenserlingk für die df-fentliche Bekanntmachung bestimmt ist.

II. Den Übergang von den Briefen zur Poesse des Königs bilden seine Lettres au Public. A Berlin chez Bourdeaux 1753, deren Voltaire in seinen Briefen an Madame Denis, Potsbam den 15. Okt. 1752 und den 15. März 1753; auch an Marschall Herzog von Richelieu, Potsbam den 20. März 1753 gedenkt. s. Oeuvres Complètes de Mr. de Voltaire. Edit. de Basle 1792. T. 84. p. 36; p. 85; p. 87. — Diese Briefe wurden Friedr. d. Gr. I.

von Lessing (f. Lessing's Leben. Berlin 1793. 1. Theil. S. 160\*) ins Deutsche überseht: Schreiben an das Publikum. Aus d. Fr. Berlin (ohne Namen des Druckers und Verlegers) 16 S. 8.; ebenso das 2. u. 3. Schreiben.

Der Leser wolle hier bemerken, daß der König, den Gesprächen des Publikums eine andere Richtung zu geben, auffallende Zeitungsartikel oder einzelne fliegende Blätter ausgeben ließ. Die Lettres au Public solleten der Neugierde, in Bezug auf das im Jun 1753 bei Spandau gehaltene große Mandvre, welches der König sehr geheim hielt, irre führen, wozu denn auch noch eine erdichtete, das berühmte sächsische Lustlager von 1730 parodiren de

"Erflärung und genaue Beschreibung der Manbvres :c."
nebst einem großen Plan. Berlin, bei Voß, 1753. 22 S. 4.; von dem Oberstlieutenant v. Balby, nach des Königs Angaben verfasst wurde \*\*).

Eben so missel dem Könige im J. 1767 das Gerede der Berliner von ele nem bevorstehenden Kriege. Geschwind gab er in beide Zeitungen v. 5 Mary. Nr. 28. eine erdichtete Erzählung von einem schrecklichen Gewitter und Hasgelwetter welches Potsdam den 27. Februar heimgesucht haben sollte. Der Aufsah erreichte nicht nur seinen Zweck, sondern er veranlasste spaßhaft genug, selbst gelehrte Untersuchungen über das erdichtete Phanomen \*\*\*).

III. Den Briefen junachft fieben, als Quelle fur die Renntniff bes innern Menschen, die Gedichte des Ronigs; da er in jeder Lage bes Lebens, besonders in der durch Freude oder Leid vorzüglich bezeichneten, in Dden und Epifteln fich aussprach und darin, wie in seinen Bergensergiegungen an die Freunde, erhöheten Genuff, oder Milderung des Schmerzes fand. "Berse machen, sagte er einst zu Thiebault (Souvenirs T. 1. p. 112), set fein größtes Bergnugen;" und in dem Briefe an d'Argens, aus Bett= lern bei Breslau, vom 25. Mai 1762: "Die Poesie und alle die Studien, welche den Beift gieren und aufflaren, werden die Steckenpferde meines Alters fein, mit benen ich mich vergnugen werde, bis meine Lampe erlischt." Beide, die Gedichte wie die Briefe des Konigs zeigen die unge= meine Fruchtbarfeit des Weiftes, eine reiche Gulle von Beschichte, einen tiefen Schat von Belt- und Menschenkenntniff. Sollten wir auch ber Philosophie des Konigs nicht überall beipflichten konnen; fein edles Berg wird und immer rubren, er mag die Tugend erheben, oder das lafter gei-Beln; die Thorheit belachen oder Bahn und Seuchelei enthullen. was den Menschen irgend wie berührt, bietet ihm Stoff ju dichterischer oder brieflicher Mittheilung, in denen immer das eigene Berg fich auf die liebenswurdigfte Beife bffnet.

Für seine Gedichte bat Friedrich jum Theil felbft gesorgt; obgleich er

<sup>\*)</sup> Rach dieser Stelle hat 2. 1753 auch eine Schrift von Friedrich über den damaligen Streit zwischen England und Preußen (die obenerwähnte Erposizion) ins Deutsche übersetzt.

<sup>\*\*)</sup> Micolgi Anekdoten. Seft 5. G. 3. \*\*\*) Micolai Anecdoten. Seft 1. G. 93.

nicht vor dem Publikum als Dichter auftreten wollte. Die altefie Aus-

"Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci," 1750, in der eigenen Druderei des Ronigs, welche fich im Schloffthurme (Au Donjon) befand, in Quart, mit Bignetten von dem berühmten Rupfer= fleder Schmidt, aber nur in wenigen Abdruden, fur die vertrauteften Freunde, gedrudt worden. Daber ift diefe Ausgabe, welche nur eine Art von handschrift bleiben follte, felten. Gie besteht aus Dden, Epifteln und bem Lehrgedichte "l'Art de la guerre". Die Rorreftur batten Darget und Voltaire besorgt, wie man aus des Konigs Briefen an Darget ersieht (Baseler Ausg. der Oeuvres posth. T. 3. p. 319. 320). - Wie fcheu ber Ronig gemefen, feine Bedichte verbreitet gu feben, bemeift, bag Darget fein Egemplar gurudigeben muffte, als er nach Frankreich jurud's ging, bamit es nach feinem Tode nicht etwa in unrechte Sande falle (fiebe Friedrichs Grief an Darget vom 26. Jun 1753). Roch geschiebt dieser Driginalausgabe ber Gedichte bes Ronigs Ermahnung in dem Briefe an Darget vom 3. August 1754 (Bafeler Ausg. der Oeuvres posthumes. T. 3. p. 348). Much von Algarotti forderte Friedrich feine Gedichte 1753, nach den argerlichen Borfallen mit Voltaire gurud, in einem Bricfe, worin es unter Anderm beißt: Vous ne trouverez pas étrange, mon cher Algarotti, que Je me sépare de la Confrérie des Poëtes, depuis qu'il se trouve de si grands faquins parmi eux. J'ai fait les poësies que je Vous ai données pour m'amuser. Cela n'étoit bon, que pour cet objet; mais je ne veux ni être lu, ni être transcrit. Raphael doit être copié, Phidias imité, Virgile lu. Pour moi, je dois être ignoré. Il en est de mes ouvrages comme de la musique des dilettanti. On doit se rendre justice, et ne pas sortir de sa sphère. Je connois la mienne qui est assez étroite, et je me ressouviens de la Salé, qui après avoir plu à Londres, sut sissée depuis qu'elle s'avisa de danser habillée en homme." Darauf erwidert Algarotti, Padua den 12. Nov. 1753: "Je dois, Sire, obéir aveuglement à V. M., sur ce quelle m'ordonne touchant ses vers, "

Trop aller dieser Vorsicht erschien doch zu Anfange des Jahres 1760 der Angabe nach in Potsdam, der That nach aber in Lyon "Deures du Philosophe de Sans-Souci, "ein Duodezbandchen mit ihr kleiner Schrift, als ehrloser Nachdruck\*\*), mit allen satirischen Gedich en auf gekrönte Häupter und ihre anrügigen Diener, was den Vorfall ür den König doppelt verdrüßlich machte. Daher ließ er den Buch-

<sup>\*)</sup> Die Art de la Guerre war zuerst 1749 erschienen. Ein Ungenannter hat im 15., 16., 17. und 18. Vande der Biesterschen Verlin. Monatsschrift vom 3. 1790 eine treffliche übersetzung, in fünffühigen reimsreien Versen gegeben. — Merke auch: "Die Kriegskunst, ein Gedicht aus dem Franz. (von Joh. Fried. Aug Kazner) Verlin, bei Mepler 1760. 8.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich an d'Argens im Mar; 1760 "on m'a envoyé mes sottises imprimées, s. die Corresp. mit d'Argens, Königsb. 1798. Theil 1. Prief 81 u. 82.

bandler Néaulme in Berlin, welcher auch eine neue Ausgabe druden follte, die Lyoner Ausgabe durch einen Avis du Libraire, welchen d'Argens eiligst in großer Angabl nach London und nach St. Petersburg verbreitete, für eine verftummelte und unberufene erklaren; und da Néaulme abaerte; so übertrug d'Argens, die neue Ausgabe der Gedichte des Ronigs dem Buchhandler Bog in Berlin bei welchem nun, nach des hoben Berfaffers eigener handschrift, unter d'Argens' Dberleitung, durch Mr. de Beausobre besorgt, erschien "Poesies diverses. A Berlin chez Chrétien Fréderic Voss. MDCCLX. 346 S. gr. 8. Rach dem Vorberichte des herausgebers gaben die Bedichte fich als "les fruits de l'amusement d'un grand Prince, " - ber Berse mache ,, ne cherchant que le plaisir de surmonter la difficulté. " Der Konig batte mit großer Vorsicht verbeffert und gefeilt; auch die bezüglichen fatirifchen Stellen, g. B. auf Bernif, auf Brubl, auf Befluschef geandert; auch eine Dbe à la Calomnie und Stances Paraphrase de l'Ecclesiaste neu hinjugefügt; und d'Argens fonnte bem Ronige den 7. Jun 1760, mit dem gerften Bogen bicfet Quartedizion der Poesies diverses" schreiben, "daß sie gum Wenigsten eben fo schon set, als die man auf dem Schlosse beforgt hat." Sonft ift von diefer Ausgabe der vermischten Gedichte noch in d'Argens' Briefen an Friedrich vom 16. und 28. Marg und 9. April 1760, und in den Antworten darauf, die Rede; aus des Marquis Brieft vom 4. Mai erhellet, daß die Ausgabe mit Schmidt's Rupferflichen gegiert war. Schon im Jun mar ber neue Druck beendigt; auch fander fo fchnell Abgang, daß d'Argens in seinem Briefe, Berlin, den 17. April 1761, schon ber zweiten Ausgabe, und, Berlin, ben 2. Sept. 1762, einer britten, in Taschenformat gedenft. Indessen hatte der unredliche Lyoner seinem trugerischen Drude eine Bugabe beigefügt. Darüber ichreibt d'Argens an den Konig, Berlin, den 18. Mai 1760 (im 91. Briefe ber Konigsberger Ausgabe): "Sie wiffen unftreitig, Sire, daß man in Franfreich und in Frankfurt den 2. Theil Ihrer Werke, welcher Episteln und Briefe an Boltaire enthält, gedruckt bat. 3mar muff man nicht ohne große Urfache arge wohnen; aber, wenn ich bedenfe, daß Em. Maj. diefen Band feinem gegeben hatten; so verfalle ich wieder meinen Willen, auf Voltaire und auf Darget. Saben diese Leute den Druck dieses Werkes nicht veranlast: 10 bat es denn der Teufel gethan, um Gie dafur gu ftrafen, bag Gie nicht an ibn glauben." Darget nun war gewiß unschuldig; dafür fprechen fein ganges, beinabe achtichriges Leben bei dem Konige und die ruhmlichell Zeugniffe, welche derfelbe in mehreren Briefen, g. B. den 7. Januar 1751, feiner Herzensgute giebt. Wegen Voltaire aber zeugen die vielen rachfüchtigen Briefe mabrend des fiebenjahrigen Rrieges, in benen er des Konigs Berderben nicht nur wunscht, sondern felbft zu befordern ftrebt. Auch traute Friedrich ibm langst schon einen so ehrlosen Streich ju, indem er ihm den 18. April 1759 fchreibt \*): , Wenn die Berfe, die ich Ihnen gefchickt habe, jum Bot-

<sup>\*)</sup> Oeuvres de Voltaire. Edit. de Basie 1792. T. 76. p. 83.

scheine kommen; fo gebe ich nur Ihnen die Schuld. Ihr Brief fpielt schon vorläufig auf den schonen Bebrauch an, den fie davon machen wollen, und bas, was Sie an le Catt geschrieben baben, gefällt mir auch gar nicht." - Den 24. Febr. 1760 an benselben: "Ich weiß nicht, wer an mir jum Berrather geworden ift und den Ginfall gehabt bat, dem Dublitum Rhapsodien ju geben, die ju meinem Zeitvertreibe gut genug, aber niemals dazu bestimmt maren, daß fie bffentlich befannt werden follten. Indeff bin ich an Berrathereien, schlechte Streiche und Treulosigfeiten fo gewohnt, bag ich febr gludlich fein murde, wenn alles Bofe, das man mir jugefügt bat, und bas Undere mir noch jugufugen gebenfen, fich auf Die verstohlene Berausgabe diefer Berfe einschrankte." Daneben muff man Voltaire selbst sprechen boren. In dem Briefe an Thiriot vom 18. Febr. 1760 freut er fich bamifch bes ublen Gindrucke, welchen jene Lyoner Ausgabe, namentlich bie Epiftel an Reith auf alle fromme Dbren mache. "Allez, lachez chrétiens etc. (nachber vom Konige in "pauvres chretiens umgeandert) sagt er, a revolté les dévots." Endlich beift es: "Darget m'a paru très inquiet de l'édition des poésies du Salomon; il a craint qu'on ne lui imputât d'être l'éditeur. Dieu merci, on né m'en soupçonnera pas, car Salomon me sit la niche de me désaire de ses Oeuvres à Francfort\*). Auf Voltaires Briefe an den Grafen d'Argental vom 13. Jun. 1760 ersieht man, daß der Minister Graf Choiseul auf eine Dde des Konigs gegen Ludwig 15. in einer Zeitschrift von Freron geantwortet \*\*), Alfo batte der schlechtdenfende Berausgeber feine Ab= nicht vollkommen erreicht: dem Konige neue Gegner zu machen.

Es fann hier nicht der Ort sein, die große Schar von Nachdrücken und falschen Ausgaben der Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci, und der Poesies diverses aufzuführen, welche in Frankreich, Holland, Deutsch= land um die Wette erschienen; doch wollen wir folgende namhaft machen, die wir selbst eingeseben und verglichen:

Amsterdam chez J. H. Schneider 1760. 1 Vol. 308 S. 83 ohne Bartianten. Diese Amsterdamer Ausgabe erschien gleich nach der Lyoner und enthält a) Presace, ein Gedicht in 3 Stanzen, b) 10 Oden, c) 20 Epitres, d) l'art de la Guerre; es sehlen ihr die Ode auf die Calomnie und die Paraphrase; sie giebt aber alle beleidigende Stellen, z. B. in der 6. Ode. "Les Troubles du Nord," und in der 9. Ode "Au Comte Brühl;" surz, sie ist ein Nachdruck des Lyoner Nachedrucks, auch fast gleichzeitig mit demselben in Berlin erschienen, wie man aus d'Argens Brief an den König vom 16. März 1760 erstehet.

2) Oeuvres du Philosophe de Sans-Souoi. Edition nouvelle et augmentée, avec les additions et les Corrections de celle de Berlin. s. l. 1760. Zum Grunde liegt die Lyoner Duodezausgabe. Diese

\*\*) 1. c. p. 68.

<sup>)</sup> l. c. T. 86. p. 16.

- Ausgabe stammt aus Sachsen und gablt 311 Oftavseiten; unter bem Texte siehen die Lesarten der Berliner Ausgabe.
- 3) Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci. Edition augmentée de nouvelles pièces avec les Variantes, qui se trouvent dans l'edition de Berlin. A Londres 1760. 2 Voll. Jum Grunde liegt die Lyoner Ausgabe; am Schlusse des 1. Theiles, S. 274 bis 287 were den die Lesarten der Berliner Ausgabe sehr genau beigebracht. Der 2. Theil enthält allerlei, was weder die Lyoner, noch die Berliner Ausgabe hat.
- 4) Die Pariser Großoktavausgabe, auf beren Titel "Au Donjon du Chateau 1750" sicht. Sie ist wirklich erst 1760 erschienen und giebt die Gedichte weder treu nach dem Lyoner, noch nach dem Ber-liner Abdrucke; doch hat sie vielen Beifall gefunden und ist sogar der zweiten Lyoner, in zwei Oktavtheilen, zum Grunde gelegt worden. Diese zweite Lyoner Ausgabe führt den Titel:
- 5) Poesies du Philosophe de Sans-Souci. Nouvelle édition conforme à celles avouées par l'Auteur, et plus ample d'un tiers; avec des Variantes très curieuses, qui ne se trouvent dans aucune des édition publiées jusqu'à present. A Sans-Souci 1760. Unter dem Parifer Tegte finden sich die Lesarten der ersten Lyoner Ausgabe; aber nicht die der Berliner.
- 6) Reufchateller Ausgabe 1760.
- 7) Poesies diverses ou Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci. Nouvelle édition plus complétte qu'aucune de celles qui ont paru, et enrichie de Variantes. A Potsdam. Imprimée pour la satisfaction du Public 1760. 2 Oftavbande. Ocr wahre Verleger dieser Ausgabe ist der Buchhandler Bronner zu Frankfurt a. M. Zum Grunde liegt der Lyoner Tegt; aber es sind die Lesarten der Pariser und der Berliner Ausgabe beigefügt; auch die Neuschateller Ausgabe ist benutt. Die zweite Ausgabe dieses Nachdrucks führt den Titel: "Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci. Dernière édition, enrichie de Variantes. A Frst. et Leipz. chez Henri Louis Broenner 1762.

Dazu famen im Jahre 1762

- 1) Oeuvres diverses du Philosophe de Sans-Souci. Tome troisième; ein fleiner Oftavband, in Sachsen gedruckt.
- 2) Partie troisième des oeuvres du Philosophe de Sans-Souci; nur brei Bogen, in Holland gedruckt.
- 3) Supplément aux Oeuvres et poesies diverses du Philosophe de Sans-Souci, melches untergeschobene Machwert, so wie
- 4) ein sogenannter vierter Theil vermischter Werke des Philos. v. Saus-Souci durch das Zirkular v. 28. Januar 1763 "wegen verbotenen Orucks und Verkauses derer Bucher, welche in die Publica einschlagen,

oder fonft "Unsere und Unsers Koniglichen Sauses Gerechtsame und Angelegenheiten betreffen" untersagt murde ").

Außer den Poesies diverses bat Friedrich noch eine beträchtliche Reihe andrer Gedichte geschrieben, und zwar in der Zeit, welche diefer Band umfaßt.

Le Palladion, poëme grave, 6 Gefange, in burlesken Bersen, welches der Verfasser selbst mit ber Batrochomyomachie, mit Pope's Lodenraub und mit Gresset's Vert-Vert vergleicht; sichtbar eine Nachabmung von Voltaire's Pucelle, welche er in der Sandschrift gelesen. -Morquis de Valori begleitete ben Konig in den 2. schles. Krieg. Secretar, Darget, wurde furg vor der Schlacht von Gorr durch den Pandurenoffizier Franchini in einer Vorstadt von Jaromirg gefangen \*\*), nachdem er, mit großer Lebensgefahr, feinen Herrn und deffen Paviere gerettet. Der Abnig bat fich diefen griffreichen und muthvollen Mann von dem frangofischen Gefandten als Vorleser aus und benutte seine Gefangennehmung und Valori's Rettung ju bem Gedichte Palladium, indem er das Schickfal des Krieges als von Valori's Rettung abhangig, barftellte, wie Troja's Schicksal von jenem aus dem himmel gefallenen Pallasbilde in Troja, welches Uluffes und Diomed fahlen, worauf Troja fiel. Darget nahm das Wedicht Anfange übel, welches der Berfaffer 1750, als ersten Theil seiner Oeuvres drucken ließ; hinterher aber jurucknahm. Wie begierig Ludwig 15. gewesen, "Le Palladion" fennen zu lernen; ersieht man aus einem Briefe des Marquis de Puyzieulx an den Marquis de Valori, v. 7. Mart 1750. f. Mémoires de Valori, T. 2. p. 314. Friedrich lebnte des Konigs von Frankreich Wunsch auf die feinste Art von der Welt ab. s. Valori l. c. p. 309 - 1751 entschuldigt Voltaire sich in einem Briefe an Friedrich, daß er das Palladium nicht in Paris bekannt gemacht babe, fagt dabei auch, daß er nur mit Mad. Denis in Briefwechsel flebe, obgleich er sehr oft an Graf d'Argental, ben Berg, v. Richelieu und andere Große Schrieb.

Auch in dramatischen Arbeiten hat sich der König versucht. 1742. den 18. Nov. schreibt er an Voltaire: "Ich bin so sehr in den Geschmack am Arbeiten gekommen, daß ich eine Epistel, ein Lusispiel und historische Rachrichten (Hist. de m. t.) geschrieben habe. "Den 5. Dez. 1742 an densselben: "Zie bekommen ein Lusspiel von mir, das einen kurzen Inbegriff aller der Thorheiten enthält, die ich aufsammeln und an einander reihen konnte. Ich habe es bei Cacsarions Hochzeit vorstellen lassen und es ist noch obendrein sehr schlecht gesvielt worden. Das war "L'école du Monde, comédie en trois actes par M. Satyricus, welches der Verfaseser, als eine werthlose Frucht, aber nie in Druck gegeben.

<sup>\*)</sup> Mylius N. C. C. M. 230, 3. p. 193.

<sup>31</sup> Friedrichs Brief an Voltaire v. 13, Febr. 1749 ift zuerft vom Palladium die Rebe.

Der Rombbie Tantale en Procès, (Supplément aux oeuvres posth. T. 1. p. 319.) ift oben schon gedacht worden; eben so der Dpern= tegte.

IV. Un die Gedichte des Konigs reihen fich feine Lobschriften, Eloges, an, welche er einigen Freunden, Gefellschaftern und andern Mannern weihete und welche in den Denfwurdigfeiten ber Afademie ber Wiffenschaften, auch sonft einzeln bie und da gedruckt find; aber nicht alle beifammen in einer eigenen Ausgabe, auch nicht in den Gefammtwerten. Diefe Glogen zeugen gleichfalls von Friedrich's gefühlvollem Bergen, von feinem garten, dankbaren Gemuthe und bilden daber mit den Briefen und Gedichten ein Ganges. Es find der Lobschriften vom Konige überhanpt gebn vorbanden:

- 1) auf Kenserlingt v. J. 1745. sucrst gebruckt in b. Hist. de l'Acadé-
- mie Royale des Sciences et belles Let-2) - Duhan v. J. 1746.
- J tres. Année 1746. Berlin 1748 p. 457 ff. 3) - Jordan v. J. 1746.
- Jucrft in b. Hist. de l'Ac. Année 1747. 4) General v. Golt 1747.
- 5) Casp. Wilh. v. Borfe 1747. S Berlin 1749. p. 9-21.
- 6) de la Métrie 1752. d. 24. Januar in d. Af. d. W. vorgelesen v. G. R. Darget und gedruckt in ber Hist. de l'Ac. Année 1750. A Berlin 1752. p. 3-8.
- 7) Gen. v. Still 1753 gedruckt in d. H. de l'Ac. Année 1751. A Berlin 1753. p. 152.
- 8) Baron v. Knobelsborf 1754 d. 24. Januar in der Af. v. des Prades vorgelesen und in den Memoires de l'Année 1752. Berlin 1754. p. 1-3 gedrudt.

Die beiden schönsten fallen in spatere Zeiten, nämlich 1767 die 9., auf den Prinzen heinrich und die 10., auf Voltaire. Die Lobschrift auf den ju frube vollendeten hoffnungsvollen Pringen feinen Reffen, ließ der Konig am 30. Dez. 1767 in d. Af. v. Thiebault vorlefen, eine Abbandlung reich an berrlicher Calbung und Kraft, gang die beredte Sprache des Herzens, welche die wehmuthigen Wefühle deffelben faum anders fart genug aussprechen ju tonnen glaubt, als in der Berberrlichung des gelieb= ten Todten, auf den auch die wahren Worte geben: "La Force des états consiste dans les grands hommes que la nature y fait naître à propos."

Die schone Eloge auf Voltaire, ein rubmliches Gedachtniff fur beide Freunde, schrieb Friedrich im Lager ju Schaplar in Bohmen und ließ sie am 26. Nov. 1778 in der Ak. vorlesen; auch bei Deder in Berlin besonders bruden.

Le Portrait de Voltaire war schon im Jun 1756 in Gent-1 em an's Magazine erschienen: ift aber feine gang felbstftandige Arbeit des Konigs, sondern nur eine Umarbeitung des Portrait de Mr. de Voltaire fait en 1738, welches man in den Amusements litéraires de Mr. de la Barre de Beaumarchais. T. 1. p. 259-262 findet,

a-tale.Up

woraus Formen dasselbe, sammt des Konigs Nachahmung, in seine Souvenirs d'un Citoyen T. 1. p. 327 -240 aufgenommen hat.

- V. In ber Geschichtschreibung, ju der die Eloges den Abergang bilden, ift Friedrich, wie Casar, Meister.
- 1) Seine Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg, in welchen der König eine Geschichte seiner Vorsahren giebt, sind ausgezeichnet, man mag auf Wahrheit und Treue, auf Auswahl im Stoffe oder auf die, von philosophischem Geiste angehauchte Sprache sehen. Mit Recht durste der Verfasser in der Zueignung an den Prinzen August Wilhelm, seinen Bruder, sagen: er habe nichts besmäntelt, nichts verschwiegen; er habe die Prinzen seines Hauses so vorgestellt, wie sie gewesen". Denn so sinden wir den großen Kurfürsten, mit welchem dieses Werf natürlich erst recht anziehend wird, den ersten König und Friedrich Wilhelm I. in gerechter Würdigung geschildert. Nur mit dem sass zu streichte, welches der Enkel über den Großvater erzgehen läßt, dürste man nicht überall einverstanden sein.

Die einzelnen Theile Diefes Berfes lief ber Konig, fo wie fie eben fertig wurden, in der Afademie der Biffenschaften durch den G. R. Darget vorlesen; so, d. 1. Jun. 1747: Abregé de l'histoire de Brandebourg, den 25. Januar 1748 erft eine Dde auf die Erneuerung der Akademie und. Dann la vie de Fréderic Guillaume le Grand, Electeur de Brandebourg; den 30. Mai 1748 la vie de Fréderic I. Roi de Prusse. Erst gehn Jahre fpater fam das Leben Friedrich Wilhelms I. dazu. Auf Die Urt erichien das Werk auch einzeln und allmalig im Drude. Die erfte Ausgabe, in der Histoire de l'Académie Royale des Sciences et belles lettres. Année A Berlin 1748. p. 335 - 377, schloff mit bem Jabre 1640. Das. Leben des großen Rurfursten folgte in der Hist. de l'Ac. Année 1747. A. Berlin 1749. p. 387 - 428; und das Leben Friedrichs I. findet fich in der Histoire de l'Académie. Année 1748. A Berlin 1750. p. 367-394, be= gleitet von zwei Abhandlungen, namlich G. 395. Des Moeurs, des Coutumes, de l'Industrie, des Progrès de l'esprit humain dans les arts et dans les sciences; und S. 425. De la superstition et de la Religion.

Hierher gehört Friedrichs Brief an Voltaire v. 25. Avril 1750: "On vous enverra incontinent les Mémoires de notre Académie. Vous y trouverez répandus quelques uns de mes ouvrages; mais je dois Vous avertir, que ce ne sont que des esquisses. J'ai employé depuis un temps considérable à les corriger. On en fait actuellement une edition avec des augmentations et des corrections nombreuses, qui sera plus digne de votre attention. Vous l'aurez des que l'imprimeur aura achevé sa besogne\*)." Ehe noch die hier angefündigte Ausgabe da mar, erschien:

Mémoires pour servir à l'histoire de Brandebourg de Main de Maître. s. l. Imprimé pour la satisfaction du public. 1750. fl. 8. 2 Voll.;

<sup>\*)</sup> Oeuvres de V. édit. de Basle 1792. T. 76. p. 38.

der 1. Theil geht bis auf den großen Kurf., der 2. Theil enthält erst das Leben Friedrichs I., dann zwei Abhandlungen (des Moeurs etc.; und de la Superstition et de la Religion) und die beiden Elogen auf Golp und auf Borcke.

Von diesem Nachdrud'e erschienen bald neue Nachdrude, wahrend auch des Königs eigene Ausgabe, mit der schönen Zueignung an den Prinzen von Preußen, erschien u. d. T.

Mémoires pour servir à l'histoire de la Maison de Brandebourg, A Berlin et à la Haye chez Jean Néaulme 1751. 2 Voll. in Quart, mit 35 Runferstichen von Schleuen. Der 1. Band geht bis auf den großen Rurfürsten; der 2. enthalt das Leben Friedrichs I. Ronigs und die vier Abhandlungen: De la superstition et de la Religion; des Moeurs et des Coutumes; du Gouvernement ancien et moderne; dissertation sur les Raisons d'établir et d'abroger les loix.

Noch in demselben Jahre erschien in demselben Verlage und unter demselben Titel eine Duodezausgabe in Einem Bande, 403 Seiten, ohne Kupfer, aber mit zwei Landkarten und mit zwei genealogischen Tafeln.

Gine neue Prachtausgabe erschien u. d. T. Memoires pour servir à l'histoire de la Maison de Brandebourg. D'après l'Original. 3 Tomes in gr. 4. A Berlin chez Chretien Fréderic Voss 1767, mit fchonen Bignetten und mit ben Bildniffen aller brandenburgifchen Regenten aus dem Saufe Sobenjollern von 3. 3. Schmidt. Diefe Ausgabe ift an einigen Stellen von den altern verschieden, bat auch eine Beilage mehr, als die frühern. Der König bat nämlich in dem hauptwerke vorjugsweise die politische Weschichte behandelt, den fulturhiftorischen Abschnitt enthalten funf besondere Abhandlungen. Die Ginrichtung diefer Prachtausgabe nun ift die, daß der 1. Theil einen Discours preliminaire, bierauf die frubere Beschichte der Sobenzollern und der Dart, dann die eilf Rurfurften giebt. Der 2. Theil enthalt Friedrich I. und Friedrich Bilbelm I. Konig, sammt der Abhandlung Du Militair: in 3 Theile finden sich die vier andern Abhandlungen: De la Superstition et de la Religion; - des Moeurs et des Contumes; - du Gouvernement ancien et moderne; - Dissertation sur les raisons d'établir et d'abroger les loix.

Die Hulfsmittel zu den Brandenburgischen Denkwürdigkeiten ließ ber König sich zum Theil durch den Kabinetsminister Grafen Podewils und durch den Legationssekretär von Sertherg aus den Quellen sammeln. Jener arbeitete besonders in den politischen und statsrechtlichen Gegenständen; dieser namentlich für den dreißigiährigen Krieg und für das Bransdenburgische Militairwesen\*). Auch brachte v. Herkberg die auf der R. Bibliothek in Berlin befindliche Handschrift von Lockel's Marchia illustrata in Auszüge. Daß indeß der König auch selbst die Quellen eingesehen, erhellet aus folgender Kabinetsordre, Potsdam, den 8. April

<sup>\*)</sup> Cosmar und Klavroth Statsrath. S. 414. 438; Vonelt in Graf v. hersberg Leben E. 7; Graf v. hersberg Nachricht v. d. lesten Lebensjahre K. Fr. II.

1747: "Sr. R. M. in Preußen, Unser Allergnädigster Herr, befehlen dem Bibliothecario Dero Bibliothek zu Berlin, dem Rath Neuburg, hiedurch allergnädigst, aus gedachter Königl. Bibliothek die besten alten Chroniken oder Historienschreiber von der Kurmark, aus welchen die Historie derselzben, wenigstens von Kurfürst Friedrich I. her, zu ersehen, auszusuchen, und folche auf einige Zeit an S. R. M. immediate anhero zu senden. Es müssen aber dieses keine Fabeln, oder absurde Chroniken sein, sondern solche, welche den Zustand der Churmark von solchen Zeiten her am besten zeigen. Wonach gedachter Rath Neuburg sich allerunterthänigst zu achten und dieser Ordre auf das fordersamste ein schuldiges Genüge zu leisten hat \*)". Hierauf besam der König (den 10. April 1747.) 23 Werke, welche am 18. September desselben Jahres sämmtlich zurückgegeben wurzden \*\*).

2) Histoire de Mon temps, 2 Voll., macht die Fortsehung der, bis auf das Jahr 1740. heruntergeführten Brandenb. Denkwürdigkeiten, und ist die erste geschichtliche Arbeit des Königs; wenigstens war sie zum Theil schon lange vor den Mémoires de Brandebourg geschrieben, welches aus den Briesen an Voltaire v. 18. Nov. 1742, v. 6. April, 21. Mai und 24. Aug. 1743 erhellet. Der erste Theil scheint 1743, der andere 1746 beendigt worden zu sein; beide sind erst 1788 als T. 1. u. 2. der Oeuvres Posthumes erschienen. Die doppelte Vorrede, welche Friedrich zu diessem Werte 1746 und 1775 geschrieben, hat Graf Hersberg in der "Hisporischen Nachricht von dem lehten Lebensjahre Friedrich's II." mits

getheilt \*\*\*).

Un die Histoire de mon temps schließt sich unmittelbar an Recueil de quelques Lettres et autres Pieces interessantes pour servir à l'histoire de la paix de Dresde. A Berlin, chez Haude et Spener 1746.60. S. 8.; enthält die Correspondenz Friedrichs II. mit dem Englischen Gestandten Thomas Villiers am Orcsner Hose, vom Nov. 1745. an, den Krieden zu beschleunigen.

Die zehn Friedensjahre bis zum siebenjährigen Kriege hat der König nicht besonders beschrieben: "parceque des intrigues politiques, si elles ne mènent à rien, ne méritent pas plus de considération que des tracasseries de Société; et quelques détails sur l'administration intérieure d'un Etat ne sournissent pas une matière sussissante à l'histoire ";).

VI. Philosophische und ftatswiffenschaftliche Schriften.

1) Der oben schon erwähnte Fürstensviegel. Herzog Karl Aleganber von Bürttemberg, bessen Vertrauen der Jude Guß Oppenheimer misstraucht hatte, starb 1737 den 12. März in Ludwigsburg und hin-

- Section 1

<sup>\*)</sup> Wilten Gesch. der Berl. Biblioth. G. 108.

<sup>\*\*)</sup> Historisches Porteseuille. Mai 1785. E. 519.

<sup>\*\*\*)</sup> Mémoire historique sur la dernière année de la vie de Fréderic II. Roi de Prusse; avec les avant-propos de son histoire, écrite par lui-même. Berlin.

<sup>†)</sup> Ocuvres Posthumes. T. 3. p. 3.

terließ von seiner Gemalinn Marie Auguste, Prinzess von Thurn und Tagis (geb. 1706.) drei Sohne und eine Tochter. Der alteste Sohn, Karl Eugen, geb. den 11. Kebr. 1728 wurde Anfangs in Brussel, nach des Baters Tode aber in Stuttgart erzogen unter der Landesverwaltung und Vormundschaft des Herzogs Karl Rudolvh von Bürttemberg- Neustat bis 1738, dann unter der Vormundschaft des Herzogs Karl Friedrich von Bürttemberg- Dels und seiner Mutter, welche dann mit ihren Sohnen, den 16. Dez. 1741 in Berlin eintraf, um die Erziehung unter Friedrichs Augen zu vollenden. Karl Eugen empfing, durch des Königs Vermittelung, die kaiserliche Vollzährigkeitserklörung, d. 7 Januar 1744, trat den 3. Febr. die Regirung an und werhielt, bei seiner Abreise von Berlin, den 16. Febr. 1744 von Friedrich jenen Fürstenspiegel.

2) Wahrhafter Plan betreffend die Reforme der Justiz, welchen St. R. M. in Preußen Selbst und durch Dero eigenen Lumières sormiret haben, wornach alle Prozesse in S. R. M. Provinzen tractiret, und in drei Instanzen in einem Jahre geendigt were den. Halle, in Verlegung des Walsenhauses, 1749. 32. S. in 4. Diese dem Großkanzler v. Cocceji als Grundlage zu dem Codex ertheilte Instrukzion, bestand aus 18 Punkten, welche in obiger Schrift grade so abgedruckt sind, wie der König sie abgefasst.

3) Den Essai sur les loix schickte der König an Algarotti den 12. Febr. 1750, welcher sich den 13. Febr. bedankt und der Akad. der Wissenschaften Gluck wünscht, daß sie ihre Memoiren mit solchen Kostbarkeiten bereichern könne. Corresp. de Fr. avec Algarotti p.

142. 144.

4) Hierher wurden auch des Königs Instrufzionen für seine Minister, z. B. die für den v. Marschall; auch die für seine Gesandte an fremden Sofe gehören, wovon das Werk von Mohl in der Württemsbergischen Angelegenheit interessante Sachen enthält.

Die Markardsinn von Baireuth schreibt den 12. Jun. 1752 in einem Briefe an Voltaire: "Le Roi me dit, lorsque j'étais à Berlin, qu'il vou-lait faire écrire l'Esprit de Bayle. Si cet ouvrage a eu lieu, et qu'on puisse l'avoir, je vous prie de me le procurer. " Dieser Auszug ist aber erst im Sommer 1765 erschienen und wird unten weiter davon die Rede sein.

Fälschlich sind dem Konige beigelegt worden die Pensées sur la Religion, welche 1745 unter zwei verschiedenen Titeln erschienen:

- 1) La vraie Religion demontrée par l'Ecriture sainte. Traduit de l'Anglois de Gilbert Burnet. A Londres 1745.
- 2) Examen de la Religion dont on cherche l'éclaircissement de bonne foi, Attribué à Mr. de St. Evremond. A Trevoux aux depens des Pères de la Société de Jesus. 1745.

Weder der Londoner Bischof Gurnet, noch St. Evremond noch die Väter der Gesellschaft Jesu hatten an diesem Machwerke Theil; denn in der Bibliothèque raisonnée T. 41. A Amsterdam 1748 p. 475 zeigt der Prediger Vernede in Mastricht an, daß ein Offizier, de la Serre, auf dem Todtbette sich als Verfasser befannt habe.

VII. Des Ronigs friegswiffenschaftliche Schriften.

Der Reglements\*) für die verschiedenen Truppentheile ift oben schon gedacht; sie fallen sämmtlich in das J. 1743; aber bei erweiterter Erfahrung hat der König häufige Erganzungen und Berichtigungen \*\*) hinzugefügt.

Betreffen diese Reglements den kleinen Dienst; so gehen die Instrukzionen Taktik und Strategie an. Auch solche amtliche Belehrungen für seine Offiziere und Generale hat Friedrich sehr früh schon verfasst. Wir nennen nur die wesentlichsten, durch eigne Anschauung uns bekannten

- 1) Disposizion, wie sich die Offiziers von der Kavallerie, und zwar die Generals sowohl, als die Kommandors der Eskadrons in einem Treffen gegen den Feind zu verhalten haben. Berlin den 25. Jul 1744; zum ersten Male gedruckt in (v. Canip) Nachrichten und Bestrachtungen über die Thaten und Schicksale der Reiterei in den Feldzügen Friedrichs II. und in denen neuerer Zeit. 1. Th. Berlin 1823. S. 337—344.
- 2) Instrukzion für die Generalmajors von der Kavallerie, vom 14. August 1748; abgedruckt in d. "Neuen militärischen Zeitschrift." Wien 1811. 2. heft S. 75—97.
- 3) Instrukzion für die Generalmajors von der Infanterie, vom 14. August 1748; abgedruckt in der "Neuen militärischen Zeitschrift." Wien 1811. 2. Heft S. 99 106.

Anm. Die beiden zulest genannten Instrukzionen hat der jehige Preuß. Oberst-Lieut. Wagner vom Generalstabe der Armee, als er noch im bsterr. Dienste stand, aus dem Nachlasse des F. M. Lacy mitgetheilt. Da sie mit Briefen an den Gen. Fouqué begleitet sind; so ist es wahr=

<sup>\*)</sup> Das oben bloß erwähnte neue Marschreglement †) ist v. 5. Januar 1752 und steht in Mylius N. C. C. &d. 1. p. 245 — 268; die Deklarazion v. 1. Mai 1761 a. a. d. &d. 3. p. 21 — 24. Das schlesische Marschreglement v. 1. März 1743 sehlt in der Kornschen Ediktens.

<sup>†)</sup> Die alten Marschreglements v. 17. März 1713; 2. März 1722; 28. März 1737 findet man in Mylius.

W. M. v. Massow an den G. L. v. Linger, Verlin, d. 18. Januar 1749. "Da ich auf Er. K. M. Ordre die Veränderungen seit Herausgebung des gedruckten Resglements do Anno 1743 als einen Unhang habe drucken lassen mussen, als übersende Ew. Erzellenz hiebei 74 Eremplare, nemlich 14 Stück auf weiß Schreibpapier und 60 Stück auf Conzeptpapier und ein Eremplar zu dem Oragos nerreglement, mit Vermelden, daß die Anhange in die Reglements gebunden werden sollen." P. S. "Bei dem No. der Feldregimenter p. 18 ist ein Orucksfehler, denn es muß heißen sich rühren und nicht sich ruhen." (Urkundlich.)

scheinlich, daß fie mit dem Feldgerathe Diefes Ben. in biterr. Sande gefallen. Der Brief, vom 14. Mug. 1748, mit welchem Fouque die Infirutgion Dr. 3. bekam, scharft bauptfachlich ein, dieselbe gebeim zu halten; ber Brief, Potsdam, ben 27. Dez. 1751, lautet alfo: "Mein lieber G. L. v. Auf Guer Schreiben vom 25. d. erhaltet Ihr die gebeime Inftrufzion, welche ich den gesammten General - Majors von der Kavallerie ertheilt habe. Und dienet Guch babei gur Rachricht, bag eigentlich bie Beneral - Lieutenants mit feiner besondern Disposizion von mir verfeben find, fondern daß nach ber von mir gemachten Disposizion ein G. D. v. b. Inf., nur allein die Inftrufgion, fo fur die G. DR. v. d. Inf., befommet, fo wie ein 3. Dt. v. b. Kavallerie nur bie, welche bie Ravallerie angebet, erhalt; die General = Lieutenants aber, Generale von der Kavallerie, wie auch General Feldmarichalls erhalten nur allein beide Inftrufzionen vor Die General Majors von der Inf. und vor die der Ravallerie jufammen, babero dann auch, weil Ihr die vor die General - Majors von der Infanterie bereits erhalten habet, Ihr jeno die von der Ravallerie nur noch bagu befommet."

- 4) Die militärische Instrufzion an die Generale\*). Dieses hauptwerk ging schon während des 2. und 3. schles. Krieges als
  handschrift bei den Generalen um und gerieth, den 21. Februar 1760,
  in Sachsen, mit dem G. Dt. v. Czettrik, in feindliche hande; worauf
  bald mehrere Ausgaben in Druck erschienen:
  - a) 1761 Deutsch, nach dem Originale, ohne Plane, obgleich im Grundtegte durch Zahlen und Buchstaben auf die, vielleicht nie= mals fertig gewordene Plane verwiesen wird. Diese Ausgabe ist sehr felten.
  - b) Essai sur la grande guerre de Main de Maitre, ou Instruction militaire du Roi de Prusse pour la petite guerre, publié p. Mr. Faesch, Lieutenant—Colonel Saxon, et enrichi de XIV Plans en taille douce. Londres aux depens de la Compagnie, 1761. 12.

Davon erschien folgende itbersehung von einem Ungenannten, der in einem Vorberichte sich als mit der Kriegeskunde und mit der Geschichte befannt ruhmt und deshalb auf die schlechten übersehungen der Laien verächtlich berabblickt:

c) Des größten Meisters in der Kriegskunst Anweisung um ben Krieg mit Bortheil zu führen, nebst kurzen Grundsätzen für die leichten Bolker, wie dieselben ihre Unternehmungen in dem kleinen Kriege sicher stellen sollen. Herausgegeben von dem Kursächs. Oberst-Lieut. Fasch. Mit nothigen Anmerkungen er-

- E 200/k

<sup>\*)</sup> Im Geh. Etatsarchive findet sich "Instruction pour les Généraux qui aurons à commander les détachements des ailes de seconde ligne et des armées Prussiennes; de la main du Roi."

lautert und mit 14 illuminirten Plans verseben. Lyz. (ohne Angahe bes Berlegers) 1762. 346 S. 8.

d) Instruction militaire du Roi de Prusse pour ses Généraux; publiée p. M. Faesch. Avec treize plans. A Londres chez

Seyffard Libraire en Pall - Mall. 1762, 144 S. S.

(Die Courtes maximes de la petite Guerre, welche sich bei andern Ausgaben sinden, hat diese Londener Ausgabe als nicht dem Könige zugehörig, weggelassen.). Auch von dieser franz. Ausgabe erschien eine deutsche Übersehung:

e) Des Königs v. Pr. Maj. Unterricht an seine Generals. Mit 13 Blatt Kupfern. Frft. und Lpz. 1762. 160 S. 8.

Unm. Ühnliche Ausgaben sind in Frankfurt a. M., in Paris, in Holland u. m. a. Orten erschienen. Über alle ragen die beiden folgenden hervor:

- f) Unterricht des R. v. Pr. an die Generale seiner Armeen. Bermehrt mit den Instruszionen, welche der König nach der Aussgabe des obengenannten bekannten Unterrichts für seine Armee nach und nach dis an seinen Tod aufgesett hat, und erläutert durch acht Plane, und durch viele Beispiele aus dem 7 j. Kr. von G. Scharnhorst, R. Großbr. Churhannbver. Artilleries Capitain und Lehrer der Militairschule zu Hannover. Hannover 1794. 390 S. 8. Der Text ist hier nach der altesten (Driginals) Ausgabe gegeben; die Plane sind neu. Der erste Anhang des Werks enthält.
  - aa) Instruktion für die Rommandbre der Curaffier -, Dragonerund Susarenregimenter. 1778.
  - bb) Instrukzion für die Kommanders und Bataillons der Infanterie, vom 12. April 1778.
  - cc) Instrukzion für die Inspektore der Infanterie vom 25. Jul. 1781.
  - dd) Instruktion für die schles. Infanterie 1781.

Der zweite Unhang des Scharnhorsschen Werks enthält "Sr. M. des R. v. Pr. geheimer Unterricht, enthaltend die den Ossiziers Dero Armee, besonders denen von der Ravallerie ertheilten geheimen Besehle, wie sie sich bei gegenwärtigen Umständen (1778) verhalten sollen, aus dem französischen des Prinzen von Ligne überseht." Die hier genannte franz. Ausgabe ist. "Instruction secrette, dérobée à Sa Majesté le Roi de Prusse, traduite de l'Original allemand, par le Prince de Ligne. 1779."

Neucre besondere Ausgaben dieser Schrift in deutscher Sprache er-

"Friedrichs II. Geheimer Unterricht, enthaltend die den Offizieren Dero Armee, besonders denen von der Cavallerie, im J. 1778 ertheilten geheimen Befehle, wie sie sich bei gegenwärtigen Umftanden verhalten

sollen; mit Bemerkungen des Prinzen von Ligne. Dresben 1799. 10 Gr. R. A. Epz. 1803. und 1815.

- g) Unterricht Friedrichs II. für die Generale seiner Armee nebn den von dem Könige späterbin gegebenen Instrukzionen. Neu berausgegeben, und mit Anmerkungen in Bezug auf die neuesten Beränderungen der Kriegführung versehen von einigen deutschen Offizieren (d. h. dem G. M. v. Schüt in Magdeburg). Lvzin der Baumgärtnerschen Buchhandlung, 1819. 2 Thle. Der Text ist dier nach der Scharnhorsschen Ausgabe abgedruckt; aber, wie Scharnhorst den 7 jähr. Kr. in seinen Anmerkungen vor Augen hatte; so berücksichtigen die deutschen Offiziere die neuen französischen Feldzüge. Als Zugabe folgen: Anhang 1. (Theil 2. v. S. 181 bis 218): Friedrichs geheimer Unterricht für die Offiziere der Armee, besonders die der Cavallerie\*). Anhang 2.
  - aa) Instrutzion für die Rommandors der Kuraffier=, Dragonerund husarenregimenter von 1778.
  - bb) Inftr. für die Kommandors und Bataillons der Infanterie v. 12. April 1778.
  - 300) Die Instrukzion für die Inspektors der Infanterie vom 25.

Die Inftrukzion fur bie ichlef. Infanteric von 1781. fehlt alfo.

Da die Sammlungen von Scharnhorst und von Schütz uns genöthigt haben, über unsere Gränze hinauszugehen; so wollen wir nun auch gleich noch zwei andere spätere Instruktionen anführen, nämlich die für die Ingenieurs und die für die Artillerie:

Instrukzion des Ronigs über die Lagerkunst, den Ingenieuren diktirt zu Breslau in seinem Zimmer den 13. Dez. 1758; zu finden in "Nationalschrift für Wissenschaft, Kunst und Gewerbe in den preuß. Staten. Berlin, bei Braun. 1801. 1. Bd. S. 523—526.

König Friedrich's II. Instrutzion für feine Artillerie, an den G. M. v. Holzendorf erlassen mit einem Kabinetsschreiben, Pots= dam den 10. Mai 1782; abgedruckt mit diesem Schreiben in der Die-reichtsch militärischen Zeitschrift. Wien 1819. 3. Band. 7. heft. S. 100—104.

- 5) Die General Principia vom Rriege, applicirt auf die Tactique und auf die Disciplin beren Preußischen Troup-
- \*) Geheime Instrukzion Er. Maj. des K. in Preußen an die Offiziere seiner Arsmee, hauptsächlich von der Kavallerie. Bei Gelegenheit des Baierschen Erbsolges frieges. 2. Auft. Prag 1780. 163 S. 8.

pen\*) (ohne Ort) 1753. 214 G. 8. Folgendes Vorwort ift in alle. Exemplare dieses Buches eingeschrieben gewesen:

"Seine Königliche Majestät versichern Sich gant zuverlässig von denjenigen, welchen Sie gegenwärtiges Buch zustellen, daß Er auf seine Chre, Reputation und Pflicht solches auf das sorgfältigste in acht nehmen werde, damit selbiges niemanden weiter, er sen auch wer er wolle, zu gesichte kommen, noch jemalen verloren geben musse."

"Sollte es geschehen, daß es zu einer Campagne fame, so wird hoffentlich der Besither dieses Buches sich den Inhalt schon so befannt gemachet haben, damit es wohl verwahrlich zuruckbleiben, mithin durch feinen Zufall in Feindes Hande gerathen tonne noch muffe."

"Wenn Er frank werden und in Gefahr kommen sollte mit Tode abzugehen, welches Gott doch lange verhüten wolle! So muss er sorgfältig veranstalten, daß dieses Buch wohl versiegelt, und gleich nach seinem Tode an Sr. R. M. Selbst wieder eingeschicket werde."

"Berlin, ben 23. Januarii 1753."

In dem Archive des Königlichen Generalstabes der Armee liegen die von den Generalen in blechernen, ledernen und andern Rapseln verschlossen zurückgesandten Exemplare; wahrscheinlich die einzigen vorhandenen. Wie sehr der König dieses Werf gehütet, ersiehet man auch aus den beiden Briefen an Graf Schmettau vom 2. Dez. 1754 und vom 14. Aug. 1756, und aus dem an den G. M. v. Grabowski v. 5. Januar 1759 im Urstundenbuche.

#### Der Anfang biefer General-Principia beißt:

"Die Rriege, welche von Mir geführet worden, haben Mir die Gelegenheit gegeben, daß Ich über die Principia tieser großen Kunst rellectiret, durch welche verschiedene Reiche und Staaten emporgebracht worden, verschiedene hergegen gestürzet und übern Hausen geworfen worden."

6) Extrait tiré des Commentaires du Chevalier Folard sur l'histoire de Polybe, pour l'usage d'un officier; avec les plans et les figures necessaires pour l'intelligence de cet abrégé (s. l.) 1753. 174 ©.4.

<sup>7)</sup> Im geh. Statsarchive findet sich (unversiegelt) "Les Principes generaux de la guerre appliquée à la Tactique avec la description des Trouppes Prussiennes, de la main du Roi. 1748." — Ausserdent noch ein "eigenhandiges Masnuscript Friedrichs des Gr. über die Tactique" ohne Jahr. — Eben dort ist auch das Verzeichniss der Generale niedergelegt, welchen der König die Taktik anvertraut.

Folard's') Berk sind 6 große Quartanten, aus benen Friedrich ben Esprit zog und einen Avant-Propos auf zwei Seiten vorausschickte, welcher so schließt: "Ceux qui ont eu soin de faire imprimer cet abrégé, ne se sont proposés que la plus grande gloire du service, en tâchant de faciliter aux ossiciers l'étude de leur art et d'un métier qui mêne à i'immortalité."

<sup>\*)</sup> Chevalier Bolard war 1730 im Lager bei Mühlberg. Der erfte Band feines Werts war icon 1727, Paris, 4. erschienen.

### Erganzungen und Berichtigungen.

S. 3. Das Geburtsjubileum Fr. 2. in Berlin ben 24. Januar 1812 gefeiert durch Speisung von 121 Invaliden feiner Zeit. haude= und

Speneriche Zeitung 1812. Mr. 11.

C. 8. Im Archive findet fich 1) Driginaldisposizion R. Fr. 3. 1. vom 18. Jul. 1713, mit ber Rubrif: "Diefes nach meinem Tobe von bem Web. Rathe ju eröffnen und ju vollftreden; gegeben ju dem Berliner Archive ben 24. Jul. 1713;" erft 1752 erbffnet. 2) ,, 1728 Sochsteigenhandige Instrufzion von bes R. Fr. 2B. 1. Maj. an ben Rachfolger "Au Roi;" 3) 1728 ein bergleichen "mit ber eigenbandigen Inftrutzion;" im Machlaffe Friedriche 2. gefunden.

3. 9. Daß Friedrich mit Biersuppe groß gezogen, fieht in ber Rabinets-

ordre bei Bufching Charafter. G. 212.

C. 21. Fr. 1 fliftete 1703 in Cvandau, zu einem bafelbft verfertigten fil= bernen und vergoldeten Billfommen, ein foftbares Stammbuch, in welches Alle fich eingeschrieben, welche aus jenem Pofale getrunken. Friedrich (II.) hat binein geschrieben: Alles ift fterb= lich, die Tugend aber unfterblich, Da ich nachtrachte, und nichts achte. Friedrich. Spando, den 24. Julit 1723." Micolat Beschreibung von Berlin und Potsbam. 1786. 2. Bb. G. 895.

C. 29. Böttiger Geschichte Cachsens Bb. 2. hamburg 1831. G. 283 führt

elf Maitreffen Fried. Mug. des 1. mit einem "u. f. w." auf.

C. 39. Das Edift vom 7. Dft. 1749 flebt Mylius C. C. Cont. 4. p. 191. C. 40. heren Geh. Db. R. R. Ritter Tischoppe verdanken wir die Rache richt, daß, "nach ber übereinstimmenden protofollarischen Angabe des Kronpr. Fried. K. H. und des Pagen Reith," das Dorf Steins= furth, gegenwärtig jum Großb. Baden geborig und am rechten Ufer des Elfenzbaches belegen, 11 Deile fublich von Gingheim, zwischen Scilbronn und Seidelberg, auf der Strafe von Ludwigsburg nach Mannheim ber Ort 1) ift, von welchem Friedrich bie Evasionsreise versucht.

S. 62. Im Geh. Kabinetsarchive befindet sich eine Sammlung von 7 Volumina Aften rubrigirt "Acta ber Cuftrinschen Inquifizion de 1730,

<sup>1)</sup> Charte vom Grofif. Baden vom Badifchen Major 3. G. Inlla. 2. Husg. 1820. 31 \*

die alle Original = Verhandlungen in dieser wichtigen Angelegenheit und sammtliche betheiligte und dabei interessirte Individuen umfasst."

6.65. Das Erbtruchseffamt der Rurmark wurde 1739 durch das Erlbschen der v. Hoverbeckschen Familie erledigt. Der neumark. Kam=
merpräs. v. Münchow farb den 35. Jan. 1749, etliche 70 J. alt.

- S. 72. Pring von Mirow ift der Pring Karl Ludwig von Medlenburg-Strelip-Mirow, geb. 1708, gest. 1752; Friedrich schreibt ihn auch Miraux, Mirau, Miran, s. Kusters Offizierlesebuch. IV. p. 104. 106; V. 16.
- S. 73. Ausführliches über die Vermälungsfeierlichkeiten in Salzdahlum f. Histor. Portefeuille Bd. 1. S. 758; auch Denkwürdigkeiten Friedrich's d. Gr. v. D. 1757. 1. Theil. S. 11, wo auch von dem Einzuge der Kronprinzess in Verlin die Rede ist.
- S. 77. Gine Lifte der Difiziere des fronpringl. Regiments in Ruppin, vom Marg 1740, findet man in den Anckdoten und Karafterzügen aus dem Leben Friedr. 2. Berlin bei Unger 1787. 4. Samml. An-bang.
- S. 77. Genning ift nie von Abel gewesen.
- S. 78. Valori vom Könige Nostradamus genannt. Valori Mémoires T. 2, p. 157.
- S. 102.. Über Fr. (2.) Rampagne 1734 f. 1) Leben u. Thaten des Fürsten von Anhalt Dessau. Lpz. bei Heinstus 1742. S. 125 f.; 2) Anefdoten u. Karaft. 12. Samml. S. 4. 11.
- S. 110. Daß Fr. 2B. 1. von seinem Sohne in Loo 1738 mehr, als im Feldzuge 1734 erbaut gewesen f. Morgenstern a. a. D. S. 126.
- S. 112. Mach Rlaproth und Cosmar's Statsrath S. 53 befindet sich Frie-
- S. 121. Der Inspettor Mylius, welcher bei König Fr. 2. über eine Wechselschuld aus dem J. 1738 anfragte, war der Sohn des Gar-nisonpredigers M. in Brandenburg, der eine Liehmann aus Ruppin zur Frau hatte.
- S. 135. Restript vom 29. Oft. 1740, wegen erlaubter Einbringung des Brods vom platten Lande in die Residenzien. Mylius C. C. Cont 1. p. 411; Restript vom 9. Nov 1740, daß von dem vom platten Lande eingehenden Brode, von jedem nur 3 Pf. Afzise genommen werden solle. Mylius a. a. D. S. 415.
- S. 137. Lange war schon bei Fr. als Kronprinzen in ublem Rufe f. Brief an Suhm vom 22. Jan. 1737.
- S. 142. Generalpatent vom 24. Sept. 1740, wodurch die vorher erstheilten Privilegia und Concessiones consirmiret werden. Mylius C. C. Cont. 1. p. 399.
- S. 151. In Magdeburg ließ Friedrich die Huldigung den 2. August 1740 durch den G. R. u. Pras. Freib. v. Dacherbden und den Geh. und Regirungs Rath Freih. v. Sohlendahl einnehmen. Die

Feierlichkeiten dabei f. Europäischer Stats-Secretarius. o. D. 1740. 61, Theil. S. 39.

S. 153. Die von Olrichs entworfene, aber nicht ausgeprägte Medaille zu Friedrichs 50 jährigem Chejubelfeste findet man in Aupferstich his storisches Portef. 1. Bd. S. 753.

S. 153. Friedrichs Aufenthalt in Strafburg ben 23., 24., 25. August 1740 und seine Erkennung s. Eurov. Stats=Secr. 61. Theil. S. 45.

S. 157. //2 Volumina, die Herstalische Rebellion von 1739. 40. betreffend" im Geb. Archive.

S. 157. Dewez Histoire du pays de Liège. Bruxelles 1822. 2 Voll. in 8. — über die Gründe des Bischofs von Lüttich für sein Benehmen s. Denkwürdigkeiten Friedrichs d. Gr. o. D. 1757. 1. Theil. S. 38 — 41.

S. 158. Ilber Pr. Eugens Außerungen wegen ber pragm. Sanfg. Hist. de m. t. T. 1. p. 31.

S. 159. Daß Karl der 6. dem Hause Sulzbach Julich und Berg zugesagt, welche er durch Seckendorf dem berliner hofe versprochen s. Hist. de m. t. T. 1. p. 116.

S. 180. Friedrichs Danksagung für die Erstürmung von Glogau, Schweids nich den 9. Martis 1741, sieht urkundlich in Becmannus Enucleatus, suppletus et continuatus. Cothen und Dessau 1757. Fol. S. 506.

S. 191. "Declarazion durch welche der König nach der Schlacht' von Czaslau bei der Parole der Armee dankt" f. Denkwürdigkeiten Kr. des Gr. 1. Th. S. 149.

S. 193. Die Kapelle zu Brzovie in der Grafschaft Glat fand unter dem Dibzesanrechte des Bischofs von Koniginngrätz.

C. 196. Voltaire an Friedrich ben 15. Mai 1742: der Abbe de St. Pierre schickt dem Konige seine Schriften gu.

E. 197. Friedrich ließ das Kontribuzions= und Steuerwesen in Schlesien reguliren und die bisher über Städte und Land verbreitete uns vollkommene Afzise für die Städte allein, mit Ausschluss alles Dorfsähnlichen reguliren durch die Rektisikazions-Kommission vom J. 1743 (primae et secundae revisionis von 1721 u. 1733) s. Perschse Gesch. von Landeshut. Landeshut 1829. S. 78.

E. 218. "Secrete Sachen von 1745. 46. den Dresdener Frieden betreffend;" verstegelt im Geh Archive.

S. 234. v. Kenserlingk fiarb den 13. August 1745; seine im Jul 1744 geborene Tochter Ab elaide Friederike hatte der König selbst aus der Tause gehoben, auch den Namen Abelaide bestimmt; ihre Mutter war eine Gräfinn v. Schlieben (Sanditten s. das Geschlecht derer v. Schliesen S. 395. 397.). Adelaide v. K. vermälte sich den 11. Nov. 1760, als Hoffräulein der reg. Königinn, in Gegenwart des Königl. Hauses zu Magdeburg, mit Joh. Friedr. v. Alvensleben. (Einen Sohn aus dieser Ehe und dessen Kinder s.

Bohlbrud's geschichtl. Nachrichten von dem Geschlechte v. Alvensleben. Theil. 3. S. 388, 427, 446, 447,. Die She wurde aber 1771 getrennt und Adelaide verheirarbete fich mit dem Bodenschen Oberfammerheren Freih. v. Edelsheim. Sie farb als Bittwe den 12. Jun. 1818 im 74. J., welches, im Namen seiner Geschwister, ihr Sohn Wilh. Freih. v. Edelsheim, badischer wirkl. (G. R. befannt machte.

- S. 240. "Voltaire hat einen Streich begangen u. Semiramis, Tragédie (p. M. de Voltaire), représentée pour la première sois le 29. Août 17.48. Borauf geht eine Dissertation sur la Tragédie ancienne et moderne, dem Kardinal Quirini gewidmet, und diese, besonders die 3. Abtheilung missel dem Könise im höchsten Grade wegen des Dichters Tendenz, sein Produkt durch Geistererscheinungen und durch Bunder der Kirche zu enwsehlen. Doch muss man Voltaire's elende Schmeichelei und Berläugnung seiner wahren Ansichten an dem bezeichneten Ome selbst einsehen; schon den 24. April 1747 hatte Friedrich, bei der ersten Besanntschaft mit der Semiramis, den Berf. darüber gestadelt.
  - S. 251. Die Edifte vom 10. Mai 1748 und vom 13. Nov. 1751 gegen das wucherliche Gewerbe mit sächsischen Steuerscheinen f. Mylius C. C. M. Cont 4. p. 51 u. Mylius N. C. C. M. Bd. 1. p. 173.
  - S. 255. Linguet's Untersuchung, ob die neulich in Umlauf gebrachte gebeime Rachrichten zum Leben des Herrn v. Voltaire von diesem selbst, oder von einem Betrüger geschrieben sind. Aus d. Frank. Frankf. a. M. 1785. 48 S. 12. Vergl. darüber Jenaische Lit. 3. 1785. Nr. 155.
- S. 256. Voltaire wollte schon 1753 nach Berlin zurücksommen, durste aber nicht, s. d'Argens an d'Alembert, den 20. Nov. 1753, Oeuvres posthumes de d'Alembert. Paris, chez, Pougens 1799. T. 1. p. 447.
  - S. 272. Der Pabst sagte den 20. Nov. 1747 im Konsistorium in der bestannten Rede über die Grundsteinlegung der Kathol. Kirche in Berlin: "Der gegenwärtig regirende Herr ist sos gar personlich dabei gewesen, wie der erste Grundstein gelegt worden." Genealogisch = historische Nachrichten von den allerneuesten Begebenheiten, welche sich an den europ. Höfen zugestragen haben. Lyz. bei Heinsus 1747. 109. Theil. S. 1072.
  - S. 291. Das Edikt vom 16. Januar 1748 "daß keiner von Sr. R. Mas. Adelichen Vasallen und Unterthanen, ohne Dero höchsteigenbandigen Erlaubniss aus dem Lande reisen, noch weniger in auswärtige Dienste treten soll" sieht Mylius C. C. M. Cont. 4. p. 22.
  - S. 301. In einer Vorsiellung der berlin. Stadtverordneten an das R. Gel. Statsministerium vom 6. Febr. 1817, in welchem sie für ihr Prizvilegium der Militärfreiheit sprechen, sagen sie "daß diese Freis

and the state of t

beit nun beinahe 100 Jahre bestanden; auch bestätigte die Rabinetsordre, Hauptquartier Paris, den 27. Mai 1814, die, während
des Krieges aufgehobene Kantonfreiheit derer, welche nach der bisberigen Verfassung nicht cantonpstichtig sind." Vossische Zeitung.
1814. Nr. 83.

- S. 320. Die Kabinetsordre vom 17. Dft. 1753 fieht in (hommens) Beiträgen. 3. Samml. S. 172.
- S. 321. v. Drenhaupt Geschichte des Salfreises. 2. Theil. S. 507. Erzälung von dem in Halle, den 5. Mai 1747 über eine Kindermbrderinn, Anne Magarethe Bbserinn gehegtes peinl. Halsgericht.
- E. 343. Auf die Rabinetsordre an den Minister v. Danckelman vom 24. Jun 1750 wurde das Kirchengebet für den rom. Raiser in den deutschen Landen des Königs, erst auf dem platten Lande und in den kleinen Städten diesseits der Weser, dann immer allgemeiner und endlich ganz, aber ohne alles Geräusch und ohne eigentlichen Befehl von oben abgestellt. Danach ist die oben S. 343 aus Cossmar's Schwarzenberg Beilage 1. S. 2. entlehnte Nachricht (urstundlich) zu verbessern.
- S. 361. Friedrich an die Minden-ravensbergische Regirung den 13. Sept. 1779 "Ich fann keinen Groschen geben;" und bald hernach zu Minister von Zedlitz: "Ich werde mir ein Morat. 2c. Büssching Charakter. S. 221.

#### Drudfehler.

Seite 4, 9rote 3 lies 178 ftatt 171.

- 45. Note 2 der Brief von Münchow an Nicolai fieht in Gallus' Brandenb. Gefc. 230. 5.
- 56 ließ Glias (fatt C.) Schumacher.
- -171 u. 172 ließ Beauvau fratt Beauveau.
- -256. 3. 10. v. u. lies Tours ftatt Tour.
- -256. 3. 3. v. o. lies jungft flatt junft.
- -286. Note 1. fehlt 5. Theil. 2. 28d.
- -288 lies Seilenhauer ftatt Pfeilenhauer.
- -302. 3. 5. v. u. die Rabinetsordre vom 27. Jun. 1784 fteht in Bufdings Charat. ter. G. 109.

Folgende Personen haben sich, nach ihren eigenhandigen Unterzeichnungen alfo ge: schrieben:

- v. Flank,
- v. Bismarck.
- v. Sinctenftein,
- b. Dancfelman,

Berbett (G. 45 oben nicht Berbet),

Merian (obne Alfgent),

- v. Schaffgotich,
- v. Edlabrendorff.

Bedruckt in der Rauckschen Buchbruckerei.

\_ nugl

# Urfundenbuch

ju der

# Lebensgeschichte Friedrichs des Großen

Home

J. D. E. Preuß.

"Ein Genius: Glanz wie Friedrichs des Aweiten fallt auf das Land um seinen Thron, wie in Correggio's Macht vom Christus. Kind der Lichtglanz ausgeht, der auf den Umstehenden liegt. Ein rechter Fürst macht mit sich zugleich die unsterblich, die er beherrscht." Jean Paul's Sämmtliche Werke. Band 49. S. 102.

Erfter Theil.

Berlin, 1832.

In der Maudiden Buchhandlung.

### Vorrebe.

Gegenwärtige Urkunden sind theils nach den Origina= len, theils nach einem, aus dem Rabinette selbst herstam= menden Kopialbuche sorgfältig abgedruckt. Sie erschei= nen hier alle zum ersten Male öffentlich im Dienste der Geschichte und werden, als unmittelbare Thatsachen, ge= wiss anschaulicher, als jede aus den Quellen erst abgeleitete Lebensgeschichte, den großen König in seiner un= verdrossenen Treue als Landesvater darstellen. Der Herausgeber hat, ganz naturlich, ohne alle Rucksicht auf den gunstigen oder nachtheiligen Eindruck, welchen diese Sammlung erregen durfte, bei seiner Auswahl bloß auf historischen Werth gesehen. Historischen Werth aber hat jede, auch noch so unscheinbare Außerung des Gei= stes der Zeit, oder des geschichtlichen Mannes, welcher eben darum des Nachruhmes würdig ist, weil er mit dem Erbe der Vergangenheit, bewusst und unbewusst, eine reiche Ernte für die ihm nachfolgenden Geschlechter gewirkt hat.

Am Schlusse der ganzen Urkundensammlung werden wir, so weit es uns die Bescheidenheit der wohlwollens den Gönner und Freunde erlaubt, denen wir hiermit öffentlich unsre schuldige Erkenntlichkeit erneuern, den Nachweis liefern, wie die einzelnen Urkunden auf uns gekommen.

Wir wiederholen die Bitte um gutige Mittheilung von Kabinetsordern; jede einzelne wird mit Dank ems pfangen werden.

Berlin, ben 21. Dezember 1832.

J. D. E. Preuß.

# Urfundenbuch

aum

ersten Banbe.

"Wahrhaftig, Friedrich war, der er fein follte, er hatte den Sinn seines Amtes und seiner Lage, ruach nedisah (den freudigen, willigen Geist\*))! Wo ist einer wie Er?"

Joh. v. mauer Werte 6. 28. G. 340.

\*) Pfalm 51, 14.

4 ambasshankerde

Rammerprafident v. Dfen.

1. Bester Besonders Lieber Getreuer. Da ich aus Eurem Schreiben vom 5. Diefes nebst bem Ginschluff erfeben, aus mas Ur: fachen ber Zollverwalter ju Wittenberg bie nach hamburg von ets lichen Magdeburgischen Kaufleuten noch vor dem Berbot\*) ber Hus: fuhre abgeschickte quantitat allerhand inlandisches Getraide angehalten; So approbire 3ch folches febr, und follet 3hr alfo nicht allein ben gebachten Bollverwalter barnach bescheiden, sondern auch schleunig wes gen besagten Getraides die Beranstaltung machen, daß folches von dem Werderb vom Waffer oder Unftecken gerettet, und an denen Ors ten, wo es fich am Besten thun lafft, jum kunftigen Bedarf, aufs geschüttet werde. Hebrigens habe Ich an den Etatsminister v. happe unter heutigem Dato bavon Communication gethan, und befohlen, daß denen Magdeburgischen Raufleuten, fo bas Getraide abgefandt, daffelbige mit denen fammtlichen Fracht, und Boll : Roften aus der General: Magazin: Caffe promt bezahlet werden foll. Wenn mehr dergleichen Borfalle sich finden, so foll es eben alfo mit dem inlans dischen Getraide gehalten werden, um bem bevorstehenden Mangel durch dergleichen billige Mittel vorzubeugen. Ich bin

Charlottenburg,

ben 6. Junii 1740.

Euer wohl affectionirter Konig.

2. Mon cher Colonel Baron de Schmettau. J'ai bien voulu donner sur Votre Lettre du 10. de ce mois, les ordres necessaires tant à la Chancelerie de Guerre, qu'à la Caisse des Recrues, pour qu'elles ne vous fassent payer les droits ordinaires de Vos Patentes. C'est tout ce que Je

1 - 4 TO 1/4

<sup>\*)</sup> v. 24. Mai 1740. Mylius C. C. M. Cont. 1. p. 338.

reste de vous donnér en d'autres rencontres des marques de Ma Bienveillance Royale avec laquelle Je suis

Au Camp de Strehlen ce 11. de Juillet 1741.

Votre bien affectioné Roi.

3. Mein lieber Obrifter Baron v. Och mettau. Eure benden Schreiben vom 23. und vom 30. vorigen Monathes, benebst ben bey gefügten Rapport habe wohl erhalten, und tonnet 3hr gewis ver fichert fenn, wie es Mir recht angenehm gewesen, daß Ihr Dir Eure Gebanken über ein und anderes Sujet aufrichtig erofnen wollen. Go viel indes das fortificiren von Reiffe anbetrifft, so ift folches Meine Fantaisie und glaube Ich Meine gute Uhrfachen ju haben, daß Mit diese Fortisication was rechtes kosten lasse worüber Ich Mich gegen Euch weiter expliciren will, wenn 3hr herfommen werbet. Die reflectiones fo ihr wegen der Situation von Schurgaft machet, haben jedennoch ihren Grund und kann dieser Orth auch fortisiciret wer ben, obschon die zu Reiffe und Brieg verftarket wird. Das Deine gegebene Ordres wegen Schlagung des Solzes imgleichen wegen des Kaltes anlanget, so muffen folche mit gutem menagement verftanden und von denenjenigen, welche an Orth und Stelle feynd, beurtheilet werben, wie weit solche moglich zu machen seynd, als welches 3ch in ber Abwesenheit so genau nicht beurtheilen fann. Wenn 3ch dems nach Befehle, daß mit mu Arbeitern borten bergleichen Dinge gesches ben, oder soviel Arbeiter zu Fortisication ausgeschrieben werden foli len, fo muffen diejenigen, fo an Drif und Stelle fenn beurtheilen, ob foldes angeben kann, und bann, was möglich ift und geschehen kann, zur Execution bringen, was aber nicht thunlich noch möglich ift, an stehen lassen; Welches menagement dann bey vorgedachten Umstan den dorten ju gebrauchen ift. Uebrigens will Ich, daß wenn das haubtwerk dorten angeordnet und Ihr dorten fertig feyn werdet, Ihr sodann anhero zu Dir kommen sollet, um Mir von allen mundlichen Rapport zu thun. 3ch bin 2c.

Berlin, ben 9. December 1741.

4. Mein lieber Obrister v. Schmettau Wenn Ihr Morgen weggehet, so ist Meine Intention daß Ihr an den Orthen so vors warts liegen nehmen sollet, was Ihr kriegen konnet, mit den Orthen aber so hinterwarts liegen und welche durch unsere Guarnisons in Contribution gehalten werden konnen, sollet Ihr gelinde versahren. Ich bin 2c.

3naym, ben 26. Febr. 1742.

5. Mein lieber Obrister v. Schmettau. Da die Grenadiers Lieutenants Münchowschen Regiments mittelst des in Abschrift beys kommenden Schreibens, sich umb die ihnen versprochene Donceur-Gelder gemeldet; so werdet Ihr davor nach Meiner Euch bekannten Intention sorgen. Ich bin 2c.

Chrudim, ben 18. April 1742.

6. Mein lieber Obrister v. Schmettan. Ihr sollet Mir schreis ben, wie das Land und die Gegend borten ben Czaslau herum bes schaffen sey, ob es Flach Land, oder bergicht ist? Ob Subsistence daselbst herum zu sinden? und ob die Regimenter wenn sie dahin koms men, in denen dortherum gelegenen Dorfern noch 2 bis 3 Tage subsistence sinden?

Wenn die Tolpatschen weggejaget senn werden, so sollet Ihr Euch genau erkundigen, woher sie gekommen sennd? und ob sie von Teutschbrodt oder von Prinz Carl von Lothringen sennd? Zu Haber muß man sehr wohl auf seiner Huth senn und Alles gleich vers retranchiren und verschanzen. Wann es gewiß ist, daß der Feind mit seiner ganzen Macht darauf zu marchiret, so muß man sich als dann von dar nach Czaslau zurückziehen, denn die Armee den 11. dies ses noch nicht zusammen senn kann und muß man warten, bis das ganze Corps zusammen. Ihr sollet Mir auch sehr offen berichten Alles was Ihr Dorten nur erfahren werdet. Ich bin ze.

Chrudim, ben 10. Mai 1742.

7. Mein lieber Obrister v. Schmettau. Weil ich die Nacht richt habe, daß der Keind wirklich campiret und von Soor wegmars schiret ist, folglich Ihr mit dem Commando zu habr exponiret send; So habe Ich des Obristen Prinz v. Bevern Liebden befohlen, daß wenn die die seindliche Nester gestöret und erfahren haben was sie wissen wollen; sie den 12. dieses auf Goltsche Jenikow und Wylimow marchiren, den 14. aber ben Czaslau stehen sollen. Ich bin 20.

Chrudim, den 10. Mai 1742. (Nachschrift von des Königs Hand.)
ich wil ein Lager bei Rohnau nehmen
also sol er den 13 ten oder 14 ten das
Terzin recognosiren. Fdc.

Un den Gen. Feldmarschall Fürst von Unhalt: Deffan Liebben.

Durchlauchtigster Fürst, Freundlich lieber Better,

3ch will, daß bei allen Regimentern allen benjenigen Enrollirten in Ihren Kantons, welche wegen Allters ober allzukleinen Sta: tur, in denen Rompagnien, worunter fie gehoren, nicht eingestellet ober wirklich gebraucht werden, der Abschied, ohne daß dafür das allergeringste, es sei am Gelde oder fonsten was gefordert, noch ges nommen werde, ohnweigerlich gegeben werden foll, damit folche Leute ungehindert heirathen konnen, und sich häuslich niederlassen, auch das burch sowohl Meine Lander desto mehr peupliret, als auch die Guter und Sofe, wo es an Mirthen fehlet, gehorig besetzet werden mogen. Bedoch follen alle Regimenter fich auf folchen Suß feten, daß, wenn fie in Campagne geben muffen, jede Compagnie 122 Mann ftellen tonne, als fo fart fie alsdann überhaupt fein foll. Ew. Liebden wer: den demnach diese meine feste und ernstliche Willensmeinung sammt: lichen Stabsoffiziers und Kapitains Dero Regiments unverzüglich be: kannt machen, auch beständig aufs Nachdrucklichste barauf halten, daß dieser Ordre von allen aufs Genaueste nachgelebt werde, maßen 3ch, wenn wider Mein befferes verhoffen, jemand in ein oder andre Art hiergegen handeln follte, solches aufs Scharfeste ressentiren wurde. Ich bin

· Charlottenburg, den 2. August 1742.

Ew. Liebben freundwilliger Better Friedrich. 9. Se. K. M. in Pr. 20. Unser allergnädigster Herr, haben zeithero zum öftern wahrgenommen, wie daß sehr viele Unterthanen die bitterlichsten Klagen über die unendlichen Pressuren der Beamten geführet, als durch welche lettere sie nicht nur sehr herunter gekoms men, und zum gänzlichen Ruin gebracht, sondern auch wohl gar in solche Umstände gesetzt worden, daß sie das Ihrige mit dem Rücken ansehen, und das Land verlassen mussen, wobei diese Leute um so um glücklicher gewesen, da sie ohnerachtet solche gehöriger Orten geklaget, dennoch weder Gehör noch Hülfe gefunden, nachdem die mehresten der Krieges; und Domänen; Kammern das Principium führen, daß man in solchen Fällen dem Beamten nicht abstehen, sondern etwas conniviren musse, damit der Beamten nicht etwa das Umt aufkündizgen und alsdann die Kammer in die Verlegenheit setzen möchte, einen neuen Pächter sogleich zu sinden, anderer Ursachen, die Se K. M. hier noch mit Stillschweigen übergehen wollen, nicht zu gedenken.

Wie aber hochstgedachte S. R. M. bergleichen Unwesen nachzus feben keinesweges gemeinet find, unb zwar den Beamten in Erhebung der Gefälle, welche ihnen verpachtet worden, nicht hinderlich fallen, hergegen aber durchaus nicht leiden wollen, daß selbige durch allerhand Chicanen und unter allerhand pflicht; und gewissenlosen Praterten Die Unterthanen aussaugen, deren Armuth an fich ziehen, und durch unendliche Bedrückungen an den Bettelstab bringen und verjagen sol: ten; als erinnern Sochstdieselben Dero Gen. Direktorium hiedurch zur forderst so gnadig als alles Ernftes, hinfuhro in diesem Stuck mehrere Consideration auf die Conservation der Unterthanen zu nehmen, und wenn diese über ihre Umtleute Beschwerde führen, die Sache nicht To obenhin anguseben, noch denen Beamten in dergleichen landes: verderblichen Proceduren ju conniviren, sondern vielmehr die Krieges: und Domanen Rammern nachdrucklich bahin zu instruiren, daß folde Die Bauern und Unterthanen in billigen Dingen niemalen ohne Bulfe laffen, und allen Egard vor den Beamten, das Ifmt fei auch fo groß und important es wolle, in dergleichen Sallen auf die Geite fegen follen.

Se K. M. mussen Beamte haben, Sie werden dieselben auch allemal darin souteniren, damit solche dassenige bekommen, so ihnen nach den Contracten gebühret; Sie werden aber nicht zugeben, daß solche mit den Unterthanen auf eine tyrannische Weise versahren, und mit deren Personen und Vermögen so umspringen, als ob dies

felbe gang Leibeigene von den Beamten maren, baher Sochftdiesibe benn bem Ben. Direktorio nachmals aufgeben, ben Rrieges: und Do: manenkammern deshalb alle gebuhrende Weisung zu thun, durch dief: aber sammtliche Beamte erinnern ju laffen, mit benen Unterthanen driftlich umzugehen und felbige nicht auf eine ungeburliche Beije mit junehmen, widrigenfalls felbige gewartigen tonnen, daß wenn Ge. S. M. auf Dero Reisen einen Beamten von einem gottlosen Saushalt ten mit den Unterthanen überführet finden follten, Gie ein rigonreuses Exempel an foldem statuiren laffen werden, es habe berfelbe ein so großes oder kleines Umt verpachtet, wie er wolle, allermaßen Sie davor halten, daß, wenn ein Beamter einen Unterthan oder Bauer aus dem Lande jaget, es so friminel fei, als ob derfelbe einen Soldaten aus Reihe und Glied verjagen wollte. Wann auch, unter vielen einen zu nennen, über den Beamten ju Alt : Landsberg bereits ofters viele Rlagen eingelaufen, daß derselbe denen Amtsunterthanen fehr schwer fallt, und solche durch allerhand unerlaubte Mittel und Bege fehr mitnimmt; Go wollen G. R. M, daß Dero Gen. Direktorium beffen Saushalten mit benen Unterthanen à la rigueur untersuchen, und wenn derfelbe so coupable gefunden worden, als verlauten wot len, folden felbft nach Berlin kommen und nachdrucklichft bestrafen laffen, jugleich aber ber Departementerath aus der Rammer, welcher darunter conniviret, und die Conservation der Unterthanen hintenan gesetzet, bavor icharf angesehen werden folle.

Wornach mehr gedachtes Gen. Dir. sich allerunterthänigst und eigentlich zu achten hat.

Potsbam, den 7. Mugust 1742.

Friedrich.

Un bas Ben. Direktorium.

10. Sur la Lettre que Vous venez de m'ecrire au Sujet du rang entre Vous et le Colonel Winterfeld, Je veux bien Vous dire, que selon Mon Intention, Mes aides de Camp generaux n'auront point de tout du rang entre eux. Je suis etc.

à Berlin, ce 7. Decembre 1742. Au Colonel de Schmettau. 11. Je viens de recevoir Votre Lettre du 20. de ce mois. Comme Vous savez Vous même, que ces Regiments dont je veux augmenter mon Armée selon l'Etat que j'en ai fait, sont dejà touts nomméz; Vous jugerez bien qu'il ne m'est pas possible d'accepter à l'heure qu'il est, l'offre que le Duc Administrateur de Meklenbourg pour en faire un pour son Prince Cadet. Mais qu'on pourra voir avec le temps.

Quant au Chevalier de St. Remy à qui j'ai promis quelque marque de distinction; Je ne saurois luy donner la croix du merite puisque selon l'institution que j'en fait, elle ne peut etre portée que par ceux qui sont actuellement dans Mon service; Au lieu de la quelle je Vous envois ci-joint celle de la Generosité que Vous luy enverrez de ma part. Je suis etc.

Breslau, ce 27. Mars 1743.

Au Colonel Comte de Schmettau.

Unm. Auch tem in braunschweigische Dienste gurückgetretenen Major Mengen gab der König, zugleich mit dem Adel, den Ord. p. la G. d. 15. Febr. 1771.

12. Seine Königliche Majestät in Preußen 2c. Unser Allers gnädigster Herr, laßen des Bürgers und Wassen's Schmiedt zu Neusstadt an der Doße, Christian Dittmanns allerunterthänigst eingereichte Beschwerden, über die von seinem Sohne an ihm verübte Gewaltzthätigkeiten, an Dero Churs Märkische: Kriegs und Domänen: Cams mer hieben abschriftlich remittiren, mit dem allergnädigsten Beschlen, des Supplicanten Unbringen durch den Commissarium Loci ex ossicio, und sonder dem Supplicanten beshalb Kosten zu machen, untersuchen, und dem Besinden nach ihn sosort wieder in sein Haus und Bermögen einsetzen zu lassen, übrigens aber den Sohn, daß er sich mit Thäts lichkeiten an seinem Bater vergangen, gebührend zu bestrafen.

Potsbam, ben 12. Nov. 1743.

<sup>13.</sup> Se. K. M. in Pr. 20 Unfer Allergnadigster Herr, haben erhalt ten, was Dero Chur Markische Krieges : und Domainenkammer wegen

ber ben Höchsteroselben von bem Burger Dittmann zu Neustadt an der Dosse wider seinen Sohn angebrachten Beschwerden unterm 17. dieses berichtet hat. Nun glauben S. K. M. zwar wohl, daß dieser Dittmann eben so groß recht nicht habe; Es kömmet Ihnen aber doch sehr problematique vor, daß so oft Sie Sachen von klagenden Leurten an die zc. Cammer schiesen, solche Leute allemal unrecht haben; welches doch nicht wohl sein kann. Höchstdieselbe können dahero nicht anders urtheilen, als daß es nicht allemal mit denenjenigen, so die Sachen untersuchen, so ganz richtig sein musse; Sie wollen also mehrerz wähnte zc. Cammer hierdurch so gnädigst als ernstlich erinnert und besehliget haben, daß, wenn Höchstdieselbe was an sie schiesen, Sie sich wohl vorsehen soll, die Untersuchung jederzeit recht ehrlichen und zuverlässigen Leuten auszutragen, um sich nicht selbst schwere Verantz wortung zuzuziehen.

Berlin, den 20. Dez. 1743.

14. Mein lieber Generalmajor Graf v. Schmettau, Da ben den nechstbevorstehenden March der Armée Ihr in Eurer bisherigen Fonction mit Mir gehen werdet; So habt Ihr alsofort Eure behör rige Feldt, Equipage zu machen, um bereit zu seyn auf die erstere Ordre den March antreten zu können; wie dann der Geheime: Nath Köppen zu Berlin die gewöhnliche Equipage: Gelder auszuzahlen ber sehliget ist. Ich bin ze.

Potsdam, den 31. July 1744.

An den Generalmajor und Generalquartiermeister\*) Graf v. Schmettau.

(Folgendes an Graf Schmettau ift ganz eigenhändig vom Köniz und diplomatisch genau hier copirt).

"ce 16" (nämlich Sept. 1744 in Prag geschrieben).

15. "Mon cher Smetau selon seque vous m'ecrivez je prendroie le Camp de Scalitz dans la plaine, et je Serai

<sup>\*)</sup> Graf Schmettan ift ben 28. Mai 1744 bei ber großen Berliner Revue zum G. M. und zugleich zum Generalquartiermeister ernannt worden.

demain à 9 heures au Camp avec L'Armée Mais pour ma personne je viendrai à 6 ou 7 heures pour reconnoître L'Enemy, je suis Votre sidelle ami Federic.

(ohne Ort und Monat und Jahr)

16. Mein lieber G. M. Graf v. Schmettau. Da des Generals lieutenant Markgrafen Carl Hoheit nach Oberschlessen gehen, um allda das Commando über alle Meine daselbst befindliche Trouppen zu übers nehmen; So habe Ich vor gut gefunden und beschle zugleich hiers durch, daß Ihr vor der Hand ben gedachter des Markgrafen Carl Liebden gehen und ben Deroselben in Oberschlessen bleiben sollet, um selbiger, wo es erfordert wird, mit Eurem guten Nath sowohl, als wenn es etwa dazu kommen sollte, daß daselbst ein Lager ausgesuchet und ausgestochen werden musste, gebührend an die Hand zu gehen. Ich bin 2c.

Berlin, den 2. Febr. 1745.

17. Mein lieber G. M. Graf von Schmettau. Da Ich des General: Lieutenant Markgraf Carl Liebden beordert habe, wegen des Verfahrens, welches die Oesterreicher ben ihrer letzteren Invasion in Ober: Schlesien und im Glatischen gethan haben, hinwiederum aus dem Troppauischen und Ichgerndorssichen Alles was nur zu zies hen möglich ist, zu ziehen, Ich aber weiß, daß Euch die dortigen Umsstände und wie darunter allda zu Werke zu gehen ist, am besten bestannt seyn; So ist Mein Wille, daß Ihr des Markgrafen Liebden darunter Bestens assistiren sollet. Könntet Ihr auch einige gute und bemittelte Familien ben dieser Gelegenheit mit guter Art und ohne eclat disponiren, sich in Meinen hiesigen Landen zu etabliren, würde Mir solches um so lieber seynd. Ich bin 2c.

Ohne Ort und Datum; kann aber, des folgenden, Potsbam den 19. Febr. und des vorigen, Verlin den 2. Febr. 1745 wegen, leicht nahegenug bestimmt werden.)

18. Pour Vous repondre à la Lettre que Je viens de recevoir de Vous; Je Vous dirai, qu'il faut tout préparer de ce coté là, pour le passage; Quand il s'agit d'une expedition importante, il est indifferent, que le Soldat aye les pieds un peu mouillez ou non. Ainsi achevez Vos ponts. Surquoy Je prie Dieu qu'il Vous ait en sa garde.

Au Camp de Chlum, ce 31. de Juillet 1745.

Au Major-General Schmettau.

Je Vous remercie de Votre Compliment sur le succès dont le Tout Puissant j'usqu'ici a beni Mes armes, aussi bien que de l'offre que Vous Me faites de quelques bonnes Cartes particulières de la Saxe; Mais quant aux dites cartes, Je ne crois pas en avoir besoin ici presentement, comptant d'ètre bientôt de retour à Berlin. Au reste Je souhaite de Vous y revoir bientôt entierement gueri de Votre Blessure. Sur quoi Je prie Dieu, qu'il Vous ait en Sa sainte Garde.

Au Camp General de Dresde ce 20. Decembre 1745.

Au Major-General le Comte de Schmettau.

20. J'ai reçu Votre lettre en date le 14. de ce mois, par la quelle Vous Me faites connoître Vos idées et desirs, touchant le Regiment en question. Quoique Je sois très satisfait de Vous et de Vos bons services, Je prevois qui l'Armée perdroit trop, si Vous ne pourriez plus continuer Votre Poste de General-Quartier-Maitre. Comme un honnet homme doit quelques fois sacrifier ses convenances au bien public, J'espère que Vous ferez un acte de resignation, et Vous pouvez compter, que cela augmentera Mon estime et l'affection que J'ai pour Vous, et que Je saurois Vous en recompenser. Sur ce Je prie Dieu qu'il Vous ait en Sa Sainte Garde.

Fait à Berlin ce 16. Sept. 1746. Au Major-General de Schmettau.

Federic.

21. Sur ce que Vous Me mandez par votre lettre du 9. de ce mois, touchant l'argent à lèver des Autrichiens en Moravie, Je Vous dirai, que n'étant encore guerre avancé jusqu'à present, il faut qu'on soit après avec plus de rigueur, et qu'on tache en diligence, de tirer au plus vite tout ce qui est possible sur la Somme, dont la repartition a été faite. Sur cela Je prie Dieu, de Vous avoir dans sa Sainte Garde.

A Neisse, ce 11. d'Avril 1745.

Au Major-General Comte de Schmettau.

22. Mein lieber Generalmajor Graf v. Schmettau. Ich will, daß solange Ihr noch zu Troppan bleiben werdet, Ihr die von des Markgrafen Carl Hoheit auf Meine Ordre ausgeschriebene Contributiones im Troppanschen, nach aller Rigueur möglichst beytreiben sollet. Ob Ich gleich zu dergleichen procedere ohngerne schreite und solches Meiner inclination ganz nicht gemäß ist, so sehe Ich Mich doch gezwungen dergleichen repressailes zu gebrauchen, da die Insurgenten und andere Ungrische Wölfer an den Orten, welche sie senseits der Oder in Oberschlessen annoch occupiren, ganz ohnerträgsliche Contributiones und Lieferungen auszuschreiben und gewaltsam benzutreiben beständighin continuiren, welches Ihr denen Troppausschen Ständen, daserne dieselbe über die dortige ausschreibung queruliren sollten, zu erkennen geben könnet. Ich bin 2c.

Den 17. April 1745.

Potsbam, ben 1. Det. 1746.

<sup>23.</sup> Sr. K. M. in Pr. haben des Kriegesrath und Bauinspecs ors Feldmann Bericht vom 2. Sept. a. c. wegen nothiger reparatur Dero Waschhauses in Berlin, nebst seinen davon gesertigten Unschlag ichalten; Höchsteselbe wollen aber zu sothaner reparatur sur diess mal nicht mehr als zweihundert Thaler accordiren und befehlen Sie semnach dem ic. Feldmann hierdurch, davor vorerst das nothigste, nit Beobachtung aller möglichen menage repariren und machen zu assen, gestalt denn der Hosststrentmeister Euno bereits beordert ist, ie 200 Thir. aus denen ordinairen Schlossbaugeldern, auf seine, des c. Feldmann's Assignation auszuzahlen.

24. Mein lieber Generallieutenant v. Bredow. Ich habe in fichere Erfahrung gebracht, daß ihr nebft benen Rittmeifters eures unterhabenden Regiments euch unterfanget, benen von hier in Die Altmark und Priegnif kommenden Leuten den Unkauf und die 266: fuhre des hafers, auch andern Gerraides zu verwehren und dergestalt eigenmachtigerweise handel und Wandel im Meinem eigenen Lande ju fperren. Beil ihr nun felbft leicht erachten konnet, daß ein folches unverantwortliches Unternehmen, Mir ju hochstem Misfallen gereichen muffe, als befehle Ich euch hiedurch so gnadigst als ernstlichst, daß for wohl ihr, als die Rittmeisters des Regiments von dergleichen um überlegten Beginnen ganzlich abstehen, und niemand, welcher von hier, oder andern in Meinen Landen belegenen Orten in der Alt: mark Getraide einkaufen will, darunter einige Sinderung machen, oder bei der Abfuhre auf einigerlei Weise chicaniren follet. aber über Vermuthen wider diese Meine Ordre dennoch von Neuem, unter was für practext es auch fein moge, etwas unternommen wer: den wurde, so konnet ihr versichert sein, daß Ich Mich deshalb ledig: lich an euch halten, und euch zeigen werde, daß Ich niemanden ju gestehe, nebst Dir im Lande ju regiren. Ich bin fonft euer ac.

Potebam, den 1. Oftober 1746.

<sup>25.</sup> Sr. A. M. in Preußen ic. haben aus dem von Dero Kriegestrath Neubauer unterm 26. vorigen Monats abgestatteten Ber richt ersehen, unter was für conditiones zwei sächstische Linnen: Dams mast: Macher, Namens Wengel und Geil sich in Potsbam zu etabliren erbötig sind. Höchstieselben wollen auch diesen beiden Leuten alle sich ausgebetene Puncte, und was er, der Neubauer ihrentwegen vorgeschlagen, accordiren, außer, daß ad 1, ihnen die Transport: Rossten nicht voraus, sondern alleverst, wenn sie anhero gezogen sein werz den, bezahlet werden sollen, damit man nicht risquire, daß sie mit dem Gelde ausbleiben; ad 3, wollen S. R. M. selbigen die 500 Thr. nicht vorschießen, sondern ganz und gar schenken. Dahingegen ad 4, aber auch keine Hausmiethe vor sie zahlen lassen, sondern sie sollen sich gleich von Anfang selber einmiethen, als wozu er der ic. Neus bauer ihnen Gelegenheit machen muss. Endlich ad 11, mussen biese Leute mit ihren Waren so wenig in Städten als auf dem platten

Lande hausiren gehen, zu Vermeidung übler Suiten, wohl aber soll ihnen erlaubet sein, in denen Städten ihre Waren, in und außer den Jahrmärkten an gewissen Orten feil zu haben. Wornach also der Neubauer das nothige überall weiter besorgen soll.

Potedam, ben 1. Oct. 1746.

26. Mein lieber Generalmajor Jung Schwerin\*). Es ist mir lieb gewesen, aus eurem Schreiben vom 24. voriges Monats zu vernehmen, daß ihr den Lieutenant von Woisky bequemet, den Kaufsmann Barandon zu befriedigen, und wird sich weisen, ob er die denen. Officiers in allen Umständen nöthige parole halten werde. Ich bin 2c. Potsdam, den 1. Oct. 1746.

Generallieutenant Graf. v. Pofaboivsti.

27. Mein lieber 20. Ich habe euch auf euer Schreiben vom 29. Sept. zu Bereisung derer Garnisons eures unterhabenden Regisments den hiebeikommenden Vorspannpass accordiret, auf ein ganzes Jahr aber kann Ich solchen nicht extendiren, indem ihr, so ofte die ers wähnte Vereisung nothig ist, schon wieder darum schreiben könnet. Ich bin 20.

Potsbam, ben 2. Oct. 1746.

Generallieutenant Pring Moriz von Unhalt.

28. Durchlauchtigster Fürst ic. Ew. Liebden ersehen aus der sopeilichen Vorstellung des Generaldirectorii, was wegen des Fabris ant Dannenberg aus Halberstadt, so im vorigen Jahre zu Halle von Dero Regiment weggenommen, geklaget worden. Da nun solches absolut Meinem Willen, interesse und Verfassungen zuwider äuft, so sollen Ew. Liebden verfügen, daß das Regiment sonder Einsvenden noch Anstand sogleich den Menschen ohnentgeldlich los und

<sup>\*)</sup> In Reisse.

frei geben muffe, wobei Ew. Liebden praecaviren werden, daß ders gleichen verdrießliche und verbotene Borfalle bei Dero Regiment nicht mehr geschehen mögen. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Better.

Potsbam, ben 2. Oct. 1746.

Generalmajor Pring Georg Ludwig von Holftein: Gottorp Liebden.

29. Durchlauchtiger Prinz. Es werden Ew. Liebden aus der hiebei gefügten Abschrift mit mehrern ersehen, was die Kausseute und Gebrüdere Eichborn zu Breslau, wegen eines an Ew. Liebden zu fordern habenden Capitals und davon aufgeschwollener Zinsen bei Mir allerunterthänigst vorgestellet, und darneben gebeten haben. Weil es nun die größte Billigkeit ist, daß die Supplicanten ihr Geld, womit sie Ew. Liebden zu der Zeit wirklich geholfen, ohne fernern Verzug wieder erhalten; so hoffe Ich, es werden Dieselben zu deren Verzug dieger erhalten; so hoffe Ich, es werden Dieselben zu deren Verzug bigung fordersamst gehörige Austalt machen, damit Ich von diesen Leuten dieserhalb nicht weiter behelliget werden möge. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter.

Potedam, ben 2: Oct. 1746.

Un benfelben.

30. Durchlauchtiger Fürst zc. Da ich aus ener Liebden Schreis ben vom 12. dieses Dero Entschuldigung ersehen, warum Sie die Kausseute Eichborn noch nicht befriedigen können, solches aber gewiss versprechen, im Martio künstigen Jahres zu thun; so habe Ich das von gedachten Kausseuten Nachricht gegeben, und zweisele nicht, Ew. Liebden werden diese Fürstliche parole heilig und stricte erfüllen. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter.

Potsbam, den 22. Oct. 1746.

Un benfelben.

31. Durchlauchtiger Fürst zc. Ich habe Ew. Liebden Schreis ben vom 14. dieses nebst der Copey Dero Briefes an des Großfürsten Kanserl. Hoheit wohl erhalten, und dagegen gar nichts zu sagen, weil solches Alles recht gut und billig ist. Was Ich aber Ew. Liebden

Jich weiß, wie Dieselben sich oft bei Dero Regiment den übermäßis gen Trunk übernehmen lassen, woraus nothwendig eine wüste und nachtheilige Haushaltung, so gewiss wegen derer schädlichen exemples und suiten nichts taugt, entstehen mussen. Wiewohl Ich von Ew. Liebden guter Gemüthsart versichert bin, Sie werden diese Meine wohlgemeinte Erinnerung sich zu Dero eigenem wahren Besten dienen lassen. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Better.

Potedam, den 16. Nov. 1746.

32. Mein lieber Obrister von Retzow. Auf enre Vorstellung vom 30 Sept. accordire Ich dem Lieutenant von Lowzow die Permission auf zwei Monath nach dem Mecklenburgischen zu gehen, und wird Mir lieb sein, wenn er seine Brüder, falls es gute Leute sind, zu Meinem Dienst engagiren und mitbringen kann. Ich bin 1c.

Potsbam, den 2. Oct. 1746.

Obriftlieutenant v. Mgner Ruefchischen Regiments.

33. Mein lieber 2c. Da Ich zu keinen andern Reisen, als die in meinen Angelegenheiten und auf Meine Ordre geschehen mussen, frei Vorspann gebe; so kann Ich euch dergleichen auf euer Schreiben vom 25. voriges Monats vor eure Ehegenossen zu ihrer Reise nach Vreslau auch nicht accordiren. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 3. Oct. 1746.

Oberstlieut. v. Jurgas Bareuthichen Regiments.

34. Mein lieber 2c. Ich habe euch auf euer Gesuch v. 30. Sept. die Permission accordirt, zu Besorgung eurer Domestic Ans gelegenheiten auf vier Wochen nach eurem im Ruppinschen belegenen Gute zu gehen; einen Vorspann: Pass aber kann Ich euch anigo, da der Bauer mit der Bestellung alle Hände voll zu thun hat, nicht ers theisen. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 4. Oct. 1746.

#### Au Prince de Carolath.

35. Mon Cousin. Votre lettre en date le 26. Sept. m'a été rendu, et J'y ai vu avec plaisir votre equitable maniere de penser sur la Sentence definitive de Votre procès avec le Collège des Jesuites de Glogau; quoiqu' elle peut vous couter, Je me flatte, que Vous ferez des reflexions solides et desinteressées sur la nature et les circontances de cette affaire, ce qui vous mettra au fait d'envisager l'impossibilité morale qu'il y a eu d'agir autrement, et de souffrir la continuation de ce procès, d'ailleurs vous comprendrez sans peine, que Vous n'auriez pû obtenir la moindre chose, encas que la Silésie sut demeurée à la Maison d'Autriche, et que vous avez à present la consolation d'attraper deux bonnes terres perduës pour toujours sans cet evènement. J'espère donc, que Vous aurez la fermeté d'ame de vous tranquilliser sur le reste, pouvant toujours compter sur la protection et bienveillance que j'ai pour vous et pour votre famille. Sur ce Je prie Dieu, qu'il vous ait, Mon Cousin. en sa sainte et digne garde.

Fait à Charlottembourg ce 4. d'Octobre 1746.

36. In den ze. v. Eckwricht ze. Und konnet ihr versichert sein, daß Ich in Unsehung eurer während der schlesischen Kriege ers wiesenen getreuen und eifrigen Dienste unvergessen sein werde, auf eine oder andere Urt gelegentlich zu zeigen, daß Ich bin euer wohlt affectionirter König.

Berlin, den 7. Oct. 1746.

37. Sammtliche Einwohner der Stadt Mohrin in der Neus mark schickten 1743 einige 202lbgeordnete nach Berlin, deren 2 nach Potsdam, mit einer schriftlichen Bitte vom 27. Sept. 1743 an den König gingen, wegen eines langjährigen Prozesses mit dem Major von Schönebeck als Lehns; und Gerichtsobrigkeit der Stadt Mohrin und des Dorfes Guhden, dem sie als Bauern dienen sollten, indess und des Dorfes Guhden, dem sie als Bauern dienen sollten, indess

sie als Städter alle Lasten an die Regirung entrichteten. Mun hatte die Küstrinsche Regirung den 29. April entschieden, daß die Beklagten schuldig seien, die libellirten Dienste dem Kläger ferners hin zu leisten, worauf dann — erst der Land Reuter, hernach ein Kommando Soldaten mit einem Offizier vom Ferdinandschen Regis mente als Exekuzion kamen, weil die Bürger sich auch nach dem Regirungsbescheide der Dienste ferner geweigert.

In dieser Sache erließ der König an die Etats: Minister von Cocceji, von Broich und von Arnim folgende Kabinetsordre;

"Meine liebe wirkliche Geheime Etats-Ministri. Ich remittire an Euch das hieselbst von 2 Burgern von Mohrin eingereichte Supplicatum, zu Eurer Verfügung. Wenn dieselben hier konnen attrapiret werden, so werde Ich sie nach dortiger Hausvogtei liesern lassen. Es sollen auch noch wohl 20 davon in Verlin gewesen seyn, worunter vermuthlich die Rädelssührer besindlich. Ihr habet Euch darnach bei dem Polizens Director Kircheisen zu erkundigen, und wenn man sie sindet, gleichfalls arretiren zu lassen, nachher aber die Sache wegen Bestrasung derer Schuldigen, insonderheit des Abvocaten, welcher das beikommende Memorial gemachet, rechtliche Verfügung zu machen. Ich bin 20.

Potedam, den 8. Oct. 1743.

38. Mein lieber Etatsminister v. Marschall. Weilen Ich auf nichts mehr bedacht bin, als das Beste Meiner Lande und Unters thanen auf alle nur mögliche Art und Weise zu befördern, wozu hauptsächlich gehöret, wenn die publiquen Fonds so eingerichtet wers den, daß diejenigen Leute, so Capitalia haben, solche nicht unstrucht: bar liegen lassen bürsen, sondern bequeme Gelegenheit sinden, solche nücklich zu placiren; so bin Ich intentioniret künstiges Jahr eine wortheilhaste Werbesserung in der Neumark zum merklichen Nußen Meiner revenuen vorzunehmen. Wann nun dazu eine Summe von 100,000 Thr. nöthig ist, welche Ich dazu zu negotiiren gesonnen; so sollet ihr überlegen, ob Ich Stat darauf machen könne, daß die Churs märkische Landschaft dieses auszunehmende Capital à 5 p. C. jährliche Interessen gegen Ende Martii gewist zusammen zu bringen im Stande seit, und wie die Sache am füglichsten anzusangen sei, worüber Ich euren pstichtmäßigen Bericht erwarte. Ich bin 1c.

Charlottenburg, den 8. Oct. 1746.

39. Mein lieber Obrist v. Nahmer Ich gebe euch auf euer Vorschreiben wegen des Rittmeisters von Dingelstädt intendirten Mariage in Untwort, wie Ich nicht gern sehe, wenn die Husarem Officiers sich so viel verheirathen, welches nicht taugt, dann wann sie alsdenn marchiren sollen, so ist ein Haufen Lermen der Weiber halber. Ich bin 2c.

Potebam, ben 12. Oct. 1746.

40. Mein lieber Gen. Major von Bronikowski, Ich gebe euch auf eure Vorstellung vom 12 dieses, wegen Versorgung eurer Schwester durch eine Heirath mit dem Cornett von Zmiewsky in Intwort, daß die Husaren nicht durch die Scheide, sondern durch den Sabel ihr Glück machen mussen. Ich bin 20.

Potsdam, ben .20. Oct. 1746.

## Un ben Oberforstmeifter von Linfing.

41. Bester Lieber Getreuer. Ich habe euer Schreiben vom 19. dieses wegen eurer vorhabenden Mariage mit des Gen. Lieut. v. La Motte Tochter erhalten, und soll euch solches Meinetwegen und verwehret seyn; aber ihr werdet bei der Partie nur schlecht fahren, weil sie nicht das Geringste im Vermögen hat. Ich bin ic.

Potedam, den 22. November 1746.

Un den Rittmeister von Dingelstadt, Ragmerschen Regiments.

42. Mein lieber Nittm. v. Dingelstädt. Nachdem Ich aus eurem Schreiben vom 16. dieses Monats ersehen, wie daß ihr durch eure vorhabende Heirath mit der v. Koschenbahr eure Umbestände verbessern könnet; so accordire Ich euch dazu hierdurch Meine permission und bin 2c.

Potsbam, ben 24. Oft. 1746.

## An ben dimittirten Capitain v. Grandis.

43. Vester, lieber Getreuer. Ich gebe euch auf euer Schreis ben vom 15. dieses Monats mittelst dessen ihr um Meinen Consens zu des Kähndrichs Stahl von Holstein Heirath mit eurer Tochter bitten wollen, hierdurch in Antwort, daß die Fähnrichs keine Permission zu heirathen bekommen können. Ich bin 2c.

Berlin, den 19. Dez. 1746.

# Major von Ingersteben Wutgenauischen Bataillons.

44. Mein lieber 20. Ich habe euer Schreiben vom 2. dieses wegen des Lieutenant von Buttberg von der Kröcherschen Grenas dier: Compagnie vorhabenden niederträchtigen Heirath mit des Heydes reiter Thielen Tochter erhalten, werde aber nimmermehr Meinen Consens dazu ertheilen, und sollet ihr denselben davon abhalten, oder, wann er sich daran nicht kehret, in arrest setzen. Ich bin 20.

Potsdam, den 17. Mov. 1746.

- 45. Mein lieber Generallieutenant von Leps. Ich gebe euch auf euer Schreiben vom 26. dieses Monats, wegen des Lieutenants von Schwenssigen vorhabenden Heirath mit einer Doctors Wittwe hierdurch in Antwort, daß es mir sehr unangenehm ist, wenn Subaltern-Officiers heirathen und zumal sich mesalliiren wollen. Ihr has bet also die Eurigen vielmehr auf alle Weise davon abzuhalten, als euch sür sie wegen solcher mariagen zu interessiren, denn ihr sonst bald lauter Bürger zu Officiers kriegen werdet. Ich bin 26.
  - Potedam, den 31. Oct. 1746.
- 46. Er. K. M. in Preußen 2c. lassen dem Hofrath und Bur: germeister Meyen zu Stolpe auf seine Vorstellung vom 14. dieses hierdurch zur allergnädigsten Resolution ertheilen, daß Sie ihm wei gen der gesuchten Verstärkung des Burgermeister Tractaments vor der

Hand nicht helfen können, sondern er sich solange gedulden musse, bis sich dazu eine bequeme Gelegenheit außert, indem die Cammereis Etats ohnedem genug oneriret sind.

Potebam, ben 18. Oct. 1746.

47. Mein lieber Etatsminister von Borck. Ich übersende euch hiebei das Memorial der Chefrauen des Baumeisters Schmidts zu Berlin, inhalts dessen sie von euch noch 105 Thlr. zu fordern hat. Ich zweiste nicht, ihr werdet die Supplicantinn befriedigen, weil es mir unangenehm sein würde, dieserhalb von ihr noch weiter behelliget zu werden. Ich bin 20.

Potsdam, den 20. Oct. 1746.

48. Mein lieber Obrist von Butgenau\*). Ich habe aus eurem Schreiben v. 13. dieses ersehen, daß ihr einen jungen hübschen Kerl von 9 Zoll 3 Strich vor Meine Garde anzuwerben Gelegens heit gehabt, auch solchen bereits auf den Transport gegeben habt, und Mir damit ein praesent zu machen resolviret seid. Ich bin euch für diese wohlgemeinte intention sehr obligiret, habe aber dennoch dem Etats: Minister v. Marschall befohlen, daß er euch den Necruten nach der gewöhnlichen Taxe bezahlen \*\*) soll, weil Ich nicht verlangen kann, daß ihr aus euren Mitteln vor Meine Garde werben sollet. Es ist Mir übrigens recht angenehm, daß ihr wegen Unwerbung mehrer rer Leute euch nach Möglichseit bemühen wollet, und wird Mir nichts lieber sein, als wenn ihr darunter reussiret. Ich bin 2c.

Potedam, den 20. Oct. 1746.

Obristlieutenant v. Prigen Unhaltschen Regiments.

49. Mein Lieber 20. Es hat sich die Brüderschaft derer Salze würker zu Halle beschweret, daß ihrem Privilegio zuwider die zwei Meister Lincke und Teller von dem Anhaltschen Regiment zu

<sup>\*)</sup> in Minben.

aus ber Recententaffe.

Kriegesdiensten gezogen worden. Weil nun solches Meiner Absicht und dem bei denen Salzs Cocturen habenden Interesse entgegen lauft; so befehle Ich euch, diesen beiden Leuten ohnentgeltlich die Absschiede zu ertheilen. Ich bin zc.

Potedam, den 21. Oct. 1746.

### Obrift v Lattorf Fouquéschen Regiments.

50. Mein lieber Obrist v. Lattorf. Ich habe aus eurem Schreiben vom 19. dieses Monats erschen, daß ihr zu Berlin anger kommen und wie es mit eurem Schaden stehet. Es ist Mir solches recht lieb zu vernehmen; ihr musset nur den Doctor Lieberkuhn und andere geschickte Leute in Berlin weiter consuliren, so verhosse Ich, daß ihr schon noch ganz vollkommen wieder in Stande kommen werdet. Ich bin 2c.

Potsdam, ben 21. Oct. 1746.

## Generalfeldmarschall Fürst von Anhalt Durchlaucht.

51. Durchlauchtigster Furst zc. Da Ew. Liebben sattsam bes fannt ift, wie fehr 3ch wunsche, daß Diefelben mit Dero benachbars ten Bettern wegen der Werbungssachen den allergelindesten Weg geben, und feinen Unlaff zu billigen Beschwerden geben mogen: fann Id nicht umbin Deroselben im Vertrauen das abschriftliche Klageschreiben des Fürsten von Unhalt Cothen, wovon die Beis lagen Euren Liebden bereits behandiget find, betreffend ben' angezeigs ten nachtlichen Einfall in seinem Dorfe Armedorff, und was babei fonder Beranlaffung feiner Unterthanen, aus einer naturlichen Suite ber gebrauchten Gewalt, thatliches vorgefallen, auch barauf von Ew. Liebden gemachten praetension an feines Superintenbenten Lezii unschuldige Gohne, und den, mit unerlaubter Bewalt attaquirten Bruder des Gastwirths Freund Vetterlich zu communiciren. Wie Ich nun den Grund, Beschaffenheit und Absicht dieser Affaire wohl eins febe, auch gewiff glaube, daß Ew. Liebden nach gehöriger Ueberlegung mit Mir einerlei Meinung sein werden; also muff Ich Deroselben aus wahrer Affection zu erkennen geben, wie fehr nachtheilig Mir

bergleichen hißiges und gewaltsames Verfahren bei denen isigen Conjuncturen im Reich sei, als wodurch die Fürstlichen Hose nothwendig von Mir und Meinem Interesse eloigniret, und zu vielem schädlichen Seschrei beweget werden mussen. Ich habe diesemnach zu Ew. Liebt den Einsicht und aequanimität auch Consideration vor Mir das seste Vertrauen. Sie werden alle Verdrießlichkeit coupiren, Dero Vettern den Fürsten von Eothen zufrieden stellen und das nach dessen Resudenz geschickte Commando, welches Ich nicht avouiren kann, sogleich und sonder die geringste Desordre zurückziehen, übrigens aber sich das mit begnügen, woserne Dieselben Ihre praetension erweislich machen wollen, daß Ich die Sache rechtlich und unparteiisch untersuchen lasse. Ich bin allezeit mit aufrichtiger Consideration Ew. Liebden Freund williger Vetter.

Berlin, den 24. Oct. 1746.

#### Generallieutenant Markgraf Carl Liebden.

52. Durchlauchtiger Fürst. Es ist Mir Ew. Liebden Schreit ben vom 20. dieses wohl behändiget, worinnen dieselben Dero vor habende Verbesserung eines Districts im Oderbruch, der Freis Fleck ges nannt, und wie widersinnig die Unterthanen bei diesem kavorablen ans scheinenden Antrag sich bezeigen, zu erkennen geben. So sehr Ich nun wünsche, Ew. Liebden in allen Stücken Gefälligkeiten zu erzeit gen; so sehr halte Ich doch nottig, mich nach der Sachen eigentlichen Veschaffenheit zu erkundigen, weswegen Ich unter heutigem dato Ordre an die Custrinsche Krieges: und Domanen: Cammer ergehen lassen, die Sache schleunig und gründlich zu untersuchen und davon eito zu berichten, alstann Ich im Stande sein werde, darüber zu resolviren. Ich bin allezeit Ew. Liebden freundwilliger Vetter.

Berlin, den 27. Oct. 1746.

In die Reumarkische Rrieges: und Domanenkammer.

53. Sr. K. M. in Preußen haben nothig erachtet des Maifs grafen Carls Vorstellung wegen einer vorhabenden reellen Verbesser rung des sogenannten Freislecks, wowider sich die Unterthanen sperrer, in Abschrift zu communiciren, mit dem allergnabigsten Befehl, die Sache nach allen Umständen zu examiniren und davon, auch ob der Markgraf Grund und Necht auf seiner Seite habe, fordersamst und ohne den geringsten Zeitverlust pflichtmäßig zu berichten.

Berlin, ben 27. Oct. 1746.

# Au Marggrave Charles.

54. Mon Cousin. J'ai été un peu surpris du choix, que Vous voulez faire, pour remplacer le Poste de Votre Maréchal de la Cour. L'interêt que je prens à ce qui vous regarde, me porte à Vous faire souvenir, que ce Poste me semble demander une personne de naissance, capable de remplir avec dignité ce qui ne quadre nullement au de Thile. Ainsi Je vous prie d'y reflechir murement et de Vous determiner plutôt, pour quelqu'un d'une famille ancienne, qui ait les qualités requises, pour faire l'ornement de votre cour. Sur ce je prie Dieu, qu'il Vous ait, Mon Cousin, en sa sainte et digne garde.

Fait à Potsdam. ce 28. d'Octobre 1746.

55. Sr. K. M. in Pr. haben aus Dero Churm. Cammer Bericht vom 22. dieses mit Mehrerem ersehen, was dieselbe wegen der von dem Major von Forcade von des Prinz von Preußen. Regiment gesuchten Räumung des Stadtgrabens und Pflasterung der Gassen zu Oranienburg angezeiget und vorläusig veranlasset hat. Da aber bei der Cammerei die dazu erforderlichen Kosten anjeho nicht vorhanden sind, sondern zinsbar aufgenommen werden müssten; Sr. R. M. aber die gemeldete Urbeit nicht so nothwendig sinden, daß die Kammerei sich darüber in Schulden sehen müsse; als wollen Sie auch, daß es damit bis auf weitere Ordre Unstand haben solle, wornach obs gedachte Krieges und Domanenkammer sich allerunterthänigst zu achs ten hat.

Potebam, ben 29. Oct. 1746.

56. S. M. in Preußen zc, laffen Dero Departement ber geistlichen Sachen hiebei in Originali remittiren, was ber Professor Medicinae extraordinarius heinrich Boß zu halle wegen der von dasiger Universität en faveur bes Professoris Bohmer an ihn en gangene inhibition Collegia anatomica zu lesen, immediate allerum terthänigst vorgestellet und barneben gebeten hat. Gleichwie es aber Sodiftdenenselben febr unbillig zu sein scheinet, daß ein Professor in einer gewissen Art von Lectionen sich so zu sagen ein Monopolium anmaßen, und die Studiosos, ihn allein ju horen gleichsam zwingen will, um fo mehr, da es hierunter auf das Bertrauen derer Leute, fo fie zu diesem oder jenem Lehrer haben hauptfachlich autommt; alfo ber fehlen Gie auch gedachtem Departement ber geistlichen Gachen bies burch in Gnaden, die Berfugung zu machen, daß der Supplicante Boß in Lesung der Collegiorum anatomicorum nicht weiter gehin dert, sondern ihm diesenige Freiheit, so er jo viele Jahre gehabt, noch ferner ungefrantt gelaffen werden muffe.

Potsbam, ben 29. Oct. 1746.

57. Mein lieber Oberjägermeister Graf v. Schlieben. Ich habe aus eurem Berichte vom 25. dieses, imgleichen dem Extract der rer aus den provincien eingelausenen Nachrichten ersehen, was wegen der Pflanzung junger Bäume und Cultur derselben veranstaltet worden. Es ist Mir solches recht angenehm, und sollet ihr ferner auf die Continuation dieser so nottigen Sache alles Ernstes halten. Das Nottigste aber scheinet Mir zu sein, daß in der Mittelmark und im Magdeburgischen, so viel als nur immer möglich, Eichen und Buchen gepflanzet, und auf deren Conservation und Fortkommen mit größes sten Nachdruck gehalten werde, als welches Ich euch ganz besonders recommandire. Ich bin 2c.

Potebam, ben 29 Oct. 1746.

Obrift v. Bolftern Pring Georgiden Regiments.

58. Mein lieber Obrist v. Bolstern; Ich bin befremdet aus eurem Schreiben vom 25. dieses zu vernehmen, daß meiner erganger nen Ordre ohngeachtet, der Lientenant von Schmude die Freiheit

gehabt, sonder Bezahlung seiner Schulden wegzugehen. Ich weiß gar nicht, wie ihr euch deshalben entschuldigen könnet, und wie es bei eie ner gehörigen Subordination möglich gewesen, daß eure Verfügung wegen Arretirung seines tractaments vom Negsmentsquartiermeister nicht exequiret worden. Es ist solches sehr schlecht, wenn die Ordres bei dem Regiment so wenig respectivet werden, welches Ich keinem als euch imputiren kann, und sehe Ich wohl voraus, daß auf diese Weise das Regiment niemals in gehörige Ordre, wie Ich es verlange, kommen werde. Ihr musset euch also gewiss ganz anders dabei conduisiren, wosern Ich noch sein soll Ew. gnädiger König.

Potedam, den 30. Oct. 1746.

Generallieutenant Pring Dorit v. Unhalt Liebben.

59. Durchlauchtiger Fürst. Ich habe aus Ew. Liebden Schreis ben vom 30. dieses ersehen, wie umständlich Dieselben Mir Vorstell lung machen, als ob der Magistrat von Stargard intriguirte, einen Theil Dero Regiments aus Stargard weg, und in die kleinen Städte zu bringen. Ew. Liebden können aber versichert sein, daß Ich Meis ner Seits nicht daran gedacht habe, mit Dero Regiment in Stars gard eine Veränderung zu machen, noch solches auf kleine Städte zu verlegen, und habe die Hoffnung dabei, Ew. Liebden werden dorten allezeit so gute und scharse Ordre halten, daß die Garnison benen Vürgern nicht zur gar zu beschwerlichen Last werden, sondern beide mit einander bestehen mögen. Ich bin Ew. Liebden freundwilliger Vetter.

Potsbam, den 31. Oct. 1746.

60. Mein lieber Generalmajor Bogislav v. Schwerin. Ich habe zwar euer Vorschreiben vor die Generalin v. Sonsfeld und ihr memorial wegen suchender dilation wider die unhöstichen creditores erhalten. Weil es aber eine pure Achtssache betrifft, worinnen Ich nichts unmittelbar decidiren kann, um Niemand tort zu thun; so habe Ich das supplicat an den Etats: Minister von Cocceji res mittiret, mit Vesehl zu überlegen, ob ihr sonder Nachtheil der Justiz geholsen werden könne. Ich bin 20.

Potebam, ben 1. Dov. 1746.

#### Cammerprafibenten v. Afchersteben.

61. Bester, besonders lieber Getreuer. Ich ersehe aus eurem Bericht v. 28. Oct. baß euer Contributions-Etats-Quantum pro September richtig erfolget sei, welches Mir lieb zu vernehmen gewesen. Ihr sollet aber nun einmal mit Klagen wider machinationes auschören, und nur euer devoir sleißig und rechtschaffen thun, sowie es Mein Dienst und Interesse erfordert, aledenn euch kein Mensch was anhaben wird. Ich bin 1c.

Potsdam, ben 1. Dov. 1746.

62. Sr. K. M. in Preußen zc. haben das Schreiben dero Bürgermeisters und Nath der Stadt Magdeburg, nebst dem ersten frischen Elblachs von diesem Herbst wohl erhalten, und wie Ihro solche bezeugte attention zum gnädigen Gefallen gereichet, also bleiben Sie Denenselben in Enaden gewogen.

Potsbam, ben 4. Dov. 1746.

## Oberforstmeifter Meyer.

63. Lieber getreuer. Die Mir geschickten 5 Stuck Haselhuner sind Mir angenehm gewesen, wegen eurer dadurch erwiesenen attention. Ich bin 20.

Potsdam, den 4. Mov. 1746.

General : Feld : Marschall Fürst von Unhalt Durchlaucht.

64. Durchlauchtigster Fürst ic. Ich habe ener Liebden Schreit ben vom 2. dieses Monats, ben von Dero Regiment dimittirten Johann Christian Günther betreffend zurecht erhalten. Ich sehe aber nicht gern, daß Dieselbe Contradictiones machen, wann Ich einmal Ordres gegeben habe; und ba Ich in dieser Sache Ordre ges geben, so muss es dabei sein Bewenden haben. Ich verstehe darum ter keinen Scherz, und mögen Ew. Liebden Mich nicht vor einen Fürzsten von Zerbst oder Cothen nehmen, sondern Meinen Ordres einen Genügen thun, sonsten es nicht anders wie Verdruss machen

machen kann. Da Ich außerdem stets aufrichtigst verbleibe Ew. Lieb: den Freundwilliger Vetter.

Potsbam, ben 5. Dov. 1746.

## In ben Generalauditeur Geh. Rath Mylius.

65. Hochgelahrter Nath ic. Ich überschicke euch hiebei zur Beantwortung den Napport des Oberstlieutenants von Vippach von dem Zwange, so unsern Unterofficiers und Soldaten in Schwerin und anderwärts, wo Commissionstruppen sind, angethan wird. Da es nun Gelegenheit giebet, auch unsere Griefs an den Herzog Administras tor zu bringen; so sollet ihr ein großes und emphatisches Beschwes rungsschreiben an denselben wegen dieses unsreundlichen, und wenig nachbarlichen Versahrens fordersamst expediren lassen, auch dem von Vippach davon Nachricht geben. Ich bin ic.

Potsbam, ben 5. Mov. 1746.

#### A la veuve Colonelle de Forestier.

66. Je suis faché de Vous mander la triste situation de corps et d'esprit de Votre fils le Lieutenant de ma Garde. Je Vous laisse à reflechir sur les moyens de le soulager, et Je Vous conseille de le prendre chex vous afin d'empecher le progrès de son mal, qui ne me paroit pas tout à fait incurable. Sur ce Je prie Dieu qu'il Vous ait en Sa sainte garde.

Fait à Potsdam ce 6. Nov. 1746.

# Capitain von John.

67. Bester, besonders Lieber. Ich habe aus eurem Schreiben vom 4. dieses ersehen was ihr wegen extradition eurer zwei entlaus fenen und bei dem Schulzen Bühring sich aufhaltenden Leibeiges nen Weibsleute gebeten. Wie Ich euch nun gerne diese Enade erzeis gen will, falls solches nach der bisherigen Observanz und den Re-

ressen geschehen kann, so habe Ich desfalls an die Churmarkische Krieges: und Domanenkammer gehörige Ordre gegeben. Ich bin ic. Potsbam, den 9. Nov. 1746.

Au Cardinal Prince de Sinzendorf Eveque de Breslau.

68. Mon Cousin. C'est avec plaisir que j'ai reçu Votre lettre du 15. d'Octobre avec la requete des Religienses de Rüremonde, qui se sont adressé à Vous pour obtenis satisfaction contre leur debiteur le Lieutenant-Général de Sonsfeld. Comme independement des égards que j'ai pour votre recommandation, J'aime une bonne administration de la Justice, qui fait le bonheur de la societé; J'ai d'abord ordonné à Mon Ministère, d'examiner cette affaire, et de procurer aux susdites Supplicantes une prompte Satisfaction. Sur ce Je prie Dieu, qu'il vous ait, Mon Cousin, en sa sainte et digne garde.

Fait à Potsdam, ce 12. Nov. 1746.

### Oberforstmeifter Dener.

69. Lieber Getreuer. Ihr habet mir durch bie Ueberschickung ber 6 haselhuner und 1 Auerhan ein plaisir gemachet, so Mir zum gnadigen Gefallen gereichet. Ich bin zc.

Potsbam, den 13. Nov. 1746.

## Rammerprafident von Afchersleben.

70. Bester, besonders lieber getreuer. Ich gebe euch auf euer Schreiben vom 12. dieses in Antwort, daß ihr nunmehro, nach bes griffener Meiner Willensmeinung wegen Urbarmachung der Stetting schen Oderbrücher wiederum zurück gehen könnet, um alles gehörig zu überlegen, und den Plan auszuarbeiten. Ich bin ze.

Potedam, den 14. Mov. 1746.

### Un den Etatsminifter Graf v. Podewils.

71. Mein lieber zc. Es hat bei Mir der Kaufmann Salice zu Breslau laut Kopeylich hierbei liegender allerunterthänigster Vorsstellung umb das Schlesische Incolat und um seine Erhebung in den Abelstand bittlich Ansuchung gethan. Ersteres will Ich ihm auch ack cordiren; aber annobliren kann Ich ihn nicht, wo er nicht schon von adliger Herkunft ist. Ihr habt also hiernach solcherwegen das Geschörige aussertigen zu lassen. Ich bin zc.

Potedam, den 23. Dov. 1746.

Au Major de Chazot au Regiment de Bareuth.

72. J'ai reçu Votre lettre du 14. du Mois courant touchant le propost de Treptow, et le Sermon qu'il a sait dans son Eglise. Pour être plus eclairci de cette affaire par des gens tout à fait impartiels, Je viens de donner l'Ordre ci-joint en Copie au Consistoire à Berlin. Sur quoi Je prie Dieu, qu'il Vous ait en Sa Sainte garde.

A Potsdam ce 23. Nov. 1746.

## Un das Ronfistorium zu Berlin.

73. Nachdem Sr. R. M. Dero Major v. Chazot, Bais reuthschen Regiments, laut anliegenden Extracts seines Schreibens ber richtet hat, wie der Praepositus zu Treptow an der Tollensee sich diffentlich für das Haupt der daselbst sich seit einiger Zeit geäußerten enthusiastischen Secte bekenne, und am letzt verwichenen Sonntage vor 8 Tagen vor seiner ordentlichen Gemeinde auf der Kanzel eine sehr ungebührliche Predigt gehalten habe, worüber dann Sr. R. M. auf das zuverlässigste näher eclaireiret sein wollen: Als besehlen höchste dieselbe Dero Churmartischen Consistorio hiedurch in Gnaden, vi Specialis Commissionis gedachten Praepositum sogleich persönlich nach Berlin zu fordern, ihn wegen seiner Lehr und Lebens, auch obiger Besschuldigung umbständlich zu befragen, und ob er etwa im Kopf versrücket ist, auch wie es sonsten mit der Enthusiastorey zu Treptow beschaffen ist, gründlich zu examiniren, sodann aber auf das forders

sambste von Allem an Sr. K. M. aussührlich nach Pflicht und Ges wissen zu berichten, damit dem Befinden nach das fernere veranstattet werden könne.

Potedam, ben 23. Nov. 1746.

Au Major de Chazot au Regiment de Bareuth.

74. "Je Viens d'apprendre par votre lettre du 25 de ce mois ce que Vous me mandez, tauchant les manies d'une certaine secte des Enthousiastes, qui paroissent nuisibles à la societé. Comme J'appouve vos idées et votre zele, j'ai ordonné au Fiscal Genéral Uhde, de faire là-dessus son devoir, et de chercher sans bruit, de connoître les auteurs de ce fanatisme, pour les eloigner du Pays. Ainsi c'est à Vous, de lui prêter votre appuy, et vos lumieres, pour deterrer ces premiers mobiles, qui étant chassés, les autres pauvres adherants ne manqueront pas de reprendre leur bon sens, sans qu'il soit besoin d'y employer les maximes d'une sainte inquisition. Sur ce Je prie Dieu qu'il Vous ait en sa sainte Garde.

Fait à Potsdam ce 31. d'October 1746.

## Geheime Rath und Generalfiskal Uhde.

75. Hochgelahrter Rath, lieber Getreuer. Ich communicire euch hierbei abschriftlich den abgestatteten Bericht des Majors von Chazot Bareuthschen Regiments von einer sich dorten eingeschliches nen Secte Enthusiasten, welche allerhand nicht zu dusdende Unord: nungen unter ihrem vermeintlichen heiligen Praetext erregen. Da nun daraus nothwendig, wenn keine vernünftige Steurung geschiehet, allerhand weitere Versührungen gut Meinender Personen, so das Wahre vom Falschen nicht unterscheiden können, entsiehen mussen, So ber sehle Ich euch sosort durch die Fiskale dawider agiren und invigiliren zu lassen, auch selbigen auszugeben, daß sie sich alle Mühe geben, die Urheber von solchen kanatischen Dingen aussindig zu machen, und solche sonder große Umstände und so viel möglich in der Stille wege

duschaffen; alsdenn die Schwärmerei der meisten übrigen etwa insicirten Leute wohl nach und nach von selbsten aufhören wird. Es ist dieses Mittel um so viel nöthiger, da ohnedem schon dergleichen privat Andachtsversammlungen in particulier Häusern und außer der nen Kirchen nicht ohne Ursache gänzlich verboten worden. Ich bin 2c. Potsdam, den 31. Oct. 1746.

Anm. Der Präpositus und erste Prediger Blankmeister, geb. in Stettin den 3. März 1705, Feldprediger des Infanterieregiments v. Grumbs kow in Cöslin in hinter Pommern, trat sein Amt in Treptow an der Tollensee 1739 an und starb daselbst den 25. Sept. 1747. Meine Ans fragen bei dem herrn Superintendenten Milarch in Treptow haben keine nähere Ausklärung über Blankmeisters Sache gegeben. Indest scheint doch der, durch Voltaire's Vio privée ou Mémoires pour s. à la vie de Mr. de Voltaire. Berits par lui-même. s. l. 1734. p. 40 angeregte Auefdos tenkram durch obige vier Kabinetsordres beseitigt zu sein.

76. Mein lieber Etats-Minister v. Boden. Es hat Mich der Tabackfabrikant Iselin wiederum mit der einliegenden Klageschrift bes helliget, und scheinet es fast, daß seine Sache nicht recht und eilig ges nug, sondern nach dem gewöhnlichen Prozest Schlender tractiret werde. Ihr sollet euch also derselben besonders, in so weit er recht hat, ans nehmen und dahin sehen, daß ihm kein Unrecht oder Nachtheil ges schehen moge. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 26. Dov. 1746.

Un die Tostische\*) Kreis: Angesessene den von Ziemietschy und Bas

77. Wohlgeborner und Vester, besonders Liebe getreue. Ich habe aus eurer Vorstellung, so ihr im Namen aller Kreisangesessenen gethan, die wahren Ursachen ersehen, warumb ihr die Fourage-Lies scrung vor die dortige Cavallerie-Regimenter gar zu beschwerlich sindet, und deswegen solche zu depreciren suchet. So gerne Ich euch aber damit zu verschonen wünschte, so sind doch die isigen Umbstände und conjuncturen so beschaffen, daß solches auf keine Weise süglich geändert werden könne, weswegen Ich zu euch als treuen Vasallen das gnädige Vertrauen hege, ihr werdet euch gehorsambst darin sinden,

5.00000

<sup>\*)</sup> Toft Kreisftabt im oberfdlef. Gürftenthume Oppeln.

I. 11rfundenbuch.

und Mir dabei eine neue Marque von eurer Treue, Eifer und Devotion auch mit einiger incommodität geben, welches Ich inskunftige mit Königlicher Gnabe und Hulbe erkennen werde. Ich bin zc.

Potsbam, ben 28. Nov. 1746.

78. Gr. R. Maj. in Dr. 2c. haben erhalten, mas Sochstderosel · ben Namens ber sammtlichen recipirten Chirurgorum in Dero Lan den, wegen der denen Scharfrichtern concedirten außerlichen Curen an Menschen, unterm Dato Berlin ben 26. diefes laufenden Monats allerunterthanigst vorgestellt worden. Da aber Gr. R. M. nicht indistinctement allen Scharfrichtern, fondern nur benen habilen folch curiren erlaubt haben; Go laffen Sochftdieselben es auch dabei fernerhin bewenden: maßen das Publicum in nothigen Fallen Gulfe haben will; und wann die Chirurgi so habil find, als sie sich in ermeldeter ihrer Borftellung geruhmet haben, jedermann fich ihnen lieber anvertrauen als bei einem Scharfrichter in die Cur geben wird: wohingegen aber, wann unter die Chirurgos ignoranten seind, bas publicum darunter nicht leuden tann, sondern jene fich gefallen laffen muffen, bag fich je mand lieber durch einen Scharfrichter curiren und helfen laffe, als ih rien zu gefallen lahm und ein Kruppel bleibe. Und also sollen sich die Chirurgi nur erft alle recht geschickt machen und habilitiren, fo werden bie Curen derer Scharfrichter von selbsten, und ohne Berbot aufhoren.

Potsbam, den 28. Nov. 1746.

79. Mein lieber Generalmajor von Bonin. Da ich aus eurem Schreiben vom 25. dieses die Bitte des Kapitains von Harras um Concession zur Heirath mit der von Stabenow mit der er 12,000 Thaler zu freien glaubet, ersehen, so will Ich ihm an seinem Glück nicht hindern, sondern ihm Meine permission ertheilen, in Hoffnung, er werde seiner Sachen gewiss sein. Ich bin 1c.

Potebam, den 30. Mov. 1746.

Général-Major de Hautcharmoy.

80. Votre lettre du 29. du Mois passé m'a fait connoitre les motifs qui Vous font demander mon consentement au Mariage du Lieutenant-Colonel de Vippach avec Votre nièce de Maschkow. Tout porté, que je suis, de Vous faire plaisir, il faut que Je vous dise naturellement, que ni Lui, ni Elle ayant de quoi soutenir, comme il faut, l'état et les depenses du mariage, J'en dois tirer l'horoscope, que la faim et le soif, je veux dire toute sorte des misères et inconvenients, s'y rencontrera infailliblement, ce qui jettera un comble d'amertume sur un hymen si inconsideré. Sur ce Je prie Dieu qu'il Vous ait en sa sainte garde.

Fait à Berlin ce 1. Dec. 1746.

81. Mein Lieber Generallieutenant Graf v. Pofadowski. 3ch habe mit größester Befremdung aus Eurem Bericht vom 15. Dieses erfeben, wie elend es iho mit Eurer geführten Wirthschaft bei benen Regimentscaffen und Geldern ablauft, fo daß Ihr dabei allein nach eigenem Geständniff über 6500 Thaler, benen drei Particuliers aber noch 5200 Thaler wegen Regiments Sachen schuldig bleibet. baburch flar, wie irregulair mufte und gang unverantwortlich Eure Cons Duite gemefen, wowider ich Euch fo oft wohlmeinend aber leiber bei Eurer legereté bes Gemuths vergeblich gewarnt, auch alles mögliche gethan euch zu helfen. Wenn Ich euch nun wegen dieses inexcusabeln und nicht leicht erhorten Bezeigens wodurch bas Regiment in eine entsesliche Confusion gerathen, gehorig ansehen und vor ein Rrieges Recht ziehen follte; fo konnt ihr felbst leicht begreifen, wie schlecht es mit euch ablaufen wurde, fo viel mehr werdet ihr einsehen, bag Ich nicht wes niger vorerft thun tonnen, als euch platterdings zu verbieten, euch fers ner mit keinen Regiments Wirthschafts Raffen ober Gelbsachen wie fie auch Damen haben mogen, im Beringften nicht zu meliren, fons bern foldes alles dem Obriftlieutenant von Meyer lediglich zu überlaß fen, euch aber bloß mit bem Dienft bei bem Regiment und bagu ges borigen Commando zu befassen. Indessen, weil ihr Dir bei ber 21r: mee boch einigemahl recht gut gedient (wobei Ich von dem Mehlcone von von Prag nach Tabor abstrahire) so will Ich noch nicht nach ber verdienten Rigueur verfahren, sondern diese schlimme Sache diesesmahl noch vergeffen und zusehen, ob und wie fie etwan in Richtigfeit gu bringen fen. Aber weil ihr nun felbst aus fo oftmaliger Erfahrung

das Labyrinth geschen und kennen lernen, worinnen euch euer leichts sinniges unüberlegtes Wesen und üble Wirthschaft gestürzt, so rathe Ich euch nochmals ernstlich euch künftig für bergleichen impardonnable und absolut ruineuse Ausschweifungen und wüste unordentsiche Dekos nomie sorgfältig zu hüten und eine ganz andere ordentliche und menagense Lebensart, wovon ihr Ehre und Vortheil haben werdet, zu führen, wosern ihr wollet, daß Ich noch sein soll Euer ze.

Potsbam, ben 19. Dov. 1746.

## Generallieutenant Graf v. Pofabowsti.

82. Mein lieber Generallieutenant Graf v. Posadowski. Es
ist Mir lieb gewesen, aus eurem Schreiben vom 27. Nov. die Zeichen
eurer Buße und Besserung zu ersehen. Es kommt darauf an, daß
ihr solches zu Meinem Vergnügen, und zu eurem eigenen Besten
nicht sowohl durch Worte, als die That verisiciret. Das Commando
des Regiments nebst Besorgung der Ordre überhaupt, verbleibet euch
ohngekränket; nur daß ihr mit keinen Cassen, Geld oder Dekonomie
Sachen euch nicht im geringsten meliren, sondern alles dieses dem
Obristlieutenant v. Meier und dem Regimentsquartiermeister Zimmer:
mann alleinig überlassen musset. Wegen eurer Regimentsschuld werde
Ich sorgen, daß die Kassen in Richtigkeit kommen; was ihr aber noch
besonders außerdem schuldig seid, daß ist eure Assaire die Leute zu satissaciren, so gut ihr könnet. Ich wünsche, daß ihr Mir wieder Ges
legenheit geben möget, zu sein, Ew. wohlassectionirter König.

Berlin, den '5. Dez. 1746.

## Churmartifches Confistorium.

83. Nachdem Sr. K. M. in Preußen zc. dem Christian Bernd auf sein hiebei liegendes allerunterthänigstes Supplicat erlaubt haben, sich mit seines verstorbenen Bruders Wittwe zu verheirathen; als machen höchst Dieselbe ein Solches Dero Churm. Consistorio zur Achtung hiedurch bekannt, mit Dem Allergnädigsten Besehl, solcherwegen das gehörige weiter zu verfügen.

Berlin, ben 5. Dez. 1746.

84. Sr. A. M. in Pr. 2c. haben auf das hieben geschlossene als lerunterthänigste Memorial des Candidati Theologiae Joh. Frieder. Schüße resolvirt, daß, wann der Supplicant sonsten die zum Predigts ambte erforderliche Geschicklichkeit und Qualitäten besitzet, er, ohner; achtet daß er nur ein Jahr in Halle studirt hat, zu der Pfarre, wozu man ihn vociren will, admittirt werden soll. Höchstdieselbe besehlen demnach Dero Churm. Consistorio hierdurch in Gnaden, den Supplicanten vor sich zu fordern, ihn gehörig zu examiniren, und sodann dem Kinden noch darunter das Nothige überall weiter zu verfügen.

Berlin, ben 6. Dez. 1746.

## Geheime Etats - Ministerium.

85. Nachdem Sr. R. M. in Preußen auf die in Abschrift hies bei geschlossene allerunterthänigste Vorstellung des Hermann Graffe aus Breckerfelde in der Grafschaft Mark, dem Supplicanten und seiner Stiestochter die mit einander getriebene Blutschande, dasern keine ans dere gefährliche Umstände mehr bei der Sache concurriren, aus höchsster königlicher Macht vor dieses Mal gänzlich allergnädigst verzeihen und vergeben haben, dergestalt und also, daß beide von aller fernern Inquisition und Strafe völlig befreiet sein, und die Erlaubniss haben sollen, wieder ins Land zu kommen und ihre Güter zu besitzen. Alls besehlen Höchstdieselbe Dero Geh. Etats-Ministerio hiedurch allerz gnädigst, darunter überall das Gehörige weiter zu verfügen.

Berlin, ben 6. Dez. 1746.

86. Den 6. Dez. 1746 bekommt der Ingenieurmajor v. Wrede Befehl "eine sehr speziale Carte långs der Böhmischen Gränze zu verfertigen." "Sonsten approbire Ich, schreibt ihm der König den 19. Dez. 1746, daß ihr den ganzen aufzunehmens den Distrikt nach eurem Vorschlage in deutliche Spezialcharten bringet, und nach einem kleinen Maßstabe hiernächst eine besondere Gesneralcharte ansertiget, auch solcher das gemeldete Register, welches als lerdings nüßlich und nothig ist, beifüget."

### Landgraf von Seffen : Darmftadt.

87. Durchlauchtiger Fürst ic. Ich habe mit Vergnügen aus Ew. Durchlaucht Schreiben vom 28. Nov. fo mit letterer Poft einger loffen, Deroselben Zufriedenheit über die bisherige von Mir erlaubte etwas lange Abwesenheit Dero Prinzen George Liebden vernommen; Mann Ich aber aus Ew. Durchlaucht beigefügter Erklarung erfehe, wie es mit des gedachten Prinzen vorhabender Bermahlung und dei sen andern Umftanden nicht wohl compatible Scheine, die mehreste Zeit bei Dero Regiment zuzubringen; fo wird es nur von Ew. Durchlaucht declaration dependiren, ob es foldergeftalt Derofelben und des Prin zen interesse erfordern, besagtes Regiment zu quittiren, als welches nach Meiner Einrichtung bei der Armee von dem Chef nicht füglich abwesend besorget werden kann, in welchem Fall Ich den Prinzen gar nicht wider Ew. Durchlaucht Absicht damit weiter à charge sein werde. Ich erwarte darüber Ew. Durchlaucht Freundvetterliche Entschließung zu vernehmen, und bin mit aller Consideration Ew. Durchlaucht 16 Berlin, den 10. Dez. 1746.

88. Mein lieber Generallieutenant Graf v. Gesler. werdet euch leicht vorstellen konnen, wie sensible Mir die Rlagen des Raths von Rothkirch über die gottlose That eures Sohnes, des Lieutenants, der seine Tochter unter Bersprechung der Che, durch Lift ver führet und delleuriret, folglich in den elendesten und verachtetsten Stand gefetet, fein muffen. Ob ich nun gleich nicht in befagte Che willigen kann, so erfordern doch bie Regeln ber Gerechtigkeit, baf die arme und verlassene Tochter gehörige Satisfaction und Abtrag, durch Ertheilung eines raisonnablen dotis, erhalte. Ihr follet also euch bes halb mit bem Bater gebuhrend und fonder Beitlauftigfeit vergleichen. wenn Ich foldes nicht allein dem Recht und der Billigkeit gemäß finde. sondern auch eurem Sohne niemals eher die Erlaubniss zur ander weitigen Beirath ertheilen werde, woferne er nicht diese seine ge schwächte Braut befriediget. Ich hoffe ihr werdet euch hierinnen all ein vernünftiger Bater und Kriegesbedienter Meiner gerechten Bit lensmeinung ohne Widerrede conformiren, und Ich bin 2c.

Berlin, ben 10. Dez. 1746.

# Au Conseiller de justice Rothkirch.

89. Votre lettre du 24. Nov. au sujet de la satisfaction que Vous demandez pour votre fille aussi legère qu'insortunée m'a été rendue. Je ne veux pas repeter le peu des soins que vous avez eu de veiller sur la conduite des deux personnes, dont l'amour ne pouvoit promettre rien de bon. Mais Je viens d'écrire au Père le General-Lieutenant Comte de Gesler, de s'accommoder avec Vous par rapport à la satisfaction due à Votre fille, et que sans cela Je ne permet-. trai jamais au Lieutenant son fils, de se marier. Sur ce etc.

Fait à Berlin, ce 10. Dec. 1746.

90. Mein lieber Etatsminister v. Lesgewang. Ich habe aus eurem Schreiben vom 2. dieses vernommen, was ihr aus Liefland wegen itiger tranquillität ber ruffischen Truppen, und aus Großlis thauen von dem Bezeigen des Fürsten von Radziwill für Rachrichten erhalten. Ich danke euch bafur, und wie Ich fernere Continuation eurer Nouvellen erwarte, also bin 3ch ic.

Berlin, ben 11. Dez. 1746.

91. Gr. K. M. in Preußen laffen bem Erzpriester und Pfarrer bei der St. Morig:Rirche vor Breslau, Ernft von Strachwig auf bef: fen allerunterthänigstes Gesuch vom 29. Nov. hierdurch zur allergnas digsten Resolution ertheilen, wie Sie in Betracht der angeführten Umbstande in Gnaden genehmigen wollen, daß fein Better der Graf von Tenczin fein Canonicat bei bem Collegiatstifte jum beil. Creutz an Ihm resigniren moge, wogegen Gie aber zu ihm bas allergnabigste Bertrauen hegen, daß er berer unter ber Breslauischen Guarnison be: findlichen Leute Catholischer Religion sich noch ferner wie bishero mit Ernft annehmen und fie bei allen Borfallenheiten gehorig besorgen werbe.

Berlin, den 11. Dez. 1746.

Gr. R. M. in Preußen befehlen dero Geheimen Kricges: Rath Eichel in Gnaden, Dero Cammerer Graf v. Goge von Trini-

tatis 1747 an, ein Tractament von Sechshundert Thaler, jahrlich und also quartaliter mit 150 Thalern aus benen Biegen : und War: tenbergischen Gelbern zu bezahlen.

Berlin, den 12. Dez. 1746.

### Obrift v. Seel Lepsschen Regiments.

93. Sr. K. M. in Preußen 2c. haben aus Dero Obristen von Seelen Schreiben vom 8. dieses Monats ersehen, wie derselbe, wegen der von verschiedenen dimittirten Enrollirten seiner unterhabenden Compagnie strasbarerweise genommenen Gelder sich selber vor schuldig bekennen, und was er deshalb zu seiner vermeintlichen Entschuldigung ansühren wollen. Da aber höchstgedachte Sr. K. M. letteres von sehr schlechter Erheblichkeit sinden, Sie aber dergleichen Plackereien und Einziehung solcher eigenmächtiger Contributionen zum öftern auf das Schärsste verboten habe; als sind höchstdieselben keinesweges ges meinet, in dergleichen contraventions Källen Gnade vor Recht erges hen zu lassen, sondern es müssen solche nach Verdienst gestraset werden, dahero er der zc. von Seel denn auch abzuwarten hat, was nach völlig geendigter Untersuchung wider ihn vom Kriegesrecht erkannt werden wird, wobei S. R. M. es bewenden lassen werden.

Berlin, ben 13. Deg. 1746.

## In sammtliche Oberforstmeister in benen Provinzien.

94. Da Ich wissen will, wie hoch die Mastgefälle sowohl von der Bors als Nach: Mast in denen sammtlichen unter eurer Aussicht stehenden Forsten in diesem Jahr sich belausen, wie viel davon zu dem ordinairen Forst Etats Quanto gehöret, und was nach Abzug sothat ner Etats Quanti überschießet. So besehle Ich euch hierdurch, daß Ihr Mir mit dem allersordersamsten eine accurate und psichtmäs sige designation einsenden sollet, aus welcher Ich Obiges alles klar und deutlich ersehen könne, worauf Ich euch Meine gnädige Willenss meinung dieserhalb näher zu erkennen geben werde. Ich bin 2c.

Berlin, ben 13. Dez. 1746.

### General Pring Dieterich Liebben.

95. Durchlauchtiger Fürst. Ich habe Ew. Liebden Schreiben vom 7. dieses, wegen des ißigen gebesserten Zustandes Dero Regiments, wobei nicht mehr als 37 Mann bzöllige besindlich, erhalten. Es gereicht Mir solches zum besondern Vergnügen und danke Ew. Liebden für Dero Treue und Sorgfalt, Fleiß und Application in die ser großen Verbesserung Dero Regiments. Ich bin allezeit 2c.

Berlin, ben 13. Dez. 1746.

96. Meine liebe Etatsministres von Cocceji und von Mar; schall. Ihr ersehet aus dem abschriftlich einliegenden Supplicato wels chergestalt ein gewisser Jacob Bever allerunterthänigst gebeten hat, daß ihm die in Eleve vacant gewordene Kanzellistenbedienung conseriret werden möchte. Falls es nun mit dem Ansühren, daß er bereits 1000 Thaler zur Recruten Casse, ohne eine Bedienung dafür zu ers halten, bezahlet hat, seine Richtigkeit, und derselbe zu dem ambirten Posten die erforderliche Capacität haben sollte, so bin Ich zufrieden, daß ihm gegen die offerirte Nachzahlung von 200 Thalern die erles digte Bedienung vor Andern conferiret werde, dahero Ihr dann auch dieserhalb dem Besinden nach das Nothige weiter zu versügen habt. Ich bin 2c.

Berlin, ben 14. Dez. 1746.

Au Colonel le Prince George de Hesse Darmstadt.

97. Mon Cousin. J'ai reflechi sur le contenu de Votre lettre en date le 1. de ce Mois, qui me fait envisager la situation où Vous Vous trouvez, par rapport aux vues du Landgrave Votre pere et les veritables sentimens que Vous avez au sujet de Votre Regiment. Comme la longueur de Votre absence ne me paroit pas compatible avec Vos obligations fondées sur la nature de Mon service, Je Vous laisse à penser s'il ne Vous conviendroit pas, de Vous rendre auprès de Votre regiment, où Votre presence me paroit très necessaire. L'exemple des autres Princes, enga-

gés dans mon service vous en convaincra parcequ'il n'y a aucun, qui se ne fasse un devoir principal de veiller sur son regiment. Sur ce Je prie Dieu, qui'l Vous ait, Mon Cousin, en Sa sainte et digne garde.

Fait à Berlin ce 15. Dec. 1746.

Un bes regirenden Berjogs von Burttemberg Durchlaucht.

98. Durchlauchtigster Herzog 2c. Ew. Durchlaucht anderweitet Schreiben, so Dieselben an Mich, wegen Dero Leibpagen von Duringshofen zu erlassen beliebet, ist Mir wohl behändiget worden. Sowgern ich nun Denselben ferner in Dero Diensten lassen möchte, so sehr leid thut es Mir dahingegen, daß Ich ihnen darin vor diese mal in Betracht Meiner ergangenen General-Ordre wegen Meinet außer Landes besindlichen Vasallen, und da Ich derselben zu Meinen Kriegesdiensten jesto selbst benothiget bin, nicht zu gefallen leben kann, vielmehr Ew. Durchlaucht hiedurch nochmals ersuchen muss, mehrbemeldten von Düringshofen nun wieder zurückzuschicken, und persuadirt zu sein, daß Ich in andern Källen durch alle nur mögstiche Willsährigkeit die Vollkommenheit Meiner estime am Tage zu legen suchen werde, mit welcher Ich unausgesetzt verbleibe Ew. Durchlaucht 2c.

Berlin, den 16. Dez. 1746.

99. Mein lieber Generallieutenant von Gräveniß. Ich gebe euch auf euren Rapport und Anfrage vom 16. dieses wegen des dar hin gelieferten von Damitz zur Resolution, daß ihr ihn sogleich, doch ganz ohne allen eclat, und in möglichster Stille über die Gränze schicken und laufen lassen sollet. Denn ich nichts von diesem Menschen wissen will, und sollet ihr euch im Geringsten nicht merken lassen, daß ihr Mir was davon gemeldet habet. Ich bin zc.

Berlin, den 19. Dez. 1746.

Generallieutenant von ber Infanterie Pring Dieterich. -

100. Durchlauchtiger Fürst zc. Ich habe euer Liebden Schreit ben wegen des Schulen, den Ich vorm Jahre auf Dero Ansu

chen zum übercompletten Fähndrich bei Dero Regiment agreiret habe, erhalten. Sie haben sich diesesmal wohl etwas übereilet, daß Sie mir einen so schlechten Menschen, den Sie selbst nicht recht gekennet, zum Officier vorgeschlagen haben. Ich muss in dergleichen Fällen der nen Vorschlägen derer Chefs der Regimenter trauen, weil Ich ohns möglich die Leute alle von Person und was an selbigen zu thun sei, Selber kennen kann, und also werden Ew. Liebden Sich künstighin in Acht zu nehmen haben, keinen weiter zum Officier vorzuschlagen, den Sie nicht recht kennen und vor den Sie repondiren können. Ich bin Ew. Liebden 2c.

Berlin, ben 19. Dez. 1746.

### In sammtliche Oberforstmeister.

101. Liebe getreue. Ich finde nothig, Meine unterm 13. dies ses, wegen derer Mastgefälle an euch ergangene Ordre hierdurch dahin zu declariren, daß ihr Mir nicht gleich iho den erforderten Extract von denen sämmtlichen Mastgefällen einsenden, sondern, wann Ihr hiernächst zu der gesetzten Zeit den Extract von dem Ueberschuss der Forstgefälle einschieket, ihr sodann die Mastgelder von diesem Jahre nicht mit unter die Holzgefälle wersen, sondern erstere ganz a part in dem Extract aussühren, und nachweisen sollet, ohne solche mit denen Holzgeldern zu meliren, damit der Betrag von jenen sogleich ins Geessicht fallen möge. Ich bin ze.

Berlin, den 20. Dez. 1746.

102. Mein lieber Generalmajor Graf von Hack. Ich habe aus denen von euch unterm 17. dieses Monats an Mich eingesandten Listen ersehen, wie Ihr die Tausend Thaler, so Ich euch ohnlängst für die Soldatenwittwen der berlinschen Regimenter geschicket, unter selbige vertheilet habt. Da Ich eure darunter gemachte repartition approbire; als soll euch wegen dieser richtig berechneten 1000 Thaler dieses zur decharge dienen. Ich bin ze.

Berlin, den 20. Dez. 1746.

103. Mein lieber Statsminister von Arnim. Ich addressire euch das allerunterthänisste Memorial des Breslauischen Domstifts wegen der bei Anfang des Krieges jum Don gratuit der ihigen Kaisserinn aufgenommenen 50,000 Fl. und was es deshalb gebeten. Wann aber gedachtes Stift diese demarche ohne Noth und aus eigenem Triebe, aus Liebe vor das Haus Desterreich, und Mir selbst zum Nachtheil gemachet, folglich Ich Mich davon im Geringsten zu meliren nicht gemeinet bin, so sollet ihr diesem Corpori solches in der auszusertigenden Antwort, jedoch sonder aigreur und in gnädigen expressionen zu erkennen geben. Ich bin 20.

Berlin, ben 20. Dez. 1746.

## Hofrath Conrad zu Memel.

104. Ich habe euer Schreiben vom 11. dieses nebst denen beis gefügten Rebhünern und Krammetsvögeln wohl erhalten und danke Ich euch für diese bezeigte attention. Ich bin 2c.

Berlin, den 21. Dez. 1746.

105. Mein lieber Etatsminister Graf v. Pobewils. Es hat Mich der Major v. Hertherg Fouquéschen Regiments instandigst ersuschet, daß Ich seinen Neveu, einen jungen v. Hertherg, welcher sich allhier in Berlin auschält, mit einer Bedienung versorgen möchte. Da Ich nun nach demselben Mich erkundiget und ersahren habe, daß er bereits im vorigen Jahre mit dem verstorbenen Etatsminister von Danckelman als zweiter Secretair d'Ambassade verschieket, und nachz gehends zur Arbeit in der Geheimen Canzlei mit adhibiret worden, er auch sonst von guter erudition und fähigen Kopfe sein soll, so ist Mein Wille, daß ihr bei vorsallender convenablen Gelegenheit auf diesen von Hertherg mit rellectiren, und Mir denselben vor andern in Vorschlag bringen sollet. Ich bin 26.

Berlin, den 22. Dez. 1746.

106. Mein lieber Etatsminister von Arnim. Es ist Mir al: lerunterthänigst reseriret worden, was für gute Sentiments ihr von dem jungen von Bergberg heget, welchen fein Better der Dajor von Bergberg Fouqueschen Regiments Mir gur Berforgung recommandiret hat. Da nun berfelbe nach eurer Meinung mehr inclination jur 2(r: beit bei denen publiquen affairen hat, fo habe Ich zwar dem Etats: minister Graf von Podewils unterm heutigen Dato befohlen, daß Er auf benfelben bei sich ereignenden Gelegenheit mit reslectiren, und ihn vor andern in Vorschlag bringen folle; Ich will aber doch zu gleicher Beit, daß, weil bei publiquen Departement fehr felten etwas vorzus fommen pfleget, auch ihr vor selbigen mit forgen, und bei einer convenahlen Vacanz Dich feinetwegen erinnern follet. Ich bin ac.

Berlin, ben 22. Deg. 1746.

### Kammerprafident v. Loben.

107. Wohlgeborner bef. lieber Getreuer. Ich ersehe ans eurem Bericht vom 24. Diefes, mas ihr wegen berer Summen betreffend bie Peft; und Rriegespostirung in der Neumark vorgestellet. Es wird aber aus dieser formirten praetension nichts werden. Denn eine jede Proving ift schuldig in bergleichen Umftanden bas Mögliche gu ihrer und ber allgemeinen Wohlfahrt zu thun, ohne deshalb besondere Bergutigung von andern Provingen, Die ihres Orts auch bas ihrige auf andere Beife gethan, ju fordern, über diefes Alles ift die geforderte Summe so excessiv, daß Ich bavor borten regulaire Regimenter und mit wenigern Roften hatte halten konnen. Ihr werdet euch alfo nur die Gedanken vergeben laffen, beshalb was zu fordern. 3ch bin ic. Berlin, den 28. Deg. 1746.

### Au Sieur Gretsch.

108. J'ai bien reçu Votre lettre accompagnée du'n saumon fraix, dont votre bonne ville de Hambourg m'a voula faire present. Je lui en sais très bon gré et Vous ne manquerez pas, de le lui rapporter, en l'assurant de mes bonnes graces. Sur ce etc.

Fait à Berlin, ce 28. Dec. 1746.

## Friedrich Ronig in Preugen ac.

109. Unsern ze. Wir haben bishero vielfältig angemerket, daß allerhand Subjecta, so etwa als Laquaien eine Zeitlang gedienet, sich nachhero in die Canzleien einzuschleichen und Characters anzuschaffen gewusst, wodurch dann geschehen, daß nicht nur schlechte Leute, die weder Conduite, noch Sentiments haben, in die Collegia und Canzleien gekommen, sondern auch nachhero, um sich und ihre Depenses zu souteniren, solche Mittel ergriffen, die nicht erlaubet, vielmeht Unsern Dienst und Interesse höchst schädlich und sehr onereux gewesen.

Wann Wir nun dergleichen schändlichen Missbrauch vor das künftige abgeschafft und Unsere Collegia, wie auch Canzleien mit solchen subjectis besetzt wissen wollen, die eine gute Education und Sentiments von Ehre und Honeteté bekommen haben und die, so viel es möglich ist, zu den Stellen, wozu sie employiret werden sollen, gleichfalls von Jugend auf zugezogen und angeführet worden sind, als besehlen Wir euch hierdurch allergnädigst, daß inskunstige kein Laquay und Bediente in die Registratur und Canzleien gebracht, sonz dern vielmehr dahin gesehen werden solle, daß dazu zwar geschickte Leute, die aber auch dabei zugleich von guter Education und Conduite sind, und, wie oberwähnet, wo möglich, bei denen Bedienungen, wozu sie gelangen sollen, von ihrer Jugend her angezogen worden, vorges schlagen und angenommen werden.

Wobei Wir gnadigst declariren, daß wenn Sohne von Kriegess und Domanenrathen, und bergleichen mehr sich sinden, die von Natur die gehörige Talents und Fähigkeit haben, dergleichen Bedienungen, worin ihre Bater stehen, einmal wieder bekleiden zu können; wann ihr Vater ihnen dabei eine recht gute und convenable Education ges geben, und diese zugleich zu denen Sachen, so sie tractiren, angezes gen, aledann und wann letztere sich demnächst weiter zu ihrer Väter Finction ausgearbeitet, auch wohl ben Unsern Ministres einige Jahre als Secretairs gestanden haben, ben Erledigung dergleichen Bedies nungen auf selbige vor allen andern reslectiret und sie dazu vorges schlagen werden sollen.

Gleichergestalt wollen Wir es auch mit denen Sohnen derer Secretarien, Registratoren und Canzelisten gehalten wissen, denen ihre Bater eine gute Education gegeben, sie von Jugend auf nach und nach zu ihrer Function angeführet haben und die dabet von gut ter irreprochabler Conduite und erforderter Geschicklichkeit sind;

Jedoch gehet Unsere allergnadigste Willensmeinung gar nicht das hin, daß die Bedienungen ganz erblich werden und jedesmal von dem Vater auf den Sohn fallen, mithin dadurch andere geschickte und gute Subjecta ganz und gar ausgeschlossen werden sollen, sondern es ist Unssere Allerhöchste Intention diese, daß, wann z. E. ein Kriegesrath zu Berlin einen seiner Sohne dergestalt, wie vorgemeldet, erzogen und angeführet, dieser auch ich nachher noch weiter zu solchem Metier habilitiret haben wird, alsdenn derselbe ben entstehender Vacanz in der preußischen oder einer andern Cammer dazu preferablement employiret, es auch auf solchem Fuß, wegen derer Registraturen und Canzsleien gehalten werden solls

Wir verhoffen badurch nicht nur eine gute Baumschule von gerschieckten und von Jugend auf zu ihrem Metier angeführten Leuten zu bekommen, sondern daß sich auch Unsere Bediente um so vielmehr Mühe geben werden, ihren Sohnen gute Education und rechtschaffene Sentiments benzubringen, auch solche zu ihrem Metier (daserne solche sonsten die uatürliche Geschicklichkeit dazu haben) wohl anzusühren, maßen dieselbe es vor eine Königliche Gnade rechnen können, daß auf ihre Sohne dereinst vor andern ressectiret werden soll und sie selbige versorget sehen, ohne fürchten zu dürsen, daß solche durch allerhand schlechte Leute abgedrungen werden möchten.

Ihr habt nun Eures Ortes bei vorkommenden Fallen euch barnach allergehorsamst zu achten, auch dahin zu sehen, daß ben dem ganzen Collegio solches auf das Genaueste observiret werde, zu welchem Ende ihr Unsere Allerhöchste Ordre denen unter euch stehenden Rästhen und übrigen Bedienten, in so weit es denenselben zu wissen nos thig ist, bekannt machen könnet. Sind zc.

Berlin, ben 26. Dez. 1746.

A. L. B. Generaldirectorium.

Circulare ergangen

Vermöge einer unterm 23. October oj. anni an das gesammte Etats-Ministerium ergangenen Königl. Kabinetsordre, unter dessen Cos pen alle Geheime Finanzrathe ihr Logi gesetzet und ist vorstehendes

- an den Königsbergischen Cammerprasidenten v. Bredow und die Cammerdirectores Kornmann und v. Reck.
- an den Chefprasid. der Churm. Kam. v. Osten und die Directores v. Schmettau und Dieckhoff
- an den Magdeb. Pras. v. Platen und die Directores Kögeler und v. Bobe
- an den Halberstädt. Pras. v. Ribbed und Director v. Fuchs
- an den Mindenschen Kammerpräs. v. Massow und Director v. Bessel, die Directores Rappard und Münß, auch den Vicedirector Schmiß zu Eleve, und den General-Lieutenant von Kröcher zu Seldern
- an die Gumbinnensche Cammerdirectores Klöst und v. Bequet an den pommerschen Cammpras. v. Aschersleben und Director v. Schlabrendorff
- an den Neumärkischen Cammerpräs. v. Löben und Director v. Birchold.

## Oberhofmeister v. Birfchfelb.

110. Bester besonders Lieber. Ich ersehe aus eurem Schreiben vom 12. dieses, was ihr wegen eurer Erhebung in den Freiherrnstand gebeten. Wie Ich euch nun diese Inade gerne accordiren will, und deshalb Ordre gegeben: also wird nunmehro eure devote Psicht ersordern, dagegen hinwiderum in allen Gelegenheiten auf Meinen Nußen und Bestes mit treuem Eiser bedacht zu sein. Ich bin w. Berlin, den 29. Dez. 1746.

111. Mein lieber Obristlieutenant v. Diericke. Ich habe einige Recruten vor das Pionierregiment hierdurch passiren gesehen, darunter miserables Krop gewesen. Ihr sollet also denen Capitains verweisen, daß sie solch schlecht Zeug zum Regiment bringen wollen, weswegen Ich will, daß ihr Alles, was unter 3 Zoll ist vom Regisment wegschaffen sollet, denn kein Kerl unter 3 Zoll bei demselbigen sein muss. Ich bin 1c.

Berlin, ben 29. Des. 1746.

# Au marchand Matthieu Lognoy.

112. J'ai bien reçu Votre lettre du 23. de ce mois, par la quelle Vous me faites l'analyse historique des vins de Bourgogne et de Champagne de cette année, ce dont je vous sais bon gré. Quant à ce que vous avez encore à pretendre, il faut que Je vous dise, qu'ayant vu par vos comptes, quel prix exorbitant vous y avez voulu mettre, j'ai cru, qu'il dependroit aussi de moi, de Vous payer selon ma commodité; sans cela, et s'il vous auroit plu d'y mettre un prix plus raisonnable, Vous auriez eu dejà Votre payement, que Je ne Vous refuserai pas pourtant, si Vous me laissez faire. Sur ce etc.

Fait à Berlin, ce 30. Dec. 1746.

## Obriftlieut. v. Rleift von ber Garbe.

113. Mein lieber Obristlieutenant von Kleist. Ich ersehe aus eurem Schreiben vom 28. dieses, was ihr wegen eurer Sache wider die verwitwete Obristinn v. Kleist gebeten. Da aber Meine Intenstion ist, diese Sache grade durch ohne alle Chicanen durch den Sesheimen Rath Mylius als einen rechtsverständigen und ehrlichen Mann abmachen zu lassen, Solches aber nicht anginge, wenn euch ein Neben Commissarius zugestanden würde, als welches gedachter Witwe gleichfalls mit Recht nicht resusiret werden könnte, so lasse Ich es bei Meiner vorigen Ordre, so euch, wenn ihr nichts als wahr res Necht sucher, nicht nachtheilig sein kann. Ich bin 20.

Berlin, den 30. Dez. 1746.

I. Urfundenbuch.

114. Mein lieber Etatsminister von Cocceji. Ich vernehme aus eurer Vorstellung vom 28. dieses, daß ihr nunmehro fertig seid und auf dem Point stehet, den 3. Januar wegen der euch aufgetras genen Justizverbesserung nach Stettin zu gehen, wozu Ich euch Glück und Heil wünsche, damit Meine und eure gute Intention erfüllet werden möge. Anlangend den Kanzler von Grumbkow und Präsident v. Wedell, welche allem Ansehen nach nicht im Stande sind, Meinen

Endzweck zu befördern; so entrire Ich zwar in eure Meinung; ehe Ich aber deskalls etwas kestietze, so musset Ihr Mir ein paar Männer, so alle erforderte Eigenschaft besitzen, zu Präsidenten vorschlagen, als dann Ich über Alles resolviren werde. Ich bin 20.

Berlin, ben 30. Dez. 1746.

115. Da Gr. R. M. in Pr. 2c. Unfer allergnabigfter herr oftmable bemerket, wie langsam es, mit Regulirung berer Unfrager wegen derer vorfallenden Remissionen ben Beamten und Unterthance bergegangen, wodurch die, denen durftigen Leuten fo mothige Sulf: removiret worden. Go finden Gie bochftnothig, an alle Dero Rrie ges ; und Domanen : Cammern bie gescharfte Ordres ergehen ju laffen, daß Sie in allen dergleichen Fallen, wo Remiffion zu suchen ift, ben Grund dazu, als den geschehenen Schaden, 3. E. Miswachs, Dich sterben 2c. sogleich ohne Zeitverluft untersuchen, und davon promt a Dero General's Directorium zuverlässig und pflichtmäßig berichten un! um Bergutung aus Dero Albrechtschen Caffe anhalten follen: Bibri genfalls, und wenn folche Sache ferner, nach gewohnter Manier auf die lange Banke geschoben wurde, der Prafident jeder Cammer bei jedem Vorfall in eine unerlässige Strafe von 30 Species Ducaten condemniret werden foll. Wannenhero Sochstdieselben besagten Dere Beneral 2c. Directorio in Gnaden anbefehlen, deshalb das Erfordette forderfamft zu verfügen.

Berlin, den 26. Mart. 1747.

116. Sr. R. Mt. in Pr., Unser allergnädigster Herr, haben auf das in Abschrift anliegende allerunterthänigste Gesuch des G. M. v. Stille resolvirt, daß woserne der darinnen angeführte Quartier meister Worch gar nicht mehr im Stande ist, bei dem Regimente Dienste thun zu können, sodann und auf solchen Fall derselbe die vacante Burgermeister Bedienung zu Aschersleben haben soll. Westerne derselbe aber dem Regimente noch dienen kann, so soll er bei solchem bleiben, inzwischen aber die Burgermeisterstelle durch jeman den aus dem Magistrat so lange respicirt werden, bis gedachter Worch zu Kriegesdiensten, und bei dem Regimente zu dienen gang

shnvermögend sein wird, alsdann er solche Bedienung bekommen und intreten soll. Wornach das General: Directorium das Gehörige zu verfügen hat,

Potebam, ben 23. Junii 1747.

# Pring von Dranien und Massau Durcht.

117. Durchlauchtiger Fürst zc. Es ist Mir Euer Durchlauchten Freundvetterliches Schreiben vom 12. dieses, worinnen Dieselben um Leberlassung Meines Lieutenants v. Gartorp, vom Alt: Dohnaschen Regiment in Dero Dienste anzusuchen beliebet, wohl zu Händen gezommen; wie Ich Mir nun allemal ein sonderbares Vergnügen darzus mache, Euer Durchlauchten ersinnliche Proben von Meiner mite und Gewogenheit zu geben; also würde solches auch gerne in egenwärtigem Fall zu Tage legen, wenn Ich nicht erhebliche Ursachen ätte, dem besagten Regiment diesen guten und fleißigen Officier, uf dessen avancement Ich Selbst bedacht bin, nicht zu entziehen. Iw. Durchlauchten wollen Mir indessen andere Gelegenheiten an die hand zu geben belieben, worin Ich zeigen könne, mit wie vieler lonsideration und Freundschaft Ich seizen könne, mit wie vieler

Potsbam, b. 1. Julii 1747.

118. Au Ministre d'Etat le Comte de Podewils. Je l'ous adresse l'incluse du Prince de la Tour et Tassis, par quelle il me demande le Collier du grand Ordre. Comme n'ai nulle envie de le lui conferer, vous serez expedier ne reponse aussi obligeante que vague remplie de grands compliments dans le gout du style Imperial, sans toucher op clairement ce resus. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 1. Juillet 1747.

n ben gewesenen Lieutenant v. Affeburg, Rochowschen Regiments.

<sup>119.</sup> Bester lieber Getreuer. Es ist Mir Euer Schreiben ohl behändiget, worinnen Ihr, wegen vorhabender vortheilhafter

Warons ansuchet. Auch dafür 1000 Athle. zum neuen Invalidenhaus in Berlin offeriret; Wie Ich Eurem Glück nicht entgegen sein wil also accordire Ich Euch diese ausnehmende Gnade, und habe wegater Ausfertigung des Diplomatis mit dem eingeschickten Wappen to Ordre ergehen lassen. Die 1000 Athle. aber sollet Ihr an den Gen Lieut. Graf v. Haack gegen dessen Quittung einschicken. Ich bin Ausbam, den 2. Julii 1747.

# Au Major Humbert du Corps d'Ingénieurs.

120. J'ai reçu votre lettre du 1. de ce mois et la Traité sur les sièges que vous venez de publier. Commi je vous sais bon gré de cette attention et application, le ne puis pas Vous chacher, que Je presère dans ce metaune bonne practique eclairée par l'experience à la plu prosonde Théorie. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 3. Juillet 1747.

121. Mein lieber G. M. v. Derschau. Ich vernehme aus Eurem Schreiken v. 30. Junii, was Ihr wieder wegen Eures prit tendirten Ranges vor den Gen. M. v. Kleist vorzustellen nothig en achtet. Es ist aber Alles ganz vergeblich, und werdet Ihr wohl thum gar nicht mehr daran zu gedenken. Ich bin ze.

Potsbam, den 3. Julii 1747.

Rittmeifter Tydaeus v. Wartenbergichen Sufarenregiment.

122. Mein lieber :c. Ich kann Euch auf Euer Schreiben ?.
21. Junii nicht anders bescheiden, als Ich bereits gethan, daß Ich nemlich nicht gerne sehe, wenn ein braver Husaren Officier sich verheirathet, weil solches seinen Umständen, so ein freies Herz erfordern nicht convenable ist, und er sich, anstatt des hoffenden Vortheils, wiele Sorgen auf den Hals ziehet. Ich bin zc.

Potedam, den 3. Julii 1747.

123. Mein lieber G. M und Gen. Abj von Borck. Es hat d der in Russischen Diensten gestandene Ingenieur Fähndrich Richt er schriftlich gemeldet, und um Dienste angesuchet. Da Ich ihn icht kenne, noch weiß, ob an ihm etwas zu thun sei oder nicht; sollet Ihr mit ihm sprechen. Ich bin 20.

Potedam zc. den 3 Julii 1747.

124. Mein lieber Obrist und Commandant von Bornstädt (zu Rinden). Es ist Mir Eure geführte Klage wider den dortigen koriscations-Zimmermann wohl behändiget; sehe aber nicht ab, was Rich die Sache angehe. Wenn der Kerl versoffen und nichts nut t, so könnet Ihr ihn abschaffen, und einen bessern in seine Stelle ehmen, ohne Mich mit solchen Kleinigkeiten zu behelligen. Ich bin 1c. Potsdam, den 3. Julii 1747.

### Gen. 2. Pring Morit Liebben.

125. Durchlauchtiger Fürst zc. Es hat Mir ber Eigenthumer iner Lbd. Quartiers, Dr. Chrlich, klagend zu vernehmen gegeben ie Dieselben ohne seinen Consens und Vorwissen in dem Saufe lerhand Bauten, fo bemfelben jum Ochaden und rnin gereichten, eranstaltet, und ihm die Rosten von der hausmiethe wiederrechtlich iziehen wollten, wie er beshalb die restirenden 36 Rthlr. 18 Gr. 6 Pf. icht bekommen konnte. Wie Ich nun nicht hoffen will, daß Ew. Liebs in in eigener Person die vielen eingelaufenen Klagen berer Burger risiciren wollen, so rathe Ich Deroselben wohlmeinend, dem Manne it justice und Billigkeit zu begegnen, ihm ferner keine Gewalt noch et ju thun, und die schuldige Miethe unabgezogen zu verguten; mmaßen Euer 26d. wohl demfelben, nach keinem Recht anmuthen mnen, die Menderungen, so Sie vor sich in dem Sause machen Men, auf seine Rechnung zu nehmen, und zu bezahlen. Ich will offen, Dieselben werden sich hierinnen begreifen, und Ich bin Guer ebden Freundwilliger Better.

Potedam, ben 4. Julii 1747.

## Bitme Bat. v. Rottotf, geb. ven Merenfurg.

126. Weiseinen, besendert Liebe. Ich erlehe auf Ihren Schreiten v. II Junii, wie Sie wünlchet Ihren Sein, Weiner Lervemant v. Motterk Schlichting den Regiments, ihr bei fich pieter zu sehen. So gerne Ich aber soldes accerdiren wollte, so it es toch trebenal nicht miglich, weil er bei der bevorstehenden vereisten Mercmenter, so etwas solte angehet, nachwend; sein must, und es ehnedies ein sehr weiter Weg nach dem Rhein if wege viel Zeit erforderlich ist. Sie welle sich abs die dieses Jahr met patientiren und Ich verharre x.

Petebam, ben 4. Julii 1747.

127. Mein lieber G. E. du Monlin. Ich ersehe and Euren Chreiben vom 28. Junii, daß ber Obriftl. v. Seers dorten Alle besichtiget, und mit der Arbeit ben Anfang gemacht, wabei Ihr Eur ben Lieut. Henning ausbitten wollen. Es gehet solches aber nur an, ba er ein junger Mensch und noch zu flüchtig ist, daß ihm ber gleichen nicht anvertrauet werden kann. Ich bin ze.

Potsbam, ben 4. Julii 1747.

· Au Prince Coadjuteur de l'Eveché de Breslau.

128. Mon Cousin. J'ai été fort aise d'apprendre par votre lettre en date le 28. Juin, le salutaire effet de votre conference avec vos plus proches, et le Comte de Münchow. touchant le sort et la demeure de votre frere Leopold, et les mesures prises, pour le mettre en cage honnette che: l'abbé de Grussau. J'approuve tout ce, que Vous avez fait et qui tend assurement pour son bien, qui demande une telle retraite, malgré qu'il en aura peut etre; J'espère cependant, que ce sera le dernier acte dans la Comédie, et que Vous n'aurez besoin d'essuyer de sa part d'autres chagrins et inquietudes. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 4. Juillet 1747.

129. Mein lieber G. M. v. Schorlemmer. Da nach Eurem, vom Obristlieut. v. Wulffen erhaltenen Bericht, die diesjährigen Res montepferde etwas eingeschlagen und vermuthlich erhitzet sind, so approbire Ich nach Eurem Vorschlage v. 2. d., daß Ihr sie einen Mosnat auf die Grasung schieket. Ich bin zc.

Potsbam, ben 4. Julii 1747.

130. Mein lieber G. M. v. Vornstädt. Ich habe aus Eurem Schreiben vom 26. Junii ersehen, daß ohngeachtet Ihr so kleine Leute aus dem jung Treskowschen Canton bekommen; Ihr und die Nittmeisters Euch doch in der Werbung so angegriffen, daß Ihr bei der Revue mit 5 Zoll auszugehen meinet. Es ist Mir solches sehr lieb und habe Ich in Dato an den G. M. v. Treskow besohlen, daß er Euch auch einige Leute von 6 Zoll liesern musse. Ich bin ze.

Potsbam, den 4. Julii 1747.

### Landrath v. Golt Dramburgischen Kreises.

131. Wester, lieber Getreuer. Ich ersehe aus Eurem Schreit ben v. 29. v. M. was Ihr wegen bes mitgebrachten jungen Edelt manns v. Schmiedeberg, den Ihr aus der conversation der Bauers jungen aus Charité herausgerissen, vorgestellet; da er nun wegen seiner Jugend nicht unter dem Corps Cadets oder Pagen kommen kann, so habet Ihr ihn nur an das hiesige große Waisenhaus abzus liefern, woselbst er bereits besohlenermaßen aufgenommen und versorz gen werden soll. Ich bin 20.

Potedam, den 5. Julii 1747.

132. Mein lieber Obrist von Ruesch. Ich communicire Euch hiebei abschriftlich die Vorstellung des gewesenen polnischen Uhlanen Rittmeisters Alexander Murza. Ihr sollet denselben nur ganz höslich abweisen, daß Ich ihm zwar vor seinen guten Willen dankte, aber solches nicht annehmen könnte, weil Ich iso keine Augmentation machte. Ich bin 2c.

Potsbam, den 5. Julit 1747.

## Capit. v. Frankenstein v. Felbjager Corps.

133. Bester lieber Getreuer. Es ist Mir Euer Schreiben ber handiget worden, worinnen Ihr um Dispensation dessen, was wegen Eurer Charge erfordert wird, gebeten. Es gehet aber nicht an, weil diese Jura zu gewissen Behuf destiniret sind und also bezahlet wer: den mussen. Ich bin 2c.

Potsbam, den 5. Julit 1747.

134. Mein lieber G. M. v. Zieten. Ich accordire auf Euer Vorschreiben v. 4. d., dem Lieut. Heinicke die Erlaubniss, sich mit der v. Schack aus dem Mecklenburgischen zu verheirathen. Er muss aber seiner Frauen Vermögen hier im Lande anlegen. Ich bin zc.

Potedam, den 6. Julii 1747.

### Oberamtspraf. v. Bendenborff.

135. Bester, bes. lieber Getreuer. Ich habe auf die abschrifte liche Vorstellung des von Strantz wegen der Difficultät von Euch seine Tichrige Schuldforderung zu erhalten, nicht anders thun können, als den Erats: Minister v. Arnim anzubesehlen, Euch nachdrücklich zur Bezahlung anzuhalten. Wie Ihr nun von selbsten begreifen wert det, daß solches Euer eigenes Interesse erfordert, indem ein Justip präsident billig nicht selbst wider die Regeln, wornach er andere richtet, handeln sollte, so zweisste ich nicht, Ihr werdet den Mann ohne fernere Weitläuftigkeit befriedigen. Ich bin 2c.

Potsdam, ben 6. Julii 1747.

136. Mein lieber G. L. v. Rochow. Ich ersehe gerne aus Eurem Schreiben, daß Ihr mit Eurer Vadecur den Anfang gemacht, und davon einen guten ellect hoffet: Wenn es von Mir dependirte, so würde derselbe vollkommen sein und wünsche Ich Euch dazu Glück und völlige Beruhigung Eures Gemüths, welche zu stören Ich gerkeine Ursache sehe, indem Ich allezeit an Eurem Retablissement der Gesundheit Theil nehme. Ich bin 15.

Potedam, den 6. Julii 1747.

137. Mein lieber G. L. Gr. v. Haack. Es ist Euch auf Eure Vorstellung v. 2. d., wegen des vom Fähndrich v. Diehern gesuchten Urlaubs in Antwort, wie Ihr ja wisset, daß es ein Schlesser sei; Ich gebe denenselben nicht gerne Urlaub, indem sie hernach immer zu Hause bleiben wollen, weswegen das Sicherste sein wird, daß Ihr ihn hubsch bei dem Regiment behaltet. Ich bin zc.

Potsbam, ben 6. Julii 1747.

# Geh. Rath Lautenfack.

138. Hochgelahrter Rath 2c. Ich habe aus Eurem Bericht v. 2. d. vernommen, daß Ihr wegen Bezahlung der 1544 Rihlr. zur Ankaufung derer Pferde vor den Prinz Ferdinand das Nothige vers füget habet, welches gut ist. Sonsten wird Euch die copeyliche Ordre an den G. M. v. Vorck zeigen, was Ich demselben und Euch für eine Commission aufgetragen, worüber Ich dann zu seiner Zeit Euren Rapport gewärtige und bin 2c.

Potedam, den 7. Julii 1747.

139. Mein lieber G. M. v. Derschau. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 3. d. ersehen, was Ihr mit der Magdeburgschen Camemer wegen 11 Pferde für eine demelée habet; um aber alles ordents lich auszumachen, so habe Ich dem G. M. v. Borck Infanterie und dem von Pyrmont zurückkommenden Geheimten Kr. Nath Lautens sack committiret die Sache zu untersuchen und nach Necht und Villigskeit abzumachen. Ich bin 2c.

Potsbam, den 7. Julii 1747.

140. Meine liebe Etatsminist. v. Arnim und von Bismark. Ihr werdet aus der copenlichen Anlage des hiesigen Uhrmachers Mauers hoff ersehen, wie wenig die bisherigen Ordres gefruchtet und er wegen seiner an den Magistrat zu Brandenburg habenden Forderung zum Stande kommen können. Da Ich aber dergleichen Protraction der

Justice von Herzen hasse, so sollet Ihr auf alle Weise suchen, diesem so verwirrt gemachten Process, ein baldiges gerechtes Ende zu machen. Ich bin 2c.

Potebam, ben 7. Julii 1747.

141. Mein lieber Maj. v. Schulenburg (Kalksteinschen Reg.) Ich ersehe aus Eurem Schreiben v. 5. d. wegen der Anwartung so Eure Schwester durch den hochseel. König auf eine Stelle im Kloster Mariensließ erhalten, vorgestellet; Wann aber alle vorige Anwartungen vom hochseel. König aus erheblichen Ursachen bekannt termaßen von Mir ganz ausgehoben sind, so muss Ich erst sehen, ob nicht andere Personen von Mir schon neue Versicherungen und ein Necht zu succediren erhalten haben. Ich bin 1c.

Potsbam, den 7. Julii 1747.

#### Der v. Odweinichen.

142. Bester lieber Getreuer. Es ist Mir Ener Schreiben v. 29. Junii wohl behåndiget, wodurch Ihr wegen Eures Alters ans suchet, Euren 2. Sohn den Lieut. Prinz Carlschen Regiments zu Eurer Hulfe zu dimittiren; da aber solches demselben ohnmöglich vortheln kann, und er vielmehr sein Glück poussiren muss; so werdet Ihr wohl thun, Euer Gut auf gehörige Art zu verarrhendiren, wobei Ihr Eure Ruhe psiegen, die Revenuen genießen und doch auf Alles sehen könnet. Ich bin 20.

Potedam, d. 7. Julii 1747.

## Markgr. Friedrich Liebden.

143. Durchlauchtigster Fürst 2c. Ich habe wohl erhalten, was Eure Liebden unter dem 30. Junii anderweit wegen vorhabender Anteaufung derer Güter Hohen; und Nieder Lübbichow vorgestellet und zur Commissarischen Untersuchung Dero protendirten Rechts vorgesschlagen. Nach denen Umbständen aber, und dem einmal vom hochsel. Könige und Mir festgesetzten Principio kann es nicht angehen, und werden Euer Liebden also wohl thun, wann Sie sich weiter deshalb keine Mühe geben. Ich bin indessen allezeit.

Rheinsberg, d. 9. Julii 1747.

# Burgermeifter Butel in Mauen.

144. Ich habe gerne aus Eurem Schreiben v. 5. d. vernommen, wie gütig ber General Storm in Eger den einen ihm von Euch zus geschickten Neveu aufgenommen, und was er dabei für Versprechen gethan. Ich bin auch zufrieden, daß Ihr ihm auch den zweiten zur Versorgung und education hinsendet, sowie er es wünschet; Ich hoffe er werde seine gegebene Parole ehrlich erfüllen, dieser Leute wegen es so zu disponiren, daß sie bei ihrer Neligion bleiben und künstig nach seinem Ableben wieder zurücktommen.

Rheinsberg, b. 9. Julii 1747.

145. Meine liebe Etats-Ministres v. Arnim und von Bis; mark. Ich remittire Euch hiebei die Vorstellung des Cornets v. Jas gow nebst der Einlage, wegen des angezeigten 20 jährigen Prozesses. Gleichwie Mich dergleichen Land und Leute verderbliche protractiones nothwendig assciren mussen, also sollet. Ihr Euch ins Mittel legen und diese Sache durch eine unparteiische Commission gebetenermaßen endlich einmal abzumachen suchen. Ich bin 2c.

Charlottenburg, den 17. Julii 1747.

146. Mein lieber G. M. v. Fouqué. Ich habe auf Eure unter dem 10. d. abgestattete Recommendation des abgesetzten Kapels lans Leopold Aster wegen dessen Versorgung mit einer Pfarre, die abschriftliche Ordre ergehen lassen, und bin 1c.

Charlottenburg, den 17. Julii 1747.

147. Mein lieber Etats: Minister v. Arnim. Da Ich den von den Glatischen Jesuiten abgesetzten Kapellan Leopold Aster gerne in Schlessen zu einer Pfarre verhelfen will, so sollet Ihr deshalb die nothige Versügung machen, auch dahin sehen, daß er darinnen nicht frustriret werden moge, welches man allem Ansehen nach suchen wird. Ich bin 20.

Charlottenburg, den 17. Julii 1747.

Geh. Rath und Rammerprafident Baron v. Laben.

148. Wehlgeborner, besonders lieber Getreuer. Ich habe aus Eurer Zeitungsrelation pro Junio den dortigen Landes Witterungs: und Cassen Zustand, auch was Ihr sonsten angezeiget erschen. Ich bin auch sowohl damit, als mit Eurem Raisonnement wohl zufrieden und verharre zc.

Charlottenburg, den 17. Julii 1747.

### Au Ministre d'Etat le Comte de Podewils.

149. Comme la Cour de Vienne s'obstine à refuser l'echange du Colonel de Krummenau contre le Damitz, Je trouve convenable, de faire faire par mon Ministre le Comte de Podewils la declaration formelle, que de cette maniere il ne faut pas s'attendre à l'elargissement du de Damitz, c'est ce dont Vous instruerez le susdit Ministre. Sur ce etc.

Fait à Charlottenbourg ce 17. Juillet 1747.

150. Mein lieber G. M. v. Fouqué. Ich finde aus gewissen Ursachen nothig, den Ort des Arrestes des Damit zu verändern und sollet Ihr denselben, ohne bruit, und mit aller erforderlichen Behuts samkeit sicher nach Custrin bringen und mittelst beikommender Ordre abliefern lassen. Ich bin 2c.

Charlottenburg, ben 17. Julii 1747.

### Landrath v. Sendlig.

151. Bester, bes. lieber Getrener. Ich habe aus Eurem Memorial v. 13. d. ersehen, was Ihr wegen Eurer bedrängten Umsstände vorgestellet. So gerne Ich Euch soulagiret sehen wollte, so kann Ich doch nicht selbst in der detaille Eurer ganzen Verfassung und situation entriren bei Meinen überhäuften alsairen, daher Ich Euer Gesuch an die breslausche Cammer geschicket mit dem Vesehle, zu sehen, wie und auf was Weise Euch zu helsen sei, woselbst Ihr Euch also zu addressiren habet. Ich bin 20.

10000

Potsbam, ben 20. Julii 1747.

### Gen. Dr. Bergog von Bevern Liebden.

152. Durchlauchtigster Fürst zc. Da der G. E. Fürst Moritz von Anhalt von Dero Regiment den Cap. v. Weeden, die Lieutenants v. Köller und Raumer, den Fähndrich v. Bulow, nebst 4 Junkers v. Namel, v. Münchow, v. Waldeck und v. Wachholz auf 6 Wochen nach Stettin senden, um bei dem Capitaine Hohenauer von Demjes nigen was in Belagerungen zu wissen nothig ist, information zu nehmen; So habe Ich ihnen in Zeit ihres Daseins frei Quartier gegez ben, weswegen Ew. Liebden das Nothige bei dem Servis-oder Billetier-Amt versügen wollen. Ich bin 2c.

Potedam, b. 21. Julii 1747.

Au Conseiller d'Ambassade le Comte de Lehndorf.

153. J'ai reçu votre lettre du 19. de ce mois, et pour y repondre, Je Vous dirai, que Vous n'avez pas besoin de vous embarrasser de ce que J'ai jugé à propos, de Vous oter du nombre des Conseillers d'Ambassade. Je saurai vous placer d'une maniere qui ne vous sera pas desavantageuse et par où Vous me serez on quelque manière plus proche, que jusques ici. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 21. Juillet 1747.

154. Mein lieber &. L. v. Bonin (Kavallerie). Ich ersehe gerne aus Eurem Rapport v. 17. d., daß Euer Regiment zum Exerciren complett zusammen sei, bis auf den zu Custrin seit 10 Monat in Arrest sitzenden Lieut. v. Zedwiß, welchen Ihr gerne loshaben wollet. Ihr musset Mir aber erst die Ursache seiner Strase anzeigen, weil es nicht möglich, sich aller derzleichen Dinge zu erinnern. Ich bin 2c.

Potsdam, den 21. Julii 1747.

155. Mein lieber Major v. Frankenberg, Stillischen Regiments. Ich vernehme aus Eurem Schreiben, v. 15. d., daß, weil Ihr mit dem Euch accordirten 4 wochentlichen Urlaub nach Carlsbad nicht auss

kommen konnet, Ihr die Cur bis kunftiges Jahr aussetzen wollet. Ich halte aber solches nicht rathsam, weil eine zeitige Cur bei Euren Leit besbeschwerden die heste sein durfte und man die Krankheiten niemals alt werden lassen musse, wenn man Hulse haben kann; weswegen Ich Euch gerne auf 6 Wochen den Urlaub ertheile. Ich bin 20.

Potsbam, ben 21. Julii 1747.

156. Monsieur le Comte de Sulkowski. Persuadé, que Je suis de vos Sentimens d'affection pour moi et de votre amour de la justice, Je n'ai pas pu balancer de vous communiquer en copie les plaintes des marchands Gregory, Caqvos et Compagnie contre un de vos Sujets nommé Graeber, qui leurs refuse le payement des 1400 ecus, dus depuis pres de quatre ans. Je vous recommande donc cette affaire, en vous priant, de vouloir accorder une proute et bonne justice à mes gens et de leur procurer le payement de cette dette. Je ne manquerai pas de vous en temoigner ma satisfaction dans toutes les occasions, qui se presenteront, et Je prie Dieu qu'il Vous ait Mr. le Comte en sa sainte garde.

Fait à Potsdam, ce 21. Juillet 1747.

Un den herz. Carl Christian Erdmann v. Mürttemberg Dels Liebden.

157. Durchlauchtiger Fürst ic. Es gereichet Mir zum Vergnüsgen, aus Ew. Liebden Schreiben v. 13. d. Dero Mir zutragende Geswogenheit und die besondere, für die prensischen Wassen hegende Uchtung zu ersehen, als welche Deroselben ein Verlangen inspiriret, Dero bisherige rühmliche Königl. Dänische Kriegesdienste gegen die Meinisgen zu vertauschen. Ob Ich nun gleich Ew. Liebden für diese gute sentiments sehr obligiret bin; so veranlasset Mich doch die, für Ew. Liebden habende estime und associon, Ihro wohlmeinend vorstellig zu machen, wie solche Veränderung wohl sobald nicht anzurathen sei, anerwogen Ich dabei viele große Schwierigkeiten voraussehe und es vor Ew. Liebden Schabe sein würde, wegen Dero erworbenen vielen

Meriten in denen Königl. Danischen Diensten, welche Ihro noch größ sere Belohnungen hoffen lassen, ohne Noth Alles fahren zu lassen, wie Ich denn auch schwer und fast ohnmöglich halte, Ew. Liebden hinwiederum nach Würden, sonder Meinen andern wohlverdienten Generals tort zu thun zu accommodiren. Ew. Liebden wollen allso diese wichtigen Umstände in Betrachtung ziehen, von Mir aber glaus ben, daß Ich allezeit mit besonderer Consideration bin und verbleibe Ew. Liebden ze.

Potsbam, b. 21. Julii 4747.

Obriftl. v. Bippach Zietenschen Regiments.

158. M. l. Ich gebe Euch auf Ener Schreiben v. 17. d. in Alntwort, daß wenn Ihr die vorhabende Mariage thut, so sehe Ich Eucr Unglück klar voraus. Denn Eure Liebste hat nichts und Ihr wenig; also wenn Ihr sie geheirathet haben werdet, so wird es Euch an dem Benothigten zur Standesmäßigen subsistence fehlen, worauf der beständige chagrin nebst andren bosen suiten mehr nothwendig folgen mussen, welches Ich Euch nochmals wohlmeinend zu Gemüthe führen wollen. Ich bin zc.

Potedam, ben 22. Julii 1747.

Au Conseiller privé Destinon. (Resident in hamburg).

159. J'ai bien reçu votre lettre du 17. de ce Mois, accompagnée d'un present de harangs fraix, et Je vous remercie de cette marque de votre attention. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 22. Juillet 1747.

# Au Capitaine Marquis de Varenne.

160. J'ai vu par votre lettre vos Sentiments touchants vos fautes commises, et les protestations d'un parfait amendement. Il faut que je vous dise, que Vous me paroissez encore fort eloigné d'une bonne conduite, telle que la raison, votre naissance et la situation où Vous êtes demande, des que vous vous efforcerez d'y parvenir, tout se changera

à votre égard, et vous auriez lieu de vous louer de mon procedé, qui ne tend qu'à votre interêt. Je ne veux que vous mettre devant les yeux l'exemple de feu Votre père , c'étoit un honnette homme et un brave officier, plein de raison et de conduite, qui savoit s'acquitter de ses devoir en s'attirant l'estime de tout le monde. Mais quant à vous Je suis faché de ce que Je n'ai tronvé jusqu'ici dans votre conduite, que beaucoup de vent et de vanité, ce dont Je veux pourtant croire que vous vous en corrigerez. Sur ce etc

Fait à Potsdam, ce 22. Juillet 1747.

## Geh. Rath und Rammerpraf. v. Loeben.

161. Mohlgeborner, best lieber Getreuer. Ich habe aus En rem Bericht v. 18. d. ersehen, wie Ihr am rathsamsten erachtet, den Anfang der Urbarmachung mit dem Fahlen: Werder \*\*) zu machen. Ihr sollet also den Anschlag machen und einschießen, was Alles und Jedes kosten werde, und ich bin :c.

Potebam, ben 22. Julii 1747.

# Hofrath Haag.

162. Math lieber Getreuer. Ich habe zwar erhalten, was Ihr gegen Meine über die strittige Jurisdictions-Streitigkeiten ge fällete decisiones Vorstellung machen wollen. Es kann aber nun mehro nicht anders sein: denn da Ich aus genug erheblichen Ursachen die Sache selbst entschieden; so muss es auch dabei verbleiben immaßen wenn man das was heute gemacht worden, morgen wieder umstoßen wollte, sodann die Sachen nie ein Ende nehmen könnten.

Potsbam, den 22. Julii 1747.

# Au Conseiller de guerre d'Alençon.

163. Je viens de recevoir votre lettre avec le plan des Ideés conçues sur l'utilité d'un traité de commerce avec la

<sup>&</sup>quot;) Dberft. \*\*) Neumart.

France. Je vous sais très bon gré de votre intention, et l'affaire me paroit bonne et à souhaiter. Mais elle ne sau-roit etre encore realisée à cause de la guerre presente, la quelle finie une fois par une paix générale, on pourra y songer serieusement. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 22. Juillet 1747.

164. Mein lieber G. L. Graf v. Dohna. Ich ersehe aus Eurem Schreiben v. 19. d., daß der ofterreichische Wachtmeister Wolther nicht zu attrapiren gewesen, indem er zum Regiment gegans gen, nachbem er verschiedene Leute aus Meinem Lande heimlich zu engagiren gewusst. Man muss also ganz stille sein, bis er sich wieder einstellet, alsdann man ihm so viel ambsiger auf den Dienst lauern muss. Ich bin 2c.

Potsbam, den 24. Julii 1747.

#### Au Comte Alexandre de Sulkowski.

165. Je Viens de recevoir Votre lettre, par la quelle Vous me faites connoitre, avec quelle Satisfaction Vous entrez dans les Idées de l'achapt du Pays de Sagan, dont le Comte de Münchow vous a entretenu. J'en suis bien aise croyant que ce sera la votre affaire, dans la quelle Je Vous prêterai avec plaisir toute mon assistence, en faisant traiter cette negociation en mon nom avec tout le secret imaginable, selon votre point de vue. C'est pour cette fin que J'avois déjà muni le susdit Minitre des ordres precis, que Je viens de renouveller aujourdhui, et Je ne doute aucunement d'un succès qui repondra à vos voeux. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 25. Juillet 1747.

<sup>166.</sup> Mein lieber Obristl. v. Kleist (zu Spandau). Es hat einer Namens Schwernste um Loslassung der dort seit 22 Jahr im Zuchthause sitzenden Witwe Morelle angehalten. Ihr sollet Mir nicht 1. urtundenbuch.

Mir auch eine Liste von allen im Zuchthause arretirten Leuten, mit Venennung der Ursache ihrer Strafe, und wie lange sie gesessen, eins schikken. Ich bin 2c.

Potsdam, den 25. Julii 1747.

### Regirungsbirector von Bogelfang.

167. Bester, bes. lieber Getreuer. Es ist Mir Euer Berich: v. 22. d, wegen der anbesohlenen designation der in dortigem Fürstenthum und der Grafschaft Hohenstein befindlichen adeligen freien und lehnbaren Husen und Aekter, und was sich dabei für Schwierist feiten sinden, wohl zu Kanden gekommen. Ihr musset solche best möglichst zu überwinden suchen, und könnet auch von der dortigen Cammer die nothige Information suchen; wobei Ich approbire und Euch und die Regirung auctorisire, vorgeschlagenermaßen von jedem Besiker sothaner Husen und Aecker eine richtige specification, so wie er sie kunftig eidlich bestärken kann, zu erfordern, und Sie dazu im Weigerungskall anzuhalten. Ich bin 2c.

Potedam, den 26. Julii 1747.

# Ben. Feldm. Fürst v. Unhalt Liebben.

168. Durchlauchtiger Fürst. Es ist Mir recht sehr angenehm gewesen, aus Ew. Liebden v. 23. dieses zu vernehmen, was Dieselben für eine gewogene Absicht haben, Dero Erbprinzen Liebden das attachement vor Mir und Meinem Hause zu inspiriren, wosür Ich Deroselben sehr abligiret bin und im Geringsten nicht zweisele, et werde derselbe auch hierinnen in Ew. Liebden und Dero verdiente Vorsahren Fußstapsen treten. Indessen ob es gleich mit dem großen Orden iho wegen der wenigen Jahre des gedachten Prinzen noch etwas zu frühe scheint; So konnen doch Ew. Liebden versichert sein, daß Ich demnächst schon Deroselben auch hierinnen Meine consideration mit plaisir bezeugen werde. Der Ich allezeit bin 2c. Ew. Liebden

Potedam, den 26. Julii 1747.

# Au Grand Ecuyer de Schwerin.

169. J'ai vu par votre Lettre du 23. de ce mois, que vous avez pris la resolution de fiancer Votre fille au Maior de Lentulus. Je n'ai pas balancé d'y donner Mon agrement, ayant été persuadé, que ce seroit vous faire plaisir,
et que vous etiez fort content de cette alliance. Je n'ai
d'ailleurs rien contre cet officier, au quel Je veux du bien,
mais il ne peut pas se flatter, que Je l'avancerai à cause
de ce mariage, ces sortes de motifs ne pouvant pas entrer
en considération, quand il s'agit d'avancement dans mes
trouppes. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 27. Juillet 1747.

170. Mein lieber Rittmeister Leopold (Bredowschen Kurassers regiments). Ich habe Euer Schreiben erhalten, worinnen Ihr wegen Eurer vieljährigen Dienste um Avancement ansuchet; Ihr sollet aber nur noch etwas Geduld haben, denn Ich schon für Euch sorgen werde. Ich bin 2c.

Potsdam, ben 28. Julii 1747.

171. Mein lieber Generalfeldmarschall v. Kleist. Es ist Mir Euer Rlageschreiben v. 28. d. wider den Obristl. v. Golk, wegen des ohne Euer Borwissen nach Mecklenburg geschickten Musquetiers Schulken, auch wider den in Arrest gezogenen Lieutenant v. Schwerin wohl behändiget, und werde Ich Euch darauf nächstens Meine Wils lensmeinung eröffnen. Indessen bin Ich gar nicht zufrieden, daß Ihr noch immer Unruhe, Streit und Verdrießlichkeit, oft aus gerins gen Ursachen erreget, denn Ich liebe Frieden, Harmonie und Gefälligs keit bei denen Negimentern, welches ganz wohl zu erhalten ist, wenn man nicht in allen Dingen so störrisch ist und Alles mit Verdacht ansiehet und zu Bolzen drehet, was entweder nicht so schlimm ist, ober doch mit guter Art abgemacht werden kann. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 29. Julii 1747.

### Ben. Felbm. Fürft v. Anhalt Liebben.

172. Durchlauchtiger Kurst zc. Ich habe gern aus Euer Lieb ben Schreiben v. 26. dieses ersehen, wie angenehm Deroselben gewe sen, daß Ich zu dem solennen Begräbniss Dero seligen Vaters Meines sehr verdienten ersten Feldmarschalls Liebden die Truppen und Canons gegeben. Ich habe solches aus rechter Wohlmeinung gethat und ist es gut, daß Alles wieder nach seine vorige Quartiere abgegat gen. Ich bin zc.

Potebam, ben 29. Julii 1747.

# Au Prince Coadjuteur de l'Eveché de Breslau.

de ce mois la première nouvelle de la mort de l'Abbesse de Trebnitz, qui Vous fournit l'occasion de me representer Vous situation et vos besoins dans les circonstances où Vous vou trouvez, en Me demandant une pension sur cette abbaye. Mais n'ayant pas reçu la notification du decès de cette abbesse, vous ferez bien de prendre quelque patience et de vous reposer sur moi, parce que je verrai, ce que Je pourrai faire en votre faveur. Sur ce etc.

Fait à Potsdam ce 29. Juillet 1747.

174. Mein lieber G. M. v. Derschau. Auf Euer, Nament der sämmtlichen Chefs derer Compagnien des Euch anvertrauten Regiments unterm 25. d. gethane Vorstellung ist Euch hierdurch in Und wort, daß Ich dieses Jahr denen Compagnien die Gelder von denen Uebercompletten deshalb ohnmöglich accordiren kann, weil bereits alle arrangements von denen Ausgaben der General Krieges Casse gu macht sind, und darin eine Aenderung zu machen sich nicht thun lassen will. Gegen kunstiges Frühjahr aber werde Ich sehen, in wie weit Ich denen Capitains hierunter helsen kann, und könnet Ihr Euch alsdann dieserhalb wieder melden. Ich bin 1c.

Potebam, ben 31. Julii 1747.

175. Sr. R. M. in Preußen ic. lassen ber v. Blacha wider die Stiftsbediente zu Lippstadt abermals immediate angebrachte Bes ihwerden Dero Regirung zu Cleve hierbei in Abschrift communiciren, nit dem so gnadigst als ernstlichen Befehl, dieser Sache und denen ver supplicantinn darin gemachten Chicanen bei Bermeidung unauss sleiblicher arbitrair: Strafe, endlich einmal ein Ende zu machen, und rieselbe zu dem Genuss des Ihr allergnadigst conferirten Stiftsbeneici zu verhelfen, auch wie solches geschehen, mit dem allersordersams ten allerunterthänigst zu berichten.

Potedam, den 31. Julii 1747.

# An Major Lentulus.

176. Voyant par Votre lettre du 28. de ce Mois que Vous souhaitez de celebrer Votre promesse de mariage à Charlottembourg pendant mon séjour, en remettant la consomnation jusqu'au mois d'Octobre; J'y consens très volontiers, t Je veux bien être temoin de vos fiançailles. Sur ce etc.

Fait à Potsdam ce 31. Juillet 1747.

177. Mein lieber Obristl. v. Kleist. Ich habe Euren Bericht . 28. Julii wegen des Verbrechens der Morelle, nebst der Liste von enen im Zuchthause sitzenden Arrestanten erhalten, wovon nach denen Imständen keine losgegeben werden können. Anlangend die 6 Kinder velche dorten vermuthlich sehr schlechte education haben, so sollet Ihr ieselben nur nach dem Berlinischen Waisenhause, vermittelst beikomennender Ordre zur Annehmung schicken. Ich bin 18.

Potsdam, den 1. August 1747.

178. Mein lieber General v. Leps. Es hat der v. Merode u Schwansvell sich bei Mir beschweret, daß Ihr ihm ein Commando von 2 Mann in sein Haus geschicket und Euch deshalb auf Meine Irfache berufen hättet, ohne ihm jedoch solche vorzuzeigen oder die Irsache der Einlegung dieser Leute bekannt zu machen. Weil Ich

mich nun nicht entsinne, Euch dergleichen Ordre ertheilet zu haben, so will Ich, daß Ihr Euch hierüber pflichtmäßig expliciren und die etwa zu dieser Verfügung erhaltene Ordre, von wem solche auch sei, Wir fordersamst einsenden sollet. Ich bin 1c.

Potsbam, den 1. Aug. 1747.

179. Au Consul Jordan. J'ai appris par votre lettre du 15. Juillet, qu'on Vous a payé pour les deux barriques de vin que J'ai reçu et ce que Vous me mandez touchant les mouvements que Vous vous donnez pour deterrer encore quelques bonnes sortes vers l'automme. J'en serai bien aise, et j'attends aussi après les vindanges vos nouvelles touchant les qualités des nouveaux Vins. Quant à vos plaintes contre la manière dont on vous traite, Je munirai mon ministre le Baron de Chambrier de prendre en main votre assistence, et outre cela Je ferai recommander vos interêts au Marquis de Valory. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 1. d'Aout 1747.

## Burgermeifter und Rath der Stadt Lubeck.

180. Ehrenveste, Wohlweise und Hochgelahrte, liebe Besondete. Es ist Mir Euer Antwortschreiben v. 28. Julii richtig zu Händen gekommen, und habe Ich daraus mit besonderer Satisfaction ersehen, was gestalt Ihr nicht allein den gewesenen Lieut. v. Kurßel, so sich schwerlich an Mich vergriffen, auf Mein gnädiges Verlangen, arretiren, sondern auch dem abgeschickten Officier ausliesern lassen. So angenehm Mir nun diese Eure bezeugte Attention gewesen, so sehr werde Ich bemühet sein, Euch und der guten Stadt alle mögliche Proben von Meiner gnädigen Propension bei jeden Vorfällen zu ertheilen, und thätlich an den Tag zu legen wie sehr Ich sei Euer sehr affectionirter 20.

Dotedam, den 1. Augusti 1747.

<sup>181.</sup> Mein lieber Obriftl. v. Sers. Ich habe Euer Schreit ben v. 25. Julii nebst den monatlichen fortisications Baukassen: Extract

pro Mai a. c. erhalten und bin davon zufrieden, erwarte auch forz bersamst den folgenden. Anlangend die gebetene Abnahme der Jahz resrechnung von denen Baugeldern in Neiße und Cosel, so habe Ich dem G. M. v. Hautcharmon solche committiret, an welchen Ihr sie prasentiren lassen sollet. Daß die Arbeit in Cosel und Glogau in guten train gehet, ist Mir lieb. Wegen mehrerer Arbeiter muss man Geduld haben, bis die Erntes und Exerzierzeit vorbei sein wird. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 1. August 1747.

## Martgr. Friedrich Liebden.

182. Durchlauchtiger Fürst zc. Es ist Mir Ew. Liebden Schreis ben v. 20. Julii wegen Dero mit dem Juden Ephraim habenden Verdrießlichkeit über einen Ring wohl zu handen gekommen; da es nun eine pure Justizsache betrifft, worin Ich nicht entrire, so habe Ich selbige an die Justiz Ministres geschieket, welche verpflichtet sind, einem Jeden ohne Unsehen der Person wahres Recht zu administris ren, womit auch Ew. Liebden nach Dero Gemüthsbilligkeit zufrieden sein werden. Ich bin mit besonderer Consideration Ew Liebden 2c. Charlottenburg, den 2. August 1747.

183. Sr. K. M. in Pr. 2c. remittiren an Dero General Dis rectorium die allerunterthänigste Vorstellung des Magdeburgischen Mas gistrats, und wie Höchstdieselben in Gnaden wollen, daß derselbe bei seinem Wahlrecht geschüßet und der zum Stadtphysico choisirte Dr. Rupig consirmiret werde, also befehlen Sie Dero Gen. Directorio allergnädigst, das Erforderte deshalb fordersamst expediren zu lassen.

Charlottenburg, den 3. August 1747.

184. Mein lieber Gen. v. Leps. Ich ersehe aus Eurem rapport v. 28. d., daß Ihr die beiden Lieutenants von Arnim und von Puttkammer nach Wesel auf 4 Wochen zur Erlernung des Fortisicas tionswesens geschicket. Es ist solches recht gut und Ich bin 2c.

1 -4 ST VA

Charlottenburg, den 3. August 1747.

### Beh. Rath und Rammerprafib. v. Brebow.

185. Bester, besonders lieber Getreuer. Ich ersehe aus Eurer Borstellung v. 27. Julii, was Ihr wegen der gemachten Einwendung des Aldels und Landmanns wider die Cantonnirung der dortigen Cavallerie berichtet. Es ist ja aber nichts Neues, sondern die Regis menter sind alle Jahr zum Exerciren zusammen gewesen, Ich weiß also nicht wie ihnen dieses einkommen. Ich bin 20.

Charlottenburg, den 4. August 1747.

# G. M. des Martgr. Seinrichs Liebben.

186. Durchlauchtiger Fürst ze. Ich vernehme ungerne aus Ew. Liebden Schreiben v. 30. Julii, wie Sie exponiret sind mit dem Domcapitul zu Halberstadt wegen der Domprobstei in einen Prozess zu verfallen; um solchen zu coupiren, wird es am rathsamssten sein, den Hosvath Niedhardt sofort hinzuschicken, die Sache bei der Regirung kurz und gütlich abzumachen, Ich aber kann Mich nicht davon meliren, weil Ich von denen eigentlichen Umständen keine völlige insormation habe. Ich bin ze.

Charlottenburg, den 5. August 1747.

187. Mein lieber G. M. v. Schwerin (bei Bareuth). Ich habe ersehen, was Ihr unter dem lettern Julii zum kaveur der abs gehenden Lieutenants Borckert und v. Preuß vorgestellet. Ich will für sie sorgen, aber Ihr sollet Mir melden, wozu sie sich etwa schicken: zu Postmeister, Burgermeisters oder Accisecinnehmern in mittelmäßigen Städten. Ich bin zc.

Charlottenburg, den 6. August 1747.

188. Mein lieber G. M. v. Stille. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 2. d. ersehen, daß Ihr Mir Euren alten Pauker zum Burgermeisterdienst in Ermsleben recommandiren wollen. Aber Ich habe viele invalide Unterofficiers, die muss Ich erst unterbringen, ehe Ich an diesen Pauker denken kann. Ich bin 2c.

Charlottenburg, den 6. August 1747.

189. Mein lieber Feldmarschall Gr. v. Dohna. Da Ihr Mir aus dristlicher Liebe die Versorgung der hinterlassenen 4 jährigen Tochter des desertirten Burgers recommandiret; so habe Ich nach Eurem Vorschlag die gebetene und beikommende Ordre wegen deren Aufnahme und Versorgung, auch Erziehung in einem dortigen Waissenhause ergehen lassen, deren Einhalt Ihr aus der Abschrift ersehen werdet. Ich bin 20.

Charlottenburg, ben 7. August 1747.

### A la Duchesse douairière de Brunswic-Bevern.

190. Madame Ma Cousine. Rien ne m'auroit pu etre plus agréable, que d'apprendre par votre obligeante lettre, combien vous etes touchée de la gratification faite à Votre fils le Duc de Bevern. Comme J'ai lieu d'avoir pour Lui des Sentiments d'estime, Je ne manquerai pas de Lui en donner des preuves dans toutes les occasions et de Vous convaincre en même temps de la considération distinguée avec la quelle Je suis, Madame ma Cousine Votre très bon Cousin.

Fait à Charlottembourg, ce 7. d'Août 1747.

191. Mein lieber G. L. Graf v. Rothenburg und Kammerer Baron v. Schweerts. Ich ersehe aus Eurem Schreiben vom 29. Julii, was ihr wegen der freien catholischen Religionsübung vorges stellet und gebeten. Ich weiß aber nicht, was diese weiter mit Fug verlangen könnten. Denn das freie Religions exercitium haben Sie ja; wegen Bestellung der Geistlichen aber muss es bei der bisherigen Berfassung bleiben, daß Sie zwar dazu die Berlinschen Geistlichen nehmen können, doch niemalen Freiheit haben, einen zu bestellen, der nicht vorher von Mir schriftlich consirmiret worden sei. Ich bin ic.

Charlottenburg, den 7. 2(ug. 1747.

<sup>192.</sup> Mein lieber Statsminister v. Boden. Ihr ersehet aus dem copeylich angefügten Memorial tes Berlinschen Backergewerks,

was für bedenkliche Beschwerden solches über die ihnen so difficile gemachte Passe, imgleichen über die Erforderung der doppelten Mahle mete und zweisachen Mahlgeldes zu führen gemüßiget worden. Sche Ich aber darüber Etwas resolvire, so will Ich von Euch über solz gende Puncte deutlich und pflichtmäßig eclairciret sein:

- 1) Verlange Ich einen accuraten extract, wie viel Roggen: und Waizenmehl zur Consumtion der Stadt Berlin inclusive der Garnison jährlich von nothen sei, imgleichen
- 2) einen dergleichen extract von solcher Consumtion ohne Einstehnung der Garnison. Noch will Ich
- 3) eine Specification haben von allen Berlinschen Wasser: und Windmuhlen, und wie viel sie überhaupt jahrlich gewiss mahlen können.
- 4) Eine Specification derer auswärtigen Mühlen, woselbst die Berlinschen Bäcker bei Wassermangel zu Verlin zu mahlen pflegen und wie viel bishero auswärts gemahlen worden.
- 5) Ob die Berlinischen Mahlgaste bei diesen auswärtigen Mühlen mit in den Unschlag gebracht sind, oder nicht?

Ihr sollet also sorgen, daß die Antworten über diese Puncte exact, zuverlässig und deutlich gefertiget werden, und sollet Ihr dazu einen gebrochenen Bogen nehmen, der auf der einen Seite Meine Postulata und Fragen, auf der andern gegenüber Eure Antwort gesetzt werden muss. Ich bin 2c.

Charlottenburg, ben 8. August 1747.

193. Mein lieber Gen. Feldmarschall von Dossow. Ich er: sehe aus Eurem Schreiben v. 2. d., mit was Umständen Ihr Mir den Garnisonauditör zum vacanten Richterdienst im Amte Hamm vorschlagen wollen; Ich sehe aber niemals gerne, daß zwei Bedienum gen auf eine Person kommen, und da der Auditör schon sein Tractas ment hat, so kann er damit zusrieden sein und sich genügen lassen. Ich bin 26.

Charlottenburg, den 8. 2fug. 1747.

194. Mein lieber G. L. Graf. v. Dohna. Ich habe aus Eu: rem Schreiben v. 2. d. ersehen, was Ihr wegen des verheiratheten

und zum Dienst eingezogenen Wittascheck vorgestellet. Ich sehe, daß Ihr Meine Meinung und die ergangenen Ordres nicht recht begreifen wollen, weil Ich intendire, daß die Regimenter sich der Verheiras thung derer jungen Leute in denen Cantons nicht im Geringsten widersehen sollen und brauchet es dazu ganz keine vorhin etwa übsliche Trauscheine, so Ich abgeschaffet und in Schlessen ganz nicht practicable sind. Wenn Ihr auch wider einige Landrathe zu klagen Ursache zu haben meinet so musser Ihr Euch erst bei der Cammer beschweren, welche Euch schon-Recht schaffen wird. Ich bin 2c.

Charlottenburg, b. 8. 2fug. 1747.

#### Gen. v. d. Inf. Markgr. Carls Liebben.

195. Durchlanchtigster Fürst 2c. Was Ew. Lbden zum faveur des alten wohlgedienten Unteroffiziers Thorn vorgestellet, solches habe Ich aus Dero Schreiben v. 7. d. vernommen. Ich halte aber dafür, daß Ew. Lbden wohlthun werden, die alten Unteroffiziers so lange als möglich bei dem Regiment zu behalten und nicht abzuschaffen, weil sie die base von denen Compagnien ausmachen. Ich bin 2c. Potsdam, den 9. Aug. 1747.

196. Mein lieber Capit. v. Prock (Prinz Moritschen Rgts). Ich habe Euer abgestattetes Dankschreiben für die Conferirung des Ordens pour le Merite und den erhaltenen Urlaub nach Hause ems pfangen. Es wird Euch Beides anreizen, so viel fleißiger im Dienst kunftig zu sein. Ich bin 2c.

Potedam, d. 9. Hug. 1747.

197. Mein lieber Obrist v. Ikenplik (Hackeschen Regiments). Was Ihr wegen Eures ehemals, auf die Caminsche Pralatur des verstorbenen Gen. Feldm. v. Glasenapp gehabten survivance vorgestellet, solches habe Ich nebst denen übrigen Umständen aus Eurem Schreit ben v. 7. dieses ersehen. Habet aber nur etwas Geduld: der brave Mann ist kaum gestorben und Ich habe noch nicht Zeit gehabt, einige Arrangements deshalb zu machen. Ich bin 2c.

Potedam, ben 9. Aug. 1747.

## Au Comte de Franckenberg.

198. Votre lettre du 7. de ce mois m'a été rendue, par la quelle Vous Vous plaignez du procedé de vos sujets de Gröditzberg, qui ont cru pouvoir faire une collecte entre eux, pour fournir aux fraix du procès. Ne comprenant point ce qui doit etre criminel là-dedans, J'ai adressé votre representation au Ministre d'Etat d'Arnim, pour l'examiner, et faire ce que la justice demandera. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 9. d'Aout 1747.

199. Sr. R. M. in Pr. 2c. haben die Borstellung derer Bor: steher von der Gertruden Hospital Kirche wegen einer benothigten Klockenuhr wohl erhalten. Es sollen dieselben aber nur Geduld haben, bis der Bau der neuen Domkirche geschehen sein wird, alsdann sie sich wieder melden sollen.

Potsbam, ben 10. August 1747.

200. Mein lieber Obrist v. Manteuffel (Alt Schwerinschen Regiments). Ich habe Euren rapport v. 2. d. nebst der Maßliste wohl erhalten. Gleich wie ich bavon sehr zufrieden bin, daß das Regiment schon wieder so gut ist; also sollet Ihr in Meinem Namen denen Capitains danken, daß sie sich so eifrig angegriffen, welches Ich bei Gelegenheit zu erkennen wissen werde. Anlangend den Euch von der Werbung mit zugekommenen Franzosen, so sollet Ihr denselben behalten, bis Ich hinkomme, und Mir ihn zeigen. Ich bin 2c.

Potebam, ben 10. Hug. 1747.

## Au Colonel de Manstein.

201. J'ai bien appris par Votre lettre du 10. de ce mois le precis de la reponse, que le Comte de Bestuchef vous a fait donner par son Secretaire et qui me paroit peu consolante. Il depend de Vous, si Vous jugerez convenable à Votre interêt, de confesser d'avoir failli, et de demander pardon à l'Impératice, quoique ce seroit faire une demarche

delicate: Mais Vous pouvez suivre là-dedans vos Iumières. Au reste j'espere que Vous Vous contenterez de Votre pension jusqu'à ce que Je pourrais trouver occasion de l'augmenter. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 11. d'Aout 1747.

Stettinfcher Regirungsprafident v. Dach holz.

202. Bester, besonders lieber Getreuer. Es gereichet Mir Euer abgestattetes Dankschreiben für den Euch anvertraueten Posten vom Regirungspräsidenten, und Euer Versprechen gehöriger Treue, Fleißes und Bewirfung Meiner Intention, Mein und des Landes Besten, durch prompte doch solide justice zu befördern, zum Vergnügen. Ich habe auch zu Euch das Vertrauen, Ihr werdet Euer gegebenes Wort redlich halten, wogegen Ich allezeit sein werde ze.

Potedam, d. 11. Hug. 1747.

203. Mein lieber Rittmeister v. Froreich (Prinz Friederichschen Regiments). Es ist Mir Euer Schreiben vom 5. d. wohl behåndiget. So gern ich Euch wegen des Anlehns von 2000 Thl zur Tilgung Eurer pressanten Schulden helfen wollte, so gehet es nicht, weil Ich derer Ausgaben isto zu viel habe. Ihr musset suchen bei guten Freuns den, oder einem Banquier das Geld aufzutreiben. Ich bin 20.

Potsbam, ben 11. Aug. 1747.

204. Mein lieber. G. M. v. Stille. Ich ersehe aus Eurem Schreiben v. 9. d., wie Ihr Euch darüber beschweret, daß der Quars tiermeister Worck nicht die Bürgermeister;, sondern nur eine Raths mannsstelle dorten bekommen solle. Es kann aber nicht anders sein, und muss er sich damit begnügen, da Ich, auf gebührenden Vortrag des Generals Directorii solches selbst resolviret habe, die Stadt auch nothwendig mit einem ersahrenen dirigirenden Vürgermeister iso verssehen werden muss, und nicht warten bis der Worck künstig dazu gelangen könne. Ich bin 20.

Potsbam, ben 12. Mug. 1747.

## Au Sieur de Mengden.

205. J'ai vu par votre lettre du 8. de ce mois l'empressement que Vous me marquez pour entrer dans mon service et les promesses que Vous faites de votre zele e fidelité qui Vous empecheront de le quitter. J'en suis persuadé et J'ai trop bonne opinion de Votre bon coeur pour en douter. Mais plusieurs exemples que J'ai eu me rendant circonspect; et ils peuvent arriver des circonstances imprevues, qu'on ne sauroit prevoir, qui pourroient changer toutes vos bonnes intentions. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 12. d'Aout 1747.

#### Oberamtereg. Prafit. von Bohmer zu Glogau.

206. Bester, bes. lieber Getreuer. Ich übersende Euch hierbei in Abschrift das abermalige bei Mir eingereichte Memorial derer Grästich Franckenbergischen Unterthanen, worinnen dieselben über die fortdauernde und unverantwortliche proceduren ihrer Gerichtsobrigkeit sehr empsindliche Rlage sühren. Ich besehle Euch nun darauf, das Ihr vor allen Dingen wegen Loslassung derer ins Gefängniss geworfenen und in dem eisernen Stock gelegten Leute von Oberamtswegen das Nöthige auss Schleunigste verfügen, und die dabei angezeigte sehr wichtige Umstände, ohne Anstand in loco selbst gründlich unterssuchen, und Mir davon Euren Bericht auf Pslicht, Ehre und Gewissen zu weiterer Verfügung mit dem Allersordersamsten erstanen sollet; den process selbst aber werde Ich bei der Zurücktunft des Großkanzlers v. Cocceji nochmals nachsehen und auf einmal gänzlich abthun lassen. Ich bin ic.

Potsdam, den 12. August 1747.

207. Mein lieber Großkanzler und Etatsminister v. Cocceji. Weil die Unterthanen des Grafen von Franckenberg zu Grädisberg in Schlessen, laut einliegender Abschrift, über das grausame Verfahren desselben wider sie, und daß er sich an keine Urthel und Tribunals verordnungen kehre, abermals sehr schmerzhafte Klagen bei. Mir immediate angebracht haben, Ich aber diese armen Leute endlich einma

ganzlich aus dem verderblichen Process und vollkommen in Ruhe ger seiget wissen will, so besehle Ich Euch hierdurch, daß Ihr sofort nach Eurer Zurückkunft in Berlin die ergangenen Acta von dem Tribunal abfordern, solche mit Fleiß nachsehen, daraus ein rechtliches Gutachten abfassen, und Mir solches zur Consirmation einsenden sollet, als wobei es sodann schlechterdings sein Bewenden haben, und weder der eine noch der andere Theil dawider weiter gehöret werden soll, gestalt Ich Mich hierunter auf Eure Pflicht: und Gewissenhaste Beurtheilung der Sache lediglich verlasse. Wegen des geklagten an einigen Unter: thanen kürzlich verübten unverantwortlichen Bersahrens habe Ich dem Oberamtsregirungspräsidenten v. Böhmer unter heutigen Dato besohs len, daß er solches mit allen angezeigten Umständen in loco gründlich examiniren und Mir darüber auf Ehre und Pslicht zu sernerer Bers fügung Bericht erstatten solle. Ich bin ze.

Potsbam, ben 12. August 1747.

208. Mein lieber G. M. v. Schorlemmer. Ich habe Euren unterm 9. diefes abgestatteten umståndlichen Rapport von dem Euch anvertrauten Regiment erhalten und daraus fehr ungerne erseben, daß Ihr folches an Pferden fo fehr schlecht und das Seitengewehr fast ganz unbrauchbar gefunden habt. Weil es nun nicht anders sein kann, als daß das Regiment mit guten Pferden und tuchtigem Ge: wehr so geschwinde als möglich wiederum versehen und dergestalt zum Dienst in gehörigen Stand gesetzet werden muffe, fo werdet Ihr auch aus der unterm heutigen Dato an den G. M. v. Massow ergangenen und in Abschrift hiebei gefügten Ordre ersehen, was Ich sowohl wegen der Pferde, als des Seitengewehrs resolvirt habe. Ihr muffet nun Dieserhalb mit dem G. M. v. Massow sofort weiter communiciren, und vornehmlich bahin feben, daß die ganz untauglichen 146 Stuck Pferde unverzüglich vom Futter geschaffet, und nebft benen 180 Stuck fo gar zu klein find, so gut und so theuer als möglich sein will, vers Lauft werden mogen, und zweifle Ich nicht, daß Ihr hierbei Dein Interesse mit außerster attention beobachten, auch über die vacant werdende rationes ordentliche und accurate Rechnung führen laffen werdet. Hiernachst sollet Ihr zum Ankauf der neuen Pferde einen vernünftigen Officier tommandiren, der ein Pferd fennet und nicht allerhand schlecht Zeug burch einander annimmt, sondern lauter ges

sunde, starte und rammassirte Pferde aussuchet, auch vornehmlich au die von Mir in der Ordre an den G. M. v. Maffow bestimmt Große genau mit fiehet. Bas hiernachft die übrigen Puntte Eure rapports betrifft, so ift Dir lieb, daß das Regiment an lauter ticht ger Mannschaft complett ist; die 5 arme und nicht ansehnliche Jus ters aber, welche Ihr bei die Husaren zu placiren bittet, weiß 3d igo nirgends unter zubringen, dahero Ihr soiche vor der Hand noc bei dem Regiment behalten muffet, um so mehr, da sie wegen bet Dienstes ein gutes Lob haben. Den jungen Baron v. Golg, welche Ihr engagirt habt, will Ich zwar zum übercompletten Kahnbrid machen, allein er muff doch erst eine Zeitlang als Fahnjunker Dienste thun, weil er sonst gleich zu commode wird, und den Dienst niemals recht lernet. Uebrigens fo bin 3ch gufrieden, daß 3hr das 2. Bu taillon vorgeschlagenermaßen in Wehlau und Allenburg zum Exercira ausammen giehet. Ihr follet aber recht scharfe Ordre halten, damit bie Leute nicht zur Ungebuhr belaftiget, noch ihnen auf einige Beif Schaden jugefüget und zu Rlagen Unlaff gegeben werbe. 3ch bin is.

Potsdam, den 14. August 1747.

209. Sr. A. M. in Pr. 2c. geben dem bohmischen Predigte Macher auf seine Vorstellung vom 12. d. zur allergnädigsten Resolution, daß er gar sich nicht über die Verfügung Dero reformirten Kirchen: Directorii zu' beschweren-Ursache habe, sondern die Hälste seiner bisherigen Wohnungen dem ankommenden resormirten Predigts abtreten musse, welches ganz wohl angehet, wenn er mit diesem nach denen Regeln eines unsectivischen Christenthums in Liebe und Frieden leben will, welchergestalt Raum genug in diesem Hause vorhanden ist. Potsdam, den 15. August 1747.

# Die v. Kötterit zu Riet.

210. Besonders Liebe. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 10. dieses ersehen, daß Ihr Eure drei Sohne, bei Ablauf des ihnen accordirten Urlaubs, nach Berlin zu denen Cadets zurückgeschickt habet. Es ist solches recht gut, und da Ich nicht zweisele, daß Ihr dieselben zu einer guten Aufführung und Fleiß in Betreibung dern

Exercitien ernstlich ermahnet haben, und so viel möglich mit anhalten werdet; also könnet Ihr auch versichert sein, daß bei verspürten Wohlverhalten zu seiner Zeit vor sie gesorget werden soll. Ich bin 20. Potsbam, den 16. August 1747.

# Au Comte de Schaumburg-Lippe.

211. Monsieur le Comte. Votre lettre du 8. de ce mois m'a été rendue, et Je Vous sais bon gré de ces nouvelles marques de Votre souvenir et confiance. Je suis véritablement faché de ce que Je n'y saurois repondre dans l'affaire des souvenir et confiance. Je suis véritablement faché de ce que Je n'y saurois repondre dans l'affaire des sous, que Vous devez à la caisse des Etats de la marche, parceque Vous savez déjà, qu'il ne convient pas de me meler de ses finances, qui dependent uniquement d'eux même. Je serois toute fois content si vous pourriez convenir la dessus avec les Directeurs de ce corps. Au reste Je vous remercie de l'ouverture que Vous venez de me faire, touchant le propos que Vous avez de quitter le service de la Republique, qui ne manquera pas de regretter la perte qu'elle fera en votre personne. Mais il faut que Vous ayez de bonnes raisons, qui vous ont determiné à faire cette demarche. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 17. d'Aout 1747.

Au Colonel et Maréchal de la Cour le B. de Reiswitz.

212. J'ai bien reçu Votre lettre par la quelle vous m'annoncez Votre prochain depart pour vos terres, en me demandant le Vorspann pour deux carosses. Mais il m'est impossible de vous l'accorder dans cette saison, où celui dont J'ai besoin sera assez à charge au pays. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 17. d'Aout 1747.

<sup>213.</sup> Mein lieber G. E. v. Krocher. Es ist Mir lieb gewesen, aus Eurem rapport vom 12. d. zu ersehen, daß Ihr das befohlene I. Urtundenbuch.

Commando nach der Herrschaft Montfort marchiren lassen und sob chen die nothigen instructiones, wie es sich überall zu verhalten habe, mitgegeben, wovon Ich vollig zusrieden bin. Sollte nun dasselbe einige Soldaten oder Marodeurs, so excesse machen, arretiren können, so sollte Ihr selbige in Arrest behalten, aber Ihre Namens nebst denen Excessen an den General Grasen von Bathiani oder Herzog von Cumberland in einem obligeanten Schreiben melden, nebst der offerte, die Kerls gehörig zu extradiren, in Hoffnung, es würden die Thater gehörig gestraset werden, nebst Ersezung des etwe begangenen Schadens. Ich bin 20.

Potsbam, ben 17. Aug. 1747.

# Au Major General de Fouqué.

214. Je viens d'apprendre par votre lettre du 11. de ce mois que Vous vous préparez à faire sauter une mine à mon arrivement, de la façon, qu'elle puisse elever deux pieces des Canons et les porter dans le chemin couvert. Je veux bien vous en donner permission; mais je trouve mieux, que vous preniez deux grandes pieces de bois au lieu des canons. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 17. d'Aout 1747.

215. Mein lieber Capit. v. Eichmann (La Mottischen Regisments). Es ist Euch auf Euer Schreiben v. 13. d. hierdurch in Antwort, daß es nicht angehet, einem seden Vorspann zu geben, sondern es mussen sich die Capitain's hubsch zusammen thun, und 3 bis 4 zu sammen reisen, wie wohl überhaupt kein Regiment wegen des Vorspanns Mir so beschwerlich als das la Mottische. Ich bin 20.

Potsbam, ben 17. 2fug. 1747.

## Regirungerath v. Ruffow.

216. Bester lieber Getreuer. Es ist Euch auf Euer Schreiben v. 14. 5., betreffend die mit Eurer gewesenen She Frauen annoch über einige Puncte habende Streitsache, und worinnen Ihr Euch erkühnet,

von erschlichenen Kabinetsordres zu sprechen, zur Antwort, daß Ich in Prozessachen keine andere Befehle ergehen lasse, als die dahin abs zielen, daß wahre justice, sonder Verstattung unnüßer Weitläuftigt keiten und Chicanen administriret und die Processe kurz und gut ausgemachet werden sollen. Dergleichen Ordre accordire Ich Euch auch, wie Ihr aus der copeylichen Anlage ersehet; aber weiter kann und will Ich in solchen Dingen, so mehrentheils nur zum Schaden beider Parthen, wenn sie sich von Affecten regiren lassen, gereichen, nichts immediate thun, sondern überlasse denen Justizs Collegiis ihre Psiicht dabei in Acht zu nehmen. Ich bin 2c.

Berlin, ben 18. Aug. 1747.

## Geh. Rath Mylius.

217. Hochgelahrter Rath 2c. Ich remittire Euch hiebei die abermalige Vorstellung des Gastgebers Stor aus Erlangen, wegen seiner billigen Wechselforderung an den Cap. v. Burgsdorf jung Dohnas ischen Regiments. Ihr sollet deuselben klaglos stellen und allenfalls die Gelder bei der Casse abziehen lassen, weil es einen schlechten Effect der Werbung macht, wenn gutwillige Leute um das Ihrige gebracht werden wollen. Ich bin 1c.

Berlin, den 19. August 1747.

218. Sr. K. M. in Pr. 1c. communiciren hiebei Dero Res giments Feldscheer Schmucker von Dero Christoph Dohnaischen Regis ment in Inaden, die lamentable Vorstellung des Lieutenants v. Blus menthal vom Pionier Regiment, wegen seiner Unvermögenheit dahin juruck zu gehen, mit dem Befehl, solches pflichtmäßig zu untersuchen, und davon nach der Wahrheit zu berichten.

Berlin, den 20. August 1747.

## Au Feldmarechal le Duc de Holstein.

219. Mon Cousin. Votre lettre du 19. de ce moism'a été rendu, par la quelle vous m'avez voulu indiquer es raisons, qui Vous font penser au voyage en Prusse. Mais il me semble que la saison est trop avancée pour l'entreprendre cette année, et ce seroit sans fruit de Vous exposer à tant de fatigues. C'est pourquoi vous ferez bien de remettre cette course jusqu'à l'année prochaine, où J'espère de la faire en Votre Compagnie. Sur ce etc.

Fait à Charlottembourg ce 21. d'Août 1747.

220. Mein lieber Gen. Feldm. Graf v. Dohna. Ich ersehe gerne aus Eurem rapport v. 16. d., daß Ihr einen schönen recruten, Namens Caspar Will von 8\frac{1}{2} 30ll nach Potsdam zur Garde gesandt. Ihr sollet also solchen aus der Necruten Kasse bezählen lassen. Ich bin x. Charlottenburg, den 21. Aug. 1747.

221. Mein lieber Etatsminister Graf v. Munchow. Ihr werdet aus der copeilichen Unlage ersehen, was für Beschwerden der Neumarts und Canthische Kreis über die fast jährliche Erhöhung derer Steuern geführet; da Ich nun davon nichts weiß, sondern geglaubet, es bliebe Alles bei dem gemachten Reglement von Anno 1743, laut der dem Lande gegebenen Versicherung, so sollet Ihr Mir darüber eine deut liche und gegründete explication geben und zugleich anzeigen, wie die Sache allenfalls zu remediren sei. Ich bin ze.

Charlottenburg, den 22. 2fug. 1747:

222. Sr. K. M. in P. 2c. haben die allerunterthänigste Bor: stellung Dero treugehorsamsten Basallen des Neumark: und Canthis schen Kreises wegen derer denen Regimentern bei gegenwärtigen Umssständen zugestandenen großen Livréebedienten wohl erhalten, und ertheilen darauf in Antwort, daß Höchstdieselben zu Ihnen das aller: gnädigste Bertrauen haben, Sie werden aus treuer devotion Sich dieses gefallen lassen, immaßen die Berbesserung Dero Regimenter, so eine Stüße des Landes sind, solches anigo erfordert, und ein gestreuer Basall sich nicht entgegen sein lassen kann, die größern Livréebedienten, so zum Kriegesdienst am Besten tüchtig, Deroselben abzusstehen, und sich mit Kleinern, welche ihm eben die Dienste zu leisten im Stande sind, zu begnügen.

Charlottenburg, ben 22. Aug. 1747.

223. Mein kteber Großkanzler und Etatsminister von Coccest. Ich habe Eure beiden Vorstellungen vom 24. d. erhalten und daraus zusorderst ersehen, was gestalt Ihr den 4. Sept. a. c. mit der sehr nothigen Justizresorme bei dem Cammergericht den Ansang machen wollet, welches recht gut, und Meiner Willensmeinung gemäß ist. Die vorgeschlagenen 6 Commissarien aggreire Ich gerne, weil Ich von ihrer Geschicklichkeit, Fleiß und Redlichkeit versichert bin, und sollen ihnen die Olaten a 2 Ther. aus der Sportul Casse gereichet werden, west wegen Ihr überall das Nothige verfügen sollet. Uebrigens habe Ich auch nach Eurem Vorschlage die abschriftlich angeschlossene Ordre an die Churm. Landschaft ergehen lassen. Ich bin 2c.

Berlin, den 26. 2fug. 1747.

224. Demnach Sr. K. M. in Pr. 1c. nothig und nuglich zu sein erachten, durch Dero Großkanzler und Wirklichen Geheimen Etats Minister v. Cocceji das Justizwesen gleichfalls hieselbst und in Dero Churmark gehörig reguliren und verbessern zu lassen, so wie solches bereits in Pommern mit erwünschtem Success geschehen: so befehlen Sie Dero Churm. Landschaft allergnabigst, einige geschickte Manner von denen Standen dazu zu deputiren, welche der am 4. Sept. a. c. vorzunehmenden neuen Einrichtung beiwohnen, und des Landes Bestes mit beachten können.

Berlin, ben 26. August 1747.

225. Mein lieber G. L. v. Kröcher, Ich habe aus Eurem Schreiben v. 23. de ersehen, was Ihr wegen des in die Herrschaft Montsort gelegten Commando's von Meinen Trouppen, und des nachs hero auch in gedachter Herrschaft angekommenen hollandischen Detachements berichtet habt. Da Ich nun darauf vor gut gefunden, ans noch einen Capitaine mit 50 Mann und mit dazu gehörigen Subalterns auch Unterofficiers von der Weselschen Garnison dahin abschieden zu lassen: so communicire Ich Euch zu Eurer Nachricht hierbei abschriftlich die Ordre, so deshalb unterm heutigen Dato an den Gen. Feldmarschall v. Dossow ergangen. Ich bin 20.

Berlin, ben 27. Mug. 1747.

226. Mein lieber Gen. Feldm, v. Dossow. Ich communicine Euch hierbei abschriftlich, was der G. L. v. Arocher wegen des in die Herrschaft Montfort gelegten Commando's berichtet hat. Wann Ich nun vor gut finde, daß annoch ein Capitaine mit 50 Mann, me dazu gehörigen suhalternes auch Unterofficiers von der Weselschm Garnison fordersamst dahin abgeschiefet, gedachtem Capitaine abst dabei ernstlich eingebunden werde, dahin zu sehen, daß, so lange dei in gedachter Herrschaft Montfort befindliche Hollandische Detachement sich in seinen gehörigen Schranken halten wird, die Unsrigen in Gleiches thun und mit dem hollandischen Detachement gleichfalls is gutem Verständniss und Einigkeit leben mussen; als habt Ihr darus ter sofort alles Nothige gehörigermaßen weiter zu besorgen. Ich binnt

Berlin, den 27. August 1747.

Au Maj. de Warnery au Regiment de Natzmer.

par la quelle Vous me faites connoitre vos plaintes contre le Colonel de Natzmer. Je vous connois comme un honnet homme et brave officier. Mais c'est une règle dans mon service, qu'un officier ne doit pas s'emanciper, sans des raisons pregnantes, de se plaindre de son chef, la nature de service demandant une veritable et entiere subordination. Je vous conscille donc, de reflechir la dessus mûrement, et J'espère, que Vous Vous accommoderez de les maximes reçus, parce qu'un officier qui se met en tête d'accuser son chef, court risque de perdre son procès à cause de la subordination violée. Sur ce etc.

Fait à Berlin ce 27. d'Aout 1747,

# Au Sieur de Keith.

228. Je viens d'apprendre par votre lettre du 26. de comois que vous ambitionnez le poste dans la chasse que seu le Comte de Schwerin a eu. J'en suis effectivement surpris, sachant que Vous n'etes aucunément au fait de ce metier, que Vous n'avez jamais appris, et Je crois que Vous seriez en peine de dire, dans quelle saison on doit couper un arbre. Sur ce etc.

Fait à Berlin ce 27. d'Aout 1747.

# Au Consul Jordan a Bourdeaux.

Vons dirai, que J'approuve la resolution que Vous avez prise de remettre l'achapt des vins rouges après la recolte et de les envoyer vers le Printemps prochain à Hambourg. Quant au Tabac d'Espagne que Vous avez fait partir en l'addressant à Votre Correspondant de la susdite Ville, Vous n'avez qu'à correspondre la dessus avec Vos parens Jordans, en leur faisant tenir un compte total de toutes les depenses, que Je leurs ferai payer. Sur ce etc.

Fait à Berlin, ce 27. d'Aout 1747.

Au Colonel et Aide de Camp General de Wylich.

230. Votre Lettre m'a été rendue par la quelle Vous me choisissez pour parain du sils que Votre epouse vient de mettre au monde. Je l'accepte de bien bon Coeur, et Je veux que le Major Général de Forcade le tienne à ma place sur les fonds de batême. Sur ce etc.

Fait à Berlin, ce 27. d'Aout 1747.

## Cammerpraf. v. Ribbed.

231. Bester, best lieber Getreuer. Ich vernehme aus Eurem Schreiben v. 23 d., was Ihr für Ursachen des letztern Ausfalles bei der Accise angezeiget, welche Ich dahin gestellet sein lasse. Meiner Einsicht nach bestehet der größte Fehler darin, daß die Cammer nicht genug acht auf die Accise hat, und sich des Accisewesens nicht gehös rig annimmt, um monatlich zu penetriren, ob die bei denen einkoms menden accise extracts angesührte raisons vom minus wahr, oder praetextirt sind.

Woferne Ihr aber wider den accise Tarif was Gegründetes zu fagen habet, so follet Ihr Mir deutlich anzeigen, in was für puncten solches bestehe. Ich bin ic.

Berlin, den 27. Aug. 1747.

# Au Comte de Lippe Schaumburg.

Mon voyage de Silésie m'a causées, ne m'ont pas permis de repondre plutôt à Votre obligeante lettre, y ayant trouvé le detail des motifs, qui vous ont inspiré la resolution de quitter le Service de la Republique. Je Vous sais très bon gré de cette marque de Votre confiance, et Je ne saurois desapprouver la partie que Vous avez prises dans une circonstance si delicate, souhaitant qu'elle puisse vous procurer un véritable contentement de coeur et le comble de vos desirs. Sur ce etc.

Fait à Berlin ce 16. Sept. 1747.

#### A la Comtesse de Posadowski.

chant de trop près, J'ai bien voulu vous la communiquer en copie. J'ai besoin d'être informé sincerement de ce que votre coeur vous en dit, et s'il Vous determine à la ferme resolution de renouer les noeuds de votre premier mariage. Vous ferez bien d'y faire des reflexions très serieuses, sur ce qu'il vous conviendra de faire cette proposition roulant sur votre bonheur ou malheur. Pour Moi, Je ne veux pas vous gener ou empecher votre resolution; mais je ne suis pas sans quelque crainte d'un dessein frauduleux, caché peutêtre sous ces belles paroles et offres fort specieux. C'est pourquoi Je vous conseille d'examiner avec soin et murement cette delicate affaire, qui Vous interesse très particulierement. Sur ce etc.

Fait à Potsdam, ce 16. Sept. 1747.

# Au Sieurs de Lohenstein et de Gaffron.

234. Je Viens de recevoir votre Lettre du 8. de ce Mois, par la quelle vous me demandez la permission d'envoyer votre Pupille à l'Académie de Brunswic pour l'initier dans les sciences. Mais j'ai Mes raisons de le refuser, ayant dans les pays de

ma domination d'aussi bonnes écoles que chez les voisins. Sur ce etc.

Fait à Berlin ce 16. Sept. 1747.

#### Au Sieur Cataneo.

235. Ayant appris par votre lettre du 30. d'Aout, que le Comte de Rubilant vient d'augmenter son livre d'un second Tome, et qu'il a envie de mettre Mon nom à la tête de cet ouvrage, ce que Je ne balance point d'agréer. Sur ce etc.

Fait à Berlin ce 16. Sept. 1747.

236. Mein lieber Major v. Asseburg (Bredowschen Kavalleries Regiments) Ich ersehe aus Eurer Verantwortung über Eurer Frauen Klage, was Ihr, für Gegenbeschuldigungen und Beschwerden über ihre unanständige und ausschweisende Aussührung machet. Es thut Mir Euer Ehetreuz recht leid, indessen kann es nicht anders sein, als daß Ihr die Sache ordentlich bei dem Kriegeskonsistorio ausmas chen musset. Ich bin 2c.

Berlin, ben 16. Gept. 1747.

## Geh. Rath und Prafident v. Bohmer.

237. Bester, besonders lieber Getreuer. Es ist Mir Euer Bericht vom 8. d. über die großen Beschwerden der gräslich Frankens bergischen Unterthanen wider ihre Gerichtsobrigkeit wohl behändiget, woraus wenigstens die Wahrheit des angeschuldigten tyrannischen und unerlaubten Versahrens der letztern erhellet. Wie Ich nun solches auf das Schärsste verboten, also sollet Ihr genau auf das künstige Procediren des Grasen v. Frankenberg acht haben und sobald er das Geringste eigenmächtig wider gedachte Unterthanen ausüben sollte, ihm sogleich militairische execution einlegen und die nächste Garnison dest halb requiriren. Ich bin 1c.

Berlin, b. 16. Gept. 1747.

# Au Comte Otto de Frankenberg.

238. J'ai bien reçu Votre lettre du 7. de ce Mois aver les incluses au sujet des plaintes de vos sujets contre votre procedé inouis. Comme Souverain Je n'ai pas pu m'empeche d'ordonner la dessus un examen legal, et l'affaire principale sera decidée sans partialité. Mais trouvant, que la manière dont Vous avez traité ces pauvres gens, ait été des plus cruelles injustes et insupportables, Je Vous defends absolument ces sortes de procedures, qui sentent la tyrannie; vous assurant qu'en cas de recidive Je Vous ferai connoître le poids de ma juste et rigoureuse indignation. Sur ce etc.

Fait à Berlin, ce 16. Sept. 1747.

## Christoph Ernst v. Kottwig.

239. Bester lieber Getreuer. Ich habe aus Eurem Schreiber v. 4. dieses ersehen, daß Ihr dort mit einem Bergwerksverständiger in Bekanntschaft seid und wessen derselbe wegen der Bergwerke in Schlesien sich gegen Euch geäußert hat. Ich lasse nun die von Euch gemeldeten Sentiments dieses Mannes in ihrem Werth und Unwerkt beruhen, bin auch sehr wohl zusvieden, daß er nach Schlesien reifer und daselbst die Proben machen moge, allein demselben dazu Gelt vorzuschießen ist Meine Sache nicht, indem Ich Mich von dem Bergwerksbau directement niemals selbsten meliren werde. Ich bin eine

Potebam, b. 18. Cept. 1747.

240. Mein lieber Obrist von Jeet (Darmstäddischen Regiments). Ich communicire Euch hierbei in Abschrift die Beschwerde der verwitweten Regirungsrathinn Dircksen aus Stettin wider den Capit. v. Billerbeck Prinz Moritzschen Regiments, das von ihr gemiethete, und von diesem gewaltsamerweise occupirte Haus in Stargard betreffend, und weilen wider die Officiers von gedachtem Regiment schon mehrere dergleichen Klagen eingelausen sind, so besehle Ich Euch hierdurch, das Ihr sofort nach Empfang dieses nach Stargard gehen, den iho geklagten excess gründlich untersuchen und der Klagerinn, wenn sie Recht hat, in den Besit des gemietheten Hause

seigen, allenfalls aber Mir von den wahren Umständen der Sache, mit Beisügung Eures pflichtmäßigen Gutachtens auf Ehre und Ges wissen Bericht erstatten sollet. Ich habe zu Euch das Vertrauen, daß Ihr gerade durchgehen werdet und habet Ihr zu der Reise nach Stargard den benothigten Vorspaunpass hierbei zu empfangen. Ich bin 1c.

Potsbam, ben 18. Gept. 1747.

Obrift v. Gers und Obriftl. v. Dier de vom Pionier Regiment.

241. Meine Liebe ic. Ich habe zwar auf Eure Borstellung vom 11. b. bem Lieut. v. Mutschefal die Permission accordiret, wes gen seines Schadens am Arm ins warme Bad zu gehen, Ich kann Euch aber dabei nicht bergen, wie Ich gar nicht gerne sehe, daß die Officiers so in die Bader herumreisen, weil insgemein weiter nichts herauskommt, als daß sie den Dienst negligiren. Denn wenn in dergleichen Fällen die Regiments Feldscheer nicht helsen konnen, so werden es die Bader gewiss noch viel weniger thun, wie es denn ein nem Pionier nicht viel schadet, wenn er gleich einen steisen Arm hat. Ich bin ic.

Potebam, ben 18. Gept. 1747.

242. Mein lieber Obr. v. Nahmer. Es ist Euch auf Euer Gesuch v. 8. dieses hierdurch in Antwort; wie Ich es zwar wohl ges schehen lassen will, daß der Lieut. v. Mistowsti des Euch anvertraus ten Regiments Eure Schwester heirathe; wann aber hiernachst Huns ger und Durst zusammen kommt, so werdet Ihr solches Euch selbst zu imputiren haben. Ich bin 2c.

Potsbam, b. 18 Gept. 1747.

243. Mein lieber Großkanzler von Cocceji. Ich habe aus Eurer Vorstellung v. 11. d. ersehen, daß der Prasident von Goerne sich entziehen wollen, relationes aus den Aften zu verfertigen unter dem Vorwande, daß solches nicht zu dem Amte des Prasidenten mit gehöre. Gleichwie Ich nun aber Eure dagegen angeführte raisons

und darunter gemachte dispositiones vollig approbiret, mithin de von Goerne sich im Geringsten nicht entbrechen muss, dergleichen re lationes zu versertigen, woserne er nicht seinen Abschied ohnsehlba gewärtig sein will; als habt Ihr denselben dazu ferner mit gehörige Nachdruck anzuhalten, gestalt Ich ihm dann auch bereits selbsten Meine Willensmeinung darunter habe bekannt machen lassen. Ich bin 2c.

Potebam, ben 19. Sept. 1747.

244. Sr. R. M. in Pr. 2c. ertheilen ber Oberinn berer Geistlichen Urfuliner Jungfrauen zu Schweidniß Marien Theresten, an Ihr übergebenes Memorial v. 12. d., worin sie gebeten, ihr anvertrauete geistliche fundos von der Naturalen Einquartirung gegen Er legung eines doppelten Services zu befreien, hierdurch zur Resolution, daß Ihrem Suchen barunter nicht zu deseriren stehe, sondern es bir der wegen des Einquartirungswesens einmal gemachten Disposizion und Einrichtung lediglich sein Berbleiben haben musse, sonsten die Einquartirung nicht mit gleichen Schultern getragen werden würde. Die sein Supplicantinn sich aber über Praegravation etwa zu beschwerm Ursache habe, durse sie sich deshalben nur bei der Krieges und Dumanen Kammer melden, die darunter gehörig zu remediren nicht wirmangeln werde.

Potsbam, ben 19. Sept. 1747.

245. Mein lieber G. M. v. Zieten. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 12. d. Eure Zurückfunft vom Urlaub und daß Ihr zur expedirung der Euch von Neuen aufgetragenen Untersuchung ins Mecklenburgische abgehen wollet, ersehen. Es ist solches gut; Ich hoffe aber, daß Ihr bei dieser Sache besser gerade durch gehen wer det, als Ihr bei der Bellingschen Assaire gethan habt, maßen Ich dergleichen excesse durchaus nicht weiter leiden, und Mich deshalb ohne Unterlass behelligen lassen will. Ich bin 20.

Potsbam, ben 19. Sept. 1747.

<sup>246.</sup> Mein lieber G. M. v. Schwerin (Prinz Louis Württem bergschen Regts.). Ich mache Euch hierdurch bekannt, daß Ich dem

unmehrigen Major v. Manstein den ihm gebührenden Rang vor Maj. v. der Golge wieder accordiret habe, und sollet Ihr legs ern in Meinem Namen zu erkennen geben, wie ich hoffe, daß er ich darüber nicht moviren würde, indem ich ihm als einen braven Pficier zwar gleichfalls aestimirte, dem v. Manstein aber als einen Iten wohlgedienten Soldaten diese Justico der Billigkeit gemäß anges Poted. den 19. Sept. 1747.

247. Mein lieber G. M. und Gen. Abj. v. Winterfeld. Weil as Zietensche Husarenregiment, wie Euch bereits bekannt ist, nachs tens in Berlin zum exerciren zusammen kommen wird, so befehle 3ch Such hierdurch, daß Ihr alsdann herüber gehen, und demselben rach Meiner Intention, wovon Ihr völlig insormiret seid, Alles weisen Poted., d. 19. Sept. 1747.

248. Sr. K. M. in Pr. accordiren dem Prediger Ernst August Müller zu Tangermunde, auf sein allerunterthänigstes Ansuchen vom i. dieses hiermit die allergnädigste Permission zu Besorgung seiner Erbe chaftsangelegenheiten, auf vier Wochen nach Sachsen reisen du durfen.

# Kammerpras. von Aschersleben.

249. Lester besonders lieber Getreuer. Auf Eure Borstellung 1. 15. d. M., betreffend die von Euch geforderte General Designation om ganzen jährlichen Getraidezuwachs in Pommern, habe Ich die ges etene Ordre, an den Reg. Rath und Vice Oberhauptmann von Somnit wegen der einzusendenden Nachricht qu. von der Lauenburge ind Butowschen Ritterschaft laut copeylichen Anschluss ergehen lassen, Potsbam, ben 20. Sept. 1747.

250. Sr. K. M. in Pr. ze haben Dero getreuen hauptschie Bengilbe ju Berlin allerunterthänigstes Einladungsschreiben zu dem be vorstehenden Königsschießen zurecht erhalten, und ob Sie wohl dem selben personlich nicht beiwohnen können, so gereichet Ihnen doch dier Marque der devotion zu allergnädigstem Gefallen, und hoffen Se anbei, daß Dero getreue Schüßengilbe die aus Königlicher Hulbe ihr von Neuem accordirte Freiheit auf keinerweise missbrauchen, vielmehr diesen solennen Tag bei erlaubter Gemuthsergößung in Ruhe und guter Ordnung, vollbringen werde.

Potsbam, den 20. Cept. 1747.

#### Direktar v. Gravenit in ber Priegnit.

251. Bester lieber Getreuer. Euer Dankschreiben, wegen der Euch consorieten Director- und Verordneten Stelle ist Mir wohl behandiget. Ich zweisele nicht, Ihr werdet Eurer Versicherung nach bei diesen Euch anvertrauten Posten Eure Psticht und Schuldigker mit unablässiger Treue, Fleiß und exactitude ein vollkommenes Senis gen zu leisten, unermüdet bestissen sein, und dadurch Meine Enade und Borsorge noch sernerhin zu meritiren suchen. Anlangend den gebetenen Vorspannpass zu Euren Reisen, in Meinen und des Landes Verrichtung, so soll es damit noch ferner gehalten werden, wie es zu Zeiten Eures Vorsahren gewesen ist, und musset Ihr Euch darum also nur bei dem Gen. Directorio melden, als an welches deshalb die nothige Ordre bereits ergangen. Ich bin 2c.

Potsbam, b. 20. Cept. 1747.

#### Oberforstmeifter v. Carlowig.

252. Bester, Besonders Lieber. Mir ist Euer Schreiben vom 17. d., worin Ihr Mir Euer Berlangen in Meinen Diensten employiret zu werden, zu vernehmen geben wollen, behandiget worden; de Ich aber vor der Hand Keine Gelegenheit habe; Euch auf eine convenable Art zu placisen; so thut mir leid, daß Ich Euch dadurch nicht zeigen kann, wie Ich sei zc.

Potebam, den 21. Sept. 1747.

- **253.** Mein lieber G. L. Graf v. Dohna. Ich habe zurecht er: alten, was Ihr, wegen des Lieut. v. Mellentin und derer Rahndrichs . Schendendorf und v. Puttkammer unterm 16. d vorstellen wollen. ich will aber weder erstern noch letztere den Abschied ertheilen, oder anst eine Beränderung mit ihnen vornehmen, sondern sie follen alle rei bei dem Regimente bleiben, und zweifele Ich gang nicht, daß fe ch ichon jum Dienst appliciren werden, wenn Ihr mit gehöriger ittention auf sie Acht habt und sie brav scharf haltet. Denn Ich russ Euch bei dieser Gelegenheit rund heraus sagen, das es bei Eurem Regiment überhaupt an der nothigen Ordnung sehr fehlet und asselbe sowohl was diesen Punkt, als aus sonst dessen Zustand anber rifft, bas schlechteste in gan; Ochlesien, auch vielleicht in der gangen Irmee ist. Die Chefs derer Compagnien knausern durchgehends und benden zur Verbesserung derselben weder Kosten noch Muhe an, wie enn Mir und jedermann bekannt ift, welchergestalt fie, fo lange fie 1 Oberschlessen gelegen, Alles negligiret, und was fur enormen Abs. ang einige Capitains bloß durch ihre Nachlässigkeit gehabt haben, reldies Alles aber lediglich von der schlechten Aufs und gar zu gros en Machsicht herrühret. Indessen will Ich hoffen, daß Ihr von un an Alles zu verbessern suchen und durch Euer Exempel fammt che Officiers bazu animiren werdet, damit Ich kunftig von Euch nd bem Regiment mehr zufrieden sein, und allezeit bleiben konne zc. Potebam, ben 21. Sept. 1747.
- P. S. Daß Ihr Hoffnung habt, ben Sohn des v. Luck zum efreiten Corporal zu erhalten, ist Mir angenehm. Ihr konnet dem dater in Meinem Namen die Versicherung geben, daß, wann sein John sich wohl conduisirte und zum Dienst sich rechtschaffen applicirte, Ich vor dessen weiteres Avancement bald sorgen wurde, Ich in 10.

Potsbam, ben 21. Gept. 1747.

# Generalfeldmarschall Fürst von Anhalt Liebben.

254. Durchlauchtiger Fürst ic. Ich habe Ew. Liebden Antiort auf Mein wegen der Pflugischen Erben an dieselben erlassenes Ichreiben zurecht erhalten, und wie Ich daraus Dero billige Sentinents wegen Abführung derer von Dero Hochsel. Herrn Vaters Liebs en hinterlassener Schulden, ersehen; also wird es Mir zu besonderm

Weine Unterthanen zuerst gedenken und dieselben vor Fremden bestie digen, gestalt Ich denn auch barum Ew. Liebden hierdurch ersucht und übrigens beständig zu sein versichere.

Potsbam, b. 21. Gept. 1747.

#### Feldprobft Decfer.

255. Würdiger, besonders lieber Getrener. Ich habe die wei Euch Mir eingesandte Charte vom potsdamschen Werder so sich unter des verstorbenen Cap. Sayette Sachen gefunden, wohl erhalten und ist Mir solche angenehm gewesen. Was das Douceur betrifft, wie des Ihr wegen der mit denen Regimentern habender Correspondent und damit verknüpfter Kosten zu Eurer indemnisation in Vorschusgebracht, so gehet es, erheblicher Ursachen halber nicht an, Euch sie dies zu accordisen; Ich werde aber darauf bedacht sein, Euch bei Selegenheit auf andere Art zu helsen. Ich bin 20.

Potebam, den 22. Sept. 1747.

256. Mein lieber Major Tydaeus (Wartenbergschen Regiments). Ich habe Euer Dankschreiben wegen Eures Avancements erhalten und verhoffe, Ihr werdet, Eurer Versicherung nach, Euch beständig angelegen sein lassen, durch unermüdeten Eifer und application im Dienst Meine Gnade und Vorsorge weiter zu meritiren. Anlangend Eure vorhabende Mariage, wozu Ihr Meinen consem Euch erbeten, so sollet Ihr Mir erst schreiben, was für eine Person Ihr heirathen wollet, ob Sie vermögen hat, und wie ihre Umstände sonsten sein, da Ich Mich sodann darüber weiter expliciren werde. Ich bin 26.

Potedam, ben 22. Sept. 1747.

Witwe v. Puttkammer zu Mühlenbruch.

257. Besonders Liebe. Ich habe aus Eurem Schreiben von 17. d. sehr ungerne vernommen, daß Euer ungerathener Sohn, der gewesene Fähndrich v. Puttkammer, in seiner liederlichen Lebensant

noch beständig fortfähret und Euch selbst dabei mit Hintansetzung des kindlichen respects, allen ersinnlichen Tort und Berdruss anthut. Das mit Ihr nun vor demselben Ruhe haben möget, so habe Ich die Ordre gestellet, daß derselbe burch ein Commando vom Hels lermannschen Bataillon nach Colberg geholet und daselbst solange in engen arrest gesetzt werden soll, bis er, falls es möglich ist, zu gessunden Gedanken kommt und Besserung angelobet. Es wird Euch das zu seiner Abholung beorderte Commando dieses Schreiben eins händigen, damit er vorhero par hazard davon nicht etwa was ersahs ren möge und werdet Ihr vor Dessen nothdurftige Verpslegung Sorge tragen. Ich bin 2c.

Potebam, ben 22. Sept. 1747.

## Au Conseiller privé Cangiesser.

258. Les plaintes reiterées que Vous m'avez adressé contre le Grand Chancellier de Cocceji, me sont parvenues, mais les arrangements, que ce Ministre a fait à la Chambre de justice, etant conformes à mes intentions il faut que Vous Vous contentiez simplement du Poste qu'il Vous a assigné. Sur quoi etc.

Potsdam, ce 22. Sept. 1747.

259. Au Prince de Hohenzollern. Mon Cousin. J'ai bien reçu votre Lettre, par la quelle Vous m'avez demandé mon portrait. Il seroit très certainement bien à Votre service; mais comme il y a plus de six ans, que Je ne me suis pas sait peiulre\*) et que presentement je n'ai pas le loisir de le faire, Je lains sort, de n'être pas en état, de Vous en envoyer un à l'heure qu'il est, et de Vous donner par là une marque de l'amitié et l'estime parsaite, que j'ai et conserverai toujours pour votre personne. Sur quoi etc.

Potsdam, ce 23. Sept. 1747.

<sup>\*)</sup> Friedrich an Voltaire, den 20. Aug. 1743; "Je ne suis point peint, je ne mé fais point peindre, ainsi je ne puis vous donner que des medailles."

#### A la veuve de Rossane.

260. Pour repondre à Votre lettre du 21 de ce mois, Je Vous dirai, que Vous devez faire incessament revenir à Berlin Votre fils, qui est Page auprès du Comte de Lippe; car s'il s'engage dans quelque service etranger, vous pouvez compter que cela vous fera dabord perdre votre pension. Sur quoy etc.

A Potsdam, ce 23. Sept. 1747.

Mein lieberst Obristl. v. Bippach (Zietenschen Regiments' Ich habe aus Eurem rapport v. 18. d. ersehen, daß Ihr Meiner Ordre gemäß ben Lieut. Kruger mit 3 Unterofficiers und 24 Mann ausgeschicket, um einige Leute aufzuheben, die bann auch wirklich Personen eingebracht haben, die aber nicht zu Diensten sonderlich brauchbar sind. Es ist solches gut, und approbire 3ch auch fernt bie Untwort, so Ihr dem Berzoglichen Cabinets Secretario, ber bei halb an Euch geschicket worden, wegen der Sache gegeben habt; 36 follet aber nun auch dem Berzog Gelber Meinetwegen schreiben, daf Er alle Unsere im Medlenburgischen arretirten Leute, sonder fernen Unstand loslassen mochte, sonft es gewiss noch mehr Ungelegenheit und Unordnung nach fich ziehen wurde, und unterdeffen fo follet Ihr die eingebrachten 5 Leute bis auf weitere Ordre in guter Verwahrung be Wegen des im Fürstlichen Gehege von denen Fürstlichen Gir stern tobtgeschossenen Jagers und arretirten Husaren must noch abge wartet werden, was deshalb weiter vorgenommen werden wird. Ich bin 2c.

Potsbam, b. 23. Gept. 1747.

262. Mein lieber G. L. v. Kröcher. Ich habe aus Eurem rapport v. 20. d. ersehen, was Ihr wegen des in der Grasschaft Montsort gesandten Commando und deren in solcher besindlichen Werbers von Meiner Armee anzeigen wollen. Wie es Mir nun lieb ist daß das diesseitige Commando mit dem dahin gelegten hollandischen sich gut comportiret; also ist auch erheblicher Ursachen halber Mein Wille, daß sammliche in gedachter Grasschaft sich aufhaltende Werbers von Meinen Trouppen sich sosort von dort wegbegeben sollen

ind habt Ihr denenselben foldes sogleich nach Empfang dieses in Meinem Mamen bekannt zu machen. Ich bin zc.

Potsbam, den 25. Sept. 1747.

263. Lieut. v. Collas. Auf Euer Schreiben v. 21. d. wird inch hierdurch in Untwort, daß Ich allerdings resolviret habe, Euch on dem Kattischen Regiment zu versetzen und daran ist bloß Eure ederliche conduite und oftere Schlägereien Schuld. Ich werde Euch ber nach Wesel bei einem Regiment segen, und will hoffen Ihr erdet Euch daselbst noch andern, damit Ich mehr Urfache habe wie shero zu fein zc.

Potsbam, ben 25. Sept. 1747.

#### Geh. Rath Mylius.

Hochgelahrter Rath ze. Nachdem Mir der G. M. von dwerin Baireuthschen Regimente besage ber copeylichen Unlage ger rieben, wie contrair der Magistrat zu Goslar, und besonders der girende Bürgermeister Namens Volckmar denen daselbst auf Wer: ng liegenden Officiers gedachten Regiments, auch bem nachhero bar i geschickten Lieutenant v. Bredow felbsten, wegen der Werbung, ins iderheit wegen eines gewissen Kerls, Namens Weber sich bezeiget, d dadurch verursachet habe, daß dieser Rerl lieber unter die hannd: ichen Truppen Dienste genommen, dieses unleidliche Bezeigen ger den Magistrats aber Mir jum größten Mifffallen gereichet, und ein billiges ressentiment meritiret; Go will Ich, daß Ihr best b in Meinem Namen an denselben nach bes ic. v. Schwerin Bori lag, in febr ernstlichen terminis schreiben, und fothanes Schreiben enn dem Lieut. v. Bredow nach Goslar auf das Allerfordersamste ertigen, ihm auch dabei zu seiner Information und Nachricht Ube rift damit mit überschicken sollet. Ich bin zc.

Potsbam, den 26. Gept. 1747.

Mein lieber Rittmeister v. Baber (Zietenschen Regimente). **265.** habe aus Eurem Ochreiben v. 23. d. erfehen, wie 3hr Euch be:

klagen wollen, daß Ihr bei entstandenen Avancements im Regime schon etlichemal vorbeigegangen worden, und dahero Euer eingede zu sein gebeten. Allein Ihr musset Geduld haben und Mir nich vorschreiben wollen, dann Ich schon selbst wissen werde, wann Zeit sein wird, für Euch weiter zu sorgen. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 26. Sept. 1747.

266. Mein lieber G. M. v. Massow. Ich übersende Er hierbei in Abschrift die allerunterthänigste Vorstellung des Instrume tenmachers Reinicke zu Berlin, woraus Ihr mit Mehrerm erselt werdet, wessen er sich wider die dort in Garnison liegenden Regime ter wegen Eindringung außerhalb Landes verfertigter musikalischer krumente beschweret. Da Ich nun schon vorhin befohlen, das de Supplicante die Lieferung derer Instrumente vor gedachte Regiment privative haben, und wenn er solche tüchtig macht, keine fremde eigesühret werden sollen. Als hat es auch dabei nochmalen sein Swenden, und beschle Ich Euch, daß Ihr dieses sämmtlichen Regime tern in Meinem Namen von Neuem bekannt machen, und Ihnen derschreibung deren Instrumenten von fremden Orten ganzlich unte sagen sollet. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 27. Sept. 1747.

267. Sr. M. in Pr. 1c. lassen der Annen Elisabeth Rübner aus Cotberg allerdemuthigste Vorstellung und Bitte, die bereits i anno 1741 ihr versprochene bishieher aber, der existirten beiden Vocanzen ohngeachtet nicht erhaltene Stelle in dortigem Kloster betrefend an Dero Departement der geistlichen Sachen hiebei in Origina remittiren mit dem allergnädigsten Besehl, sofort die Verfügung i machen, daß diese arme Supplicantinn den zuerst vacant werdende Plat ohnsehlbar erhalten und solcher ihr ohne weitere Un: un Rückfrage gewöhnlichermaßen angewiesen werden musse.

Potsbam, ben 27. Sept. 1747.

- 268. Mein lieber Obristl. v. Sydow (Blankenseeschen Regie ents). Ich habe Euch auf Euer Ansuchen v. 22. d. zu Eurer Reise in Breslau nach Muncheberg in Schlesien einen Vorspannpass auf er Pferde accordiret, damit Ihr vor Eure Person schon hinkommen nnet, und musset Ihr Eure Vagage so gut als möglich auf andere rt fortzubringen suchen, weil Ich den Landmann bei der isigen helt aatzeit mit so vielem Vorspann nicht beschweren kann. Ich bin 1c. Potsdam, den 27. September 1747.
- 269. Mein lieber Obrist Graf v. Flemming (Jung. Dohnas en Regiments). Ich habe aus Eurem Schreiben v. 23. d. ersehen, as Ihr wegen des Euch letthin resusirten Urlaubs nach Hause rstellen wollen. Allein das Regiment ist bei der Revue nicht in ronung gewesen; den Krieg hindurch habt Ihr gar nicht danach gessehen, und noch bis jetzo wendet Ihr nichts an solches; also kann Ich auch keinen Urlaub geben. Ich bin sonst 1c.

Potsbam, ben 28. Gept. 1747.

270. Mein lieber G. L. Graf v. Rothenburg. Es haben sichLeieutenants v. Pabstein, v. Wartenberg und von Steinkeller Eures
terhabenden Regiments bei Mir beklaget, wie ihnen baburch sehr
ipfindlicher tort geschehen wurde, wenn Euer Adjutant, welcher
ezeit hinter ihnen gestanden, und welchen Ich auf Euer Ansuchen
der sächsischen Campagne den Character als Stabs Capitaine acs
rdiret, in dieser Qualität aniso, da der Stabscap. v Birckholz abs
het, bei dem Regiment wieder einrucken sollte. Da sie nun allers
te hierinnen recht haben, Ich auch keine Ursache sinde, warum ihs
n der Cap. v. Stentsch vorgesetzt werden konnte, wie Ihr solches
bst leicht begreisen werdet; so will Ich auch, daß Ihr letzteren als
bjutanten noch ferver bei Euch behalten, und er bei dem Regiment
cht eher wieder einrucken solle, bis ihn die Tour nach seinem Rang,
n er als Lieutenant gehabt, treffen wird. Ihr sollet darnach das
bthige bei dem Regiment verfügen, und Ich bin 1c.

Potsbam, ben 29. Sept. 1747.

## An Ministre des Champs.

271. J'ai reçu votre lettre, par laquelle Vous Me pris d'ordonner au Directoire françois, de rendre incessament vots pension égale à celle des autres Ministres de Berlin; à qui il faut que je vous dise, que Vous devriez plut-tôt tourner ul desirs vers le ciel, que d'en avoir le Coeur si rempli pour le choses terrestres, ce qui ne convient nullement à un Ecclesia tique. Souvenez vous seulement que les Apôtres allerent jable pieds nuds et n'eurent aucune revenues. Sur quoi etc.

Fait à Potsdam, ce 29. Sept. 1747.

# Au General d'Infanterie le Marggrave Charles.

272. Mon Cousin. Votre lettre m'a été rendue; par quelle Vous Me demandez la permission que Votre fille, Comtesse de Schönburg\*), puisse faire la Cour aux Reins lorsqu'elles la tiennent pleiniere; mais en y reflechissant bie Vous comprendrez Vous même, que cela ne se peut pas. E toute autre occasion Je serai toujours bien aise de vous fait tout le plaisir possible. Sur quoi etc.

Fait à Potsdam, ce 29. Sept. 1747.

273. Mein lieber G. M. v. Alts Treskow. Ich habe En Schreiben, worin Ihr für Euren Regimentsprediger um die vacas Praepositur zu Treptow an der Tollensee gebeten, erhalten. Da Inun nicht abgeneigt bin, ihm solche zu conteriren, daferne Ich wergeben habe; so habe Ich deshalb des Geistlichen Departemen

<sup>\*)</sup> Markgraf Carl hatte von Regina Wilke zwei nathrliche Kinder: Carl & Caroline, welche b. 14. Januar 1744 u. d. N. v. Carlowitz gent wurden. Caroline v. Carlowitz, geb. 1731 b. 12. Dez., vermälte fic t. 1 Sept. 1747 mit dem damaligen Adjutanten des Markgr., Hauvtmann Gent Albert von Schönburg: Glauchau, welcher 1757 die vreuß. Dienste Oberstl. verließ, 1780 in Wien katholisch wurde und daselbst als kait. And 1799 starb. Aus dieser She stammte Albertine, geb. 1748, u. 1. Gemalinn des in der Müller Arnoldschen Sache vorkommenden Grasen G. Finkenstein.

Bericht erfordert, nach dessen Einlangung Ihr sodann dem Befinden nach Meine weitere Resolution zu gewärtigen habt. Ich bin 2c. Potsdam, den 29. Sept. 1747.

Geh. R. u. Rammerdireftor v. Ochlabbrendorf.

274. Bester, bef. lieber Getr. Ich habe aus Eurem Bericht vom 25 diefes vernommen, daß an dem Orte, mo die 84 zweibruckis schen Familien etabliret werden sollen, mit der Radung und dem Bau der Anfang gemacht ist, und daß Ihr die Mannsleute sogleich nach ihrer Ankunft in Arbeit zu setzen und Mich dadurch der Verpflegungs: kosten zu überheben gedenket. Es ist dieses Alles sehr gut und habe Ich zu Euch das Bertrauen, daß Ihr dieses Werk, so viel immer möglich, poussiren werdet; da Ihr aber zugleich der Meinung seid, daß, weilen die Weiber und Kinder dieser Kolonisten vor der hand noch nichts verdienen konnen, zu Unterhaltung derselben auf jede Fat milie annoch 1 Bifp. Roggen gegeben werden muffe, fo bin 3ch foli ches zwar wohl zufrieden, es must aber das dazu erforderliche Geld aus dem jum etablissement berer Colonisten gewidmeten Fonds ger nommen und hergegeben werden, dahero Ihr solches dem Gen. Dir. melden, und mit demfelben die Sache reguliren muffet. Hebrigens gereichet Mir ju gnadigstem Gefallen, daß bie dortige Renthei das Crucis Quartal an die Generals Domanenkasse bis auf 6000 Thaler abgetragen hat, Und 3ch bin zc.

Potsbam, den 30. Sept. 1747.

# Au Chevalier de Malte le Baron de Saurma.

275. J'ai bien reçu votre lettre, par la quelle Vous Me remerciez de l'intention que J'ai de Vous faire parvenir à une Commenderie de l'ordre de Malte, lorsqu'il s'en trouvera de vacante en Silésie. Comme j'espère, que Vous tâcherez par tout le soin possible, de Me conserver toujours dans ces favorables dispositions par votre zèle et attachement inviolable pour ma personne, vous pouvez être persuadé que je ne manquerai pas, de Vous en faire sentir l'effet avec le tems. Sur quoi etc.

A Potsdam, ce 30. Sept. 1747.

#### Au de Cournuaud.

276. J'ai reçu votre lettre du 25. de ce Mois, par la quelle Vous m'avez representé la pénible situation de vos affaires, et demandé de Vous en tirer par quelqu' Emploi dans l'armée, ou par une pension. Mais est-ce ma faute, que Vous vous trouvez dans l'embarras? Pourquoi avez vous pris Votre dimission du Regiment de Suerin et voulu préférer des services étrangers aux miens? Comme vous avez fort mal agi ladedans, vous n'avez qu'a voir aussi, comment vous tirer d'affaire.

A Potsdam, ce 30. Sept. 1747.

#### Der v. Beuchel auf Seiffersdorf.

277. Bester lieber Getreuer. Da Ich auf Eure Borstellung v. 5. d. der Gemeine zu Seissersdorf erlauben will, ein Bethaus und dabei einen eigenen Prediger zu haben, dasern sich dabei kein erhebt liches Bedenken sindet; so habe Ich deshalb eine solche Ordre, wie der copeiliche Anschluss zeiget, an den Etats:Minister v. Bismark in Berlin ergehen lassen, an welchen Ihr Euch also zu adressiren habt. Ich bin zu Potsdam, den 30. Sept. 1747.

278. Mein lieber Großkanzler v. Cocceji und Etatsminister von Bismark. Es ist Euch auf Eure Anfrage v. 19. Sept., einen gewissen Pierre Walles in Preußen, und die von dem Criminal Collegio demselben zuerkannte Todesstrafe betreffend, hierdurch zur Resolution, daß Ihr Mir deutlicher hattet melden sollen, ob dieses eine alte oder neue Sache, und in welchem Jahre, auch mit was vor Umständen auf einen oder andern Fall solche geschehen sei, maßen Ich Mich davon nichts erinnern kann. Sollte inzwischen der Casus alt und vorlängst geschehen sein, so approbire Ich, daß der Complice Walles auf gleiche Art, wie der Rupöhnus gestrafet werde. Daferne es aber eine neue Sache ist, so will Ich von denen Umständen zu förderst nähern Bericht erwarten und nach Erhaltung Euch weiter bescheiden. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 1. Oft. 1747.

279. Lieutenant v. Rohr (Alts Schwerinschen Regiments). Es ist Euch auf Euer abermaliges Schreiben v. 27. Sept. hierdurch in Antwort, wie Ich gerne sehen werde, wenn Ihr Euch doch endlich einmal beruhigen und Mich mit dergleichen Klagen und Bitten nicht weiter behelligen wollet. Denn da Ihr die Winters Quartiers Douceurs Gelder und überdem bassenige bekommen habt, was Mir nach Meinen Umständen wegen der verlorenen Equipage zu vergüten mögslich gewesen ist; so sehe Ich nicht ab, was Ihr von Mir weiter vers langen könnet, zumal kein Dienst in der Welt ist, wo dergleichen gez schiehet. Nebrigens musset Ihr Euch wegen Eurer Creditoren allens falls bei dem Obristen von Zastrow Naths erholen, Mich aber ferner nicht damit incommodiren, wenn Ich bleiben soll Euer affectionirs ter König.

Potebam, ben 1. Oft. 1747.

280. Sr. A. M. in Pr. lassen dem gewesenen Capit. v. Delss nig Muttschefalschen Regiments auf seine Vorstellung v. 29. Sept. hierdurch zur allergnädigsten resolution ertheilen, wie die Ursache, warum er seine dimission erhalten, diese sei, daß er sich nicht gehörig appliciret habe und er dahero leicht selbst begreisen werde, daß Höchste dieselben keine Leute ernähren könnten, welche ihren Dienst nicht mit der gehörigen Exactitude verrichten.

Potebam, ben 1. Dft. 1747.

281. Sr. K. M. in Pr. 20. machen Dero Departement der geistl. Sachen hierdurch in Enaden bekannt, wie Sie auf die in Absschrift hiebei gesügte allerunterth. Vorstellung des Feldprobst Deckers dem bisherigen Informatori im hiesigen großen Waisenhause Lenckens dörster die vacante Pfarre zu Geltow ohnweit Potsdam allergnädigst conferiret haben, und gleichwie dieserhalb das Nothige sofort weiter verfüget werden soll, also besehlen Sie auch gedachtem Departement hierdurch zugleich so gnädigst als ernstlichst, ins Künstige dahin zu sehen, daß die Praeceptores des Waisenhauses, wenn sie in solchen drei Jahre gestanden, und ihre an sich saure und beschwerliche Arzbeit mit Treue und Fleiß verrichtet haben, inhalts der vorhin dieserz halb bereits ergangenen Ordre vor andern ohnsehlbar befördert und mit guten Pfarren versorget werden mögen.

Potsbam, ben 1. Oft. 1747.

282. Mein lieber G. L. du Moulin. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 26. v. M. ersehen, was Ihr en squeur des Premiers Lieutenant v. Taubenheim Eures unterhabenden Regiments wegen seiner vorhabenden Heirath mit der v. Koenen vorstellen und bitten wollen. Wann das Regiment wird in Ordnung sein, dann werde Ich sehen, was zu thun ist, jesso aber ist nicht daran zu denken. Ich bin ic.

Potsbam, b. 2. Oft. 1747.

283. Mein lieber G. M. v. Kallnein. Ich habe Euren Der richt vom 25. v. M. wegen des Prem Lieut. v. Ließen Eures unter habenden Regiments erhalten. Weil nun derfelbe wegen seiner vor dem Feind empfangenen Blessuren und übrigen Leibesinstrmitäten zu Krieges: und Civilbedienungen incapable ist; So werde denselben mit einer Pension versorgen, da aber sogleich jetzo keine vacant ist, so sollet Ihr ihn inzwischen noch so lange beim Regiment behalten und er sein Tractament nach als vor ziehen; wie Ich ihn dann auch, in Consideration seiner lange Jahre geleisteten treuen und braven Dienste seine dimission als Capitaine accordiret habe, als wegen deren Aussertigung die Ordre an die Kriegeskanzlei bereits ergangen, und könnet Ihr also das Avancement zu Wiederbesetzung seines Platzes vorschlagen. Ich bin 2c.

Potsdam, den 2. Oft 1747.

Witwe Lostange geborne von Derschau.

284. Besonders liebe. Ich habe aus Eurem Schreiben vom 26. v. M. ersehen, wie Ihr Ansuchung thun wollen, daß Euch die Revenues von Eures unwürdigen Sohnes des desertirten Cornets von der Trenck confiscirtem Gute Groß Scharlack auf Eure Lebenstzeit gelassen werden möchten. Es gehet aber solches nicht an, sondern es muss darunter bei der deshalb einmal gemachten Disposition ledigilich sein Bewenden haben. Ich bin 26.

- Cook

Potsbam, ben 2. Oft. 1747.

285. Geh. M. Mylins. Hochgelahrter Rath ic. Ihr werdet aus dem copenlich einliegenden Bericht des Obriften von Prigen Anihaltschen Regiments mit mehrerm ersehen, was ein gewisses sächstsches Commando wider ein Commando vom Anhaltschen Regiment, welches Tommando wider ein Commando vom Anhaltschen Regiment, welches 30 Nekruten vor das Krenzensche Regiment aus dem Weimarschen abgeholet, in dem Dorfe Steigra 4 Meilen von Halle unternommen hat. Ich will nun, daß dieserhalb an den Hof zu Oresden aufs Schleunigste geschrieben und über diesen Vorfall gewaltig geschrien, der in Oresden subsistirende Minister v. Klinggraf auch instruiret werden soll, unter andern nur mit zu sagen, wie Ich ganz nicht ges meinet sei, Mich von dem Grafen von Brühl maitrisiren zu lassen. Ihr habt Euch dieser Sache halber allenfalls mit dem Ministerio von auswärtigen alkaires gehörig zu concertiren. Ich bin 20.

Potedam, ben 2. Oft. 1747.

286. Mein lieber Obrist v. Holzmann. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 1. d. ersehen, wie Ihr zwei kurze dreipfündige Feldstücke zu besserm Gebrauche eingerichtet habt. Es ist Mir solches sehr aus genehm, und will Ich, daß Ihr mit einer Canone hierher kommen und solche in Meiner Gegenwart probiren sollet. Die zu Fortbrinz gung derselben ersorderlichen Pferde sollen Euch auf Borzeigung dieses aus Meinem Stalle gegeben werden. Ich bin ze.

Potebam, ben 3. Oft. 1747.

287. Nachdem bei Gr. K. M. in Pr. Dero Stallmeister Titel allerunterthänigste Unsuchung gethan, daß Sie dassenige alte baufällige Haus hinter dem Jägerhofe hieselbst, in welchem vordem die jungen par sorce Hunde gefüttert worden, sammt dem dabei befindlichen Zwinger, ihm zu schenken allergnädigst geruhen möchten, indem er ersteres zur Wohnung vor sich und seine Familie, letztere aber zu einer Maulbeer plantage zu aptiren gewillet sei, höchstdies selben auch solchem Gesuch in Betracht derer von dem Supplicanten Deroselben geleisteter, und noch ferner zu leistender treuer Dienste, aus besondern Gnaden statt gegeben, und ihm gemeldete Grundstücke erbs und eigenthumlich geschenket haben; als ertheilen Sie auch dem:

selben hiemit und Kraft dieses die Versicherung, daß Er erwähntes Haus und Zwinger von nun an als sein wahres Erb; und Eigenthum haben und besitzen, solches auf die Seinigen zu vererben, oder sonst damit nach seinem Gefallen zu schalten und zu walten berechtiget sein, auch von niemand und unter keinerlei praetext deshalb semals in Unspruch genommen werden solle. Urfundlich haben Gr. R. M. diese Verschreibung und Versicherung durch Dero allerhöchst eigens händige Unterschrift vollenzogen und solche zugleich mit Dero Cabinets Innsiegel bedrucken lassen,

Go geschehen Potebam, ben 3. Oft. 1747.

288. Sa Majesté le Roi ayant reçu la lettre de la Danseuse de l'Opera Auguste, du 30. du Mois passé touchant ses appointements, a ordonné d'y repondre, qu'Elle ne fait pas payer des appointements à des gens, qui ne font pas leurs service, et qui ne font que courir d'un endroit à l'autre, sans qu'on sache ce qu'ils sont devenues.

Potsdam, ce 3. Octobre 1747.

289. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 2c. auf allerunterthänigstes Ansuchen des Regimentsfeldscheers Derv Regiments Sode allergnatigist resolviret haben, daß dasjenige Haus, welches er zu erkaufen gewillet ist, so lange er nehmlich solches selbst bewohnen wird, von aller Einquartirung gänzlich befreiet sein soll; als machen Sie solches dem Magistrat hieselbst hierdurch in Gnaden bekannt, mit Besehl, sich hiernach allerunterthänigst zu achten, und dem 2c. Sode dieserhalb unter keinerlei praetext Schwierigkeiten zu machen.

Potedam, den 3. Oft. 1747.

Au Général d'Infanterie le Marggrave Charles.

290. Mon Cousin. J'ai vû par votre lettre du 1. de ce mois, combien Vous prenez à Coeur, que Je ne saurois consentir, que Votre fille la Comtesse de Schönburg puisse paroitre, lorsque les Reines tiennent cour pleinière. Mais

Vous Vous souviendrez bien, que lorsque J'ai accordé de certaines distinctions à vos enfants naturels, ce fut dans l'intention, que Vous Vous marieriez; or comme Vous ne l'avez pas fait ensuite, Je ne me crois pas aussi tenu à rien, que j'ai promis à cet egard, et ainsi Je ne saurois plus Me meler en aucune façon de ce qui regarde Votre dite fille. Comme au reste Je crois certainement, que le grand derangement de vos affaires pourroit aisément changer, si Vous preniez encore le parti de Vous marier, Je ne peux que Vous le conseiller encore et Vous pouvez etre très persuadé, que J'ai et aurai toujours pour Vous une estime et amitié très particulière; mais il y a de choses, que ni moi, ni personne peut approuver et des quelles Je souhaiterois bien Vous voir entièrement revenû. Sur ce etc.

A Potsdam, ce 3. Oct. 1747.

291. Sr. K. M. in Pr. lassen des Tuchmacher Christian Gotts lieb Pfeissers aus Bitterfeld in Sachsen bei Hochstderoselben immediate eingereichtes allerunterthänigstes Memorial an Dero Krieges; und Domanens Cammer zu Magdeburg hierbei in Abschrift remittiren und da Sie so wohl dem Supplicanten, als auch dem Tuchscheerer, welchen er mit sich bringen will, die gewöhnliche Frei Jahre, imgleis chen dem erstern die gebetene 4 Eichen zum Tuchrahme allergnädigst accordiret und geschenket haben, als besehlen Sie auch gedachter Cams mer hierdurch in Gnaden, dieserhalb das Nothige sofort weiter zu veranlassen, auch sonsten dem Supplicanten zu seinem Etablissement nach Möglichkeit besörderlich zu sein. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 4. Oft. 1747.

# Generalmaj. Pring Beinrich Liebben.

292. Durchlauchtigster Fürst zc. Es werden Ew. Liebden aus der in Abschrift hierbei kommenden Vorstellung, derer Kausseute Splitz gerber und Daum mit Mehrerem ersehen, auf was Art ein Arbeiter aus der hiesigen Gewehrfabrik Namens Clemens Flitner, unter des Capix taine v. Nitsch Compagnie bei Derv unterhabendem Regiment gerat

then ist. Wann aber sammtliche Arbeiter bei gedachter Fabrique von aller Werbung ganzlich frei sein sollen, und also erwähnter Flitner auf seiner Reise nach Suhl wider Meine Ordre angeworben ist; so will Ich, daß Ew. Liebden die Verfügung machen sollen, daß dieset Kerl ohne alle Schwierigkeit sofort ganzlich dimittiret werden musse. Ich bin 2c.

Potsbam, den 4. Oft, 1747.

293. Mein lieber Etatsminister v. Boden. Ich habe Eure Vorstellung vom 22. v M. wegen der Borspanngelder, so bei meiner letztern schlesischen, auch einiger anderer Reisen zu vergüten sind, er halten; Ich werde aber nichts deshalb bezahlen lassen, bevor Ich nicht die ganze Rechnung habe, dann wann Ich sie nur stückweise bekomme, es nur consusion damit setzt. Ich bin 20.

Potsdam, den 4. Oft. 1747.

Lieut. v. Plotho Christian Dohnaschen Regiments.

294. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 2 d. ersehen, wie Ihr um permission, Euch verheirathen zu dürfen anhalten wollen; Ich gebe aber nicht zu, daß Officiers sich mit Kaufmanns Tochtern heirathen und also wird von Eurer intendirten Heirath um so wes niger was werden, als denen Subalternen solches ohnedem nicht ges bühret. Ihr musset demnach warten, bis Ihr eine Compagnie ber kommt, dann konnet Ihr Euch um dergleichen permission melden. Ich bin ic.

Potsdam, den 4. Oft. 1747.

295. Mein lieber Etatsminister Graf v. Munchow. Ich schicke Euch hiebei abschriftlich ein Schreiben, so Ich von dem Gr. v. All mesloe erhalten habe; worauf Ihr in Meinem Namen demselben sagen sollet, daß bei seiner bisherigen impertinenten Aufführung es wohl nicht anders sein konne, als daß Ich es habe ungnädig nehmen mussen, daß er sich nicht entsehen, ohne Meine expresse Ordre an



Meine Tafel zu setzen, und mochte er sich also erst so conduisiren, daß Ich mehr Ursache hatte, ihn baran zu ziehen. Ich bin zc. Potsdam, den J. Okt. 1747.

296. Mein lieber G. L. v. Bredow (vom Leib Carabiniers Regiment) Ich habe aus Eurem Schreiben v. 3. dieses ersehen, daß der Obristl. v. Erdmann bei dem Regiment angekommen, der Major von Schenk hingegen zu dem Leibregiment abgegangen ist. Es ist solches recht gut, und da Ihr leicht begreifen werdet, daß Ich zu dieser Veränderung wegen der schlechten Ordre, worin Ich das Resgiment getroffen habe, resolviren mussen, also hoffe Ich auch, daß Ihr nunmehro selbst zu Beförderung Meines Endzwecks Alles möge siche beitragen werdet, damit Ich kunftig mit dem Regiment vollens kommen zufrieden sein könne. Ich bin ze.

Potedam, den 6. Oft. 1747.

## Der v. Pleffen auf Bertzberg.

297. Bester, besonders Lieber. Ich habe Euer Schreiben vom 30. v. M. erhalten; und da Ich Euch die Freude Euren beim Stosschischen Regiment stehenden Sohn bei Euch zu sehen gern gonnen will; so habe Ich an den G. M. v Stosch unterm heutigen Dato geschrieben, daß er denselben, sobald er seiner Dienste wegen abkommen kann, auf 3 Monath zu Euch hin beurlauben soll; Wie Ihr denn auch versichert sein konnet, daß wann er fortsahren wird, sich auf den Dieust gehörig zu appliciren, Ich vor sein Avancement schon sorgen werde. Anlangend Eure entwichenen Unterthanen, die sich in Meisten Landen besinden sollen; so musset Ihr Euch wegen derer Berabssolgung nur an das Generaldirectorium addressiren, da an selbiges Meine Ordre deshalb, wie Ihr selbst wisset, bereits ergangen ist. Ich bin 1c.

Potedam, ben 6. Oft. 1747.

Geh. R. und Rammerdirektor von Ochlabbrendorf.

<sup>298.</sup> Bester, besonders lieber Getreuer. Ich habe aus Eurem Bericht vom 2. d. ersehen, daß Ihr die dort angekommenen Kolonisten

porerst untergebracht und selbige in Arbeit gesetzt, auch was In: sonst ihretwegen angezeiget habt. Ersteres ist recht gut; wegen alle: übrigen Umstände aber musset Ihr Euch an das General Directer. adressiren, welches bei Mir dem Besinden nach weiter anfragen obn sonst darauf das Nothige versügen wird, denn es Meine Sack nicht ist, dieses Werk vermittelst einer beständigen Correspondenz mie Euch zu Stande zu bringen. Ich bin zc.

Potsbam, ben 6. Oft. 1747.

Mein lieber Obriftl. v. Byla. 3ch habe aus Euren rapport v. 3. d. ersehen, welchergestalt die Bauern ju Reuendorf it dem von Euch auf Erecution dahin geschickten Commando widersett und wie widerspenstig sie nachhero gegen Euch selbst sich bezeign haben. Weil nun dieses auf eine offenbare Rebellion hinausläuft. welcher Ich nachzusehen nicht gemeinet bin; so befehle Ich End hierdurch, bag Ihr sofort nach Empfang diefes einen vernünftiges Officier mit einem Commando von 30 Mann nach Neuendorf Schicken, und den Schulzen nebft 3 bis 4 Mann von den hauptrebellen auf heben und folche mit der hiebeigefügten Ordre gerades Beges nach Spandau bringen laffen foilet. 3hr habt Euch Dieferhalb mit bem Beamten gang in ber Stille gehorig ju concertiren, und ben is commandirenden Offizier ju instruiren, daß er Obiges Alles ohne desordre ausrichten und dahin feben folle, daß weder durch Schie fen, oder durch Stoßen mit denen Bajonets, noch auf andere Art Schaben und Unglud angerichtet werden moge. Ihr follet Dir von dem Erfolg ferner Bericht erstatten, und 3ch bin ze.

Potsbam, ben 7. Oft. 1747.

#### Chef Praf. v. Dften.

300. Bester, besonders lieber Getreuer. Ihr werdet aus dem abschriftlich hiebeigesügten Bericht des Obristl. v. Byla mit mehreren ersehen, welcher gestalt die Bauern zu Neuendorf im Amte Trebbir dem auf requisition eingelegten Commando sich widersetzet und wesser sie sich sonsten noch dabei verlauten lassen. Da dieses nun eine offen bare Rebellion ist, welche Ich ohne Besorgung noch schlimmerer Sui

en ungestraft nicht lassen kann, so habe Ich gedachtem Obristl. v. Byla befohlen, daß er sofort ein Commando von 30 Mann dahin chicken, den Schulzen nebst denen 3 oder 4 vornehmsten Nebellen zuscheben und solche gerades Weges nach Spandau zur Festungsarbeit ibliefern lassen soll. Ihr habt die deshalb ergangene Ordres, zur Nachricht hierbei zu empfangen und sollet Ihr an das Amt die ernst iche Verfügung ungesäumt ergehen lassen, daß solches dahin sehen nüsse, damit in Abwesenheit derer Bauern ihre Wirthschaft gehörig ortgesetzt und die Hose nicht in Verfall gerathen mögen. Ich bin 2c. Potedam, den 7. Okt. 1747.

301. Mein lieber Major v. Schmettau. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 1. d. ersehen, was Ihr wegen des Obristl. Tractaments, o Ihr bei dem Leib: Carabiniers Regiment' beinahe schon 2 Jahre enossen, und nun, da Ich den Obristlieutenant Endmann als Koms nanddr dabei gesetzt, wiederum versieret, habt vorstellen wollen. Ich vollte, daß Ich diese Beränderung zu machen nicht nothig gehabt atte; so aber habe Ich es wegen der großen Unordnung, die Ich m Regiment gesunden, nicht Umgang haben konnen, und kann es iso auch nicht anders sein, als daß der Endmann das Obristl. Tracs ament ziehe, da er vor Euch ist, und folglich es demselben von rechts vegen gebühret. Anlangend Euer Borhaben, daß Ihr im Dezember elbst aus Werbung gehen wollet; so braucht es dessen nicht, sondern Ihr dürset nur hinschiesen und beim Regiment bleiben, und solches esser in Ordre sesen helsen. Ich bin 2c.

Potsbam, b. 7. Oft. 1747.

302. Mein lieber Obristl. v. Sydow (Grapischen Bataillons). Ich gebe Euch auf Euer Schreiben v. 2. dieses hierdurch in Ant: vort, daß der Mensch, den Ihr zum Schwiegersohn haben wollet, ind wozu Ihr Euch Meinen Consens ausgebeten, eine Infamie bestangen habe, und glaube Ich, daß Euch und Eurer Familie mit inem solchen Menschen schlecht gedienet sein würde. Wann Ihr ihn iber dem ohngeachtet zum Schwiegersohn haben wollet, so könnet Ihr ihn nehmen. Ich bin zc.

Potsbam, ben 7. Oft. 1747.

303. Der von Greiffenberg ju Ruhweibe bei Angermunde. Da Ich vernehme, daß Ihr Euer Gut Kuhweide in der Uterman vertaufet habt, und Euch im Mecklenburgischen wieder poffessionit ju machen gewillet feib; fo tann Ich Euch nicht bergen, wie if Mir sehr bedenklich vorkommt, daß Ihr Euch mit Eurem Bermden aus Meinen Landen begeben wollet, in welchem Ihr doch so lang Schutz genoffen, und, Meines Wiffens über Richts mit fug # flagen habt. Es wird Mir bemnach zu gnabigstem Gefallen gerid chen, wenn Ihr von dem gefafften Borfat abstehen und Euch im schließen werdet, auf ben Fall, da Ihr Euer Gut bereite wirflie vertauft haben folltet, Euch in denen pommerichen Oberbruchern # setzen und Eure Gelder daselbst anzulegen, als welches Ihr Meine Erachtens mit vieler avantage thun, und von folchem neuen etabli sement Euer interesse reichlich ju gewarten haben werdet. Ich ni hierüber Eure Erklarung mit dem Fordersamften gewärtigen und bin !

Potsbam, ben 7. Oft. 1747.

304. Mein lieber Etatsminister v. Cocceji. Nachdem 3d 11 bewegenden Ursachen resolviret habe, daß von nun an in Meinet sammtlichen Landen kein adliges Gut mehr verkauft werden soll, offi Mir bavon vorhero Bericht zu erstatten, hamit Ich wiffen moge, wessen Sanden das Gut wieder gerath und wohin die Bertauft sich begeben wollen; als befehle Ich Euch hierdurch, daß Ihr alle Regirungen und andern Collegiis, bei welchen dergleichen Negotia ! Stande gebracht werden, diese Meine allergnadigste Billensmeinus sofort bekannt machen und sie aufe Dachbrucklichste anweisen follet sich barnach inskunftige allergehorsamst zu achten. Ich bin ic.

Potsbam, b. 7. Oft. 1747.

305. Nachdem Gr. R. M. in Pr. allerunterthanigst pflichtmi fig angezeigt worden, wie in Dero Proving Vorpommern auf bet platten Lande fast burchgehends an Sausleuten und Ginliegern @ großer Mangel sei, und foldes hauptsächlich baher ruhre, daß !! vordem bei der Contribution introducirto sogenannte Nebenmodu gar zu hoch, und weit höher, als in dem angränzenden schwedisch



Dommern angesetzet ist, Höchsteiesten aber die Pleuplirung Dero lande auf alle nur ersinnliche Weise befördert und alles Dassenige, vas solche hindern kann, auf das Promteste aus dem Wege geräus net wissen wollen; Als befehlen Sie auch Dero sämmtlichen getreuen andständen in Vorpommern hierdurch in Gnaden, dieser Sache hals er mit der pommerschen Krieges, und Domänenkammer sich alsofort usammenzuthun, dieselbe ohne Borurtheil und Nebenabsichten reistich u erwägen und darin einen solchen Schluss zu kassen, mittelst dessen Dero heilsame und zu des Landes eigenen Besten abzielende Intention m füglich, und schleunigsten erreichet werden kann, wie dann Sr. R. M. das Project von dieser neuen Einrichtung zu Dero fernern llergnädigsten Entschließung und Approbation mit dem allersorders imsten erwarten wollen.

Potsbam, ben 7. Oft. 1747.

306. Mein lieber Obristl. v. Bippach (Zietenschen Regiments). ich habe Euer Schreiben v. 4. d. wegen einiger zwischen dem hers glichen Commissario zu Mecklenburg und Euch gewechselten Briefe, ovon Ihr die Abschrift zugleich mit übersandt, erhalten, und gebe ch Euch darauf zur Antwort, daß wann der Herzog die von und retirten Leute wieder extradiret haben wird, Ihr sodann die Seiner ieits arretirten auch loslassen sollet, eher aber nicht. Ich bin ze.

Potsbam, ben 10. Oft. 1747.

## Beh. Finangrath Manitius.

307. Hochgelahrter Rath, bes. lieber Getreuer. Ich habe aus arem Schreiben v. 7. d. das unvermuthete Absterben Meines Geh. rieges: Nath Schumacher ersehen. Es thut Mir solches sehr leid, dem Ich an ihm einen erfahrenen und redlichen Diener verloren be, und wünsche Ich, daß Ihr, zu Beförderung Meines Dienstes d Interesse, Euch noch lange conserviren möget. Ich bin 2c. Potsdam, den 10. Oft. 1747.

308. Mein lieber G. M. v. Ziethen. Ich habe aus Eurem chreiben v. 3. d. ersehen, was Ihr wegen verschiedener Punke

berichtet und angefraget habt. Was nun die Sache wegen des bestierten Unterofficiers Breitenfeld so mit dem Major v. Ostrowsky nat Polen gewesen, betrifft, so sollet Ihr Euch alle Mühe geben, denie ben durch Pardon, allenfalls auch durch einen besondern Salvum Conductum wiederum zum Regiment zu kriegen, sodann aber, wannt wieder gekommen, des Majors v. Ostrowsky geführte Rechnung www. was der Breitenfeld deshalb angegeben, gründlich examiniren lasse und hernachmals davon weiter berichken.

Daß die Pferde von der letztern Remonte bei dem 2. Bataille nicht allein in gar schlechtem Stande, sondern 15 Stuck davon breits gar crepiret sind, und nach aller Vermuthung die Pferde ihr trieben und verhitzet, folglich nicht die behörige Behutsamkeit auf du Marsch babei gebrauchet sein muss, der Major v. Ostrowsky aufelbst gestehet, daß er bei starken Marschen einige davon im Sind einspannen lassen, solches ist Mir höchst unangenehm, und sollet I also deshalber den Maj. v. Ostrowsky in Arrest setzen. Da aber aubei dem 1. Bataillon die neuen Pferde in sehr schlechten Stallseind, und dasher nicht sehr angegriffen werden können, so überlingen Euch sie so viel möglich und nöthig zu menagiren.

Uebrigens aggreire Ich daß Ihr die an der Sächsischen Einstehende Commando's zum exerciren auch einziehet. Un Pulver hill Ich Euch vor das Regiment 20 Centner accordiret und Weneral von Linger befohlen, daß Euch solches verabfolgt weit solle. Ich bin zc.

Potedam, den 10. Oft. 1747.

309. Mein lieber G. M. v. Zieten. Ich habe aus Em Bericht v. 3. d. die Ankunft des Rittmeisters v. Bayer bei der ib conferirten Esquadron, zugleich aber auch dieses ersehen, daß er wed die Gewehr Gelder dem Rittmeister v. Belling zu bezahlen, noch imit der Fourage gehörig zu versorgen im Stande ist. Ich kann ib aber dieserhalb nicht helsen, und muss er, wenn er eine Esquadr haben will, selbst so gut als möglich Rath zu schaffen suchen. I der Rittm. v. Belling die während der Gräsung ersparten Fouregelder völlig berechnen, und dem Nittm. v. Bayer herausgeben mit verstehet sich von selbst, zumal er bei dem Wechmarschen Regimt



in Gleiches zu gewarten hat, als wosür bereits gesorget ist. Mit Eurer Untersuchung sollet Ihr übrigens ein Ende und keinen Hexen: Drocess daraus machen. Ich bin 2c.

Potedam, b. 10. Oft. 1747.

Mein lieber G. D. v. Maffow. 3ch communicire Euch siebei in Abschrift, was der G. M. v. Knau wegen gewisser 631 Thir., velche Ihr seinem unterhabenden Regiment in der Rechnung, vor ie diesjährige Remonte Pferde nach feiner Meinung dur Ungebuhr ingesetzet, und abziehen wollet, vorgestellet und gebeten hat. Es ift un andem, daß Ich bei dem Transport der Remonte : Pferde gu: rieden gewesen bin, daß solche wegen der damaligen Sige und ber iahe bevorstehenden Revue etwas langsamer marchiren sollten, dahero s Mir denn auch zu hart zu fein scheinet, bag bas Regiment Diefe 31 Thir. übertragen soll, wenn zumalen es seine Richtigkeit hat, aß verschiedene gemeldete Poften denen Regimentern niemals anges echnet worden, bei welchen Umftanden Ich denn Euch auch hierdurch efehle, daß Ihr diese Beschwerde grundlich erwägen, und es bar: mter dergestalt einrichten sollet, daß dem Regiment nicht zu nahe efchehen, und es zu gegrundeten Rlagen weiter feine Urfache haben noge. Ich bin ze.

Potsbam, den 10 Oft. 1747.

311. Au Feldmaréchal Comte de Schmettau. Votre lettre n'est parvenue, par la quelle Vous m'avez demandé pour Votre ille la première place, qui viendra à vaquer au Chapitre de Heiigengrabe, ou à celui de Wolmirstädt, n'ayant pu obtenir celle un Chapitre de Halle. Mais Je n'aime pas de porter par là prendice à celles qui tiennent déjà actuellement de moi de pareilles expectances, et qui méritent d'autant plus d'être maintenues dans e droit, qu'elles ont acquis par là, que ce sont toutes de filles rès indigentes et en partie surannées, au Lieu que votre fille est encore jeune et peut bien encore se marier. Sur quoi etc.

A Potsdam, ce 11. d'Octobre 1747.

312. Mein lieber Masor v. Stollhofen (Schlichtingschen Regiments). Ich habe Euer Schreiben v. 1. d. M. wegen der schlechten Aufführung Eures Sohnes erhalten. Es ist leider mehr denn je wahr, daß er Meiner vorigen gehabten Gnade wider alles Mein Verhoffen sehr schlecht erkannt und Mich sehr übel davor belohnen hat, indem er sich im Dienst aufs Aeußerste negligiret, und die ihm anvertraute Compagnie ganz herunter kommen lassen; daher es dam wohl nicht anders sein können, als daß Ich sie einem Andern habe geben mussen. Indessen habe Ich ihn doch bei einem Garnisonregimente gesetzt, und werde sehen, ob er sich da besser aufführen wirt Ich bin ic.

Potsdam, den 12. Oft. 1747.

313. S. M. in Pr. 1c. haben erhalten, was Dero General Direct. wegen ber von Selbigem unter bem Burgermeister zu Lante berg a. d. W. gemachten andern Eintheilung der (rathhäuslichen) De partements, worüber bei Höchstderoselben der Oberburgermeister Langssich beschweret hat, unterm 19. v. M. vorstellen wollen und ertheilen Sie darauf zur resolution: daß, wann Landsberg eine Stadt wie Berlin, Magdeburg oder dergleichen ware, es der Mühe werth sein würde, solche Beranlassungen zu machen, wir das Gen. Direct. gemei det; da es aber ein geringer Ort ist, woselbst alle angeführte Dinge wenig importiren können, und welcher nicht einmal drei Escadren quartiren zu können praetendiret, so könne die gemachte Einrichtung die nichts anders als eine verdeckte Adjunction sei, schon nachbleiber und solle es bei der Ordre v. 4. Sept. c. sein Verbleiben haben.

Potedam, den 13. Oft. 1747.

314. Mein lieber Großfanzler und Etatsminister von Coccep und Gen Auditor Mylius. Nachdem Mir der hauptmann Barer v. der Golß auf Petercau geklaget, daß ihm von dem Burgermeiste Schmid zu Bublig und dem Regimentsquartiermeister Ucklansky von maligen hallasschen, nunmehro Zedlissichen husarenregiments seine Frauen Schwester Tochter nebst noch einem Dienstmädgen bei nachlicher Zeit sei entführet, und nachher diese beiden Frauenspersons ei bes zu Bublit in Quartier stehenden Rittmeisters Ulrich Ehefrauen ingebracht worden, wie Ihr solches, und was er deshalb gebeten, its dem copeilichen Anschluss des mehreren ersehen werdet; Ich auch arauf vorläufig die Ordre an dem Commandeur obgedachten Regisnents Obristl. v. Weydenberg habe ergehen lassen, daß er alsosort owohl den Bürgerm. Schmid, als den Regimentsquartiermeister Icklansky arretiren, die entführten beiden Frauensleute aber in Sesuester setzen, und diese Personen allerseits in guter und die ersteren sichere Verwahrung behalten lassen soll, die Ich wegen Untersuchung der Sache das weitere besehlen wurde; Als will Ich, daß Ihr wegen gehöriger ordentlicher Untersuchung derselben Sache das Töthige mit einander auf das Allersordersamste concertiren und die ehörigen Versügungen darunter machen sollet, damit die Sache rdentlich und rechtlich zur Endschaft gebracht werde. Ich bin 1c.

Potsbam, b. 13. Oft. 1747.

315. Mein lieber Großfanzler v. Cocceji. Aus dem in Oris inali hiebeigeschlossenen Memorial werdet Ihr des Mehrern ersehen, pas bei Mir einige Bürger zu Lengerich in der Grafschaft Tecklens urg wegen eines von einigen Missvergnügten dortigen Einwohnern rregten Tumults und der dabei verübten Gewaltthätigkeiten allers nterthänigst geklaget haben. Da nun dergleichen enorme Gewalts hätigkeiten allerdings recht exemplarisch beahndet zu werden verdienen, is habt Ihr die Fordersamste Verfügung zu thun, daß diese Excesse ufs Schärsste untersuchet, die authores ausgemachet und selbige mit hren Complicen dem Besinden nach zur verdienten Strafe gezogen verden. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 16. Oft. 1747.

316. Mein lieber Statsminister v. Bismark. Aus dem hiebei zeschlossenen derer sammtlichen Unterthanen aus dem Dorfe Lichtens der Franksurt a. d. D. werdet Ihr des Mehreren ersehen, wie zroße Beschwerden bei Mit die Supplicanten wider ihre Gerichtss obrigkeit den Justizrath Ostiercka angebracht haben, und befehle Ich demnach, daß Ihr sothane Beschwerden sordersamst kurz und sonder

gebinarte processualische Beitläuftigkeiten untersuchen lessen, umb bi fern solche gegeündet befunden worden, darunter mit Rachdruck rem: biren sollet. Ich bin ic.

Berlin, ben 17. Oft 1747.

317. Sr. A. M. in Pr. 16. haben aus der Borftellung der Bepartements der geistlichen Affairen v. 11. d. erseben, daß der Ger Feldmarschall Gr. v. Schwerin intentioniret sei, seine erhaltenen promas praces beim Dom zu Minden an seinen neveu den Legazines rath Gr. v. Schwerin zu resigniren. Da aber solches nach Sr. 1. M. letztern Declaration und Ordre nicht angehet, als halben Höckt dieselben die von dem Departement darüber expedirte Constrmation zu vollenziehen angestanden.

Potsbam, den 18. Oft. 1747.

318. Mein lieber Obriftl. v. Meier. Aus dem copeilich hieben geschlossenen allerunterthänigsten Memorial werdet Ihr des Mehrene ersehen, was für Beschwerden die sämmtlichen Braueigen und übrige Bürgerschaft zu Schönsließ wegen ihres ganz versallenen Brauwesens bei Mir immediate angebracht haben; Da Ich nun will, daß sothame Beschwerden von der neumärkschen Kammer und Euch gründlich untersuchet, und selbigen hetnachmals von dem Gen. Direct. bestmässlichst abgeholsen werden solle; und Ich dannenhero eine solche Order, wie der 2. copeiliche Anschluss zeiget, an das Gen. Direct. habe er gehen lassen, als besehle Ich hierdurch, daß Ihr Euch Eurer Seinsgleichfalls gehörig danach achten, sothaner Untersuchung mit unter ziehen, und mit vorgedachter Cammer alles Nothige concertiren, auch hiernachst den von der Sache abzustattenden und an das Gen. Direct. einzusendenden Bericht mit unterschreiben sollet. Ich bin 1c.

Potsbam, ben 19. Det. 1747.

Un den Prediger Korber zu Oranienburg.

319. Machdem Sr. K. M. in Pr. 2c. dem Acciseeinnehmer arl Ludwig Hasse zu Ruppin auf sein allerunterthänigstes Supple

Stieftochter begangenen Liebessehler in Gnaden verziehen haben, sos daß ihm solcher zu keiner Verkleinerung noch Vorwurf gereichen soll, als besehlen Höchstdieselben dem Prediger Körber zu Oranienburg hierdurch in Gnaden, vorgedachte beide Personen, daserne sich sonst kein anderes erhebliches Bedenken sindet, sonder alle fernere Formalis täten und Umstände sogleich mit einander ehelich zu copuliren.

Potsbam, ben 19. Oft. 1747.

Mein lieber G. M. v. Zieten. Ich habe aus Eurem 320.Schreiben v. 15. d. D. erfeben, bag ber befertirte Unterofficier Breis tenfeld Eures unterhabenden Regiments fich schriftlich bei Euch ges meldet und nochmals die Unrichtigkeit der für den Major von Os: trowsky geführten Pferderechnung als die Urfache seiner unternoms menen Desertion angegeben, auch babei um pardon gebeten; 3hr ihm folden auch durch seinen Bater zugeschicket und befohlen, gerades Weges nach Berlin zu fommen. Es ift foldes gang recht und gut, Ihr follet ihn aber doch, sobald er sich in Berlin eingefunden haben vird, daselbst arretiren, nicht weniger dem Major von Oftrowsky ils arrestanten nach Berlin bringen lassen, damit die Pferderechnung ju. von dem G. M. v. Massow gehörig examiniret, und sowohl der Istrowsky, als der Unterofficier Breitenfeld über die in der Recht rung sich findende Unrichtigkeiten hinlanglich vernommen werden kons ren, als weshalb Ich die erforderliche Ordre an den G. M. v. Massow ereits habe ergehen laffen. Ich bin ic.

Potsdam, d. 20. Oft. 1747.

321. Mein lieber Major v. Polnit (Prinz Friedrichschen Resiments). Mir ist Euer Schreiben vom 45. d. M., worin Ihr Mir Zure beiden altesten Sohne zu Pagen offeriret zu Handen gekommen. Inn dürfte für Mich auch wohl der alteste von beiden noch nicht roß und stark genug sein, indessen so konnet Ihr sie doch nur alle eide anhero schicken, da Ich sie dann schon unter die andern Pagen on Meiner Hosstat vorerst annehmen lassen will. Zu ihrer Neise ber kann Ich keinen apparten Vorspannpass geben, sin

übrigens gar nicht nothig, daß Ihr selbsten nach Schlessen reiset, um sie von da anhero zu holen, als welches Euch ja nur ein Hausen Unkosten machen wurde, anstatt daß Ihr sie für ein Weniges auf der Post kommen lassen konnet. Ich bin zc.

Potsbam, b. 20. Oct. 1747.

322. Gr. K. M. in Pr. 10. haben auf das hierbeigeschlossen demuthigste Memorial der Dorotheen Pinckpancken Witwe Finken resolviret, daß der Supplicantinn erlaubet sein soll, Ihres verstorbenes Mannes Schwester Sohn, Namens Daniel Hecht zu heirathen; und befehlen Sie demnach dem Depart. der geistlichen Affairen hierdurch in Gnaden, das Gehörige solcherwegen zu verfügen.

Potebam, ben 20. Oft. 1747.

# A la Comtesse de Posadowsky née Marquise de Varenne.

323. J'ai reçu votre lettre, par la quelle Vous m'avez appris vos sentiments touchant les tentatives, que votre mari a fait pour parvenir à un accommodement avec vous, et pour vous disposer à le rejoindre. Vos reflexions la dessu sont fort justes et bien digerées, et je suis persuadé que Vous faites bien de survre le conseil que Je Vous ai donné. Sur quoy etc.

A Potsdam, ce 21. Oct. 1747.

324. Mein lieber Großkanzler v. Cocceji. Es hat Mich der Etatsminister v. Kunheim in Preußen ersuchet, seinem altesten Sohn den Platz bei dem dortigen Tribunal, so durch die resignation des Bar. v. Eulenburg jüngsthin vacant geworden, wiederum zu conferir ren. Da Ich nun nicht weiß, ob derselbe auch die erforderliche Capacitat dazu habe, so muss derselbe sich erst durch eine Proberelt tion dazu legitimiren, und habt Ihr also das Nothige deshalb zu besorgen, und hernach dem Besinden nach weitere gehörige Verfügung zu thun. Ich bin 10.

Potsbam, ben 24. Oft. 1747.



325. Au Major Général de Schwerin de Bayreuth. J'ai reçu votre lettre du 18. du Mois courant dans la quelle vous vous plaignez du mauvais état de vos affaires domestiques, et me demandez de vouloir bien vous y secourir, en vous donnant plus à vivre. Mais comme cela ne se peut pas presentement, et que d'ailleurs vous etes deja pourvu d'une pension, il faut que vous vous en contentiez encore et preniez patience jusqu'a ce que Je pourrai faire d'avantage pour vous mettre plus à votre aise, ce que Je n'oublierai pas lorsque l'occasion s'en presentera. Sur quoy etc.

A Potsdam, ce 24. Oct. 1747.

Diese Kabinetsordre ging aber nicht ab; sondern sie wurde vers worfen und folgende Antwort abgesandt:

"Votre lettre du 18. du mois courant, dans la quelle Vous m'avez detaillé le mauvais état de vos affaires domestiques, m'est parvenue. Comme après avoir examiné les raisons, que Vous y avez allegué, J'ai trouvé, que les sujets de vos plaintes sont justes, ayant effectivement été jusqu'ici oubliées. Vous n'avez qu'à Vous tranquilliser et de continuer à faire votre devoir au Regiment. Je saurais certainement redresser par des gratifications convenables, la perte que Vous avez fait jusqu'à present, de manière que Vous n'en souffrirez plus rien, mais qu'au contraire vous serez tout aussi bien, que si vous eussiez un Regiment en propre, et vous pouvez compter au reste que Je Vous ferai en peu sentir l'effet de cette promesse. Sur quoy etc.

Potsdam, ce 26. Oct. 1747.

## Landrath v. Blacha Rosenberger Kreises.

326. Bester lieber Getreuer. Ich habe aus Eurem Schreiben v 18. d. M. ersehen, wie Ihr gesonnen seid, zu Befriedigung Eurer Creditorum, und Eure Sachen dadurch einmal in Ordnung zu bring gen, eines von Euren Gutern, und zwar Jaschin zu verkaufen, und dahero bittet, daß weilen die Geistlichen des Fürstlichen Stifts zu Rosenberg die annehmlichsten Käufer dazu wären, indem sie Euch

solches successwe in 4 Jahren jährlich mit 7500 Thir., und also über haupt mit 30,000 Thir. bezahlen wollen, Ich in solchem Rauf con sentiren wollte; allein so gern Ich Euch auch gonne, daß Ihr Suer Su so vortheilhaft als möglich ausbringen möget, so kann Ich doch nickt erlauben, daß geistliche Stifter oder Clöster mehrere Güter als su bereits besitzen acquiriren mögen, da solches wider alle Meine Ben sassung gehet, und musser Ihr also sehen, wie Ihr einen andem convenablen Käuser bekommet. Ich bin ze.

Potedam, den 26. Oft. 1747.

327. Mein lieber Etatsminister v. Bismark. Ich schicke Eud hiebei eine Borstellung, womit bei Mir der Baron Carl von Betwardt wegen, von der Oppelschen Ober: Amts: Regirung Schulden hab ber, in seine Guter eingelegten würklichen Erecution eingekommen is Da Ich nun gern sehen möchte, daß der Supplicant nicht übereitet sondern er bei dem Besitz seiner Guter, solange die Ereditores, swecht wegen richtiger und prompter Abführung der Interessen von ihren Capitalien, als auch hiernächst wegen der Capitalien selbst noch hinlänglich gesichert seind, annoch conservirt werde; als besehle Ich hierdurch, daß Ihr Euch von den Umständen des Fordersamsen gründlich informiren, und alsdann dem Besinden nach darunter we hörige Berfügung thun sollet. Ich bin :c.

Potedam, den 27. Oft. 1747.

328. S. R. M. in Pr. 20. haben zwar auf des Gen. Direct Borstellung vom 18. d. M. die hierbei zurückkommende concession wegen des Schusjuden Isaac Abraham zu Fürstenwalde seinen altesten Sohn diesmal noch unterschrieben; da es aber zu weit gehet, auf einen Schusbrief zwei Kinder anzuseßen, weil dadurch der Zweck die Judenfamilien zu vermindern ganz versehlet und sothane Familien du durch vielmehr dergestalt multipliciret werden, daß die determinist Zahl derselben in Zeit von 20—30 Jahren per indirectum 2—1 fach, u. s. w. vermehret werden; als wollen Sr. R. M. hiemit ein wallemal, daß vor das Künftige mehr nicht als ein Kind auf de

Schuthrief seines Baters angesetzt werden soll, als welches schon ges nug ist. Wornach sich also das Gen. Direct. eigentlich zu achten. Potsdam, den 27. Oft. 1747.

329. Sr. K. M. in Pr. 2c. haben auf das hiebei gehende als lerunterthänigste Memorial des Reuters Georg Schmidts von des Prinzen von Preußen Regiment, resolviret, daß, wann der Supplicant die in seinem Memorial angezogene concession von des hochsel. Königes Majestät einmal erhalten, mit Butter, Kase und Hering zu Gransee zu handeln, solches ihm nach wie vor weiter verstattet werden soll, sonsten aber nicht, da es wider alle Policen: Versassung läuset. Höchste dieselbe besehlen also Dero General Directorio hierdurch in Gnaden, die Sache zu examiniren, und sodann dem Besinden nach das Gehörige solcherwegen weiter zu versügen.

Potedam, den 27. Oft. 1747.

Un den Landrath des Leobschützer Kreises Grafen v. Solms.

330. Hochwohlgeborner, bef. lieber Getreuer. Es find die Stande des Leobschüßer Kreises bei Gelegenheit der aus selbigem an das Jung Dohnaische Regiment zu liefern befohlenen 60 Mann Re: cruten, mit einer großen Borstellung bei Mir eingekommen, worin sie sich wegen des starken Austretens der jungen Mannschaft zu ere culpiren, und die Schuld zum Theil auf die von dem G. L. Graf v. Dohna wider dem Werbereglement bishero unternommenen eigen: machtigen Aushebungen der Recruten und dabei gebrauchten Gewalt: thatigkeiten, ju legen suchen. Allein Ihr follet gedachten Standen darauf in Meinem Namen zu wissen thun, daß Ich Mich an all dergleichen excusen und Complimenten um so weniger kehrte, als Ich mehr benn gar zu gut wuffte, wie einige von Ihnen, Meiner zur Sicherheit des Landes und Ihrem eigenen mahren Beften der Ens rollirung halber gemachten Einrichtung unverantwortlicherweise geflise sentlich zuwider handelten, ja wohl gar ihre junge und zu Krieges: diensten tuchtige Leute aus dem Lande schiekten; Ich ließe also dies jenigen, so foldes bishero gethan, hierdurch nochmals so gnabigst als alles Ernstes verwarnen, ihrer Pflicht und Schuldigkeit darunter fürs

tunftige besser wahrzunehmen, und auf bas sorgsaltigste zu verhüten, daß keine von ihren Leuten mehr aus dem Lande gingen, geschweige bann gar selber welche davon herauszuschicken, widrigenfalls und wenn Ich so was weiter erführe, Ich nicht länger anstehen wurde, es ohne Ansehen der Person nach Beschaffenheit der Umstände auf bas Schärseste zu ressentiren; wohingegen aber die Andern, die in diesem Stud ihrer Pflicht und Schuldigkeit ein gehöriges Genügen leisteten, sich sederzeit Meiner Königl. Enade und Propension zu ersfreuen haben wurden. Und gleichwie Ich nun verhoffe, daß Ihr insonderheit die sämmtlichen Stände des Euch anvertrauten Kreises darunter sederzeit mit gutem Erempel vorgehen werdet, also bin Ich werdesdam, den 28. Ott. 1747.

331. Er. K. M. in Pr. 2c. ertheilen Dero General: Chirurgo Bounes auf seine unterm 27. d. M. gethane Borstellung und Anfrage, wegen Wiederbesessung des durch Abgang des 2c. Holhendorsse\*) bei denen Pensionairs erledigten Plat hierdurch zur Resolution: daß Hochsteleselbe an den jungen Soden nicht gedacht hatten, als Sie die letztere Ordre wegen des Henckels gegeben, nunmehro aber wollten Sie, ein vor allemal, daß der junge Soden die vacante Pensionair Stelle des Holhendorss haben, der Henckel aber die nachher zu allererst wieder vacant werdende bekommen solle.

Potsbam, ben 31. Oft. 1747.

## Au President Baron de Danckelman.

332. Votre lettre du 26. du mois courant m'ést parvenue, par la quelle vous m'avez demandé la permission d'aller pour l'espace d'une couple de semaines aux Terres du Baron de Hund, situées dans mes états du Coté de Meurs. Mais comme Vous ne faites quasi que voyer d'un endroit à l'autre, vous ferez mieux de rester chez vous, et de menager tous ces fraix de voyages,

<sup>\*)</sup> S. war fo eben Regimentsfeldsch, bei dem Regim, des Gen. 2. Grafen Rothen burg geworden.

en faisant à Minden les dispositions necessaires pour vos affaires particulières. Sur quoy etc.

A Potsdam, ce 31. Oct. 1747.

# A la veuve Marquise de Varenne.

333. Votre lettre du 24. du mois passé m'a été rendue. Comme la triste situation de Vos affaires ne m'est point inconnue et que Je suis touché, Vous pouvez compter que J'aurai soin de Vous, et vous n'avez qu'à vous patienter jusqu'au 24. de ce mois pour en sentir. Sur quoi etc.

A Potsdam, ce 1. Nov. 1747.

334. Mein lieber Obrifter v. Billerbeck. Ich habe Eure beide Schreiben v. 24. v. M. nebst ber monatlichen Liste Eures unterhaben, en Regiments erhalten, und ist es gut, baß Ihr den auf ein Jahr ich der Festung Pillau verurtheilt gewesenen Husaren Gottfr. Mansicke, da dessen Zeit um gewesen, wiederum zum Regiment habt abs vien, hergegen 10 andere Husaren Eures Regiments, wegen ihrer ielfältigen Diebereien und incorrigiblen Lebensart, mit dem befohles en Zeichen S. brennen, und hernachmals vom Regiment wegschaffen isten. Daß der G. M. v. Schorlemmer die neue exercitia bei Euch rigesühret hat, solches ist Mir lieb, und werdet Ihr barauf gehörig alten. Nebrigens bin Ich zusrieden, daß der Lieut. v. Heisen Eures tegiments sich mit der von St. Paul verheirathen möge, welches ihr ihm bekannt zu machen habt. Ich bin 26.

Berlin, b. 2. Nov. 1747,

335. Mein lieber Capit. v. Chambaud (Louis Württemb. Res ments). Ich habe Euer Schreiben v. 29. v. M. erhalten und ags eire Ich, daß Ihr den Orden pour le mérite, so der nunmehr rstorbene Major v. Dincklagen Louis Württembergischen Regiments habt, für Euch behalten und tragen sollet, maßen Ich bin zc.

Berlin, den 2. Nov. 1747.

336. Mein lieber Obrist v Nakmer. Auf Euer Schreiben i 31. v. M., worin Ihr für den Cornet v. Derp wegen seines gem deten Schadens umb die Dimission Ansuchung gethan, ist Euch hie durch in Antwort, daß Ihr Mir erst näher und pflichtmäßig berilten sollet, bei was vor Gelegenheit er mit dem Pferde gestürzet, wo ob es auch recht wahr, daß er davon so gebrechlich geworden, daß nicht weiter zu dienen im Stande ist, da Ich vielmehr glaube, die ihm seine Mariage nur in den Kopf sticht, und er deshalben sein Dimission verlanget und denen attesten derer Regiments Feldschetz nicht viel zu trauen stehet. Ich bin ze.

Potedam, den 6. Dov. 1747.

337. Er. K. M. in Pr. 1c. befehlen dem Hofstatsrentmeit Euno hierdurch in Gnaden, für Communion Wein, so bei der hieffat Garnisonkirche v. 8. Okt. 1746 bis 29. Okt. 1747 verbrauchet werde zusammen Ein und vierzig Thaler 6 gr. gedachter Kirche aus dem Geldern zu Ankaufung der Weine zu bezahlen.

Potsbam, ben 6. Mov. 1747.

#### Feldprobst Decker.

338. Murdiger, lieber Getreuer. Ich habe aus Eurem Schuben v. 30. v. M. ersehen, was Ihr wegen des Communion Kenisso die hiesige Garnison Kirche noch schuldig ist, auch fürs Künsten noch serner gebrauchen wird, vorstellen wollen Es ist solches Ich habe es nicht gewust und Ihr habt es nicht erinnert. Ich habe es nicht gewust und Ihr habt es nicht erinnert. Ich Lite. 6 Gr. so die Kirche für dergleichen Wein bis zum 29.1 M. schuldig ist, sollen aus den Kellergeldern bezahlet, auch der Kinsten deshalb nur bei den Geh. Cammerier Fredersdorf zu melden. Ich bis Ich Potsdam, den 6. Nov. 1747.

## Gen. v. d. Inf. Markgr. Carl Liebben.

339. Durchlauchtiger Markgr. freundlich geliebter Better. 3 habe aus Ew. L. Schreiben v. 4. d. die von Ihnen angegebenen

sachen, warumb bei Dero Regiment seit d. 1. Jan. v. J. nur so wenig Landes Kinder ausrangiret worden, ersehen. Es mag dabei vor diesesmal sein Verbleiben haben, Ich sollte aber sonsten wohl glauben, daß nach proportion der vielen Leute, so Ich zu Complettis rung des Regiments gegeben, auch wohl billig mehrere Landes Kinder wieder hatten ausrangiret werden konnen. Ich bin übrigens 2c.

Potsdam, d. 6. Mov. 1747.

340. Mein lieber G. L. v. Bonin (Infant.). Ich habe Euer Schreiben v. 6. d. nebst denen dabei eingesandten Listen erhalten und mis selbigen ersehen, wie viele in Reihen und Gliedern stehende Lans eskinder Eures Regiments, und wie viel Envollirte aus Euren Cans ons sich in diesem Jahre verheirathet haben, imgleichen wie viel seit. 1. Jan. 1746 bis jeto ausrangiret und in das Canton zurückgeschicket worden, wovon Ich auch durchgehends sehr wohl zufrieden in. Was übrigens die Leute anbelanget, welche seit d. 1. Jan. 1746 vieder ausrangiret und nach dem Canton geschicket sind, so mussetzihr die Liste davon wohl verwahren, damit wenn es einmal wieder um March kommen sollte, auf den Nothfall die Besten davon wieser eingezogen werden können. Ich bin 20.

Potsbam, ben 9. Nov. 1747.

## An Comte Matuschka.

341. J'ai reçu votre Lettre du 6. du Mois courant, tounant le Canonicat vaquant à l'eglise Cathédrale de Breslau, que
ons avez dessein de solliciter pour Votre second fils. J'en suis
ontent et vous pouvez vous addresser au Prince Eveque et prenre vos mesures le mieux qu'il Vous sera possible pour reussir;
pendant vous ferez bien, à mon avis, d'attendre jusqu'à ce que
confirmation du Pape pour le Prince Eveque sera arrivé.
ur quoi etc.

A Potsdam, ce 10. Nov. 1747.

342. Meine liebe Geh. Et. Min. v. Biereck, v. Happe, Gi Podewils, v. Blumenthal und Bar. v Mardefeld. Ich habe Ei unterm 7. d. M. gethane Borftellung und Anfrage wegen der w dem Herzog v. Eumberland verlangten freien Passurung der w Mastrich die Maaß herab kommenden groß Brittanischen Artilla und Ersehung der für die unterm 12. Aug. passurten gebrochen Canonen erlegten Rechte, erhalten, und ertheile Euch darauf hierdun zur resolution: daß wann die Engellander den Schaden erseht welchen ihre und die Hannoversche Trouppen bei denen Durchmark durch die Mir zuständige Herrschaft Monfort und der Orten gedichaben, alsdenn ihnen obbemeldete artillerie und zerbrochene Canon frei passuren sollen, sonsten aber soll ihnen gar nichts 30ll frei passur Ich bin 1c.

Potsbam, b. 11. Nov. 1747.

343. Nachdem Sr. R. M. in Pr. zc. resolviret haben, be wann von denen Anechten in Dero Marställen zu. Berlin, weld Schadens bekommen, wobei eines Chirurgi Hulfe durch Berbindt und Aderlassen nothig, dazu allemal einer von denen Pensionars ibrauchet werden soll, und diese solches quartaliter nach der Two ohneentgeldlich thun sollen. Als besehlen Hochstdieselbe Dero Genral Chirurgo Bounes hierdurch in Gnaden, deshalb alsofort die gehörige Veranstaltung unter die Pensionairs zu machen.

Potsdam, ben 11. Mov. 1747.

NB. Daffelbe murbe bem Sofrath und Mebicus Leffer fund gethan.

344. Mein lieber Obrist und Gen. Adj. v. Buddenbrock. Ihabe aus Eurer Borstellung v. 10. d. ersehen, daß nunmehro ju Behütung der Desertion längst der Havel ein Unterofficier mit 12 sijägers zu Caput angekommen, in die Souterrains des dasigen Schlifte einquartiret worden. Es ist solches recht gut, und musset Ihr wbesorgen, daß für gedachtes Commando etwas Holz zur Feurung wabsolget, das unumbgänglich nothige Licht aber von dem Quanto, hier auf die Wachten gegeben wird mit gegeben werde. Ich bin besteham, den 12. Nov. 1747.

5-00014

345. Mein lieber Rittmeister v. Sehr; Thos (v. Markgr. Fries richs Regiment). Ich habe Euer Schreiben v. 9. d. worin Ihr Euch von der jährlichen alimentation so Ihr Eurem ehedem erzeugten uns helichen Kinde jährlich bezahlen musset, zu befreien bittet, erhalten. Es muss aber darunter bei demjenigen, was das Krieges; Consistarium eshalb einmal erkannt, um so mehr schlechterdings sein Verbleiben aben, da Ihr Euch dazu Eurem eigenen Geständniss nach vorhin elbst offeriret habt. Ich bin sonst 20.

Potsbam, ben 13. Nov. 1747.

## Juftigrath v. Ochweinichen.

346. Bester Lieber getreuer. Ich habe aus Eurem Schreiben . 6. d. vernommen, daß nachdem Euer Sohn die Desterreichische Dienste uitiret er nunmehro bei Euch angekommen sei. Es ist solches recht ut und sollet Ihr Mir denselben nur anhero schicken, da Ich bann ir ihn schon weiter sorgen werde. Ich bin 2c. Potsdam, ben 13. Nov. 1747.

# Au Consul Jordan à Bourdeaux.

347. Votre lettre du 28. du Mois passé d'Octobre m'est arvenue. Quant aux vins nouveaux de ce pays là, Vous n'avez u'à eprouver premierement ceux, que Vous croyez qu'ils ourroient me convenir, et à m'en faire ensuite votre raport ultérieur, en me mandant précisement les sortes qui pour-pient m'accommoder, et le prix de chaque sorte. Après cela Je ous ferai savoir ma resolution finale à ce sujet. Sur quoi etc.

A Potsdam, ce 14. Nov. 1747.

348. Mein lieber Nittmeister von Sodemann (Magmerschen legiments). Mir ist Euer Schreiben vom 3. d. M. wotin Ihr wegen ures schlechten Gesundheitszustandes um Eure Dimission Unsuchung un wollen, zu Händen gekommen. Da Ihr nun aber anjego alle eit habet, Nath und Hülfe vor Eure Zufälle zu suchen und Ich zu nicht zweifele, daß es sich mit Euch völlig bessern werde, so habt

Carrieda

Ihr noch gar nicht nothig an Euren Abschied zu gedenken und köinet Ihr nur noch immer in Diensten bleiben, als worin Ich Eucals einen braven und wohlgedienten Officier gern conserviren un vor Euch gewiss sorgen werde, daß Ihr Ursache haben werdet zufin den zu sein. Ich bin zc.

Potsbam, d. 14. Mov. 1747.

349. Mein lieber G. M. v. Schorlemmer. Ich habe aus Errem Schreiben v. 10. d. M. ersehen, daß Ihr die beiden Husarenm gimenter v. Ruesch und v. Villerbeck bereiset, ihnen die geschlossen Attaque gezeiget, auch die Manoeuvres nach der von dem G. N. Winterseldt überschickten disposition habt machen lassen, dahn aufgegeben, daß sie die Pferde in gutem Stande sehen und erhalte sollen. Es ist solches recht gut, Ihr sollet aber diese beide Regimenter gegen künstiges Frühjahr noch einmal bereisen und zusehen, wach alles wirklich geschehen sei, den dazu erforderlichen Vorsvannpalempfanget Ihr zugleich mit hiebei. Ich bin 1c.

Potsbam, b. 16. Mov. 1747.

## Au Prince de Holstein-Beck à Reval.

350. Mon Cousin. J'ai bien reçu Votre lettre par la quelle vous M'avez temoigné vos sentiments de reconnoissance de ce que J'ai donné au Prince votre fils une Compagnie. Comme Je lui ai donné avec bien du plaisir cette marque de mon affection, vous pouvez etre persuadé, que Je prendra aussi un soin particulier à le former au noble metier de la guerre et à le mettre en état de suivre un jour les traces de ses dignes ancètres; et qu'au reste J'embrasserai de même avec empressement tous les occasions où Je pourrai Vous convaincre de l'estime que J'ai pour Vous. Sur quoi etc.

A Potsdam, ce 18. Nov. 1747.

#### Un ben Rector Des Jefuiter: Collegit ju Glogau.

351. Murdiger, lieber Getreuer. Es sind Mir Eure beiben illhier übergebenen Vorstellungen v. 14. und 15. d. M. zu Handen zekommen, und habe Ich aus ersterer Die von Euch abgefaffete und in Euren Pater General nach Rom geschiefte fogenannte Motiva, varum von demfelben die Confirmation vor den Fürsten Schaffgotsch um Bischofe zu Breslau bei dem pabstlichen Stuhl mit zu follicitis en fei, ersehen. Gleichwie Mir nun Eure badurch bezeigte unter: hanigste Devotion ju guadigftem Gefallen gereichet, alfo werde 3ch olches auch bei aller Gelegenheit gegen Euch und Guer Collegium n Gnaden zu erkennen wiffen; fonften aber finde nicht nothig, baß Ihr gedachte Motiva in Welscher und Frangosischer Sprache übersetet ind an die königl. Beichtvater nach Dresden und Reapel überschicket, a Ich glaube, daß der Pabstliche Stuhl fich ohnedem nicht abgeneigt inden lassen werde, die confirmation en question zu ertheilen. Was emnachst Euer Gesuch wegen des Eurem Collegio abgesprochenen Bergischen Legati anbelanget; so finde, da Mir die eigentlichen Ums tande der Sache gar nicht befannt, nothig, deshalben auforderft na: ere Erkundigung einzuziehen, und werde Euch, wenn folche einger ommen, deshalben weiter bescheiden lassen, welche Ihr also annoch bzuwarten habt. 3ch bin ic.

Potsbam, d. 19. Mov. 1747.

352. Mein lieber G. M. v. Quadt. Ich habe aus Eurem Schreiben v. 15. d. M. ersehen, daß Ihr bei Eurem unterhabenden Kegiment angekommen, und wie Ihr dabei Alles gefunden habt. Da Ihr bei selbigem sowohl beim 1. als 2. Bataillon angemerket, daß as Exerciren noch nicht so gehet, wie es Meiner Ordre und Intention emäß ist, so zweiste Ich nicht, daß Ihr davor sorgen und alle Mühe ahin anwenden werdet, es bald möglichst dahin zu bringen. Mit dem daradeplaß in Eurer Guarnison müsset Ihr Euch, wie es bishero ewesen, behelsen, dann Ich Euch keinen andern schassen kann. Daß mit der auswärtigen Werbung beim Regiment so schlecht aussiehet, Wir sehr unangenehm, und will Ich hossen, daß Ihr Euch aussenzichste dahin bearbeiten und alle Compagnien dahin anhalten werzet, solches zu verbessern, zu welchem Ende Ich Euch dann die verz

---

langten gehn Berbe Daffe bierbei in blanco übericbide. Daf be Dajor v. Saftrom fo ichlecht barnieber lieget, thut Dir leib, 9ch mi aber hoffen, bag er noch ichon Bulfe finden werbe. Bon ba abgebrannten Saufe gu Samm- wo die Guarnifon ihr Lagareth at habt, und Ihr wieber aufgubauen nothig findet, follet Ihr mit & obachtung aller moglichen Menage einen Anschlag machen laffen, un an Dich einschicken, ba 3tch bann beshalb bas Dothige weiter befd len merbe. Die beiben invaliden Officiere Lieutenante von Dara und von Damit merbe 3ch, fobalb fich baju nur Belegenheit finde bei Guarnifon Regimenter placiren. Und ba 3hr jeto 12 Rabnbrid beim Regiment habt, fo bin 3ch jufrieben, bag bie beiben altefin als ber v. Geluchefety und Stael von Solftein ju Second : Lieutenam avanciren, und werben Euch bie Patenter folderwegen nachftens jum fanbt werben. Bon ber eingefandten Lifte ber Leute, fo Traufcheine erba ten haben, bin 3ch nicht gufrieben, weil biefe Leute nicht überhaum fondern wie jeder berfelben mit Bor ; und Bunamen beifet, und m Die Enroffirten gu Saufe geboren , benennet fein follen und fcbiete 3 Euch alfo folde ju bem Enbe um fie barnach einzurichten bierte wieber jurud. Bie 3ch benn auch beren Ungabl nicht gulanglia finde, und 9hr glio Mles, mas von Enrollirten nur beicathen mil foldes fonber bie geringfte difficultat verftatten muffet. 3ch bin is

Potsbam, b. 20. Dov. 1747.

#### G. 2. Marggr. Friedrich Liebben.

353. Durchsauchtiger Marggraf ir. Ich habe aus Em. Liebte Scheeiben v. 16. b. M. erieben, was Sie wegen Ihres in Berla arreitiern Reinmeisters Grofe vorstellen mollen und wie Sie vertagen, baß selbiger nach Schwedt geschietet werden mochte, damit a allba seine Rechnungen verfertigen musse, web bie Untersuchung wer ihn vorgenommen werden tonne. Es gehet solches aber nich an, sondern es muss darunter tediglich bei der von Mir wohlsbedätlich veransassen muss darunter tediglich bei der von Mir wohlsbedätlich werden genem baden between der Rechnungen erforderliche Arten und Nachtig ten hönnen Em. Liebben ja, wenn Sie Bedensten haben, solche ver Berchungen erforderliche New ischwart schieden geben zu lassen, an den Statsminister v. Bismart schieden welcher schon die gehörigen pracauliones bamit zu nehmen wisse wird, damit davon nichts abbanden gebracht werder finne.

bie denn auch sonsten vollkommen persuadirt sein konnen, daß Ihnen on gedachtem Ministre alle promte und wahre Justiz in der Sache erde administriret werden. Ich bin übrigens Ew. Liebden 2c.

Potsbam, b. 20. Nov. 1747.

354. Mein lieber Capit. und Flügeladj. v. Parenne. Da Ich kir nicht einbilden kann, daß Eure Mutter so groß Verlangen trage uch wie Ihr unterm 20. d. M. Mir gemeldet, bei sich zu sehen, noch ber Eure bisherige Conduite eine sonderliche Freude empfinden könne, llet Ihr nur zu Potsdam bleiben, und nicht zu ihr hinreisen. ich bin 2c.

Berlin, den 22. Nov. 1747.

## Consistorialrath und Probst Roloff zu Berlin.

355. Würdiger, lieber Getreuer. Ich habe aus Eurem Schreiten v. 24. d. M. ersehen, wie Ihr Ansuchung thun wollen, daß Euch er von Euch angeführten Ursachen wegen der Prediger Köppen auch uf Eure Consistorialraths Stelle adjungiret werden möchte. Allein iches kann nicht sein, dann auf dergleichen Bedienungen statuire noch coordire Ich jemahlen adjunctiones. Was wegen der Probststelle eschehen, habe Ich lediglich aus Consideration vor der verwitweten diniginn Majestät gethan. Ich bin 20.

Potsdam, den 26. Mov. 1747.

#### Beh. Rath und Prafid. v. Benckendorf.

356. Bester, besonders lieber Getreuer. Es ist Mir lieb, daß Ihr zu Berlin angekommen seid, umb von der dortigen neuen Justiz Einrichtung vollkommen Information zu nehmen und zweisele nicht, aß, wann solches geschehen, Ihr alsdann Eures Orts darnach gleiche alls alles so einrichten werdet, daß die Justiz daselbst, Meiner intenion gemäß, einem seden redlich und ohne alle andere Absichten prompt ibministriret werde. Ich bin 1c.

Potsbam, den 27. Rov. 1747.

III. Pholiden ber Er. L. M. in Mr. n. der um Buden lest and Marmond lid before at the leading entry The Commence he keine Just auf seiner kelmant überlahen, int bestimbte er Laufen Jager und Jagerburche, die ber Leitziger Eindflute ber Hindre, ids domes emfinder, me sies William is fines sur u fine, thre Tweether valueter, not bear not not be Just gar, reinieren, bribert auf fiberben bund fere ber Taf berde kunte as femes Monderser and as feme Tankerser leke großer Linden finder. Er L. M. aber blates bund aus un lidies, ush mener software under. Inflemenyangen, is Circles felbese fine Jagues kur femand skymmens kalen, felber mer gröber Lie befehre Lie ven tominger traditie herbuch auf des En habe, barne más ja mez ja geben, und benen findálesses t Jagier mas zu enwen, noch baf laldes von Indern gelder gu leiten, brit Er. A. D. es gewis von chen fordern und chie bene anlehen werben. Warmach er üch alle allernamntichnigt zu aufgen. Section, den 23. Nov. 1. . .

354. Dein fieber G. L. du bemblin. 36 habe mit lettern Boll ein Chreiben von ber v. Raldreum erhalten, worfin bieleb fich gum fibdiffen beffaget, bag ber Capit, v. Troidite Gures Am twente fie miber ihren Billen gur Seirach mit den obligiren mob. wobei fie hoch und themer verfichert, bag fie barin niemalen eonin tiret habe, noch bie allergeringfte Meigung gu biefer partie bei fit verfpure, und bafere bittet, ihr bagegen Meine protection angebeifen gu laffen; welches als gang anbers lautet, als was Ihr Dir untern 21. b. von biefer Cache gemelbet habt. Da 3ch nun fur alle ber gleiden foreirte Sontalten einen rechten Abichen habe, und durchauf micht haben will, daß bie von Kalckreuth deshalb auf einige Art in geringften dicaniret merben foll; fo follet 3hr ben Capit. v. Trofdt in Deinem Ramen fagen, bag er bei Bermeibung Meiner Ungned von bein gegen bie v. Kaldreuth bei bem Glogaufden Oberamte in hobenen Process ganglich abstrahiren, und fie mit Frieden laffen foll: und wundert es Dich übrigens nur von Euch, daß Ihr nicht De benten getragen, folde unbillige Dinge zu bitten, wie 3hr in voren wahnten Eurem Ochreiben gethan. 3ch bin ic.

Potebam, b. 28. Mov. 1747.

### A la Chretienne Eusebie de Kalckreuth.

359. J'ai reçu votre lettre du 24. de ce Mois, touchant le mariage au quel le Capitaine de Troschke du Regiment de du Moulin a dessein de vous engayer contre votre gré et contre votre inclination. Vous n'avez rien à craindre à cet égard, car Je ne souffre point qu'on force qui que ce soit en fait de mariage; ainsi vous ne le serez non plus en aucune manière; au contraire vous aurez toute liberté de faire ce que bon vous semblera, et J'ai déjà ordonné au Lieutenaut Général du Moulin de dire de ma part au Capitaine de Troschke, qu'il doit Vous laisser tout à fait en repos, et se desister absolument du Procès qu'il vous a intenté à l'Ober-Amt de Glogau. Sur quoy etc.

A Potsdam, ce 28. Nov. 1747.

- 360. Mein lieber Obrift von Wartenberg. Es ist Mir aus Eurem Schreiben v. 24. d. M. lieb zu vernehmen gewesen, daß Ihr beim Nahmerschen Zusarenregiment gewesen und dasselbe exerciven und reiten gesehen, auch darnach bei Eurem Regiment Escadron vor Escadron vorgehabt, und selbigen die neuen Exercitia machen lassen; wie nicht weniger, daß die Wild Fänge jeho mehr Kräfte haben und in bessern Stande sind, wie sie bei der Revue gewesen. Ich zweisse nicht, Ihr werdet ferner für Alles so sorgen, wie es der Dienst und Eure Pflicht ersordert. Uebrigens agreire Ich, daß Ihr nach Weish nachten auf 2 Monat nach Eurem bei Perlberg belegenen Gute ger jen möget, umb daselbst alles in Richtigkeit zu bringen. Ich bin 2c. Potsdam, d. 30. Nov. 1747.
- 361. Mein lieber Etatsminister von Arnim. Da Ich auf Unsuchen des Landraths Rosenberger Kreises in Schlessen, des v. Blacha, resolviret habe, daß berselbe in Ansehung seiner sowohl in Friedens als insonderheit Kriegeszeiten geleisteten vielen treuen und züglichen Dienste gegen seine in ihn dringende creditores ein indulum moratorium auf vier Jahre ganz frei und ohnentgeldlich haben oll, als habt Ihr solcherwegen alles Nothige gehörigermaßen weiter ju besorgen. Ich bin 20.

Potsbam, b. 1. Dec. 1747.

362. Mein lieber E. M. v. Schorfemmer. Die Ich aus bener mit Surem Schreiben v. M. v. M. ab Mich eingesandner Sistem er leben, bas Jist in biesem Jahre nur an die Mann Sums Regement von benen so in Neite und Süstern siehen Linnlicheiter gegeben auch beun ganzen Regement vom L. Jan. 1° ub bistucher nur n allen die Mann kanbestinder austrangiter und nach den Sammons zu rückseisen lassen; so tann Ich Such hieburch nicht verhalten, das In bavon gar nicht zusenken din, sondern will, des Ihr annoch mehren Leute von benen so in Neihe und Süstern siel, derfen beitrachen, als mit mehrere Kantonosken austrangiren und nach haufe gehen lassen solle. 324 bin 12.

Potstam, ben 1. Deg. 1747.

## Oberhofmeifter Grafen v. Baltnig.

363. Sochwohlgeborner, besonders lieber Getreuer. 36 habe Euer Chreiben v. 28. v. M. mit benen Mir überschickten Ortolens erhalten, und wie 3ch Euch für Eure dadurch bezeigte attention schigfret bin, also verbleibe übrigens ze.

Potebam, ben 1. Deg. 1747.

# An Major Ingenieur Humbert.

364. Apres que selon la teneur de Vôtre lettre du 2. du Courant Vons avez indiqué aux Lieutenants - Ingénieurs Henning et Neider, ce que, suivant mes Ordres ils doivent enseigner essentiellement à Mes Officiers dans les leçons qu'ils leurs feront par rapport aux fortifications, et que Vous leurs avez aussi montré comment on peut avec facilité lever des environs, Je suis content, que Vous retourniez maintenant à Berlin, pour continuer ce que Vous y avez commencé avec les Officiers de cette Garnison là. Sur quoi etc.

A Potsdam, ce 4. Dec. 1747.

#### Un ben Abt zu Leubus.

365. Würdiger, bes. lieber Getreuer. Ich habe Euer Schreis ben v. 1. d. M. wohl erhalten. Nun wisset Ihr wohl, daß Ich Euer guter Freund bin; da Ihr aber bei Eurem Stifte so schlecht nicht seid, daß dasselbe nicht die kleine Pensiones, so es verwilliget hat, tragen und selbige daher erfolgen konnten, also hoffe Ich, daß Ihr Euch deshalb beruhigen und Mir dadurch von Neuem veranlassen werdet, Euch gelegentlich weiter zu zeigen, daß Ich stets sei 2c.

Potsbam, ben 5. Deg. 1747.

#### Feldprobst Decker.

366. Murdiger lieber Getreuer. Ich befehle hierdurch, daß Ihr Mir eine Liste von denen altesten Feldpredigern bei der Armee auf Pflicht und Gewissen einsenden sollet, woraus zu ersehen, wie sie heißen? Wo sie zu Hause gehoren? Wo sie studirt haben? Wie lange sie beim Regiment sein? Was vor Gaben zum Predigen sie haben? Auch wie sonsten ihre übrige Aufführung beschaffen. Da dann nach Besinden dieselben nach der Reihe mit Pfarren gelegentlich versehen werden sollen. Ich bin 2c.

Potsdam, den 5. Dez. 1747.

Un den Prediger der reformirten Gemeinde zu Befel Schmucker.

367. Andachtiger lieber Getreuer. Auf Euer Schreiben v. 4. d., worin Ihr Eurem jungsten Sohne die vacante Oberempfanger Bedienung der Grafschaft Meurs mit dem Charakter als Hofrath zu conferiren gebeten, wird Euch hierdurch in Antwort: daß Ich keine Characters gebe. Wann Euer Sohn aber zur ambirten employ ges nugsame Geschicklichkeit hat, so muss er sich deshalb gehöriger Orten melden und daselbst wegen der Bedienung quaestionis seine offerte thun, auch sich wegen seiner capacität gehörig legitimiren. Ich bin Euer gnädiger König.

Potsbam, ben 6. Deg. 1747.

36%. Et A D. is Dr. Unfer allegaldrighe here reminere an Ders Ceneral: Directorie hiebei in Wiften, was ist Inn immerbute ber Amemenn Lornarius zu Zefeben, negen Continuation ber Amis: Padie allementerfjärigt vorgefellet und bakei gebeten bil Siedense mer hochtwielle biefen alten Beamen, auf ben Fall, bi er ein giner Bach und richtiger Dezibier, auch mit benen Ummeria nen Zeit leiner bieberigen Padiciafer orbenfic unt billig ungegin gen ift, gegen Erfüllung bes neuen Pachtamichlages bei ber Urmitt bes gebachten Amts confervicet millen mollen; Ufe befehlen Gue nit hieburd in Gnaben, hiernach bas Michige an bie Menmartifche Em mer weiter ju verfügen.

Damit aber ineffinftige bie Rrieges : und Dominentamme wiffen mogen, wie fie bei anbermeiter Bervachtung beret padm werbenben Zemter ju verfahren haben; Als mollen und befehlen &: 2. Dr. bei biefer Gelegenheit hieburd jugleich fo gubbigft als emi

lichft und zwar:

1) Dag bei Ablauf ber Pachtjabre bie Unfallige mie gemöhnlich jeboch mit aller nur erfunlichen Attention pflichtmaßig und gewifce haft revibiret und bas plus, fo bei ben Amtspraestandie umb pertinention naturlichermeife aufgefunden wirb, benen Unichligen gugefichet. bergleichen aber teinesweges wiber bie Dacur und aus imtereffen ober anbern unredlichen Abfichten, am wenigften aber mit Defdmet: und Erhöhung ber praestandorum der Unterthanen, wie dieje Ramm haben mogen, hervorgefucht, und auf Papier gebracht merben foll.

2) Wenn nun bergeftalt ein reelles und folides Plus bei denen revibirten Unschlagen fich ergiebet, fo follen bie auf den Memtern Agenden Pachter vernommen werden, ob fie folches erfüllen molles, und auf ben gall, ba fie fich baju verfteben, follen biefelben, wenn fie orbentliche Wirthe und gute Begaler find, auch die Berbefferung der Memter fich gehörig haben angelegen fein laffen, beibehalten und mit Belbigen, ohne ihnen unnothige Schwierigfeiten oder wohl gar El eanen ju maden, von Meuem contrahiret werben, jedoch unter folgen ber ausbrudlicher Bedingung, bag nehmlich

3) Buforberft fammtliche Umtsunterthanen vorgeforbert und um stanblich vernommen werden follen, ob auch der Beamte in denen ab gelaufenen Pachtjahren ihnen ju hart gefallen, oder ob er mit ihnen driftlich umgegangen, ihnen in Nothfällen mögliche Gulfe geleiftet und bergestalt auf ihre Conservation thatlich bedacht gewesen sei, gestalt vann bei dieser Untersuchung sich finden sollte, daß der Beamte ein igennüßiger Bauren: Placker ist, derselbe, wenn er gleich sonst gut ges virthschaftet und richtig bezahlet hat, aus dem Amte weggeschaffet, und ein anderer billiger und ehrlicher Pächter in dessen Stelle aufs zesuchet werden soll. Wobei es sich aber von selbst verstehet, daß des zen Beschwerden und Klagen der Unterthanen, als bei welchen auch zielfältig Vosheit und Leichtsertigkeit mit unterläuft, nicht so schlechts veg geglaubet, sondern alles gründlich examiniret, und ohne gemugs ame Ueberführung aus Passion und Absichten nichts vor wahr ans zenommen werden müsse.

4) Daferne aber nach geschehener soliden Revision der Anschläge, ind wenn die alten Pachter zu Erfüllung des dabei sich ergebenen weellen plus sich erkläret, ein Tertins mit einem Uebergebot sich metren würde, so soll derselbe, es mag solches groß oder klein sein, ingehalten werden, specisice anzugeben und nachzuweisen, woher er Selbiges zu nehmen gedenke, und wenn er dieses zu thun nicht vers nag, oder nur deshalb in Generalen Terminis, daß er nehmlich solt hes durch seine Industrie, oder gewisse, die Amtspertinenzien eigents ich nicht officirende Borkehre und Umschläge zu gewinnen vermeine, sich herauslässet, so soll er damit gar nicht gehöret, sondern sosort zänzlich abgewiesen werden, allermaßen Sr. R. M. durch dergleichen vindige Leute den Ertrag der Aemter, als welcher zuletzt ohnmöglich von Bestande sein kann, vielmehr am Ende zur Belästigung der Um erthanen gereichen, oder die Etats consundiren muss, durchaus nicht irhöhet wissen wollen,

Es befehlen demnach Sr. R. M. Dero Generals Directorio hies purch in Gnaden, obiges Alles denen sammtlichen Kriegess und Dos nanens Kammern, als ein vor allemal festgesetzte Principia regulativa fordersamst bekannt zu machen und dahin zu sehen, daß dems elben aufs Genaueste nachgelebet werden musse. Wie denn auch alle Direktorium sich selbst in vorkommenden Fällen darnach alleruns erthänigst zu achten hat.

Berlin, den 16. Dezemb. 1747.

<sup>369.</sup> Gr. K. M. in Pr. 2c. lassen dem Professor Pallas auf eine Vorstellung v. 14. d. M., worin er seine beiden Sohne bei den rsten Vacanzen unter die Chirurgiens Pensionaires aufnehmen zu

lassen gebeten, hierburch zur resolution ertheilen: daß er sich darum hiernachst, wenn wirklich bergleichen Plage vacant seind, einmel wiederum zu melden habe, da es nicht mehr als billig ist, daß viels gute Compagnie Feldscheer auch erst untergebracht werden mussen.

Berlin, ben 19. Dez. 1747.

### Un den Grafen v. Dyhrn.

370. Hochgeborner, bef. l. G. Mir ist Eure Vorstellung v. 29. abgewichenen Monats Nov., worin Ihr um eine extraordinaire Rathsstelle beim Glogauischen Oberamte Unsuchung thun wollen, zurecht behändiget worden. Da Ich aber Bedenken trage, sothanes Collegium mit supernumerairen membris zu überhäusen, so könnet Ihr in selbigem, weil kein Platz vacant, vor der Hand nicht placiret werden. Ich werde aber sonsten bei sich ereignender Gelegenheit abermal germ zeigen, daß Ich sei zc.

Berlin, den 19. Dez. 1747.

371. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 1c. dem Catholischen Pater Torck zu Berlin auf seine abschriftlich hierbei geschlossene Borstellung zu Bereisung derer Regimenter seinen Capellan Pater Ferdinandum Pauli gebetenermaßen dergestalt adjungiret haben, daß er nur gedacten Pater Pauli bei allen Guarnisonen introduciren, und selbiger ihm auch nach seinem Tode wie in seinem Amte, also auch in seinem Tractament succediren solle; als Besehlen Höchstdieselben Dero Kriegestonsistorio hierdurch in Gnaden, sich darnach allergehorsamst achten und das Nothige solcherwegen gehöriger maßen weiter zu busorgen.

Potebam, ben 24. Dez. 1747.

372. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 10. dem Dominicaner Kleifter zu Halberstadt auf des Pat. Prioris Reimund Bruns abschriftlich hiebei geschlossene Vorstellung das Privilegium privativum, ein von ihm gefertigtes Buch, mit dem Titel: Catholisches Unterrichtungs: Gebet: und Gesangbuch in denen K. Preuß. Ländern nebst einem kleines



Latechismo für die Jugend zc. wiederum aufzulegen und in Dero esamten Königlichen Landen zu debitiren, gebetenermaßen accordiret iaben; Als befehlen Sie Dero Departement der Gristlichen Affairen ierdurch in Gnaden das Nothige solcherwegen gehörigermaßen weis er zu verfügen.

Potsdam. d. 24. Dez, 1747.

#### Au Consul Jordan à Bourdeaux.

373. Ayant appris par votre lettre du 5. du mois couant, que Vous avez encore trouvé quelque part de vin rouge
le Grave, que Vous croyez me pouvoir convenir, Je suis conent, que Vous m'envoyiez toutes les 4 Barriques pour les livres
1000, qu'on en veut avoir. Vous pouvez aussi y ajouter du
rin d'hermitage, que Vous attendez une provision semblable à
celle, que Vous m'avez en voyé l'année passée, si Vous le
rouvez de la même qualité. Pour le prix de livres 800 à 1000
que Vous croyez qu'on le vendra, Je l'accorde. Sur ce Je prie etc.

A Berlin, ce 30. Dec. 1747.

374. Mein lieber Geheimer Ctate Ministre von Boben. Dach: em Ich aus Eurem Berichte vom 25. Diefes mit mehrern erseben jabe, was 3hr wegen der von den Cammer Praesident v. Platen jethanenem Nachweisung von den Berfall und jegigen Schulden: Stande, ber Magdeburgischen Ober: Steuer: Caffe, mit mehrern mels en wollen; Go habe 3ch Euch barauf in Untwort nicht verhalten vollen, wie 3ch der Magdeburgischen Krieges : und Domainen : Cams ner nicht zur Laft legen fann, daß diefelbe wegen des von der Chur: nartischen Landschaft zu Bezahlung der March Rosten ehedem nego: iirten Capitale richtig einhalten und gedachte Landschaft bas Unlehn n den gesetzten Terminen wider bejahlen wollen, maßen in dergleichen Sachen Schlechterdinges Treu und Glauben gehalten werden muß; Eine andere Frage aber ist es, ob dieselbe die wieder zu bezahlende Belder lediglich aus den Bestande der Ober: Steuer: Caffe nehmen, der aber solche nach und nach auf das Land ausschlagen sollen, als porinn 3ch jego nicht entriren will.

Wann sonsten der Sauprifchler in der Ausgade ftedet, die gebadte Cammer allein wegen der Neundsauenden auf den pleinn Lande 11,995 Thie. in Aufgade gedracht, so bin Ich Ich felb an ich ein Achter fould, weil Ich der Praessenten v. Platen sowohl die Magdeburgische Cammer, gant besonders pressert habe, neue Em wohrer, weiche sich aus der Schieft in das Magdeburgische zijden offerietet haben, ja sielst auf Meine mehrmals eriteritet Orden gesichet werden mussen, ja sielst auf Meine mehrmals eriteritet Orden zahlung der Waufreitheites Gelder und anderen Douteutes, dorten a zusefen, mithin kann der Cammer deshalb nichte zur Laft geleg merden. Wornach Ihr den die an mehr gedachte Cammer erzu gene von Euch berichtete Resolution zu anderen und zu betalten. Auf der gebachte Obere: Otware Krieft in ihre behörige Richtigst mit Ordenung gesehrt werde.

Was die der Magbeburgischen Ober Steuerer Casse nach rickstebige 2229 Thte. 5 Gr. 11 Pf. alte March Kossen anbetrifft; sernemuthe Ich das sie siede unter denen 33,000 The , welche das Seneral Directorium an Alten March Kossen siewidiete hat, mit siede werden. Und da Ich den General Directorio bereits declariert hat daß Ich in Abschlag sied in Abschlag sieden Auch March Kossen, durch den Ech wie der in Abschlag in Abschlag ich eine Rath Kospen, 20,000 Thie. abschläßlich bezahlen lassen mill is könner Ihr von Abschlag ich erhalten und der erhalten.

Potebam, ben 27. Julii 1748.



Mein lieber Geheimer Etats: Minister Graf von Pode wils.

375. Nachdem Ich bei Meiner jesigen Unwesenheit in Schles len aus bewegenden Mir bekannten Ursachen nach specificirte Standess Erhöhungen zu machen resolvirt, nemlich: den Baron v. Kotulinsky, en Baron v. Schweinist und den Baron v. Fernemont in den Brafen: Stand, einen Nahmens Vomstorff in den Freyherrns Stand auch zugleich das Incolat von Schlessen, ferner einen Nahmens Unton Balthasar Walther, benebst den schlessichen Incolat, einen Nahmens Christian Busse Besister des Guts Neuguth im Glossauischen und einen Nahmens Iohann Gottfried Hahn, Besister des Guts Leonhardowitz, insgesammt die Nobilität; Als besehle ich Euch hierdurch, daß Ihr alles deskalls benothigte bei der Beheimen Canzellei zu Berlin aussertigen lassen sollet. Ich bin ze.

Schweidnig, den 13. Sept. 1748.

376. Mein lieber General Major Graf v. Schmettau. Da Nir zu gnädigsten Gefallen gereichet hat, aus Eurem Schreiben vom O. dieses zu ersehen, wie Ihr nichts mehr verlanget, als Euch in llen Gelegenheiten Meinen Befehlen gemäß zu verhalten, und dahero on den Ordres so ohnlängst an die General: Majors ergangen ins ruiret zu seyn wünschet; so dienet Euch doch darauf in Antwort, ie gedachte Ordres nur von Sachen handeln, so eigentlich die Resimenter angehen und auf solche relatifs seyn. Ich bin übrigens wer wohlassectionirter König.

Potsbam, den 22. Gept. 1748.

377. Er. A. Maj. in Preußen 2c. haben auf Dero Generals directorii Borstellung vom 28. lett abgewichenen Monats allergnásigst resolviret, daß des Berlinschen Schutzuden Abraham Levi Sohn, tamens Meyer Abraham, welcher sich mit des Schutzuden zu Kösigsberg in Preußen, Hartig Jacobs Tochter, Namens Sara, ehelich ersprochen, weilen beyde ein Bermögen von niehr als 10000 Athl. sammen bringen, das gebetene Privilegium sich in Berlin ansetzen dürsen, haben soll, jedoch mit dem Bedinge, daß gedachter Jude Leper Abraham vor dieses neue Privilegium, außer benen gewöhn: L. urtundenbuch.

and the second

lichen juribus, noch besonders 600 Thlr. an den General Majer Grafen von Schmettau zu Berlin zahlen soll. Höchstdieselbe beschillen also Dero General: Directorio hierdurch in Gnaden, das gehörtz solcherwegen weiter zu verfügen.

Potsdam, ben 17. Junii 1749.

Von Gottes Gnaden, Friederich Konig in Preußen, Marggraf zu Brandenburg zc.

378. Unfern Gnadigen Grus Buvor, Befter, lieber Getrene Wir mogen euch hiemit nicht verhalten, 'daß wir allergnadigst w gut gefunden haben die bisherige Rrieges Artifel von Anno 1721 Allerhochst felbst zu revidiren und zugleich vest zu sezen wie es weges ber Krieges Gerichte und Ginfendung der Sentenzien vors Kunfin gehalten werden foll, Dir haben zu den Ende Die Rrieges Urnda besonders abgefaßet und benen eine Declaration beigefüget, welcher ge falt in gewißen Fallen erkant werden foll von benen erftern empfan get ihr hiebei die notige Exemplaria von der Declaration aber nut ein Stud, und befehlen wir euch hiemit in Gnaden, ju verfügen bai bie Krieges Artickel fo fort publiciret und bemnachft wenigstens alle Monathe bem versamleten Regiment oder Compagnie vorgelesen merbe was aber die Declaration anlanget folche wird nicht publiciret mel wir barin verschiedene puncte allerhochst selbst declariret, welche un bei jedem zu haltenden Rrieges Gerichte in Obacht genommen und wet auf von denfelben in vorkommende Fallen gesprochen werden foll Ihr habt also oder ber Commandeur des Regiments so oft ein Stu ges recht bei bem Regiment gehalten wird, über die Berbrechen, i darin beruret find Diefe Declaration bem commandirten Rrieges: (9) richte zuzustellen, bamit sich folches im sprechen barnach richten uni nicht anders, als barin enthalten erfenne. Gleich wie nun der Che eines jeden Regiments und Commandeur deffelben barauf Acht habes muß daß die vorkommende Sachen nach Eid und Pflicht ordentia und genugl. Untersuchet auf die Rrieges : Artitel gesprochen und to Senteng nach' benen meiften Stimmen abgefaßet werde; Ale habet wir auch in Gnaden resolviret die bisher alhier nach der Verfagun von Anno 1728. beschehene absonderl. revision gangl. aufzuheben und eine andere Ginrichtung zu machen welche bahin gehet.

1) Daß in allen Fallen wo bis jum Spiesruthen , ober Steige emen : Laufen erfant wird die Regimenter wie bisher felbst sprechen id der Chef oder Commandeur defielben folche felbst confirmiren und zur ecution bringen laften foll wie folches durch die circular Ordre vom 6ten ugust 1744 bereits verordnet ift, keinesweges aber solche wie bisher Schehen zur confirmation einfenden foll.

2) Da hingegen und im Berbrechen wo auf die Bestungs : Straffe, affation oder gar Lebens: Straffe erkant wird foll bei dem Regis ente, und fich felbst ein vereidetes Rrieges: Gerichte formiret und die ntenzien deutl. und den Befinden nach gang umftandl. abgefaßet id von bem Chef ober Commandeur an Uns immediate jur Cons mation eingesendet werden doch ohne Beifügung ber Acten da Wir m Befinden nach die Gentenz entweder confirmiren lagen oder aber s notige ferner verordnen werden, und damit wir von der Sachen nstånden um fo viel eher informiret werden tonnen, fo muß benen

Uns immediate einzusendenden Rriegesrechtl. Gentenzien jedesmal Rurger jedoch deutl. Extract vorangeleget werden, und worin das erbrechen besjenigen, über welchen gesprochen worden exprimiret, ch furz und deutl. warum und nach welchen Rrieges Articul ders talt wie gesprochen erkant sei beigefuget die inquisitions acta aber nebst bem darin befindl. duplicat des Spruche zugleicher Zeit an bas peral auditoriat eingesandt werben bamit an Uns allenfals auf als anadigsten Befehl naherer Bericht daraus geschehen oder nach Bes ben zur Execution begen was befohlen worden remittiret werden me.

3) Da es sich zutragen konte daß die Untersuchung wieder, einen ficier von foldem Character vorgenommen werden muße, daß das giment aus fich felbst nicht formiren konte noch bei dem Regim. he Officiers vorhanden welche nach dem Reglement bei dem Krieges: richte prafidiren konte, auf solchen Fall soll von denen Cheffs ober mmandeurs vom Regim. oder Battaillons fo fort an Uns bat berichtet werden, und werden Bir dem Befinden nach, ferner notige darauf verordnen. Ihr werdet also ans obigen allen und en von Uns allerhochst selbst revidirten Krieges: Articul und deren larations, unsere hierunter hegende intention ausfürl. abnemen, und thl. euch dannenhero hiermit in Gnaden Euch eures Ortes, nicht in überall darnad ju richten, sondern auch das Regiment auf ben halt der Krieges: Articul nachdrucklich zu verweisen Wir über:

senden Euch auch zugleich hiebei die bendtigten Exemplaria von dem Krieges: Articuln um solche unter die Chefs deren Artillerie: Gam sons: Compagnien zu verteilen zugleich auch dieselben nach den Inhalt die circular: Ordre zu instruiren. Seind Euch mit Inaden gewogen.

Geben, Berlin ben 21. Juny 1749.

Friedrid.

Un ben General von ber Artillerie von Linger.

379. Mein lieber Obrist von Jungken. So lieb es Mit i daß nach Eurem Schreiben vom 25. m. p. die nach den ehemalig Cantons commandirt gewesene Officiers aus der Grafschaft Teck burg eine gute Anzahl Leute mit zum Negiment gebracht, so und habe Ich daraus ersehen, daß sie aus der Grafschaft Lingen nic als fünf Kranke, welche wegen Krankheit auszutreten unverwößigewesen, bekommen haben. Ich habe deshalb die mindensche Camp anbesohlen, auf den Beamten letztbemeldeter Grafschaft wohl zu wieren und wo sich jemand sindet, welcher an den Weggehen die Leute Schuld, solchen sofort zur gehörigen Strafe zu ziehen. Ich beit Berlin, d. 1. Julii 1749.

380. Mein lieber G. M. v. Stosch. Ich habe Euer Schn ben v. 25. v. M., worin Ihr benen, in der mit übersandten is benannten elf Invaliden ein Gnadengehalt zu accordiren geben erhalten. Weilen aber selbige nicht durch ihre vor den Feind is pfangene Blessuren invalide geworden; So können selbige auch was zu keinem Invalidengehalt gelangen. Ich bin zc.

Berlin, d. 3. Julii 1749.

381. Sr. K. M. in Pr. 1c. haben aus Dero Gen. Dien unterm 25. jüngst abgewichenen Monats gethane Vorstellung? Vorschläge ersehen, wie der Soldatenwitwen und nunmehrigen verinn unterm Amte Zinna, Namens Nichterinn, mit ihren 7 Kind in ihren armseligen Umständen am füglichsten geholfen werden tim und da nun Höchstdieselbe allergnädigst zufrieden sind, daß gedatil

Bitwen, vorgeschlagener maßen, ein Fleck zur Buden Stelle, nebst inen kleinen Garten Fleck und einen kleinen Fleck Wiesewachs, auch as zu Erbauung eines Häuschens benothigte Holz, so überhaupt 8 Thlr. 2 Gr. importirt, gegeben, auch so lange sie, und dasjenige ind, so die Budener Stelle nach der Mutter Absterben annimmt, ben wird, der davon betragende jährliche Zins à 1 Thlr. 10 Gr. nen erlassen werden soll; Als besehlen Höchstdieselbe Dero Gen. directorio hierdurch in Enaden, das gehörige solcherwegen zu verfügen.

Berlin, b. 3. Julii 1749.

#### Au Feldmaréchal Comte de Schwerin.

382. Vos lettre du 29. et 30. du Mois de Juin m'étant irvenues, Je Vous dirai, qu'il n'est pas necessaire que Vous nvoyéz les deux Compagnies de Grenadiers de Votre Regient à Crossen, pour y attendre l'arrivée des Compagnies Regiment de Mützschefall qui les doivent relever; vous avez qu'à retenir incessament les 2 Compagnies à Francfort, qu'autrement elles ne feroient qu'aller et revenir, et qu'il fait rien, que la ville de Crossen soit quelques jours de us ou de moins sans garnison. Quant au jeune de Kleist, ii veut embrasser le metier de la guerre, et pour qui vous e demandez à cette fin le Charactère d'Enseigne surnuméire, vous savez bien vous même, que c'a été de tout temps maniere dans mes trouppes, qu'un jeune Gentilhomme qui a voulu entrer, l'aye fait comme Bas - Officier ou Port - Enigne, pour apprendre le Service; ainsi il faut que le dit de leist fasse la même chose; mais en considération de ses nnes qualités, que Vous me vantez, Je l'avancerai hientôt, l s'applique bien au Service. Il y a assez de Généraux ins l'armée, qui ont commancé par la pique, et qui n'en ont sint honte, ainsi Votre jeune homme voudra bien suivre ces emples. Sur ce etc.

A Berlin, ce 3. du Juillet 1749.

383. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 2c. wiederum verschiebe Colonisten mit beiliegenden Memorial angetreten, und umb ihre Uterbringung allerunterthänigst angestehet haben; So besehlen Höckelt selbe Dero Gen. Dir. hierdurch in Gnaden, daß, wann selbige au von denenjenigen sind, welche aus eigenem Triebe hieher gekomme Selbiges dennoch dahin sehen soll, sie, es geschehe auf was vor au Art es nur wolle, unterzubringen, damit die Supplicirende Colonis nicht wiederumb zurückgehen, und den Auswärtigen nur allerhand sprechen Gelegenheit geben.

Berlin, ben 2. Julii 1749.

384. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 2c. ein Invalide und ab dankter Soldat des jetigen Jung: Jeetischen Regiments, Name Paul Bencke mit beigehender Vorstellung allerunterthänigst immet: angetreten und gebeten, daß, weil er 17 Jahr bei dem bemelder Regiment gestanden, er von der Unterthänigkeit seiner vorigen Gerid Obrigkeit des in Pohlnischen Diensten gestandenen General von Pekammer vor das Kunftige befreiet werden mochte, und bekannt, danch der gemachten Versassung diesenige Soldaten, welche eine gewolnzahl Jahre gedienet, von aller Unterthänigkeit srei und los ist So befehlen Höchsteiselben Dero Gen. Direct. hierdurch in Gnade wegen des Paul Vencke die nothige Versügung zu tressen, damit von dem v. Puttkammer gänzlich in Ruhe gelassen werde, auch if allenfalls dieserhalb die nothige Versücherung aussertigen zu lassen.

Berlin, d. 4. Julii 1749.

385. Mein lieber G. M. v. Kalsow. Ich habe Eure be Schreiben v. 2. d. M. erhalten, und bin Ich Euch für die, in die einen, Mir überschriebenen Nachrichten von den Desterreichischen Twe pen in Böhmen und Schlessen, obligiret.

Daß die 200 Arbeiter von dem Lestwitsschen Regiment zu Schwinis angekommen sind, und die Maconnerie: Arbeit dorten gut auciret, so, daß die Wallmauer sowohl als die Futtermauer, umb betadtgraben, mit Ausgangs Septembris oder Anfang Octobris defehlbar völlig fertig sein wird, solches ist Mir recht lieb. Wann?

lsdann noch Geld übrig haben werdet', so follet Ihr sobann auch och im gedachten Monat Oktober die Flechen daselbst aufwerfen lassen. 1ch bin 2c.

Potsbam, ben 7. Julii 1749.

386. Mein lieber G. L. v. Bonin (Infanterie). Da der Comstandant zu Spandau, Obristl. v. Rleist, einen dortigen Festungsgesungenen, Namens Eurti, welchem wegen eines ehemals bei des hochsel. Königs Regiment gemachte Desertions: Complotts, Nase und Ohsen abgeschnitten, und ewiger Bestungs: Arrest zuerkannt worden, nach; em Ich selbigen begnadiget habe, auf den nach Magdeburg gehenden volz: oder Salzschiffen, mit da hinschicken und an dortige Guarnison bliefern lassen wird; So besehle Ich hierdurch, daß, wann gedachter urti zu Magdeburg ankommen wird, Ihr denselben durch einen Propos oder Gerichtsvogt von da weiter nach Halberstadt bringen und an as dassge Dominikaner: Closter abliefern lassen sollen, als welches sich rboten hat, ihn darin auß und anzunehmen, und ihn darinnen les enslang den nöthigen Unterhalt zu geben. Ich bin 10.

Potsbam, den 7. Julii 1749.

387. Mein lieber Etatsminister v. Danckelman. Nachdem ich auf die abschriftlich hier beigeschlossene Vorstellung des Geh. Et. Rin. Gr. v. Münchow, wegen der erledigten Pfarrstelle zu Groß ließ im Liegnisischen, ganz billig sinde, daß, wann die Gemeinde aselbst das jus vocandi hat, es ihr gelassen werde; Als will Ich ie, der dasclbst erledigten Pfarrstelle wegen, an Euch ohnlängst ers angene Ordre hiemit wiederumb aufgehoben haben, und habt ihr ich erwegen das gehörige weiter zu verfügen. Ich bin 10.

Potsbam, b. 8. Julii 1749.

388. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 2c. wegen der letthin in em combinirten Schlawe und Golnowschen Kreise vorgewesenen andrathswahl, von der Ritterschaft besagten Kreises ganz gegeneins nder laufende Vorstellungen geschehen, und ein Theil derselben den

v. Glasenapp, andere aber ben von Bohn zu confirmiren gebeten; Und Gr. K. M. dahero bewogen worden, Dero G. D. v. Jeet w committiren, die Sache gu examiniven, und feinen Bericht baruber ju erstatten; Goldes auch nunmehro geschehen; Als laffen Sochstie selbe sothanen Dero Ben. Dir. hiebei in Originali communicite. und da daraus so viel erhellet, daß es mit der Dahl des v. Gleie napp allerdings nicht ordentlich und richtig, wie es fich gebuhrn zugegangen; Go wollen Gr. R. M. Dero, mittelst Cabinets Orden v. 18. Mai c. accordirte confirmation feiner Wahl jum Landrath wie berum aufgehoben wiffen, und daß zu einer anderweiten ordentliche Wahl eines Landrathe von der Mitterschaft mehrgedachten Kreife und zwar in Beisein eines Membri aus der Pommerschen Kamm geschritten werden foll; da dann Gr. R. D. denjenigen, - ber burt die meiften Stimmen gewählet werden wird, confirmiren wollen. Soat dieselbe befehlen alfo Dero Gen. Direct. hierdurch in Gnaden, bil Behörige barunter überall weiter zu beforgen.

Potsbam, b. 8. Julii 1749.

Mein lieber General Major v. Zieten. Guer Schreiben vom 6. diefes, in welchem Ihr fur den Lieut. v. Jurgas Die Erlant: niff bittet, fich mit einer Tochter bes Danischen Etats : Raths Baren v. Lowen zu verheirathen, habe Ich zwar erhalten, allein 3ch mei nicht, wie es alsdann werden wird, wann alle Officiers heprathen und es einmal in die Compagne gehen sollte. Rach der bishero at wohnlichen Berfaffung ift einem Lieut. außer besondern Urfachen nich jugegeben worden, sich zu verhenrathen; davon kann 3ch auch fo m: nig anjego als fur das Runftige abgehen, bann ein Lieut. eine Fra von seinem Tractament nicht erhalten fann, und wann ein foldet Officier einmal mit Tode abgehet, und sonsten nichts hinterlaffet, & Frauens Mir nur zur Last liegen. Die 6000 Thaler, welche der Jurgas mit der v. Lowen fofort erhalten foll, thun ohngefahr jahrlich 300 Thaler Intereffe, wovon der Lieut. benebst einer Frau nicht i leben im Stande ift. Ben diefen Umbstanden fann 3ch alfo bent nicht dem Lieut. v. Jungas bie Erlaubniff fich zu verheprathen et theilen. 3ch bin zc.

Potsbam, ben 8. Julii 1749.

390. Sr. K. M. in Pr. 2c. 'lassen die Borstellung mittelst webscher bei Höchsteroselben immediat die Rausseute zu Königsberg in Pr., allerunterthänigst Ansuchung gethan, daß ihnen erlaubet werden möchte, das Lissner und Danziger Pulver nach wie vor an Polen, Russen, Juden und andere Fremden zu verkausen, an Dero Generale Direkt. hiebei in originali remittiren, mit dem allergnädigsten Besehl, weil es bei dem dagegen ergangenen Berbot schlechterdings sein Berebleiben haben soll, die Supplicanten darnach zu bescheiden. Uebrigens aber besremdet Sr. K. M. doch gar sehr, daß das Gen. Dir. seit so langer Zeit, daß Höchsteiselben schon besohlen haben, es mit Dero Gen. Major v. Bauvrye noch nicht concertiret und ausgemacht hat, wie das einländische Pulver in Preußen wohlseiler und zwar mit dem fremden um gleichen Preise verkauset werden möge; Und wollen Sie also Dero Ordre desfalls hiermit reiteriret haben.

Potsbam, ben 11. Julii 1749.

An den Geh. Tribunalsrath Krug von Midda.

391. Bester lieber Getreuer. Ich erlaube Euch auf Euer Schreiben v. 26. lettabgewichenen Monaths, hiemit gar gern, daß Ihr bei denen bevorstehenden Tribunalsserien auf vier Wochen nach Rosthenburg gehen möget, umb denen dasigen gewertschaftlichen conferens zien beizuwohnen, und will Ich übrigens hoffen, daß die Gewertschaft den von Mir ernannten Oberbergverwalter Gründler zu sothanen consferenzien mit admittiren, und mit selbigem Alles gemeinschaftlich und einträchtlich dergestalt einzurichten bemühet sein wird, wie es nach Meiner allergnädigsten intention, wahren Nußen und Beste der Geswertschaft und die Conservation auch mehrere Aufnahme der Werte erfordert, sonsten und daferne wieder Verhoffen, die Gewertschaft sich darunter ferner opiniatriren würde, es gewiss nicht gut werden, und die Gewertschaft Ursach haben wird, es zu bereuen, welches Ihr also in Meinem Namen derselben zu declariren habt.

Potsbam, den 11. Julii 1749.

<sup>392.</sup> Mein lieber Etats: Minister v. Bismark. Bey den in beikommendem Memorial angeführten Umständen, da zwei Cheleute

Berlin nicht allein beide das Band der She getrennt zu sehen wünschen, sondern auch die Frau davon noch einmal so alt als der Mann ist, und folglich wohl schwerlich ein gutes Vernehmen zwischer ihnen zu hoffen; So will Ich, daß selbige nun ohne sonder vick Weitläuftigkeiten geschieden werden sollen. Ich bin 20.

Potsdam, den 12. July 1749.

393. Mein lieber General Major v. Fouqué. Ihr erschn aus der abschriftlichen Anlage, wie der Provincial Procurator der Jesuiten Ilgner zu Breslan bittet, daß ein Prediger von dem Jesuten Collegio zu Glaß, welchen Ihr bereits seit drei Wochen inhafturer lassen, wiederum mochte auf freien Fuß gestellet werden, und beseite Ich, daß Ihr Mir Euren Bericht abstatten sollet, warum derselbe eigentlich von Euch in arrest gesetzt worden? Ich bin 2c.

Potsbam, ben 12. Julii 1749.

394. St. A. M. in Pr. 1c. ertheilen dem Stadt Secretario und Rath Mann Ließmann zu Neus Ruppin auf seine abermats übergebene Borstellung vom 9. dieses, wegen gebetener Zulage ju seinem Tractament und gesuchter Erlaubniss, das Stadt Secretaria an seinen Sohn abtreten zu dürsen, hierdurch zur allergnädigsten zu sollution: Wie Höchsteiselben Reines von beiden deferiren könnten, dann die Kämmerei Nevenüen, wann welche übrig, zum Besten der ganzen Stadt angewendet werden mussen, und wegen Abtretung der Bedienung Sr. A. M. das Wahlrecht des Magistrats nicht schmälers könnten, sondern selbigem freistehen musse, bei etwa vorfallender vacance sich einen andern Stadt Secretarius zu wählen.

Potebam, den 13. July 1749.

# Au Capitaine de Varenne.

395. Si, comme Vous l'avouez dans votre lettre du 11. de ce mois, Vous reconnoissez d'avoir merité par vos fautes passées Ma disgrace, Vous comprendrez bien aussi Vous même, que rien ne sauroit Me les faire oublier entièrement, que de

preuves solides que Vous continuerez à me donner d'une conduite plus sage que par le passé, et d'une application entiere au Service. Ainsi bien loin de vous plaindre de ce que Je Vous fais faire le Service dans mon regiment, Vous devriez M'en avoir plus-tôt obligation, vû que plus Vous y montrerez de zèle et d'exactitude, plus Vous pouvez esperer le retour de mes bonnes graces, au lieu que si Je Vous laissois dans l'oisiveté, Vous pourriez facilement retomber dans les fautes passés, que j'ai déjà commencé à Vous pardonner.

Fait à Potsdam, ce 13. de Juillet 1749.

### Ben. Lient. Fürft Morig Liebben.

396. Durchlauchtiger Fürst zc. Es ist mir lieb gewesen aus Euer Liebden Schreiben v. 10. diefes M. ju ersehen, daß Sie wohl bei Dero Regiment wiederum angefommen, und bei Gelbigem alles in gutem Stande gefunden haben. Uebrigens bin 3ch wohl perfua: diret, Daß Gie Alles, was Gie lett in Berlin bei der Revue haben machen seben, auch bei Dero Regiment in Hebung ju bringen bes mubet fein werden, allein vorjego da bas Rorn im Felde ftebet, ift nichts weiter zu thun und von Manoeuvres zu machen. Ich bin zc.

Potsbam, ben 14. Julii 1749.

397. Au Comte de Sternberg à Breslau. Votre lettre que Vous m'avez faite en date du 8. de ce mois et dans laquelle Vous me demandez la Permission de laisser Votre fils unique à l'université de Salzbourg pour y rester encore deux ans et pour s'y appliquer au droit romain, M'a été bien rendue. Mais comme il y a assez d'academies dans mon pays où il peut absolver cette etude; Vous serez très bien si Vous le faites venir de Salzbourg et si Vous le mettez dans un autre collège ou Université du Pays. Sur ce etc.

A Potsdam, ce 15. du Juillet 1749.

## Refident Cherfeld in Amfterdam.

398. Lieber Getreuer. Ich habe Enre für Mich übersandte erste neue Heringe erhalten, und gereichet Mir Eure dadurch bezeigte Uttention zu besonderm gnadigsten Gefallen, und bin Ich ze.

Potedam, den 16. Julii 1749.

399. Mein lieber Obristlieut. v. Delenis. Ich approbire auf Eure unterm 14. dieses Monats gethane Vorstellung und Anfrage. hiemit, daß Ihr nicht nur den Cadet Kurnatowsky sondern auch alle übrige Polen unter die Cadets, wann sie sich nicht reversiren, daß sie mir zeitlebens treu dienen wollen, nur gleich nach Hause abgehes lasset, und den Abschied ertheilet. Ich bin 20.

Potedam, den 16. Julii 1749.

400. Mein lieber Generalmaj. v. Fouqué. Ich habe aus Eurem Bericht v. 8. dieses Monats ersehen, aus was Ursachen Ihr den Taschnern Gebrüdern John, von denen Geldern, die sie, wegen der in die Caserne zu Glatz gelieferten Matraten zu fordern haben, 137 Thr. zurückbehalten wollet, und selbige noch überdem 36 Thr. die sie schon empfangen haben, wieder herausgeben sollen. Allein man muss nicht alle Vagatels so hoch nehmen, und also will Ich, daß Ihr die sen Leuten die noch zu fordern habende 137 Thr. nur bezahlen sollet.

Ich bin zc.

Potsbam, den 17. Julii 1749.

# Au Feldmaréchal Comte de Schwerin.

401. J'ai reçu Votre lettre du 13. de ce Mois, dans la quelle Vous Me priez de Vous faire prêter un Capital de 12000 écus des Caisses de mes frères. Mais comme il n'y a presentement point d'argent dans les dites caisses, et qu'il n'en entrera non plus autant vers le noël, il n'est pas possible, qu'on Vous en puisse faire le pret en question. Sur ce etc à Potsdam, ce 17. Juillet 1749.

- 402. Mein lieber Obristlient. v. Sydow. Ich habe Euer Schreiben vom 14. d. M. wegen Eures Schwiegersohnes des Lieut. v. Aderkas erhalten. Allein, es seind Euch ja die Lachetés so ders selbe begangen, genugsam bekannt, und also solltet Ihr ja wohl zus frieden sein, daß er da ist, wo er ist. Ich will dahero auch hoffen, Ihr werdet Mich seinethalben nicht weiter incommodiren. Ich bin 2c. Potsdam, den 18. Julii 1749.
- 403. Mein lieber Obrift v. Schoning (Darmftabtichen Regie ments). Es find die Prenglowichen Stadt Deputirten mit der in Abschrift hier beigeschlossenen Rlage wieder Euch bei Mir immediate allerunterthanigst eingekommen; dafern Ihr nun das Euch von fels bigen beigemeffene Gehreiben fur bas Eurige erkennet; fo kann 3ch Euch nicht verhalten, daß Ich Euch foldes gar febr verdente, benn einmal Euch nicht unbefannt sein fann und muß, daß Ich mehr wie einmal beclariret, daß die Goldaten burchaus feine burgerliche Mahrung treiben und die Burger barinnen beeintrachtigen, und bas durch außer Stande feten follen, ihre onera ju tragen, und 3hr alfo, wann lettere fich darüber beklagen muffen, vielmehr darunter fofort remediren, als die Leute mit Ehrenruhrigen Worten und Drohungen beleidigen folltet; weshalben 3ch Euch bann auch hiermit gang ernfts lich gewarnet haben will, Guch darunter in Icht zu nehmen, bann Bir fonft gewiff teine gute Freunde bleiben werden. fonft bin ac.

Potebam, d. 18. Julii 1749.

404. Sr. R. M. in Pr. 2c. haben aus dem allerunterthänigsten Bericht Dero Gen. Dir. v. 10. d. ersehen, weshalb selbiges Höchstevo interesse nicht vor convenable halt, auf einen Ort, der Balk ges nannt, im Umte Himmelstädt in der Neumark Colonisten anzusetzen. Da aber Höchstdenselben nicht so viel an Holz, als an Menschen gelegen ist; So werden Sie sehr gerne sehen, wann auch nur einige Familien sich an bemeldeten Ort anbauen können, und besehlen also Höchstgedachte Sr. R. M. Dero Gen. Direct. hierdurch in Gnaden, wohl zu überlegen, ob ohngeachtet der Höchstdenenselben gemeldeten

Unichnde nicht borten ein Etablissement von Lolonisem, absiden :: wenigere Kannsten, als sich einer Namens Pape anzuschen assum zu machen wäre.

Possbam, d. 19. Julii 1749.

# Au Sr. Berend Barckig a Bremen.

105. J'ai reçu Votre lettre avec les Oeuvres du Cleulier Temple, que Vous M'avez envoyé, pour Me comme quer quelques Remedes contre la goutte à l'occasion de la taque que J'en ai essayé. Je suis fort sensible à cette àmonstration de Vos Sentiments pour moi, et bien que Je a sache à qui J'en aie obligation, Vous pouvez pourtant être pesuadé, que Je Vous en sais bien bon gré, et que Je Vous denerai avec plaisir des Marques de Ma reconnoissance Royae si J'en trouve l'occasion.

Fait à Potsdam, ce 19. de Juillet 1749.

# Au conseiller Privé et Resident Destinon à Hambourg.

406. J'ai reçu Votre lettre du 16. de ce Mois accompagnée de quelques Harengs frais et Je Vous suis bien obligé à l'attention que Vous m'y avez voulu marquer. Sur ce etc.

à Potsdam, ce 21. de Juillet 1749.

407. Mein lieber Generalmaj. v. Fouqué. Da man sich bei Mir beklaget, daß denen auf Postirung stehenden Unter:Officiers En res Regiments, obwohl sie einquartiret würden, dennoch der Seres an Gelde gegeben worden; So will Ich, daß Ihr Mir hierüber Er ren Bericht und Verantwortung einschieden sollet, und Ich bin 18.

Potebam, ben 24. Julii 1749.

408. Sr. K. M. in Pr. 2c. ertheilen den Buchhändlern haude und Spener auf ihr Gesuch v. 22. dieses wegen besonders Druden der in den Memoires der Berlinschen Akademie der Wissenschaften findlichen Auszug aus der Brandenburgischen Historie, hierdurch zur lergnädigsten resolution, wie Hochst dieselben diesem Petito nicht deses ren könnten.

Potsbam, ben 24. Julii 1749.

### Landrath v. Schimonsty.

409. Bester, lieber Getreuer. Es ist recht gut, daß Ihr nach urem Schreiben v. 19. d. dasjenige ausgerichtet, was Ich Euch wes n des Freibauren Hoffmann befohlen habe. Und da nach einer dir von dem G. M. von Treskow eingeschickten Liste, von Anno '42 aus dem Neisser Creise bishieher 272 junge Pursche geslüchtet id nach dem Desterreichischen hingegangen, und daselbst Dienste gesimmen; So muß man die Eltern dahin anhalten, daß sie ihre Kinstr wiederschaffen. Ich bin 2c.

Potedam, ben 24. Julii 1749.

#### An Prince d'Anhalt Cöthen.

#### Monsieur mon Cousin

410. Vous me comblez de Vos bontés et Je Vous ai aucoup d'obligations de la paire de Pistolets dont il vous a u d'accompagner Votre lettre du 12. de ce mois. Je suis en rité bien embarassé pour pouvoir Me revancher et pour Vous esenter quelque chose d'ici à Mon tour. Cela fait que J'attends rec empressement la première occasion pour Vous marquer a reconnoissance et pour Vous montrer l'estime particulière rec la quelle Je serai par toute Ma vie

Monsieur Mon Cousin

Votre très affectioné Cousin

A Potsdam, ce 24. du Juillet 1749.

411. Sr. K. M. in Pr. 2c. haben aus der Vorstellung der reslauschen Kaufmannschaft vom 12. dieses des Mehrern ersehen, is dieselbe wegen Wegbringung des daselbst sich befindenden Pulsis, und wegen Verminderung des Servises allerunterthänigst vor:

stellen und bitten wollen: Da aber vormals nicht allein in den bit reichern Zeiten beständig ein Borrath von Pulver zu Breslau geweissondern auch gebräuchlich, daß an allen festen Dertern derzleichen a gehoben und verwahret werde; So können Höchstdieselben der Simannschaft hierunter gethanes Gesuch nicht statt sinden lassen, sondes wird Sr. A. M. vielmehr angenehm und lieb sein, wann sich Splicanten wegen der Furcht eines kunftig zu entstehenden Unglucks Muhe stellen, und vielmehr das feste Zutrauen haben, es werde Limmel die Stadt Breslau vor dergleichen Zusall, wie von Anse der Erbauung der Stadt geschehen, auch für das Künftige bewiren\*). Was aber die Berminderung des Servises anbelanget; kaben Höchstgedachte Sr. A. M. Dero Etats Minist. Graf v. Mit dow bereits die Ordre zusommen lassen, welchergestalt der Kausmusssschaft die Erlegung des Servises leichter gemachet und sie darum unter die Arme gegriffen werde.

Potedam, den 24. Julii 1749.

412. Mein lieber Obrist v. Blankensee. Ich habe Euer woldinftiges Schreiben v. 18. d. wegen der von dem Gen. v. Gest bishero bei dem Regiment geführten Wirthschaft zurecht erhalm Und da Ich selbigen bereits vor einiger Zeit befohlen, daß er msamt seiner Equipage hieher nach Potsdam kommen und allhier wiebleiben soll; So werdet Ihr für das Künstige das Commands bedem Regiment allein haben. Ich hoffe aber auch, Ihr werdet um mehro solche Veranstaltungen machen, daß das Geslersche Regime sich beständig in der schönsten Ordnung besinde, dann Ich Missonsten lediglich an Euch halten werde. Ich bin ic.

Potedam, d. 24. Julii 1749.

413. Mein lieber G. M. v. Kleist. Ein Postschreiber M mens Edelmann aus Gardelegen bittet in der abschriftlichen Beilem daß, weil sein Vater bereits Unno 1739 einen Kerl Namens Mahand bei Eurem Regiment, worunter er enrolliret ist, in seine Still gegeben, er von der Enrollirung ganzlich möchte befreiet werden

<sup>\*)</sup> d. 21. Jun 1750 gundete der Blig den Pulverthurm zu Breslau, wobmi

ch will nun, daß Ihr den Edelmann hierunter Justiz wiederfahren sen, oder Mir über seinen Gesuch Euren Bericht abstatten sollet. ch bin 2c.

Potsbam, d. 30. Julii 1749.

414. Mein lieber Obrist von Schöning. Ich habe Eure erantwortung unterm 25. dieses, wegen der Klage der Burgerschaft Prenzlau über Euch erhalten, und ist es Mir lieb, daß Ihr ielbsten darin eingestehet, wie Ihr Euch vergangen, und was für slechte Gesinnungen aus Eurem Schreiben an den Kriegesrath erber gegen die dasige Bürgerschaft hervorleuchten.

Ich follte boch wohl hoffen, daß Euch als einem so alten Offis er nicht muffte unbekannt sein, wie dieses ein für allemal ein fester iverbruchlicher Sat ift, daß die Goldaten nicht vorhanden, um die ürgerschaft in ihrer Mahrung zu schmalern, sondern einzig und ein zu schützen. Es folget auch gar nicht, daß, weil einige Gols ten zu gleicher Zeit Burger sind, sie deshalb dergleichen Dahrung iben konnten, sondern es muffen selbige nach der Verfaffung ges rig bei den Innungen sein aufgenommen worden, oder rechtsbe: ndige Concessiones erhalten haben; wie denn auch dieses nichts gen will, daß Ihr einige Soldaten in Betreibung einiger burger; hen Nahrung bei Eurer hintunft zum Darmstädtschen Regiment gefunden; dann ein vernünftiger Commandeur nur allein das ute, was er antrifft, beibehalten und hingegen alle desordres ab: affen muss. Ihr ersehet also aus allem Diesen, wie es nur allein f Euch ankommen wird, Euch Meiner Gnade wieder theilhaftig machen, und hoffe Ich, Ihr werdet dieserwegen nicht das Ge: igste einen einzigen Einwohner der Stadt Prenzlau weder directe d indirecte empfinden laffen, und daß also die Rlagen der dasigen ürgerschaft die erste, aber auch die lette ist. Dieses wird das eins e Mittel sein, wodurch Ihr es wiederum dahin bringen konnet, B Ich mit der Zeit sein werde Guer wohlaffect. Konig. Berlin, ben 31. Julii 1749.

415. Mein lieber Magar v. tack. ? Geer Schweiben von ? vorriger Manner, in welchem Ihr die Kamen entiger Meiner den zen zu der Graffdart kingen anführen wollen, is nach den de die Zungblüsen Rogemont fich befindenden Unen Schuld baiben, del vorle Benefander ausgebieben, dabe Id parecht erhalten. Men bleiber wohl felte, dof man memale jemanden verdammen misst in man din auch unde gehörer, und alle werden Ihr sehr wohl du wann Ihr nach Menner End bereits gegebenen Order Sechien in gehet, und in bied Ales examinmen, und Mir aledem Since Send da ben Rogimontsquartier: Me fer Mannermiller des Fürst Ordernader Magments mitnehmen miger. Ich ben Rogimontsquartier: Me fer Mannermiller des Fürst Ordernader

Potebam, ben 2. Ang. 1749.

416. Mein lieber Obrift Lient. v. Delsnis. 3ch habe En Merantwortung vom 6. dieses über die Klage des Tanzmeisters du tiste zurecht erhalten, und habt Ihr sehr wohl gethan, daß Ihr il seine Dimission angekündiget habt, woferne er sich nicht beffem wie Information auf dem Cadetten: hause ordentlich vornehmen mit halten wurde. Ich bin zc.

ben 9. Mug. 1749.

417. Mein lieber Etatsminister v. Katte. Ich lasse Euch bi bei zwo Originalanlagen zusertigen, in welchen die Bürgerschaft i Magdeburg verschiedene nicht ungegründet scheinende gravamina wagen bes auszubringenden Servises sowohl, als auch wegen der nach lichen Einquartirung angezeiget hat, und besehle Ich Euch, daß Is solche mit allem Fleiß und gehöriger accuratesse untersuchen und unachmals melden sollet, auf was Weise der Stadt Magdeburg gem sen und unter die Arme gegriffen werden könne. Wie Ich dann zu vor höchst unbillig sinde, daß die Servis Casse zu Unterhaltung bei Casernen etwas beitragen musse, sondern es sollte mit den dazu des nirten 2000 Thir. dergestalt gewirthschaftet werden, daß dazu nicht mehr zugeleget werden durse. Ich will auch, daß Ihr überless

<sup>.)</sup> Siirft Dieterichfchen Regiments.

in kommenden Artilleristen nichts aufbringen durfe, sondern auf indere Weise Subleviret werde, und will Ich über dieses Alles Eusen ausführlichen Vericht und Meinung erwarten. Ich bin 2c.

Potebam, ben 11. Aug. 1749.

418. Mein lieber Etatsmin. v. Marschall. Einer Namens Simonis bittet in der Anlage um Wiedererstattung 150 Thlr. welche r Anno 1746 zur Recrutencasse wegen der ihm ertheilten Asserbeiten Stelle, im Pommerschen Schöppenstuhl erleget hat, und weshalb er iemalen zu einer Hebung einiges Tractaments gekommen, und besehle ich Euch, daß Ihr Mir darüber Euren Bericht abstatten sollet. Ich bin 2c.

Potebam, ben 11. Aug. 1749.

Au Major de Chazot du Regiment de Bairenth.

419. J'ai reçu Votre lettre du 6. de ce mois et le deail d'un endroit nommé Neuhauss près de Fürstenberg où l'ous êtes intentionné de Vous faire batir une retraite, et que l'ous me demandez de Vous accorder selon la taxe. Mais noique Vous croyiez, que cet endroit est un des biens du feu l'omte de Trotte, et qu'il n'appartient point aux domaines; il nut vous dire que tous ces biens de Trotte y sont inserés deuis long tems, et qu'ainsi l'endroit Neuhauss n'en peut être liené sans altérer l'état. Sur ce etc.

A Potsdam, ce 12. d'Aout 1749.

420. Sr. R. M. in Pr. 1c. lassen Dero Gen. Direct. hierbei riginaliter zusertigen, was die Einwohner der Städte Stettin und dyrit wegen des ihnen neuerlich verbotenen Kesselbrauens zur Haus: onsumtion allerunterthänigst vorgestellet haben, und da dem Gen. Direct. nicht unbekannt sein kann, wie Höchstdieselben allergnädigst ollen, daß den Unterthanen keine Neuerungen zu ihrem prejudice

sollen gemachet, noch ihre bishero gehabte Gerechtsame abgeschaft werden; So beschlen Höchstgedachte St. R. M. Dero Gen. D hierdurch in Gnaden, die Klagen der beiden erwähnten Städte sei abzuhelsen, oder allenfalls mit dem fordersamsten anzuzeigen, wes mit dem Kesselbrauen und mit dessen Abschaffung eigentlich eine Vewandtniss habe.

Potsdam, d. 22. Aug. 1749.

- 421. Sr. K. M. in Pr. 20. haben auf beigehende Borstell des Juden Abraham Levi in Gnaden resolviret, daß derselbe für i von dem G. M. v. Schmettau erhandelte Privilegium nicht mals 50 Thir. Recruten Gelder, 10 Thir. Trauschein und sonsten gewöhnliche Canzleigebühren bezahlen soll; und wollen Allergnätz daß Dero Gen. Dir. solcherwegen das Erforderliche weiter versüge Potsdam, d. 23. Aug. 1749.
- 422. Sr. K. M. in Pr. 2c. ertheilen Dero Gen. Direct is ihren allerunterthänigsten Bericht v. 23. d., wegen der von in Feldjäger Friderich zu fordern habenden 350 Ehlr. 12 Gr. für en ferte Mauersteine, hierdurch zur allergnädigsten resolution, daß is jenige, wer mit den Bausachen, wozu diese Steine gebrauchet werde zu thun gehabt, auch davor repondiren und nachweisen musse, ab! Gelder ausgezahlet worden oder nicht, denn so viel Sr. K. M. i davon erinnerten; So hätten Sie damals, als gebauet worden, al bezahlet, und ist es unrecht, daß man diese Sache so alt werd lassen, und nicht gleich bei dem Schluss der Rechnungen alles rech chiret hat.

Potsbam, ben 27. 2lug. 1749.

423. Mein lieber Obrist v. Mutschefall. Es ist ganz rei daß Ihr nach Eurem Schreiben vom 25. d. dem Cap. v. La Eures Regiments, welcher ohne Euer Borwissen für seinen eigen Kopf einen Unterofficier und zwei Mann nach dem Sächsischen es mandiret, in arrest nehmen lassen, und muss deskalls über ihn m

schehener Untersuchung durch ein vereidetes Krieges Gericht gespros in werden. Ich bin zo.

Potedam, d. 28. Mug. 1749.

424. Sr. K. M. 2c. ertheilen Dero Generale Directorio auf zen abgestatteten allerunterthänigsten Bericht v. 21. d., wegen des auptmanus v. Grünberg, welcher gebeten auf seinem an der säch; then Gränze belegenen Gute Lippen in der Schonzeit Hirsche ießen zu dürsen, hierdurch zur allergnädigsten resolution: daß dem ip. v. Grünberg zwar erlaubt sein soll, das Wild so auf die sächste Evänze aus Sachsen übertritt, auch in der Schonzeit zu schießen, f Höchstero Territorio aber und den Gränzen muss er die gesetzte chon; und Setz Zeit dem Edict gemäß ohnverbrüchlich halten, als vrnach das Generals Direct. den Supplicanten zu bescheiden hat.

Potebam, den 29. Aug. 1749.

- 425. Oberforstmeister v. Gloden in Pr. Bester i. G. Die ir unterm 21. d. übersandte zween Luchsbalge sowohl, als auch vor 10 Stuck verkaufte und davor bekommene 33 Thir. 8 Gr. habe h zurecht erhalten, und ist solches ganz gut. Ich bin zc. Potsdam, den 31. Aug. 1749.
- 426. Sr. R. M. in Preußen ic. ertheilen dem Bürgermeister d Rath des Städtchens Wilhelmsthal im Glagischen auf ihre Vorslung v. 14. d. wegen ihres Pfarrers hierdurch zur allergnädigsten vlution: Wie Höchstdieselben wohl zufrieden sind, daß, wann ihr farrer noch nicht wieder bei ihnen ist, sie sich um einen andern ums un mögen, der ihnen den Gottesdienst verrichte.

Potsbam, ben 31. August 1749.

<sup>427.</sup> Or. K. M. in Pr. 1c. ertheilen dem Bürger aus der ichweiz Herrenschlund auf seine übergebene allerunterthänigste Bitts hrift v. 3. dieses hierdurch zur allergnädigsten resolution: Wie Hochste

dieselben nicht abgeneigt sein, Ihn mit einer Accise; oder Zoll Bedinung bei ereignender vacance versehen zu lassen, wann derselbe wehero Seinem Versprechen gemäß zwei gute und tüchtige Recruten abero geliefert und praesentirt hat.

Potsbam, ben 5. Gept. 1749.

428. Mein lieber G. L. v. Bredow (Infanterie). Die verm wete Hartwichen zu Quedlindurg beschweret sich in der hierbei kan menden Borstellung, daß der Lieut. v. Kleist Eures Regiments in Tochter durch verschiedene unerlaubte Mittel dahin beredet, daß sie si mit ihm ohne ihr Vorwissen versprochen, der zc. v. Kleist solches au allenthalben bekannt machte und die Tochter dadurch an andere witheilhafte Vorschläge verhinderte. Da nun dergleichen Versproch überdem null und nichtig ist, und Ich den Lieutenants das Heirach nicht erlauben, noch zugeben werde, daß sie sich mit Personen burg lichen Standes verehelichen; So sollet Ihr den Lieut. v. Kleist sieden Steines Unternehmen bestrafen und ihm bei Meiner höchsten Ungnahanbesehlen, sich wegen dieses Mädgen im geringsten nichts weiter w lauten zu lassen, noch sonsten etwas zu sprechen, welches der Rum einigen tort zusügen, noch der Tochter an andere vortheilhaftere heit then verhindern könnte. Ich bin zc.

Potedam, den 5. Gept. 1749.

# Gen. Maj. Pring v. Holstein & Gottorp.

429. Durchlauchtigster Kurst ze. Ew. Liebben Schreiben von 28. v. M., in welchem Sie Mich abermals um Meine Einwilligung zu Dero vorhabenden Heirath mit der Prinzessinn v. Holstein ersuchen ist Mir wohl kingehändiget worden. Ich kann aber Ew. Liebb nicht bergen, wie Ich diese Heirath für Ihnen gar nicht vortheilhaft sind und Ich bin also der Meinung, daß Sie wenigstens vorhero Munwort von Dero Herrn Bruder dem Thronfolger in Schweber abwarten, ehe Sie diesfalls sich zu etwas Gewisses entschließen Ich bin zc.

Potsbam, den 8. Sept. 1749.



430. Mein lieber Obrister v. Natalis\*). Ich habe einem schweizerischen Bürger, Namens Herrenschwand, die Erlaubniss ertheilet, in das zen Gegenden einige Recruten für Meine Garde anzuwerben, und ch will nicht allein, daß Ihr ihm dazu alle hülfliche Hand leisten, ndern auch, wann er Euch solche überliefert, sie annehmen und sels ze bei sicherer Gelegenheit an die nächste Garnison zum weitern ransport abgeben lassen sollet. Ich bin 10.

Potebam, ben 10. Gept. 1749.

431. Sr. R. M. in Pr. 2c. wollen dem Symnasio Academico zu lts Stettin auf die allerunterthänigste Borstellung des Concilii Professomm v. 5. d. sehr gerne allergnädigst erlauben und vergönnen, daß Selbige e vorfallenden Solennen Actus ferner mit öffentlicher Musique celebrisn, und sich dadurch von den andern Schulen distinguiren möge; Höchste eselben hossen aber auch, es werden die Lehrer gedachten Gymnasii lemal solche Beranstaltung vorhero machen, daß solches in Ruhe und ihdriger Ordnung geschehe, und dadurch niemanden der geringste och abe zugefüget werde.

Potebam, ben 11. Sept. 1749.

432. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 2c. durch Dero G. M. Stosch den in Preußen, und zwar in den Aemtern Heydetrug und droeckas entstandenen Aufruhr haben beilegen lassen, und es aus inem in dieser Sache abgestatteten und abschriftlich hierbeigehenden dericht fast das Ansehen haben will, als wann den in benannten lemtern sich besindenden Unterthanen würklich zu viel geschehen wäre, nd man ihnen zu dem Aufruhr Anlass gegeben hätte; So haben bichsteiselben dem General v. der Infant. v. Lehwald dato die drobre ertheilet, daß er die von dem G. M. v. Stosch aufgenommene ind ihm zugeschickte Acta an Dero Gen. Dir. zusenden soll, da dann bichstgedachte Sr. K. M. demselben dabei in Gnaden anbesehlen, olche Acta genau zu perlustriren, und an Höchstdieselben daraus ein aussührlichen Bericht von der ganzen Sache abzustatten. Dies

<sup>\*)</sup> Gouvernor ju Reufchatel,

weil aber ben erwähnten Unterthanen, wann ihnen auch zuwiel gichen, nicht gebühret, bieserhalb einen Aufruhr zu erregen; Oo wen Die Die bem G. M. v. Stofch bato aufgegeben, bag er nach bifm von bem Gen. v. Lehwalb ertheilten Ordre die Rädelskührunfheben soll, als welches Or. R. M. zu gleicher Zeit Dero En Die, hierdurch in Gnaden bekannt machen wollen.

Potebam, b. 13. Gept. 1749.

433. Mein lieber & M. v. Fouque. Der Capit. v. But Eures Regiments hat Mich in ber beiliegenben abschriftlichen Borft lung zwar infanbigft gebeten, baß Ich ihm bei der einmal ertheilt concession et auch michte, die Witwe v. Ochentenborf ju heirarbe Ich will aber, daß Ihr ihm in Meinem Namen nur sagen und auf eine gute Art bedeuten sollet, wie solches verschiedener Umftan wegen nicht anginge, und er sich nur ganglich biese Beirarbe Gebe ten aus bem Ginn schlagen mochte; bann ich hoffe, daß dassenig was Ihr Mir letzthin gegen biese Beirath berichtet, wird seine volly Richtsteit haben. 3ch bin ze.

Potsbam, ben 13. Gept. 1749.

434. Mein lieber Obriftl. v. Beschwitg. Dem Grenadier Sm feld v. 2. Batail. Weiner Garbe erfaube Ich hierbeutch, daß er für mit einer Mamens Luise Rothenbergen verheitrathen durse, wann i am Dem ift, daß sie 600 Ehlt. sir sich hat, und überhaupt ihr si sammengebrachtes Bermdgen sich auf 1000 Thir. beläuft. Ich wi berowegen, daß Ich viesele examiniten, und wossern Ich es ber Wah heit gemäß sindet, dem Jussell wur den in der Originalanlage geh tenen Trauschein ertheilen solltet. Ich bin be.

Dotebam, ben 14. Cept. 1749.

435. Mein lieber Capitaine v. der Albe\*). Da Endy met bann allguwohl befannt ift, wie 3ch nicht will, daß fich Meine Off



<sup>&</sup>quot;) Dieterichfchen Regimente.

ers mit Personen burgerlichen Standes verheirathen sollen, und Ich uch auch bereits einmal Meine Einwilligung zur Eurer vorgehabten eirath mit des Amtmanns Meyerhoffs Tochter abgeschlagen habe; wundert es Mich nicht wenig, daß Ihr Mich desfalls abermals Eurem Schreiben v. 11. d. habt behelligen können, und hoffe Ich, hr werdet Mich für das Künftige damit verschonen, und Euch diese eirathsgedanken nur ganz vergehen lassen. Ich bin 20.

Potedam, den 16. Gept. 1749.

436. Mein lieber Capit. v. Selchow (Bredowschen Inf. Neg). Da Ihr ja im geringsten nichts davor könnet, daß Euer Bruder neineidig geworden und Meine Dienste ohne Abschied verlassen hat; so dürset Ihr Euch auch nicht fürchten, daß Ich deskalls die gestingste Ungnade auf Euch werfen werde; Ich hoffe aber auch, Ihr verdet Euren Bruder, welcher Euch nach dem Mir unterm 8. d. iberschießten Schreiben um etwas Geld bittet, mit nichts afsistiren. Ich bin 20.

Potebam, d. 16. Gept. 1749.

437. Mein lieber Obrift v. Hauß. Es ist Mir gar nicht lieb aus Eurem Schreiben v. 14. d. zu ersehen, daß ein Soldat des Pring Ferdinandschen Regim. Namens Lund eines Burgers Engele hards Sohn dergestalt geschossen, daß derselbe auf den Tod darnieder lieget. Ich kann aber nicht begreifen, auf was für Weise die Leute Pulver und Blei erhalten, und ist dieses ein mahres Zeichen, daß sehr wenig visitiret und auf die Bursche acht gegeben werden musse, dann es sonsten ganz ohnmöglich, daß selbige sich mit Pulver versehen konnten. Allhier wird zu dem Ende mochentlich zweimal visitiret, und muff so zu sagen ein Bursche auf den andern Acht geben, da dann derjenige, bei welchem man Pulver findet, brav gestrafet wirb und Spiegruthen laufen muff. Ich will auch hoffen, daß annoch Die Einrichtung ju Ruppin sein wird, welche ju Meiner Zeit daselbst gewesen ift, daß namlich tein Materialist einem Goldaten nicht das Geringste an Pulver und Blei verkaufen darf. Ihr werdet also füt das Kunftige solche Veranstaltung machen, daß Ich dergleichen Zufalle nicht mehr hören möge, und will Ich indessen die über ben Lun zu sprechende kriegesrechtliche Sentenz, wann Acta gehörig instruite mit dem Nächsten erwarten. Ich bin zc.

Potedam, den 20. Sept. 1749.

## Prafident Rircheisen.

438. Hochgelahrter Nath 2c. Einer Namens de Long hat Mid seit einiger Zeit sehr ofte mit seinen Vorstellungen behelliget, um Mich noch kurzlich in der Anlage ersuchet, ihn mit den nothigen Unterhalt zu verlorgen. Da ich nun denselben nicht besser zu helser weiß, als wann er in dem Arbeitshause mit seinen eigenen Handen sein Vrod erwerbe, so sollet Ihr ihn in Meinen Namen sagen, wir Ich ihn darin unterbringen lassen würde, woserne er nicht aufhörem mich mit seinen Schriften beschwerlich zu fallen. Ich bin 2c.

Berlin, d. 23. Gept. 1749.

439. Mein lieber G. M. v. Kleist. Ein Musquetier Eures Regiments, Namens Nicolaus Stendal vermeinet in beigehender Borgstellung nicht allein für einigen Jahren sich mit 50 Thlr. losgekauser, sondern auch nach der Zeit einen andern Kerl in seine Stelle geschaft fet zu haben, und bittet deswegen, daß er von dem Regiment möchte erlassen werden. Da nun sein Ansühren nach dem beigelegten Document nicht ungegründet zu sein scheinet; So besehle Ich Euch, Mir über die von Supplicanten augezeigte Umstände Euren pflichtmäßigen Bericht abzustatten, und Ich bin 2c.

Potedam, den 24. Gept. 1749. -

440. Sr. A. M. in Pr. 2c. haben aus dem von den Landständen des Fürstenthums Minden abgestatteten Bericht v. 17. d. sehr gerne ersehen, daß Sie sich wegen Ausmittelung des Fonds zu Su larirung der Mindisch Mavensbergischen Regirungsbedienten, gegen den Großkanzler v. Cocceji erkläret haben, und hossen Hochstdieselben, daß solcher zu erwähnten Behuf hinlänglich sein werde, damit die Regirungsbediente sich wegen des ihnen sehlenden genugsamen Salarii

icht genothiget sehen, die Processe in die Lange zu spielen, sondern elbige nach Hochstdero Intention furz und gehörig abzumachen.

Potsdam, den 24. Gept. 1749.

441. Gr. R. M. in Pr. 1c. haben auf die hierbeigehende abs driftliche Vorstellung des Obriften von Jungken allergnadigst resolvie et, daß diejenige Capitulanten seines Regiments, welchen der verstor: sene Feldmarschall Gr. v. Dohna auf Hochstdero Befehl capitulatio: nes ertheilen mussen, und welche nunmehro verflossen sein, nichts destoweniger seinem Regiment verbleiben sollen, und machen Hochste dieselben solches Dero Mindenschen Krieges : und Dom. Cammer hiers burch in Gnaden bekannt, um sich hiernach allergehorsamst zu achten.

Potsbam, den 25. Sept. 1749.

Mein lieber G. L. Graf v. Massau. Da Euch Meine Ordres nicht unbekannt sein konnen, wie Ich nehmlich platterdings nicht will, daß angesessene Leute, welche überdem klein sind, wegges nommen und unter die Regimenter gestochen werben; . Go wundert es Mich nicht wenig, daß Ihr zugegeben, daß man einen Burger und Weingartner ju Grunberg, Mamens Schliebs nach beigehenden Memorial bei Eurem Regiment engagiret hat, und will 3ch bars über sowohl Eure Verantwortung, als einen pflichtmäßigen Bericht erwarten.

Potsbam, b. 27. Sept. 1749.

443. Mein lieber Etatsminister v. Bismark. Mann nach beiliegendem Memorial die Witwe des Kufters und Postwarters zu Merneuchen, Namens Mitte, nicht gravida ift, fo kann felbige mah: rend den Trauerjahr- wohl wieder heirathen, und habt 3hr desfalls das Mothige weiter zu verfügen! Ich bin zc.

Potedam, den 4. Oft. 1749.

Gr. K. M. in Pr. 2c. lassen Dero Residenten Avenas rius zu Muhlhausen hierbei originaliter zufertigen, was das Kloster Anroda im Eichsfeldischen wegen Raumung des von ihm zur Miethe habenden und dem Kloster zugehörigen Hauses allerunterthänigst vor gestellet und gebeten hat, und da dem Avenarius nicht unbekannt sein kann, wie Höchstdieselben allergnädigst wollen, daß niemandes das geringste Unrecht zugefüget werden soll; So befehlen Sie dem selben hierdurch in Snaden, dem benannten Kloster keine weitere Ursache zu gerechten Klagen zu geben, damit Höchstgedachte Sr. K. M. in dieser Sache nicht weiter behelliget werden.

Potsdam, ben 4. Oft. 1749.

445. Er. K. M. in Pr. 1c. haben auf beigehenden Memoriet dem Dr. Medicinae v. Köhring den Caracter als Hofrath gegen En legung der von ihm offerirten 200 Thir. zur Recruten Casse allergnärdigst conferiret, wann derselbe sich mit seinem Vermögen und mit seiner Familie zu Wesel niederlässt, und befehlen Höchstdieselben Dero Gen. Direct. hierdurch in Gnaden, solcherwegen das Erforderliche weiter zu versügen.

Potedam, den 7. Oft. 1749.

446. Nachdem Sr. A. M. in Pr. 20. die Jüdinn Clara Ephraim in der beiliegenden Vorstellung allerunterthänigst ersuchet, wie sie von demsenigen Eide, welchen sie wegen des Vermögens ihrer Tochter und künftigen Schwiegersohnes, daß sich solches nehmlich auf 10,000 Mhlr. erstrecke, erlegen soll, dispensiret werden möchte, und dann solches auch aus dem übergebenen und hierbei kommenden atteste des Hofjouvelier Ephraim erscheinen will; So haben Höchstdieselben die Supplicantinn von Erlegung bemeldeten Eides losgesprochen und ber sehlen Dero Gen. Direct. hierdurch in Gnaden, dieserwegen das Nörthige ferner zu beobachten.

Potsdam, den 7. Oft. 1749.

447. Mein lieber Obrist v. Resow. Ich habe Euch bereits unterm 7. voriges Monats aufgetragen, ein Mittel aussündig zu matchen, auf was Weise die ganz unerlaubte Wirthschaft der Regiments feldscheer von Meinem Regiment der Garde du Corps und Eucr

unterhabendes Bataillon mit der Arznei, welche sie aus der Hoff apotheke zu Verlin verschreiben, zu steuern, und ob nicht durch Besstimmung eines gewissen Quanti von Medizin die Sache ordentlich zu reguliren seie? Nachdem Ich aber diesen von Euch erwarteten Vericht bisher noch nicht erhalten, so wird es Mir angenehm sein, wann Ihr Mir solchen sobald als nur menschmöglich abstattet, damit diese Sache einmal in das Reine gebracht, und zum Vesten der Hofapostheke in Ordnung gesetzt werden könne. Ich bin 2c.

Potebam, ben 8. Oft. 1749.

448. Mein lieber G. M. v. Khau. Es ist Mir besonders lieb gewesen, aus Eurem Schreiben vom 2. d. zu ersehen, daß die Ribnicker Angelegenheiten so gut beigeleget sind, und daß der Unter; thanen ihre Beschwerden vor der Commission ordentlich vernommen, und darüber sofort ein Decisum gefället worden, und daß beide Theile, sowohl Kläger als Betlagten, damit zusrieden sind. Was den aus dem Teschischen gebürtigen Haupträdelssührer anbelanget; So muss selbigen, wann Ihr ihn in die Hände bekommen könnet, der Process von den Gerichten gemachet und seinetwegen ordentlich gesprochen werden. Ich bin 1c.

Potebam, b. 9. Oft. 1749.

Potsbam, b. 11. Oft. 1749.

<sup>449.</sup> Mein lieber Obristl. v. Beschwiß. Der Lieuten. Graf o. Lehndorf Meiner Garde vermeinet, sich in der Original Anlage zu exculpiren, daß der vor 3 Tagen weggegangene deserteur nicht seine Wache passüret sei, und weil er gehöret, daß der Sänger Porporino olches gesaget haben soll, derselbe aber seinem Ansühren nach gar richt zum Thore eingekommen ist; So bittet er deshalb um eine Intersuchung. Ihr sollet ihm aber in Meinem Namen sagen lassen, wie hier gar nicht die Rede wäre, daß dieser oder jener gesprochen, wäre der deserteur aus dem Thore, alwo er die Wache gehabt, veggekommen, sondern Ich wäre davon mehr dann alzusehr überzeus set, und wäre es also lediglich seine Schuld, daß der Kerl desertiret ei, folglich würde er sich auch gar nicht besremden lassen, daß er olcherwegen arrest halten müsste. Ich bin 2c.

450. Sr. R. M. in Pr. 2c. haben erhalten, was Dero Residen zu Muhlhausen, Avenarius, wegen eines bei den aus hollandischen Diensten ohnlängst zurückgekommenen Schwarzburgischen Regimen: Infanterie, und dessen Leibcompagnie befindlichen schönen großen Rerls, von wenigstens 13 Zoll unterm 8. d. M. berichtet hat; gleich wie nun Sr. R. M. approbiren, daß gedachter Avenarius sich auge legen sein lassen, erwähnten Kerl zu Höchstderoselben Leibgarde zu kakommen, und deshalb dorten gehörigen Orts Ansuchung gethan hat also agreiren Sie auch, und committiren ihm hiemit, daß er noch ser ner um Ueberlassung mehrerwähnten Kerls zu Dero Garde bei der Kürsten von Rudelstadt Loden convenable instanz thun und Swersichern möge, daß Sr. K. M. dieselben dadurch eine ganz besonder Gefälligkeit erweisen würden; und wollen Höchstdieselbe von dem Stecht hiernachst seinen fernern Bericht erwarten.

Potsdam, den 13. Oft. 1749.

# Un den Prasidenten v. Bendendorf.

451. Vester, besonders lieber Getreuer. Es hat Mir zu ganz besonderm gnädigen Wohlgefallen gereichet, aus Eurer Vorstellung v 12. dieses zu ersehen, wie Ihr alle Mühe augewandt, um den Sohn des verstorbenen Feldmarschalls Grasen Olivier v. Wallis und dessen hinterbliebene Witwe von Wien aus in Meinen Landen zu ziehen und es wird Mir recht sehr lieb sein, wenn Ihr solches durch aller hand Bewegungsgründe bewerkstelligen werdet. Allein, daß Ich der gedachten Gräsinn durch eine positive Ordre anbesehlen sollte, ihrer Sohn in Meinen Landen kommen zu lassen, solches gehet nicht an sondern Ihr müsset suchen, sie durch allerhand persussiones in guten dahin zu bringen, ohne Euch merken zu lassen, daß Ihr deskalls at Mich geschrieben habt. Den von der Gräsinn an Euch überschickten und Mir communicirten Brief erhaltet Ihr hierbei zurück, und Ich bin 2c.

Potsdam, den 17. Oft. 1749.

452. Gr. R. M. in Pr., 20. lassen dem Regimentsfeldscheer hendel von den Gensd'armes auf seine allerunterthanigste Vorstellung



v. 17. d. hierdurch zur allergnädigsten resol. ertheilen: wie er ohne Zweifel Selbsten für billig erkennen würde, daß, da er einen Genst d'armes, welcher die Franzosen in den Knochen gehabt, nicht curiren können, sondern ein anderer Medicus solches verrichtet hätte, Er ihm zuch, weil er die Medicingelder erhielte, bafür bezahlen musste.

Potedam, den 19. Oft. 1749.

# A la Princesse Regnante d'Anhalt-Bernbourg.

453. Madame Ma Cousine. J'ai reçu Votre obligeante lettre, par la quelle Vous M'avez demandé mon Portrait. Comme toutes les occasions me seront toujours très agréables, où Je pourrai Vous donner des marques de mon amitié et mon estime la plus parfaite, Je saisis avec beaucoup de plaisir celle-ci de vous le faire avoir au plutôt, et J'ai donné mes ordres, qu'il vous soit envoyé des qu'il sera fait. Je Vous prie au reste, d'être très persuadée qu'on ne sauroit plus que Je suis, Madame Ma cousine Votre bon Cousin F.

A Potsdam, ce 19. d'Oct. 1749.

Potsbam, b. 22. Oft. 1749.

<sup>454.</sup> Mein lieber Capit. v. Golg (Lestwisschen Rgts). Ich vill auf Euer Schreiben v. 14. d. für dieses Mal Gnade vor Recht regehen lassen, und Euch von der Zeit desjenigen Festungsarrests, volchen Ihr annoch zu sissen habt, bestreien, wie Ich dann zu dem Inde die notthige Ordre dato an den Gouverneur zu Custrin G. L. Graevenis habe ergehen lassen. Ihr werdet aber gar leicht von elbsten ermessen, daß Euch die That in Entsührung der Tochter des junmehro verstorbenen Feldmarschalls v. Kleist sehr wenig Ehre brins en kann, und wann Ihr solche in einem andern Lande begangen, Ihr mit einer so leidlichen Strase nicht würdet davon gekommen in. Ich hoffe also auch, Ihr werdet dieses erkennen, und da Ich überdem annoch den gebetenen zween Wochentlichen Urlaub ach Verlin gestatten will, Euch für das Künstige dergestalt auszus ihren suchen, damit Ihr Euch aller dieser Gnaden theilhaftig masset und Ich wiederum mit Aug sein könne Euer 20.

455. Sr. K. M. in Pr. 1c. laffen den Prasidenten, Rach und Subalternen der neuen Moerstschen Regirung auf ihre all unterthänigste Vorstellung v. 16. d. hierdurch zur allergnädigsten i folution ertheilen, wie Höchstdieselben Denenjenigen unter ihm welche bereits in Höchstdero Diensten gestanden, von Erlegung it Recruten Jurium wie auch Stempel: und Canzlei: Gebühren in En den dispensivet haben, die übrigen aber sich nicht entbrechen werde solche gewöhnlichermaßen zu bezahlen. Uebrigens hoffen Höchstgedat Sr. K. M., das sammtliche Bedienten der Moeursschen Regirun und zwar ein jeder nach seiner Function sein devoir dergestalt beobat ten werden, als Sie wissen, daß es Höchstdero intention gemäß stallsdann Selbige auch Sr. K. M. ferneren Huld und Snade könnt versichert sein.

Potsbam, ben 23. Oft. 1749.

**456**. Machdem Gr. K. M. in Pr. 2c. Dero Gen. M. de Prinzen Ferdinand v. Braunschweig Liebden wegen der Widersetich teit, so die hiesige Burgerschaft in Berabfolgung derer zu Dachsetun berer Deserteurs verlangten Pferde, erweisen wolle, eine folche Ban stellung, wie der copeiliche Unschluss zeiget, gethan haben; lind Gr. R. M. auch darauf resolviret haben und wollen, daß, mei die Burgerschaft die Ritte von denen Pferden, so bei entstehen der Desertion zum Rachsegen nothig seind, bezahlet werden, bi Burgerschaft bei benen von des Prinzen Liebden angeführten besonder Umstånden sich nicht entbrechen können, die dazu erforderlichen Pferd bereit zu halten; Als befehlen Hochstdieselbe also dem hiesigen Mas strat hierdurch solches der Burgerschaft bekannt zu machen, auch bi folden die Verfügung zu thun, damit die jum Nachsegen benothis Pferde jederzeit in Bereitschaft gehalten, und in entstehenden Gall gegen Bezahlung verabfolget werden muffen, und foll der Dag:fin deshalb, ohnverzüglich eine gute Ordnung und Ginrichtung bei Burgerschaft machen, auch deshalb mit des Prinzen Liebden und nen Commandeurs der Guarnison bas Mothige concertiren.

Potsdam, den 26. Oft. 1749.

An die Geh. Rathe Knorre und Bohmer gu Salle.

457. Hochgelahrte Rathe &. G. Ich habe Euer Dankschreiben 21. dieses, wegen der an Euch dem Knorre geschehene Ernennung um Directori und Ordinario der Hallischen Juristemfacultät, und es Euch Beiden beigelegten Seh. Math Characters zurecht erhalten, ind Ich habe das feste Zutrauen, Ihr werdet alle Beide Euch auf as Aeußerste angelegen sein lassen, auf Eurer Seite alles Mögliche nzuwenden, was zur Aufnahme der Universität halber nur etwas eitragen, und der sich daselbst besindenden studirenden Jugend in Erlernung der höhern Wissenschaften besörderlich sein kann, alsdennishe Euch auch der Fortsetzung Meiner K. Huld und Gnade gewissersichern könnet. Was aber die von Euch gebetene dispensation von erlegung der Rekrutengelder anlanget, so kann Ich für dieses Maliner Gesuch hierunter nicht statt sinden lassen, dann Ich davon nies landen zu besteien pflege. Ich bin 20.

Potedam, den 26. Oft. 1749.

458. Es hat bei Gr. K. M. in Pr. 2c. der Goldschmidt zu derlin Namens Dornies in der Originalanlage zwar einige Vorschläge un wollen, auf was Weise zu verhindern, daß fur das Runftige cht, wie bishero geschehen, so viele goldene, silberne, tombackene und effingene Galanterie Baaren von auswärtigen Dertern in Sochst: ro Landen hereinkommen durfen; da aber Hochstdieselben dabei ver: jiedenes zu erinnern finden, und also diese Vorschläge nicht genehm ilten können, indessen doch nicht zu läugnen, daß bishero allerhand berne Waaren, welche man fehr wohl hatte zu Berlin machen ffen konnen, an fremden Dertern find bestellet und in das Land hers ngebracht worden; So wollen Sochstgedachte Gr. K. M. allergnas gft, daß dergleichen silberne Baaren nicht ferner von auswärtigen ertern sollen einpassiret werden, welche man nehmlich in hinlanglicher iantitaet in den Koniglichen Landen verfertigen kann, und befchlen die derowegen Dero Gen. Dir. hierdurch in Gnaden, selbiges vors ro gehörig zu examiniren, und demnachst das Mothige weiter zu rfügen.

Potsbam, ben 27. Oft. 1749.

### Un den bimittirten Obriften von Unruh.

459. Bester L. G. Ich habe Euch auf Eure Vorstellung: 18. d. von Erlegung der Recruten, Stempel und Canzlei Jurum wegen der Euch ertheilten Pension von 500 Thlr. dispensiret, wolch habe zu dem Ende beigehende abschriftliche Ordre an das General Directorium ergehen lassen. Ich bin :c.

Potsbam, den 29. Oft. 1749.

## Geh. Rath und Kanzler Freih. v. 2Bolff.

460. Mohlgeborner, Hochgelahrter Nath, bef. L. G. 3ch hat Eurer Schreiben v. 20. d. M. mit Eurem Mir dabei übersanden neuen Buche, worinnen Eure aussührliche Lehre von dem Naum und Bolterrecht in einen kurzen Zusammenhang gebracht ist, zured erhalten. Gleichwie nun Euer dadurch abermals erwiesene rühmliche Fleiß Meinen vollkommenen Beifall sindet, also wünsche Ich übrigeni daß die Providence Euch noch viele Jahre bei denen Leibes; und Gemüths: Kräften erhalten wolle, daß Ihr noch ferner, sowie bishere zum Besten der gelehrten Welt und Aufnehmung der Univ. Hall durch Eure Schriften noch viel Nütliches stiften könnet. Ich bis übrigens 2c.

Poted., d. 31. Oftober 1749.

461. Mein lieber Obrist v. Termo. Ihr bittet zwar in Suren Schreiben v. 27. m. p. daß, weil bei Eurem Regiment weder Resimentst noch Compagnie: Feldscheer stünden, Ich einen alten Compagnie Feldscheer des Treskowschen Regiments Namens Thielen zum Guarnison Chirurgo ernennen mochte, allein es must alles dieses aussolchem Fuß bleiben, wie es bishero gewesen ist. Ich bin 2c.

Potsbam, d. 1. Mov. 1749.

462. Mein lieber Obrist v. Schöning (Darmstädt. Regiments). Da Ich weder die Zisemeister noch Nathmanns Bedienungen Setter vergebe, sondern erstere die Churmarkische Landschaft besetzet, und de lettere von der Wahl der Magistrate dependiren; So werde Ich Mis

uch wegen des vacanten Dienstes zu Prenzlow, welchen Ihr mittelst Eures Schreibens v. 3. d. M. für den invaliden Sergeanten Ulrich Neper vom Darmstädtschen Regiment ausbitten wollen, nicht meliren, ondern Ihr müsset Euch allenfalls darum an der Churmärkischen Landschaft, theils an den Magistrat zu Prenzlow addressiren. Ich bin 20. Potsdam, den 7. Nov. 1749.

463. Mein lieber G. M. Marschall von Bieberstein. Nachs em bei Mir der Bürgermeister und Stadtrichter Schröter zu Naus ardten sich über die Gewalt und Prostitution so ihm von dem Masor v. Münchow des Eurem Commando anvertraueten Würtenbergischen Dragoner Regiments, Copeylich beigeschlossenermaßen gar sehr beschweret hat; So will Ich und befehle hierdurch, daß Ihr diese Sache Zelber gründlich untersuchen, und Mich hernachmals darüber, mit Einsendung der Protocollen Euren pflichtmäßigen Bericht erstatten ollet, Ich bin 26.

Potsbam, ben 7. Dov. 1749.

464. Mein lieber Gen. v. d. Inf. v. Lehwald. Ich habe Euer Schreiben v. 31. v. M. wegen des auf der Konigsbergischen Universischt besindlichen Studenten, Namens Martin Horn, erhalten. Bei der een von Euch angeführten Umständen nun, und wann derselbe nur in Praeceptor ist; So bin Ich es wohl zufrieden, daß das Dohnasche Regiment, als zu dessen Canton er gehöret, ihn zum Soldaten iehmen möge, jedoch habt Ihr dahin zu sehen, daß solches mit guter Manier geschehe, damit dabei kein Lärm und excesse vorgehen. Ich bin ic.

Potsbam, ben 7. Nov. 1749.

Potsbam, d. 9. Mov. 1749.

-171

<sup>465.</sup> Sr. K. M. in Pr. 2c. haben die Vorstellung Dero Gen. Dir. v. 1. d. M., wegen der 552 Thlr. so wegen der, vor drei Jahren geschehenen reparatur und Abputzung des Posthauses zu Verlin wezahlen sein sollen, erhalten; Höchstdieselbe sind aber nicht gemeisnet, diese Gelder bezahlen zu lassen, da Ihnen nicht wissend ist, werdann solche Arbeit verlanget habe, vielmehr Sie sich gar wohl erinsnern, daß Sie dazu gar keine Ordre ertheilet haben.

466. Mein lieber Etatsmin. v. Danckelman. Da Ich es bei denen in Eurer Borstellung v. 5. d. M. angeführten Umständen sehr wohl zufrieden bin, daß der alte Syndicus und Richter der Pfässen colonie zu Magdeburg, Guichard, seine Bedienung seinem Sohme dem jestigen Referendario bei dortiger Regirung abtreten moge, Ubstöhnet Ihr das Nothige solcherwegen nur weiter verfügen. Ich bin u. Potsdam, d. 10. Nov. 1749.

467. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 2c. auf beigehende Borstellung der Buchführer haude und Spener allergnädigst resolviret haben, daß wegen der von ihnen angeführten Umstände ihnen erlaubt sein soll, ein Blatt von gelehrten Sachen herausgeben zu dürfen, jedoch mit dem ausdrücklichen Beding, daß solches vorhero von einem membro der Academie recensiret werde; Als befehlen höchstdieselbe Der Gen. Direct. hierdurch in Gnaden, solcherwegen das Nothige weiter zu versügen, und dem Pras. der Academie der Wissenschaften v. Maupertuis hievon Nachricht zu geben, damit er jemanden, der die Recension über sich nehme, denominiren könne.

Potedam, den 11. Nov. 1749.

## Oberforstmeister Meyer.

468. Lieber getreuer. Ich habe die Mir von Euch unterm 7. dieses überschickte sechs Stuck Vor Pommersche Haßelhuner zu recht erhalten, und Ich bin Euch für die Mir darunter bezeigte attention sehr obligirt. Ich bin 1c.

Potedam, den 12. Dov. 1749.

## Au Prince regnant d'Anhalt-Cöthen.

469. Mr. mon Cousin. Votre lettre du 8. de ce mois M'étant bien parvenue avec les ortolans, dont il Vous a plù de me regaler encore, Je n'ai pas voulu manquer, de Vous faire mes remerciments de cette politesse reiterée, en Vous priant

Têtre persuadé des Sentiments de l'estime distinguée avec la quelle Je ne cesserai d'être

Mr. mon Cousin

Votre bon Cousin.

à Potsdam, ce 12. Nov. 1749.

470. Sr. R. M. in Pr. 2c. lassen Dero Churm. Cammer hies dei die Rlagen in originali remittiren, welche das Lohgerbers und Schustergewerk zu Spandau über den dasigen Beamten Stecher, vegen der von ihnen in Pacht habenden Lohmühlen, immediate gefühs et haben, und da Höchstdieselben ein vor allemal nicht wollen, daß o viele lasttragende Bürger, wegen des Interesse einzigen Menschen leiden und chicaniret werden sollen; So besehlen Sie Dero hurm. Cammer hierdurch in Gnaden, sofort die ohngesäumte Versügung ex ossicio zu machen, daß die obberührte Rlagen ohne Zeits erlust examiniret, und wann selbige gegründet, sogleich abgeholsen, nd Beamter in gehöriger Ordnung und Subordination gehalten verde.

Potsdam, b. 12. Nov. 1749.

471. Mein lieber Großkanzler v. Cocceji. Aus dem Originals beischlusse werdet Ihr des Mehrern ersehen, was bei Mir immediate ie Landstände des Hetzogthums Eleve und Grafschaft Mark wegen es von ihnen bewilligten Zuschubs zu denen Salarien für das neuingerichtete Megirungs: Collegium vorgestellet und gebeten. Nun versehet es sich wohl von selbsten, daß dazu wegen der Domainen kein beitrag praetendirt werden konne; wegen des Uebrigen aber habt Ihr it dem General: Directorio die Umstände zu überlegen, und deshalb as Gehörige zu concertiren, auch hernachmals die Stände darnach zu escheiden. Ich bin 2c.

Potedam, den 13. Dov. 1749.

<sup>472.</sup> Sr. K. M. in Pr. 2c. haben aus Dero Gen. Direct. Borstellung v. 8. d. M. ersehen, was es mit dem Leibzolse, so von

denen Schutziuden auf ihren Reisen gefordert wird, und wovon sie bige befreiet zu werden gebeten, vor Bewandniss habe, und ertheit Höchstdieselbe darauf hierdurch zur allergnädigsten resolution, daß to Schutziuden die Geleitsfreiheit nur in derjenigen Provinz, word sie den Schutzbrief haben, bishero genossen, in allen andern Provizien aber, worinnen sie gereiset, den Leibzoll bishero jedesmal habe entrichten mussen, es also bei dieser Observanz schlechterdings sein Bebleiben haben, und diesenigen von der Judenschaft, die sich deshalb g meldet, abgewiesen werden sollen.

Potsbam, ben 14. Mov. 1749.

Au Conseiller d'Ober Amt Comte de Mattuscka.

473. Voici l'ordre que Vous M'avez demandé dans Ve tre lettre du 8. de ce mois, pour pouvoir aller à Berlin e pour pouvoir y rester quelques semaines; mais Je Vous con seille de prendre bien vos mesures, afin que Votre beau Pere ne vous joue aucun mauvais tour pendant Votre absence. Su ce etc.

A Potsdam. ce 15. du Nov. 1749.

474. Mein lieber Großfanzler v. Coeceji. Der Advokat hen ning zu Kathenau vermeinet in der Original Anlage eine sehr gut Heirath zu thun, wann Ich ihm den Charakter als Hoffiskal beilegte da Ich nun dazu nicht abgeneigt bin, wosern er sonsten ein gun Mann, und dessen würdig ist; so könnet Ihr auf solchen Fall nu das Patent expediren und Mir zu Meiner Unterschrift zusertigen widerigens aber nur ganzlich abweisen lassen. Ich bin 20.

den 19. Mov. 1749.

475. Mein lieber G. M. v. Kalsow. Ich habe aus Euren Schreiben v. 18. d. M. ersehen, wie einige von denen Landrather derer Geburgs Creiser, wegen Ablieferung derer Geburgs Recrum

<sup>\*)</sup> Baron v. Spatgens.

ch bei Euch gemeldet haben; und will Ich dahero, daß Ihr sothane ecruten nur wiederum in Empfang nehmen und von selbigen 20 dann, so von 6 Zoll sind, an das Schulzsche Rgt., die übrigen Mann aber, so über 6 Zoll sind, nur recta anhero nach Potsdam hicken sollet. Ich bin 20.

d. 24. Mov. 1749.

476. Sr. R. M. in Pr. 1c. haben aus der angeschlossenen riginal Vorstellung des Reuters Stillischen Rgts. Namens Braune id eines Bürgers zu Aschersleben Namens Schmidt ersehen, daß ih an benannten Ort eine Spur von Steinkohlen sindete, worüber dupplicanten eine Concession, um daselbst einschlagen zu dürsen, sich lerunterthänigst ausbitten. Da nun Höchstdieselben es höchst uns nädig empfinden, daß von einer so nühlichen Sache für das Publis im noch nicht das Geringste bis dato von der Halberstädtschen Kr. 1d Dom. Cammer angezeiget und solches in Obacht genommen worsen; So befehlen Sie Selbige hierdurch, wegen der Steinkohlen wohl, als auch über das Gesuch der Supplicanten mit dem Forders imsten Dero Bericht abzustatten.

Potsdam, den 24. Mov. 1749.

477. Nachdem bei Sr. R. M. in Pr. 20. einer v. Knesebeck i dem Original Unschlusse allerunterthänigst angezeiget, wie ein Kaufs iann aus dem Lüneburgischen Namens Hühne intentioniret wäre sich it seiner Familie und ein Vermögen von 40,000 Thlr. zu Salzwes el gegen verschiedene Conditionen niederzulassen; Höchstdieselben auch olche soviel als nur immer möglich zu accordiren nicht abgeneigt sind; do befehlen Sie Dero Generals Direct. hierdurch in Gnaden, diesers vegen mit dem v. Knesebeck zu concertiren und dem Kausmann Hühne ein vorhabendes Etablissement zu Salzwedel auf alle nur ersinnliche Beise zu facilitiren, auch demnächst zu berichten, wie weit das Genes als Directorium hierunter reussiret ist.

Potsbam, ben 26. Moo. 1749.

#### Prafibent von Broeben.

478. Bester bes, Lieber Getreuer. Ihr erhaltet angeschleste ine Originali Klage ber Gemeinde zu Letschin unter dem Ame Witup, wider den dassigen Beamten Kriegestath horn, und da Ihr aus des mehreren erichen werdet, wie viel Gewaltischätigkeiten derich gegen Meine dassig Unterthanen vornimmt, und sie inebesondere wchtlagen, welches Ich so ofte und noch kürzlich auf das schäftlich boten, tractiret; On will Ich, daß Ihr sofort nach Empfang bid einen verschändigen, redlichen und gewissenhaften Mann von Em Collegio committiren sollet, diese Beschwerden aus Entre, Pflicht new Irwingen und auf das Schäftle einbinden muffet, diese Cache nicht obeinhin zu tractiren, dann Ich es widrigenfalls gehörig ressund und Ich pabe Mir bennachs, Ihr einer Bericht abzustand und Ich bin ie.

Potebam, ben 30. Dov. 1749.

#### Au Sieur de Wangelin.

479. J'ai reçu votre lettre du 23. de ce Mois, dans le quelle Vous demandez mon assistance par rapport au 2700 Ecus que Vous avez placés à la steur de Saxe, et dont Ves ne pouvez à cette heure rien toucher. Et comme J'ai ordoust à Mon Ministre d'Etat le Comte de Podewils à Berlin, des struire Mon Envoyé à Dresde le Conseiller Privé de Vass de Vous assister, et de s'interesser auprès de Vous, il fair que Vous donnez auparavant au dit Ministre quelques au de toutes les particularités de cet argent. Sur ce etc.

A Potsdam, ce 30. du Nov. 1749.

480. Mein lieber Obrifit v. Ocionig. Auf Gure untern & v. M. gethane Dorftellung wegen ber brei Curlandichen von 20% fo einer Namens v. Stempel fich offeriret hat, zu Meinen Dinten vorerst bei benen Cabets zu ichiden, wird Cuch hierdurch in Anmendaß, wenn fie nur, wie es gemeiniglich zu geben pfleget, auf enter Jahre anhero Commen, und etwas lernen, alebann aber wirdt ?

pause gehen wollen, Ich selbige nicht verlange, wann sie aber sich ngagiren wollen, beständig in Meinem Dienst zu bleiben, Ich sie ern annehmen will. Ihr sollet Mir also darüber erst Euren nähes en zuverlässigen Bericht eustatten, worauf Ich Euch sodann mit weis erer resolution versehen werde. Ich bin 26.

Berlin, den 2. Deg. 1749.

481. Sr. A. M. in Pr. 2c. haben erhalten, was Dero Gen. direct. wegen der von dem Hoffiskal Menicke wider den Catholischen driester Pater Torck angestellten siscalischen Untersuchung, weil er ch auf einen gehabten Borspann Pass auf vier Pferde, mit sechs dorspann Pferden sahren lassen, unterm 27. v. M. berichtet und ansefraget hat; und ertheilen hochst Dieselbe darauf hierdurch zur allers nadigsten resolution: daß es diesmal passiren könne; der Pater Torck ber sich wors Künstige in Acht nehmen und es nicht wieder thun ille, oder zu gewärtigen habe, daß er die in dergleichen Fällen geords ete Strafe gewiss werde erlegen mussen. Wornach also das Genes als Direct. das Weitere zu verfügen.

Berlin, der 9. Dez. 1749.

482. S. M. in Pr. 1c. lassen dem Feldscheer Müller Katsschen Dragoner Regim., auf seine allerunterthänigste Vorstellung v. d. M. hierdurch zur resolut ertheilen: daß Supplicant, wann er Hoffsung haben will, dereinst zu einer Regiments Feldscheer Stelle zu gesingen, er nothwendig erst eine Zeitlang als Compagnieseldscheer bei nem von der Vataillons Gardes, und hernachmals auch ebenfallstater die Pensionairs gedienet und daselbst seinen Fleiß und habilitetzeiget haben musse, sonsten ihm nicht geholfen werden könne.

Berlin, ben 10. Dez. 1749.

<sup>483.</sup> Mein lieber Obrist v. Ruesch. Auf Euer Schreiben vom dieses Monats, wegen der von dem Lieutenant Domhard Eures nterhabenden Regiments, mit des verstorbenen Obristen v. Soldan Bitwe ohne Meine Erlaubniss und zwar in Polen vollzogenen Heisuth, wird Euch hierdurch in Antwort, daß Ihr ihn deshalb in arrest

setzen und Kriegesrecht über ihn halten lassen, auch die Senten fin nachmals einschießen sollet. Ich bin 20.

Berlin, ben 10. Deg. 1749.

484. Mein lieber Obrift Küchmeister v. Sternberg Jungan schen Regiments. Ich habe aus Eurer Vorstellung v. 10. dies Monats ersehen, wie Ihr um Erlaubniss Ansuchung thun wollen daß Ihr die Eltern einiger ausgetretener Beurlaubten Eurer unm habenden Compagnie, so aus der Grafschaft Lecklenburg gebürtig sind arretiren lassen dürset; Allein dergleichen Arretirung ist schon da zuschehen, hat aber bisher keinen effect gehabt, und trage Ich dahm Vedenken, dergleichen schon wieder vornehmen zu lassen, da solch allerlei üble Suiten hat. Ich bin 20.

Berlin, den 16. Dez. 1749.

485. Nachdem Gr. R. M. in Pr. 1c. Dero G. L. v. Min chow laut copenl. Anschluff berichtet hat, wie einige Dorfer feind Regiments Cantons fo unter bem Unte Treptow an der Geefant belegen, insunderheit die beiden Dorfer Deep und Camp fich bi Enrollirung ihrer jungen Mannschaft ganzlich zu entziehen suchetts und sich derselben auf die gewaltsamste Art zu widersegen unterstin den, die jungen Leute selbst aber zu Schiffe nach Holland, England Schweden und Danemark fortschickten, jo daß das Regiment !! beffen Stiftung nicht mehr als einen einzigen Mann aus vorgebadit beiden Dorfern bekommen hatte, Gr. R. Mt. aber fothaner Uniu hochstmifffallig ift, und Sie demfelben ohnverzüglich und hinlanglid abgeholfen wissen wollen; Alls befehlen Hochstdieselbe Dero Pomine fchen Rr. und Dom. Rammer hierdurch in Gnaden, dagegen alfofet die nothige Praecautiones zu nehmen und solche Verfügung ju mi chen, damit mehrerwähnte Dorfer nicht mehr fo indistinctement it junge Mannschaft außer Landes. schicken, und wann von selbist welche zum Regiment eingezogen werden follen, selbige fich, gind aus allen andern Cantons willig und sonder die geringste Widerit lichkeit, bei Bermeidung Gr. R. M. hochsten Ungnade und schwerestell Beahndung, baju gestellen muffen.

Berlin, ben 19. Dez. 1749.



## Au Lieutenant-Colonel de Keith.

486. Pour repondre à Votre lettre du 16. de ce mois, ar la quelle Vous M'avez demandé Ma, permission pour ous marier avez la de Suhm, il faut que je Vous dise, que, omme Vous n'avez pas grand chose, ni l'un ni l'autre, et u'ainsi cela ne causeroit qu'un assez triste menage, dont Vous uriez bientôt lieu de Vous repentir, vous ferez beaucoup nieux de vous desister de ce parti, et d'en attendre un autre ar le quel Vous vous pourrez mettre plus à votre aise. our ce etc.

à Berlin, ce 18. Dec. 1749.

# A la Princesse regnante d'Anhalt-Berenburg.

487. Madame ma Consine. C'est avec bien du plaisir ne J'ai appris par Votre obligeante lettre, combien Mon ortrait, que Je Vous ai envoyé, vous a été agréable. Je Jous prie de le prendre toujours pour un gage de l'estime istinguée avec la quelle Je suis

Madame Ma Cousine Votre bon Cousin.

A Berlin, ce 20. Dec. 1749.

## A la Marechalle la Comtesse de Schwerin.

488. J'accorderois avec plaisir à Vos instances une place ans quelque chapitre à Votre niece, mais, comme il n'y en pas un seul dans tous Mes etats, où ils ne se trouvent éjà plusieurs personnes, à qui j'ai accordé des survivances les premieres places, qui viendront à y vaquer, Je suis fâché le ne pouvoir pas Vous donner dans cette occasion une marque le Ma deference. Sur ce etc.

A Berlin, ce 20. Dec. 1749.

## Prafibent son Graben.

489. Bester, besonders tieber Getreuer. Der Burger und & wohner Plesso ju Jehrbellin horet nicht auf Mich mit seinen an ungegründeten Klagen zu behelligen. Ich besehle Euch demmach, dicht selbigen zu Euch kommen und ihm in Meinem Namen auf be Schärsste anbesehlen sollet, Mich nicht ferner immediate mit dersu chen abgemachten Sachen anzutreten, oder gewiss zu gewärtigen, be Ich ihn ausheben und in arrest sehen lassen wurde. Ihr habet an von ihm den autorem beigehender Borstellung und wer solche con piret zu erforschen, und selbigen nach der gemachten Berfassung ein weitere Anfrage zu bestrafen. Ich bin 1c.

Berlin, den 21. Dej. 1749.

# Au Doyen le Baron de Hanxleben.

490. Je Vous accorde par celle-ci, en reponse à Vote lettre du 5. du mois courant, la permission que Vous M'ave demandé pour aller à Rome, pour y être present à la cele bration de l'année sainte, et J'ai ordonné en même temps a Departement des affaires Ecclesiastiques selon la copie ci-jointe de faire expedier à ce sujet les ordres necessaires à Votre dipitre. Sur ce etc.

A Berlin, ce 23. Dec. 1749.

## Abt Tobias zu Camenz.

491. Würdiger Lieber Getreuer. Ich bin Euch für den Mit unterm 20. d. abgestatteten wohlmeinenden Glückwunsch zu dem ein getretenen Weihnachtsfeste recht sehr obligiret und Ich wünsche das Ihr und Euer anvertrautes Kloster solches ebenfalls in allem Weise ergehen anfangen und zurücklegen moget. Ich bin 2c.

Potedam, den 25. Dez. 1749.

492. Mein lieber Obristl. v. Kleist \*). Ich habe auf Eur Worstellung v. 30. Dez. dem unglücklichen Materne zu seiner Unter

<sup>\*)</sup> Kommandant v. Spandau.

ltung monatlich 4 Thir. accordirt, und dem General Direct. laut kommender Copen befohlen, die Verfügung zu machen, daß ihm che vom Januario an durch die Gen. Krieges : Casse gezahlet wers n muffen. Ich bin 2c.

Berlin, ben 1. Januar 1750.

Gr. R. M. in Pr. zc. haben aus bem allerunterthanige 1 Bericht Dero Oberkrieges ; und Domanen ; Rechenkammer v. 1. b. eben, welchergestalt dieselbe wegen der seit so vielen Monaten nicht ustirten Hallischen Salzassenrechnung de anno 1748 sich entschule en wollen. Gleichwie aber solches Alles gar nichts gesaget, viels hr es eine recht unverantwortliche Nachlässigkeit ist, bergleichen an wenig importirende Rechnungen fo lange Zeit unbearbeitet liegen laffen, also konnen Sie auch nicht Umgang nehnien, gedachter Obers chencammer hieruber Dero gerechtes Miffallen hierdurch ju er: nen ju geben, und dieselbe zugleich wohlmeinend zu warnen, ihre beit inskunftige nicht ferner bergestalt zu negligiren, sondern folche mehreren Fleiß und Accurateffe ju verrichten, auch die Subaltern diente zu ihrem Devoir gehorig anzuhalten, gestalt auf den Fall, Sochstdieselben über Bermuthen dergleichen wider Gid und Pflicht fende Nonchalanco weiter wahrnehmen sollten, Sie sodann den ef und ersten Rath des Collegii dafür allein zur Verantwortung en, und einen Jeden dererfelben jedesmal gang ohnfehlbar in eine rafe von 50 Thir. nehmen lassen werden. .

Berlin, ben 3. Jan. 1750.

Regir. Praf. v. Ruhlwein zu Magdeburg.

Wester, bes. lieber Getreuer. Ich habe aus Eurem Bes t v. 30. Dezemb. voriges Jahres den traurigen Vorfall mit dem h. Rath und ersten Kammerdirector Rogeler ersehen. Es thut r solches um so mehr leid, da Ich an ihm einen redlichen und ilen Diener verloren habe. Indeffen approbire Ich vollkommen, derselbe in der Stille beerdiget worden, indem solches Meinen jen dergleichen unglücklicher Begebenheiten ergangenen Berordnuns gemaß ift, und 3d, bin 2c.

Berlin, ben 4. 3an. 1750.

495. Mein lieber Obr. v. Weyher, Holstein Gottorpschen? giments. Ihr werdet aus dem copeylichen Einschlusse ersehen, was für Rlagen der Gen. Major des Herz. v. Holstein Gottorp Liebt ben Einsendung der Conduiten Liste über den Stabs: Cap. von Esstedt und Fahnr. v. Kamecke geführet haben. Nun habe Ich Ihr zwar geantwortet, daß Sie dieserhalb bei künstiger Nevue Erinnern thun sollen; weil Ich aber doch vorhero von der eigentlichen wandtniss der Sache benachrichtiget sein will, so besehle Ich Sie hierdurch, daß Ihr Mir unter der Hand und ohne allen Eclat hierdurch, daß Ihr Mir unter der Hand und ohne allen Eclat hierdurch, daß Ihr Mir unter der Hand und ohne allen Eclat hierdurch.

Berlin, ben 7. Jann. 1750.

496. Mein lieber G. L. v. Bredow \*). Ich habe aus Eur Bericht v. 2. d. ersehen, daß die Unterthanen zu Promnit auf die rihnen geschehene Borstellung nunmehro angelobet haben, ihrer Gerico obrigkeit die schuldigen Dienste zu leisten, und wie die v. Treskow deshi Unsuchung gethan, daß das Commando abgehen, und die in Spantstenden drei Radelssührer wieder losgelassen werden möchten: ist Mir solches recht lieb, und habe Ich darauf dato dem Commitanten zu Spandau befohlen, lettere nach abgeschworener Urphen zu dimittiren, und will Ich, daß Ihr, sobald selbige zu hause am kommen sind, die ganze Gemeinde nochmals zum gebührenden Gehtsam ernstlich anweisen, und sodann das Commando abgehen las sollet. Ich bin 2c.

Berlin, den 8. Jan. 1750.

Geh. Finanzrath v. der Horst zu Lingen.

497. Bester, Lieber Getreuer. Ich ertheile Euch auf En Borstellung v. 4. d. hierdurch zur resolut., daß Ich die gemachte En richtung mit dem dortigen Justizwesen nicht andern kann, um som niger, da Ich gewiss persuadiret bin, daß der Großcanzler v. Cocces wenn er wider Euch nichts Erhebliches zu erinnern gefunden him Euch ohnsehlbar in Eurem vorigen Posten gelassen haben wurde. I dessen werde Ich doch sehen, wie Ich Euch wegen derer aufgeward



<sup>\*)</sup> Leibcavabinier Regim. in Rathenau.

en Kosten bei Gelegenheit einige Vergütung angedeihen lassen kann, nd habt Ihr allenfalls dazu convenables Vorschläge zu thun. Ich in sonst Euer 2c.

Berlin, den 12. Jan. 1750.

# Prediger heder.

498. Würdiger, bes. lieber Getreuer. Ich habe aus Eurem Merunterthänigsten Vericht v. 3. dieses ersehen, daß die sogenannte Realikule in dem abgewichenen Jahre sich um ein Merkliches verbessert at; gleich wie Mir nun solches zu gnädigstem Gefallen gereichet; also peisele Ich auch nicht, Ihr werdet in Eurer bisherigen löblichen Besühung und Sorgfalt vor dieses so nütliche Werk ferner unermüdet intinuiren, wie Ich denn auch Meines Orts bei Gelegenheit dieses tablissement möglichst zu unterstüßen nicht ermangeln werde. So est hiernächst den in Eurer 2. Vorstellung gemeldeten Gottst. Treben aus Flieth in der Ukermark betrifft, so habe Ich dem Obrist von ichdning Darmstädtschen Regiments besohlen, daß er demselben, wenn nicht über 6 Zoll misset, die völlige Dimission ertheilen soll. Ich

Berlin, den 16. Januar 1750.

## Rammerpraf. Baron v. Loben.

499. Wohlgeborner, bef. lieb. Getr. Es hat der Kriegesrath Laurens in einem unterm 20. d. an Mich erlassenen Schreiben sich klaget, daß Ich verschiedene Membra der dortigen Kammer zeitherv anciret hätte, ohne Mich seiner und seiner vielzährigen treuen ienste zu erinnern. Ich will aber, daß Ihr demselben sagen sollet, e Mir seine Meriten sehr wohl bekannt wären, und Ich ihn in Eustrinschen Cammer wegen Meines Dienstes überhaupt, vorschmlich aber deshalb gerne noch länger conserviren wollte, damit Ich Meinen Reisen nach Schlessen allemal das Vergnügen haben ante, ihn in Erossen zu sehen und zu sprechen, dahero Ich denn ch hoffte, daß er wegen des Avancements seiner Collegen sich consiren, und die Zeit seiner bessern Versorgung in Gelassenheit erwars würde. Ich bin 1c.

Berlin, den 23. Januar 1750.

500. Sr. R. M. in Pr. 2c. lassen dem Kr. R. Stoltersch; Enstrin auf sein Danksagungsschreiben v. 20. d. zur allergnddigst Resolution ertheilen, wie Sie zu ihm das gnädigste Vertrauen habt daß er seinem Versprechen überall nachkommen und sich mit un müdetem Fleiße und Eiser zum Dienste dergestalt appliciren weil daß Sie weiter vor ihn zu sorgen Ursach haben mögen. So vaber sein Gesuch wegen Dispensation von denen Recrutens Jurib betrifft; so gehet es nicht an, demselben zu deferiren, indem Siet vor allemahl resolvirt haben, solche niemand, wer der auch sein erlassen.

Berlin, d. 23. Jan. 1750.

501. M. l. Obrist v. Wutgenau. Ich habe aus Eun Schreiben v. 18. d. ersehen, welchergestalt Ihr den im Hannoverisch begangenen Werbungs: Excess entschuldigen wollen. Es will ab solches zu Eurer Justification gar nichts fagen, indem es nicht was scheinlich ist, daß Ihr von dem Canton Eures Bataillons, und n weit sich solches erstrecke, nicht besser informiret sein solltet. Indes will Ich hoffen, daß Ihr kunftig in dergleichen Källen mehr Borst tigkeit gebrauchen, und Mir mit denen Nachbaren keinen unnöchst Werdruss machen werdet, weil wir sonst uns sehr verzürnen durft Ich bin übrigens 2c.

Berlin, den 24. 3an. 1750.

Gen. v. der Inf. des Markgr. Carls Liebben. Durchlauchtigster Fürst zc.

502. Ich ertheile Ew. Liebden auf Dero Schreiben v. 23. de worinnen Dieselben den invaliden Sergeanten Botcher Dero Mit ments mit dem vacanten Cammerer Dienst zu Spandau zu versorzt bitten, hierdurch in Antwort, daß Ich zuförderst Erkundigung ist ziehen muss, ob auch dem Magistrat daselbst das Wahlrecht zuseht gestalt, wenn solches ist, Ich die gedachte Bedienung nicht verzeht kann. Ich bin Ew. Liebden. 20.

Berlin, ben 25. 3an. 1750.



503. Mein I. Großcanzler Freiherr v. Cocceji. Ich remittire ierbei an Euch in originali, was die drei Dorfgemeinen zu Seeben, darsekow und Rockenthin in der Alte Mark wegen eines bei dem Beh. Justiz Nath mit dem Fisco zeithero geführten Processes bei Mirmmediate allerunterthänigst vorgestellet und gebeten haben, und leichwie Ich darauf in Gnaden resolviret habe, daß, wenn sie von em streitigen Huthungs: Revier 108 Morgen zu Wiesen vor die zu dohen: Grieben angesetzten Kolonisten ihrem Erbieten gemäß abtresen, sodann alles Uebrige ihnen privative verbleiben, und der dieserhalb bishero gesührte Process ganzlich niedergeschlagen werden alle; als besehle Ich Euch auch, daß Ihr hiernach das Ersorderliche weiter versügen und denen Supplicanten die nöthige Aussertigung arüber aussertigen lassen sollet. Ich habe hiervon dem Gen. Die ector. besage des copeylichen Einschlusses dato gleichfalls Nachricht erzheilet, und Ich bin 1c.

Berlin, den 25. Jan. 1750.

Mein 1. Ben. M. v. Maffow. 3ch remittire hierbei an Euch, was der Entrepreneur ber Potsdamschen Sammt: Fabrique Javid Hirsch wegen derer von dem Christoph Dohnaischen Regimente m remittirten Cropone bei Mir immediate beschwerend vorgestellet, nd zugleich gebeten hat. Weil Ich aber absolute haben will, daß ie Regimenter den Plusch und Crepone aus der Potsdamschen Sammts abrique nehmen sollen, so befehle Ich Euch auch hierdurch, daß Ihr 1 Meinem Ramen denenselben folches anderweit befannt machen fols it, um sich darnach, ohne die geringste Schwierigkeit deshalb weis er zu machen, gehorig zu achten, wie Ihr bann auch zu verfügen abt, daß die juruckgekommene Crepone dem Dohnaischen Regimente fort wieder jugesandt und dem Supplicanten das Geld dafür nebst enen so unnothigerweise verursachten Roften aus der Ben. Rr. Kaffe egablet, auch inskunftige es damit allemal bergeftalt gehalten werden Ich bin ec. iusse.

Berlin, ben 25. Januar 1750.

505. Sr. K. M. in Pr. 2c. haben auf bas in Originali hiers eikommende allerunterthänigste Memorial des Zollschreiber Martin zu 1. Arkundenbuch.

Liebenwalde allergnädigst resolviret, daß berselbe die allda vacante Rathe mannsstelle, wobei nur 4 Thlr. an Tractament nebst einigen Emolumenten besindlich sind, gebetenermaßen mit dem Charafter als Burge meister haben soll, wenn nehmlich Höchstdieselben diese Stelle zu be seinen berechtiget sind, und befehlen Sie dahero Dero Gen. Direct. hierdurch in Inaden, auf solchen Fall das Nothige weiter zu versfügen.

Berlin, ben 30. Jan. 1750.

Ben. Lieut. bes Pringen von Preugen Soheit.

506. Durchlauchtigster Fürst zo. Bei denen in Ew. Liebden v. 31. des abgewichenen Monats erstatteten Berichte wegen des Gerfreiten Corporals von Bronikowsky angezeigten Umständen bin Ich sehr wohl zufrieden, daß Sie demselben den gebetenen Abschied ertheit len mögen, und Ich verbleibe Ew. Liebden zo.

Potedam, den 2. Febr. 1750.

## G. M. des Pringen Seinrichs Soheit.

Durchlauchtigster Fürst ze.

507. Ich habe mit Ew. Liebden Schreiben vom gestrigen Dato die wider den Füselier Peter Rembach Dero Regiments abgesprochene Rr. Rechtl Sentenz, worin demselben der Strang zuerkannt worden, zurecht erhalten. So geneigt Ich nun sonsten bin, in dergleichen Fällen Gnade vor Recht ergehen zu lassen, so gehet solches doch wergen der so oft\*) wiederholten Desertion dieses Rerls vor diesesmal nicht an, dahero Ich dann auch erwähnte Sentenz puré consirmiret, und dem General: Auditoriat dato befohlen habe, die Verfügung zu machen, daß solche zur Execution gebracht werden musse. 20.

Potsdam, ben 5. Febr. 1750.

508. Mein lieber Gen. Lieut. de la Motte. Weil nach Eur rem Schreiben v. 31. Jan. die Aufführung des Lieut. v. Ziskaberg

<sup>\*)</sup> Rad ber Rab. Orbre an bas Gen. Hubit. jum 4. Male.

immer schlechter und liederlicher wird, so will Ich, daß Ihr denselben vorerst auf die Wache setzen und eine Zeitlang figen lassen sollet, denn Ich nicht sogleich Gelegenheit habe, ihn anderwärts unterzubringen, worauf ich aber möglichst bedacht sein werde. Ich bin 20.

Potsbam, ben 5. Febr. 1750.

509. Gr. R. M. in Pr. 20. laffen bem Sammt & Fabrifanten von der Legen und Conforten ju Creveld auf ihre allerunterthanigste Vorstellung v. 3. d., ben Debit ihrer Sammte nach Preußen betreft fend, hierdurch zur allergnadigsten Resolution ertheilen, wie Sie bochft triftige Urfachen gehabt haben, warum Gie ben einlandischen Debit bes Sammets in Preußen lediglich auf die Berlins und Potsdamsche Kabriten verlegen muffen. Und da Sochstdieselben aus eben solchen Ursachen überhaupt von dem Berbote aller in nur erwähnten Fabris fen nicht fabricirter Sammete zur innerlichen Consumtion in benen Provinzien dieffeits der Wefer nicht abgehen konnen, fo muffen auch die Supplicanten fich darunter beruhigen, und hingegen darauf bes bacht sein, wie sie ihre fabrigirte Sammete in dortigen Begenden und außerhalb Landes absetzen und vertreiben konnen, als wozu es ihnen an Gelegenheit nicht fehlen wird, wenn sie sich deshalb nur gehörige Muhe geben und von denen gegenwärtigen ganz favorablen Conjuncs turen zu profitiren suchen werden.

Potsdam, den 10. Febr. 1750.

In den Abt Steinmet ju Rlofter Berge.

510. Burdiger, besonders lieber Getreuer. Da Ich aus dem son dem Gen. Lieut. v. Bonin unterm 20. d. Mir erstatteten Berichte ersehen, daß die Schule des Klosters Berge durch Eure Bemühung ind gute Anstalten sich zeithero ungemein aufgenommen habe, derges talt, daß sogar die Kinder verschiedener auswärtigen vornehmen Fas nilien derselben auvertrauet werden, so kann Ich nicht umhin, Euch sierdurch zu erkennen zu geben, wie Mir solches zu ganz besonderem Bergnügen gereichet. Und wie Ich zu Euch das Vertrauen hege, Ihr werdet noch ferner mit aller nur ersinnlichen Attention darauf irbeiten, daß dieses so löbliche als nützliche Etablissement immer

vollfommener werben und ju allem möglichen flor gelangen mit alfo fonnet Ihr auch versichert fein, daß 3ch solche nachridt protegien und Eurn dadei angewandten fleiß der Gedegenheit in E ben erfennen werbe. Und weilen übrigens bei benen von Euch gezeigten Umfanden die vorhabende Erweiterung derer Schulgebt unumgänglich nötzig, auch solche nach dem von dem G. L. v. Donin mit gesandten Plan denen Merken der Stern Schanze gang nicht nichtigt ist, so agreice Ich hierent, Schanze mit beitig ist, so agreice Ich hierent Bande nach Eurem Gutbefinden massiv dauen mit 3ch bin alftets Euer wohlaff. R.

Potebam, ben 24 Febr. 1750.

Mnm. In Diefer Sabinetsorbre liegt bie bunbigfte Geflarung von Briedrich's nehmen gegen ben 2tbt han, ber Riofter Berge in Berfall tommen ite

511. Gr. R. M. in Dr. zc. haben aus bes Magistrats Frankfurt a. b. O. immediate eingereichten allerunterthanigken Tiellung v. 17. b. mit Mehrerem ersehen, aus was fur Urgaden i selbe bie veransaste Generadverpachtung berer rathhaustichen Ginnb Borwerke der Kammerei nicht zurräglich erachtet, und mit solche zu verbitten sich genobtsiget siehet. Wenn nun Hochstbiefel die angeführten Bedenklichteiten ganz erheblich gefunden, als hie ein auch dem General Directorio besage bes copepitiem einstell dato befohlen, es bei der bisherigen Special: Verpachtung berer Emerei Gitter noch serner zu lassen, jeboch with jupplicirender Magie sich von selbst bescheiden, das die berpachtungen jedesmal in der hörigen Ordnung und mit Vorwissen und Ipprobation ber Epu Kr. und Dom. Kammer und bes Gen. Direct, geschehen musse.

Potsbam, ben 24. Febr. 1750.

512. Er. K. M. in Dr. 2c, laffen bem Kommerzien; und a fereng Math Kroll aus Breslau auf fein allerunterthänigster & v. 26. v. M. hierdund jur allergnädigsten Resolution ertheiten, m Dero Werk nicht fei, wegen seiner heitzathsabsichten sich vor minteressien, bahero es Ihnen dann auch lieb sein wird, wenn er mit bergl. Anstnnen instänftige nicht weiter behelliget.

Potebam, ben 24. Febr. 1750.



### Ben. Lieut. v. Dalwig in Caffel.

513. Wohlgeborner, besonders lieber Herr Generals Lieutenant. Ich habe aus dessen Schreiben vom 26. voriges Monats mit Vers nügen ersehen, daß ihm die Nachricht von dem Avancement seines Johnes des nunmehrigen Majors Wartenbergischen Husaren Registents angenehm gewesen ist. Und wie derselbe versichert sein kann, aß Ich seinen Sohn als einen tüchtigen und braven Officier kenne nd estimire, also hoffe Ich auch, er werde sich seinetwegen nicht weiter embarasstren, indem er bei fernerem guten Vetragen, worin ich nicht den geringsten Zweisel setze, in Meinem Dienst sein Glück ewiss machen wird. Ich verbleibe desselben sehr wohlass. ze.

Potsbam, b. 3. Martii 1750.

514. Mein lieber G. M. v. Zieten. Ich habe erhalten, was thr wegen des husar Pasch zu Eurer Entschuldigung anzeigen wol Mun ift es zwar gang recht, daß Ihr den Major v. Wigh in lrreft fegen laffen, allein es ift dadurch die bei Eurem Regiment wohl in Unschung berer Officiers als derer Gemeinen eingeriffene legligence und Unordnung nicht gehoben und kann es nicht fehlen, s muffe folde daher entstehen, daß Ihr Euch um nichts bekummert nd einen jeden machen laffet, was er will, welches allein baraus eutlich abzunehmen ift, daß das auf denen fachsischen Granzen auf Jostirung stehende Commando bishieher noch keinen einzigen Defers eur eingebracht hat, so ohnfehlbar hatte geschehen muffen, wenn bie eute in Ordre maren, und ihr Devoir zu thun gehorig angehalten Und soviel insonderheit das Schworen derer Recruten bes rifft, fo febe 3ch feine Urfach, warum 3hr foldes nicht felbst in -Eurem Quartier thun laffen tonnet, wenn Euch nicht die gar ju roße Bequemlichkeit und die unzeitige Condescendence gegen die Ifficiers daran behinderte; indeffen will Ich noch hoffen, daß Ihr Eurem Berfprechen gemaß insinnftige auf Alles beffer vigiliren, und as Regiment endlich einmal wieder in Orbre bringen werdet, bamit 3d ferner fein tonne Guer ic.

Potsbam, den 5. Martii 1750.

515. Sr. R. M. in Pr. 2c. lassen Dero Gen. Directorio a bessen wegen des Schutzinden Bernhard Isaac gethane Borstellun hierdurch zur allergnädigsten resolut. ertheilen, daß Sie demselben weber das Gen Privil, noch die gesuchte Concession zum Ankauf ein Hauses zu accordiren gemeinet sind, indem dadurch eines theils mehr Juden Familien, als Sie haben wollen, etabliret, andern thei aber auch der Fabrikant Strohbach, den Sie doch conservirt wise wollen, ganz ohnsehlbar übern Hausen geworfen werden würde, un wird daher das Generals Direct. wohl thun, wenn es den Juden dur gehörige Borstellungen animiret, mit der Verlegung des Fabrikanus und Abnahme derer von ihm versertigten Waaren zu continuiren, gestalt er alsdenn selbst Stühle anzulegen nicht nöthig hat.

Potsdam, den 6. Martii 1750.

316. Mein lieber G. M. v. Bauvrye. Ich habe aus Eurn Bericht v. 6. d. die eigentlichen Umstände ersehen, warum der Unte Officier Bar. v. Griesenbeck nach Hause zu reisen sich- genothiget übet. Es ist solches recht gut, und wie Ich dem Gen. Auditoriat lat des copeylichen Einschlusses dato befohlen habe, das gebetene Ince cessionsschreiben sur denselben auszusertigen, also könnet Ihr ihm aus als Officier den Urlaub ertheilen, wegen des wirklichen Avancement aber muss er sich gedulden, bis er wieder nachhero zurückgekommen ist. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 8. Martii 1750.

# Lieuten. v. Bornftebt zu Dolgen.

517. Bester, lieber Getreuer. Ich habe die Mir übersanden geräucherten Maranen zurecht erhalten und bin Ich Euch dafür ich obligiret, verbleibe auch Euer 2c.

Potsbam, ben 9. Martii 1750.

# Kammerpraf. v. der Graben.

518. Bester, bes. lieber Getreuer. Ich habe aus Eurem Schwien v. 8. d. ersehen, was Ihr wegen derer Dienste im Amte Belle



vorstellen und zugleich -anfragen wollen. Es heißet aber dieses alles nichts. Denn wenn gleich die Dienste nur auf 5 Tage gesetzt wers den, als welches genug ist, so darf doch deswegen dem Anschlage nichts abgehen, weil dieses Amt von solcher Beschaffenheit ist, daß es sich dem ohngeachtet souteniren und überdem noch ein Plus bringen kann und must. Ich bin auch gewist, daß der Beamte durch die Beihaltung derer bisherigen Dienste sich an denen Unterthanen dess halb, daß sie ihn verklaget haben, nur revangiren will, dahero Ihr demselben nur dreiste auf die Haut gehen und ihm ohne alle Ums stände sagen musset, daß es so und nicht anders sein solle und könne. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 10. Martii 1750.

519. Mein lieber Etats Minister v. Katte. Es ist Euch auf Eure wegen des von dem Hecht zu Halberstadt gesuchten Character als Kriegsrath unterm 12. dieses gethane Vorstellung hierdurch in Untwort, daß Ich ohne wirkliche Bedienung dergleichen Charakter im Lande Niemanden ertheile, weil solche dadurch nur aviliret werden würden, wornach Ihr also den Suppticanten zu bescheiden habt. Ich bin 2c.

Potedam, den 15. Martii 1750.

a.

520. Mein lieber Obrist v. Blankensee. Weil nach Eurem Bericht vom 12. dieses und dem demselben beigefügten Attest derer Medicorum und Chirurgorum der Cornet von Pohlenz Geslerschen Regiments wegen eines Schadens an denen Füßen zum ferneren Dienst ganz incapable ist, so habe Ich ihm die Dimission zwar accordirt, ihn aber auf andere Art zu versorgen, dazu weiß Ich vor der Hand keine Gelegenheit, zumal er auch bei seinen Umständen einem Garnison: Regimente nur zur Last sein würde. Ich bin 20.

Potsbam, den 19. Martii 1750.

b.

Dieser Brief ist erst abgegangen, nachdem er dahin abgeandert war: — so habe Ich ihm die Dimission accordirt, werde auch

denfelben, ba er felbft nichts gu leben hat, bei erfterer Belegnber bem Rmoaliben Daufe verforgen laffen, bie bahin aber muffet 3hientweber bei bem Begimente behalten, ober er muff foldes bei fa Water abwarten. 3ch bin rc.

Potebam, ben 20. Martii 1750.

521. Sr. A. M. in Pr. ie. haben auf bas in Original geschossen allerdemuthigiste Memorial der Mittee Korgetin ju 3 chau allergnadigst resolviret, derfelben die gesuchte Diepentation sich ihres versthorbenen Mannes Schwester Sehn Namen's 300. Bet Rothenbach zu verheirathen, zu ertheiten, und besehlen Sie bel Bero Departement derer Geistlichen Affaires hierdurch in Guldbescheiden aus der Mitchige sofort mit verstägen.

Potsbam, ben 22. Martii 1750.

522. Meine liebe Etatsminister Graf v. Podemils und interfein ic. 3ch 'remittire hierbei an Euch die weitläusigist ftellung bes Lieuten. Fahr Dieterichichen Regimente Graf jur ib bie zwischen ihm und seinen Geschwistern und dem regirenden fau Termold obwaltende Streitigfeiten betreffend, und will 3ch, 3hr den Etatsminister Gr. v. Podewils zu Wien instruiren it daß auf ben Fall, da die Sache bei dem Reichshoffart klagder ben wurde, er sich der ersteren mit Ernst annehmen und alles Michael anwenden solle, um die Sache vor sie zu einem baldigen glutgange zu befoderen. 3ch bin ie.

Potebam, ben 22. Martii 1750.

523. Mein lieber G. M. v. Jung, Treetow. Da 3d nehme, bag in bennen Cagarethe bes Pionier Regimente es an binbigen Matragen, Decken, Bolg und andern zur Wartung i Kranten erforderlichen Anftalten fehlet, und baher hauptfalle viele Abgang bei biefem Regiment mit ensitehet, fo habe 3d Obrift Lieut. v. Diericke bato zwar ernftlicht befohlen, baffer ju fe

aß hierunter aufs Schleunigste remediret werde, Ich will aber, daß auch Ihr dahin mit sehen sollet, daß alles Fehlende unverzüglich ans Eschaffet, und überall bei denen Lazareths zu besserer Wartung derer Tranken Alles gehörig eingerichtet werden niusse, und habt Ihr dies erhalb mit der Breslauischen Kr. und Dom. Kammer, insoferne dies Elbe hierbei concurriret, euch gehörig zu concertiren. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 28. Martii 1750.

4

Gen. Lieut des Fürsten Morit von Unhalt: Liebden.

524. Durchlauchtigster Fürst ic. Es hat ein gewisser Capit. v. Schmidseck ber unter bem Braunschweig. Regiment in ofterreichischen Diensten stehet, sich bei Mir gemeldet und gebeten, daß Ich ihn uns ter Meiner Armee placiren möchte. Weil nun derselbe anigo sich bei seinem Bater in Colberg aufhält, so werde Ich gerne sehen, wenn Ew. 1c. auf eine oder die andere Art Gelegenheit nehmen können, ihn sobald als möglich persönlich zu sehen und zu sprechen, um sich von seinem Verstande und übrigen Qualitäten zu informiren, worüs ber Ich alsdenn Dero Bericht erwarten will. Ich bin 1c.

Potsdam, den 7. April 1750.

525. Gr. R. M. in Pr. 2c. lassen an Dero Gen. Direct. hiers bei in originali remittiren, was der Carl Fried. Liegmann aus Rups pin wegen der Cammerer und Billetier, Bedienung, wohu er vom dasigen Magistrat erwählet worden, und weshalb ihm von der Churm. Rr. und Dom. Kammer Schwierigkeit gemacht werden will, alleruns terthanigst vorgestellet und gebeten hat. Db nun wohl Sochstdieselben nicht gemeinet find, die ergangenen Berordnungen, daß nehmlich nicht fo viel Bluteverwandte in einem Collegio beisammen sigen follen, aufzuheben, so wollen Sie boch in gegenwartigem Fall aus bewegen: den Ursachen und in Betracht der Ihnen befannten Chrlichkeit der Liehmannschen Familie darunter allergnadigst dispensiren, mithin bes fehlen Sie gedachtem Gen. Dir. hierdurch in Gnaden, die Berfügung zu machen, daß der supplicirende Liegmann, wenn er zu der gemels deten Bedienung ordnungsmäßig gewählet worden, zu folcher ohne weitere Difficultat admittivet, und ihm die gewöhnliche Confirmation darüber ausgefertiget werden muffe.

Potsbam, den 7. April 1750.

526. Gr. K. M. in Pr. 2c. haben ben frischen Lachs neist 6 Stuck frischen Dorschen, welche die Kausseute Sutorius und 3000 mermann zu Cammin an Dero Küche übersandt haben, zurecht erfeten, und versichern Sie denenselben hierdurch, daß Ihnen diese Maque ihrer devoten Uttention zu gnädigstem Gefallen gereichet und solche bei Gelegenheit in Königl. Enaden erkennen werden.

Potedam, den 7. April 1750.

An den Erafen von Berg und Hohenzollern zu Boxmeer. NB. p. Wesel.

527. Hochgeborner, besonders lieber Herr Graf. Ich habe ans dessen Schreiben v. 3. d. desselben Verlangen, in Meinen Kriegesdiensten bei der Cavallerie employiret zu werden, ersehen, weilen aber aniho bei keinem Regiment eine Compagnie oder Esquadren vacant ist, so thut es Mir recht leid, daß Ich dem Wunschen des Herrn Grafen keine Satissaction thun kann. Indessen versichere Ich doch, daß Ich bei anderer Gelegenheit mit Vergnügen zeigen werde, daß Ich sei, desselben sehr wohlass. 20.

Potsdam, den 9. April 1750.

528. Pass, vor den Johann Simon Thiele aus Berlin zu seiner Reise in und aus der Fremde zurück nach Berlin.

Nachdem bei Sr. K. M. in Pr. ze. UNG Herrn der Tuchbereit ter bei dem Berlinschen Lagerhause Simon Thiele allerunterthänigste Ansuchung gethan, ihm vor seinen in der Fremde besindlichen Sohn Johann Simon Thielen einen offenen Pass dahin zu ertheilen, daß derselbe seine Neise ungehindert fortsetzen, und wenn er solche absolvir ret, sicher nach Berlin zurücktommen könne, und dann Höchsteiselben diesem Suchen in Enaden statt gegeben; Als gesinnen Sie an alle auswärtige hohe und niedrige Militairs und Civils Bediente hier durch gnädigst, denen Ihrigen aber befehlen Sie alles Ernstes, den erwähnten Joh. Simon Thiele auf Vorzeigung dieses Passes aller Orten sicher und ungehindert pass und repassiren zu lassen.

Urkundlich haben Hochstgedachte Gr. K. M. diesen Pass allers hochst eigenhandig vollzogen, und mit Dero Königl. Cabinets: Insiegel bedrucken lassen. So geschehen.

Potsdam, den 17. April 1750.

529. Meine liebe Etats, Ministres Grafen von Podewils und von Finkenstein. Nachdem Ich auf den copeylich angeschlossenen Besicht des Et. M. von Katte resolviret habe, dem Winkler zu Lübeck gegen Erlegung 1000 Thir. zur Chargen Casse den gesuchten Character von Geheimen Legazionsrath und Resident daselbst zu accordisen, als besehle Ich Euch hierdurch, sowohl das Patent für denselben, als auch an den Magistrat zu Lübeck dieserwegen das Nothige auszussertigen.

ben 21. April 1750.

530.Mein lieber Groß: Canzler Freiherr von Cocceji, Ich res mittire hierbei an Euch in originali, was die Regirung auch Kr. und Dom. Cammer zu Magdeburg auf die an selbige, wegen Untersuchung ber von dem Cammerherrn Edlen von Plotho intendirte Bebauung einer wusten Dorfstatte der Pennigsdorf genannt, ergangene Ordres nebst Ginsendung der ergangenen Commissions: Acten unterm 9. Dieses allerunterthänigst berichtet hat, und da Ihr aus letteren, besonders aber aus der commissarischen Relation des Mehreren ersehen werdet, daß die quaestionirte Unbauung eines neuen Dorfes nicht allein prace ticable, sondern auch dem Publico sowohl, als dem Lehngute selbst fehr juträglich fein werde, die darwidergemachte Contradictiones derer Bes brudern Edle von Plotho zu Paren hingegen von keiner Erheblichkeit find; so will und befehle Ich Euch hierdurch, daß Ihr die Acta jus forderst selbst mit Fleiß nachsehen, und wenn 3hr bas Gutachten bes rer Commiffarien gegrundet, auch felbst bei ber Sache nichts Bedenkt lich weiter findet, die nachdruckliche Berfügung machen follet, daß die gedachten Gebrudere v. Plotho mit ihrem ungegrundeten Widerspruch ein vor allemahl abgewiesen, und der Cammerherr von Plotho an Vollführung des projectirten Etablissements nicht weiter gehindert wers den moge, wie Ihr denn auch allenfalls dieser Sache halber, insofern solche in das Ressort des Gen. Directorii einschläget, Euch mit dems felben gehorig zu concertiren habt. 3ch bin zc.

Potsbam, ben 25. April 1750.

# G. M. des Berg. v. Bewern Liebden.

## Durchlauchtigfter Fürst zc.

531. Da Ew. Liebden in Dero Schreiben v. 22. d. zu erfennen geben; daß Sie die bevorstehende Revue in Berlin und die date zu machenden Manoeuvres gerne mit ansehen möchten, so wird e Mir sehr lieb und angenehm sein, wenn Sie sich so einrichten wollen daß Sie den 13. oder 14. Mai allhier in Potsdam eintressen, und zuvor der hiesigen, nachhero aber auch der Berlinschen Revue me beiwohnen können. Ich erwarte Ew. Liebden gewiss und bin 2c. Potsdam, den 27. April 1750.

## Leg. Rath Graf v. Schlieben.

532. Hochwohlgeborner, besonders lieber Getreuer. Es ift Euch auf Euer Schreiben v. 26. d. hierdurch in Antwort, wie It Euch den gebetenen Urlaub zur Reise nach Preußen nicht accordire kann, denn außerdem daß Ihr von denen Wirthschafts: und Berpachtungssachen wenig oder gar keine Wissenschaft habt, so wird es vor Euch überhaupt besser sein, daß Ihr in Berlin auf Eurem Posten bleibet, und Euch bei Eurer Function zu habilitiren suchet. Ich bin übrigens zc.

Potsbam, ben 28. April 1750.

## Un den Jacob Ernft v. Brudner.

533. Bester, lieber Getreuer. Es ist Euch auf Euer Schreiben v. 24 d. hierdurch in Untwort, wie es Mich nicht wenig bestemt bet, daß Ihr Euch unternehmen können, über das Verfahren des Großkanzler Freih. v. Cocceji in so hestigen und hochst unanständigen Ausdrücken, welche billig eine Uhndung verdieneten, euch zu beschweren. Ich bin von seiner Derterität viel zu sehr überzeuget, und glaube nicht, daß er bei der Wahl derer Justizbedienten Euch oder sonst Jemand aus Passion oder Nebenabsichten zurückgeseszet habe. Ihr werdet also am Besten thun, wenn Ihr denselben von Eurer Seschicklich; und Redlichkeit zu überzeugen suchet, indem Ich andere Seschicklich; und Redlichkeit zu überzeugen suchet, indem Ich andere

n Vorschlag bringen wird. Ich bin übrigens ec.

Potedam, den 28. April 1750.

534. Mein lieber Großkanzler Freih. v. Cocceji. Ich habe die von Euch eingesandte Permission für den Stadt: Gerichtsactuarium, Hofrath Nehmitz zur Reise nach Phrmont deshalb nicht vollenzogen, weil Ich glaube, daß er die Eur mit eben so gutem Effect in Berlingebrauchen, und dadurch die vielen Reisekosten menagiren kann, welches Ihr demselben bekannt machen sollet.

Potsbam, ben 30. April 1750.

535. Da Sr. A. M. in Pr. 20. nicht gemeinet sind, dem Kamsmer: Director Munk zu Eleve zur Reise nach Achen oder Phrmont die gesuchte Permission zu ertheilen, indem Sie dafür halten, daß dergleichen Reisen mehrentheils ohne Noth geschehen, und folglich die Leute davon nach gerade abgewöhnet werden mussen; so lassen Hochste dieselben Dero General: Direct. auf dessen unterm 21. April diesers halb gethane Borstellung solches hierdurch in Antwort vermelden, um darnach sowohl den Munk zu bescheiden, als auch sich selbst allers unterthänigst zu achten.

Potsbam, d. 2. Maji 1750.

536. Mein lieber G. M. v. Forcade. Ich habe aus der uns term 30. v. M. von Euch eingefandten Maß: Lifte des Euch anvers trauten Regiments ersehen, daß sich solches seit vorigem Jahre sehr gebessert haben musse. Es gereichet Mir solches zu recht großem Bergnugen, und sollet Ihr denen Chefs deren Compagnien verssichern, daß Ich von Ihrem Fleise vollkommen zusvieden ware. Ich bin überdem beständig Euer zc.

Potsbam, den 3. Maji 1750.

537. Mein lieber Obr. v. Wartenberg. Es sind Mir Eure beiden Schreiben v. 28. v. M. richtig behåndiget worden, und ob 35 Euch wohl den in dem erstern gebetenen dreiwochentlichen Urlaub zum Gebrauch des Altwasser Brunnens sehr gerne accordiret habe; so kann Ich doch die in lettern vor den Nittmeister von Bandemer gesuchte Permission zur Heirath mit einer Witwe von Koschenbar nicht ertheilen, indem es vor die Husarenregimenter sich gar nicht schicket, daß alle Officiers Weiber haben, wornach Ihr also denselben bescheiden sollet. Ich bin 20.

Potsdam, d. 4. Maji 1750.

538. Mein lieber Obrift v. Puttkammer, Ich habe Euren von dem Markgraf Heinrichschen Regiment unterm 28. April abgestatteten monatlichen Rapport zurecht erhalten, und bin davon vollkommen zu frieden. Was aber das Gesuch des zum Diacono nach Gumbinnen vocirten Regimentspredigers Fiedlers betrifft, so gehet es nicht an, solchem zu deferiren, indem Ich eines theils bekanntermaßen ohne Noth keine Adjunctiones ertheile, anderntheils aber auch derselbe sich erst bei der Gemeinde beliebt und in seinem Amte verdient machen must, wovon er die Billigkeit, wenn Ihr ihn darnach bescheidet, leicht selbst begreifen wird. Ich bin 2c.

Potebam, ben 4. Maji 1750.

## Kammerpraf. v. Massow zu Minden.

539. Bester, besonders lieber Getreuer. Ich remittire hierbei an Euch die Vorstellung eines Burgers aus Lubbecke, welcher daselbst eine Zuckersiederei angelegt hat und der Meinung ist, daß er solche besser wurde poussiren können, wenn der Kriegesrath Rappard in Minden mit ihm in Compagnie treten wolle. Ob ich nun gleich damit sehr wohl zufrieden sein wurde, so gehet es doch nicht an, demselben solches zu besehlen, und will Ich dahero, daß Ihr aus der Sache mit ihm sprechen, und Kalls er dazu Lust und Vermögen hat, ihn verssichern sollet, daß Ich das Etablissement gerne sehen und möglichst protegiren wurde. Ich bin ze.

Potsbam, den 7. Maji 1750.

540. Mein lieber Etatsminister v. Boden. Da in dem Origis sal Einschlusse einer v. Flemming sich bei Mir gemeldet und gebeten at, daß Ich ihn bei der pommerschen Kammer employiren mochte, o will Ich, daß Ihr den Menschen selbst sprechen und zusehen sols et, vb er auch Genie zum Kammerwesen habe, und von gutem und satürlichem Verstande und Begriffen sei, als worüber Ich hiernächst Euren pflichtmäßigen Bericht erwarten will. Ich bin 20.

Potsbam, den 8. Maji 1750.

541. Mein lieber Oberstl. v. Meyer, Kattischen Regiments. Ich communicire Euch hierbei in Abschrift, was der Gen. Maj. v. Massow wegen berer von dem Kattischen Regiment gegen die bevors ichende Revue verlangten Mondirungestücke, und zugleich wegen der ingebürlichen Schreibart, deren Ihr Euch in Euren Briefen an ihn edienet habt, bei Mir vorgestellet hat. Go viel nun erstlich bie vers angten Mondirungestucke betrifft, so must ich Euch sagen; daß der B. M. v. Massow in alle dem, was er dieserhalb an den G. M. v. Ratte und Euch geschrieben, vollkommen Recht hat, und wie es nicht ein, sondern Mein absoluter Wille ist, daß es so und nicht anders sein oll. Und gleichwie gar nicht begreife, warum das Kattesche Regis ient in diesem Stucke vor andern Regimentern etwas voraus haben vill, also befremdet es Mich noch vielmehr, daß Ihr Euch unterfans en konnen, gegen einen General von der Armee in Euren Briefen, euch auf eine Urt zu exprimiren, die Ich sehr unbelebt und recht ims ertinent finde. Ich kann auch dahero nicht umhin, Mein großes Niffallen dieses Bergehens halber Euch hierdurch zu erkennen zu ges en, und Euch solches aufe Machdrucklichste zu verweisen, zugleich aber uch Euch wohlmeinend zu warnen, daß 3hr inskunftige dergleichen ganz nanståndige Dinge nicht weiter unternehmen moget, indem sonst bei Mir e von Eurer vernünftigen Conduite bishero gehabte gute Idee sich hr vermindern, es auch vor Euch und Eure Fortune leicht üble und nangenehme Suiten haben durfte. 3ch bin Guer 2c.

Potsbam, den 8. Maji 1750.

542. Sr. K. M. in Pr. 1c. haben auf die in Originali hier bei kommende allerunterthänigste Supplicata des Bürgermeister Rem mann's zu Zossen und des Actuarii Reins zu Wusterhausen allergnädigst resolviret, die von ersterm bis auf Approbation geschehene Ersten, in Betracht daß dieser ein ansehnliches bares Vermögen aus Sachsen ins Land bringet, allergnädigst zu aggreiren, und befehler Sie dahero Dero Gen. Directorio hierdurch in Gnaden, an die Chur. M. Kr. und Dom. Kammer die Verfügung ergehen zu lassen, daß der Rein zu denen erwähnten Bedienungen sofort gehörig bestellet und angewiesen werden musse.

Potsbam, d. 8. Mai 1750.

## G. L. des Markgr. Friedrichs Liebden. Durchlauchtigster Fürst zc.

543. Ew. Liebben werden aus dem copeylichen Ginschlusse mit mehreren ersehen, was der Rath und gesammte Burgerschaft ju Bahn wegen verschiedener mit Dero Rammer ju Ochwedt feit vielen Jahr ren geführter, und bishieher nicht ju Ende gebrachter Processe bei Mir immediate allerunterthanigst vorgestellet und gebeten hat; Menn nun Ew. zc. leicht erachten konnen, daß Meine Geduld durch die wir der Dero Person und Bediente täglich fortdauernde Klagen gang er mudet ift, also will Ich dieselben hierdurch anderweit und jum legtenmale wohlmeinend erinnern, daß Gie denen Befdwerden fo viele: Leute doch endlich abhelfen, und badurch sowohl sich felbst als diest in Ruhe segen, Mich aber zugleich von dem täglichen Ueberlauf be freien wollen, gestalt, wenn dieses nicht bald folget, 3ch Dich werde gezwungen feben, zu ganglicher Steurung diefes Unwefens Em. zc. von Dero Gutern und Unterthanen auf beständig gu entfernen, und das neben solche Beranlassungen zu machen, welche Ihnen gewiss nicht angenehm sein, und die Sie hernachmals zu redreffiren sich vergeblich bemühen werden. Ich wünsche, daß Dieselben es dazu nicht kommen laffen, vielmehr durch eine vernunftige Befolgung Meines gerechten Willens Mir Unlaff geben mogen, beständig zu bleiben Ew. Liebden :

Potsbam, ben 12. Maji 1750.

# Geh. und Reg. Rath von Dreyhaupt zu Salle.

544. Bester, besonders lieber Getreuer. Ich habe aus Eurer Borstellung v. 3. d. ersehen, aus was für Ursachen Ihr bittet, daß die Censur des 2. Theils Eurer Historie von der Stadt Halle und dem Saals Kreise, welche Ihr iho unter der Feder habt, der Academie der Wissenschaften aufgetragen werden mochte\*). Weil Ich nun Eus rem Gesuch in Betracht derer angeführten Umstände deseriret habe, als ist auch dieserhalb nicht allein an die erwähnte Academie die nosthige Ordre dato ergangen, sondern es ist auch dem Etats Minister Freih. v. Dankelman solches gleichfalls zur Achtung bekannt gemacht, wie Ihr aus denen eingeschlossenen Abschriften solches mit mehrerem ersehen werdet. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 14. Maji 1750.

545. Mein lieber Etats: Minister Freih. v. Danckelman. Ich übersende Euch hierbei das allerunterthänigste Memorial des hiesigen Bürgers und Kunstdrechslers Daniel Kölsch, worin derselbe vor seinen Sohn August Christoph Fried. um eine Freistelle in dem Joachims: thalischen Symnasio bittet, und ist Mein Wille, daß Ihr dafür sorzen sollet, damit dieser junge Mensch bei nächster Bacanz darinn aufzgenommen werden möge. Ich bin 20.

Potsbam, ben 14. Maji 1750.

546. Mein lieber G. L. Baron v. Schwerin. Ich habe aus Eurem Schreiben vom 24. dieses ersehen, welchergestalt bei Eurem unterhabenden Regiment die Werbung vor dieses Jahr reguliret worden. Es ist solches zwar ganz gut, doch sollte Ich meinen, daß es besser sein würde, wenn die Compagnien, deren Chefs nicht selbst auf Werbung gehen können, mit denen Capitains welche in Person solche übernehmen, sich associirten, indem Ich glaube, daß sie dabei weit besser sahren würden, welches Ihr also noch zu überlegen und bestens einzurichten habt. Sonsten müsset Ihr auch denen sämmtlichen Offis

<sup>\*)</sup> v. Dr. wollte f. Wert nicht v. d. philos. Fakultät in Halle censiren lassen. I. Urkundenbuch.

seed adhyden, buf Su vent et an enem Inn veilen, but de France nate der voll, mate definiteg basiet degen nation, wat de France secheten, bullen für andermäns dindugeden, mit ales Adyan verkaben nabsen, um gun benn zu arbaten. Researe Just, man Just dasse 11 Luick Berder mat einer is nu konner Just, man den 11 Luick Parvins kroude in dennen herder, mit Jub der na Pauslane, der lie Wen 1 del

Darg auf seine allemmerchänigte Vorfelung a. II. i. hierburd zu allemptätigten restrictung ercheiten, wie Sie in Snaben agreem, wi der zu virligen bestieben ercheiten, wie Sie in Snaben agreem, wi der zu virligen Artes und Suscidiung ber hautergen erseiterlichen der Anfen aus bem bente nach nur den vorzeichingenen Fronds genammer und zu bem Sabe nach nur die vorzeichigen alten Kursendammer in diese als möglich verdauft, sondern auch die von benen Schweizeichungen im fah zu besetzuten Fronzeitung, da solche im natura under gehaum werben, inlange mit baren Selbe sezählt werden mögen, der der ibn die in Casta berens bestättlichen bild Thit, annach erspetzeitige Inchaften auch Erste der Kummergerichistensch hauf zu bestenen Serichanfe sond, mit nur er der Kummergerichistensch hauf zu deieme Veründusse stade, weiten St. R. dass michet bergeben Kund zu schaffen fachen Veründunge innehen St. R. R. dass michet herzeiten Kummer.

Petitiam, ben 26. Mant 750.

## Rammerprafibent v. Michereleben.

548. Bester, ic. 3ch habe aus Surem Sericht vom 24. d. ei sehen, was für ein Stablissement 3hr ju Unterbringung berer End zugessandten 9 württembergischen Familien durch Anlegung einer Slathate im Amte Rangardt in Vorschlag bringen wollen. Weil In aber baju vor iho tein Gelb habe, und überdem das Interesse so Id von ber Entroprise des Beamten bekommen soll, noch nicht 5 pl. tragen würde, da Ich boch von dergleichen unter I pl. mich niemalen melire, so habt Ihr auch in Ansehung dieses Stablissements auf Wichteine Rechnung zu machen. Daferne aber der Geamte solches ver sich unternehmen und die Kosten selbst tragen will, so werde Ich von der Cache sehr wohl zufrieden sein; Uebrigens ist es Sure Sach.

ie gemeldeten Pfälzer zur Arbeit anzuhalten und threr stederkichen Birthschaft zu steuren. Ich bin Euer zc.

Potedam, den 28. Mail 1750.

# Hofmarschall Baron v. Reisewis.

549. Wohlgeborner ic. Es ist Euch auf Ener Schreiben vom 7. d. hierdurch in Antwort, daß der Königinn Frau Mutter Maj. alles dasjenige, was sie zeithero gehabt hat, noch ferner nach wie vor ber ommen, folglich auch die gemeldeten 2 Stück Faß Mheinwein entwer er in Natura, oder an Gelde erhalten must, und könnet Ihr also ilches nur von Meinem Geh. Kämmerier Fredersdorf absordern, inz em Ich demselben Meine Willensmeinung dieserhalb bereits bekannt emacht habe. Ich bin ic.

Potsdam, den 29. Mai 1750.

550. Sr. K. M. in Pr. 2c. lassen dem Professor. Philosophiao Reper zu Halle auf seine wider den Capitaine von Herüberg Anhalts hen Regiments unterm 23. d. immediate eingesandte Beschwerde ierdurch zur allergn. Resolut. ertheilen, wie Sie den Commandeur des deg. Obr. v. Prigen dato nachdrücklichst besohlen haben, gedachten ap dahin anzuhalten, daß er das graest. Haus ohne alle weitere Ichwierigkeit sofort räumen und ihm solches zu seiner Disposition berlassen solle und muss er wegen Execution dieser Ordre bei dem ihr. v. Prigen sich nur gehörig melden.

Potedam, den 30. Mai 1750.

## Un die Churm. Rammer.

551. Von Gottes Gnaden 2c. Unfern gnädigen Gruß zuvor, deste, Hochgesahrte Rathe, liebe Getreue. Uns ist aus eurem einger immenen Bericht v. 13. Martii a. c. vorgetragen worden, welchers estalt sich der Accise: Einnehmer Gercke zu Müncheberg, welcher Auss angs Anni 1747 eines dasigen Brauers Witwe geheirathet, bei euch lage geführet, daß der dortige Magistrat seiner Frau unterm Vorstande, daß sie nunmehro nicht weiter bürgerliche Nahrung treiben

Anne, the Bennaheung unceloger volle, and and tool are Urlain he ber Wennung len , baf ten Gerke biede Naheung berd im June herpolehen sider erlander verten Same.

Le We nur ir den morn II Le. 1'I ir mi minim Récout beins believe, bui beginne Luis Tebens et ben Cinconductions Calendary is the Andrews has Transport and Transport ventionnens bis tahar gerieben, tabei gelahen nerden fallen. III der u Eerke sich säche von Publication deries Aricans und Com: and Temamen: Anjang haringheanhe. Arie 🖴 emer Berkherung auch , vann er gleich seiner Fene jum Bandele. bes Look: Judovije couniviers walte, bergefalt cromolient wit balf er foldes nicht zu dan vermag, inden aufer der Amie auf 🗵 Zie und Ariegesmehr, welche burch Andere abmanitriere wird. mit ber Brau: und Brancipein: Nafrung emriden meiden muf: acceptionen Bier hierburch in Gnaben, baf bem Gerde, jedoch abre Confessionence versamet werbe, bie Benn: und Bennemmein: Rafernig burch feine Fran ferner ju eperciem, und muf vom Ermmifare bei bei benen Rechnungsabnahmen genan nach Allem gefeben , werben. Ceint End mit Gnaben gewogen.

Gegeben Berlin, b. 23. 3mmi 1750.

552. Mein lieber General Lieutenant Graf von Sacke, 3d habe Euch hierbei ben Original Bericht bes Obriften von Retom über bas Gesuch eines Juden zu Berlin, Namens Bulff, welcher eine Parchent: Fabrique, gegen Anweisung der alten Walfmuhle im Thiergarten, zu einem Bleich: und Farbe: Hause, imgleichen eines Plates zur Bleiche, zunächst solcher Walfmuhle anlegen will, communiciren wollen; Und will, daß Ihr fordersamst examiniren und Mir melden sollet, ob gedachte alte Walfmuhle, nebst dem Bleichplate im Thiergarten gemisset und gedachten Juden zu dem verlangten Behuf geges ben werden können. Ich werde Euren Bericht darüber gewärtigen, mit welchem Ihr benn auch des Obristen v. Retow original: rapport Mir wiederum einzusenden habet. Ich bin zc.

Potebam, ben 6. Julii 1751.

553. Mein lieber G. E. Gr. von Hacke. Ich habe auf Eusten Bericht vom 8. dieses und ben denen darinnen angeführten Ums ständen resolviret, daß dem Juden Bulff zum Behuf seiner zu Chars lottenburg anzulegenden Parchent: Fabrique der ben der Walkmühle im Thiergarten belegene und von Euch bezeichnete Platz, erclusive der Walkmühle, zur Bleiche überlassen werden solle, jedoch mit der auss drücklichen Bedingung, daß er selbigen allein zur besagten Fabrique, micht aber etwan zu Anlegung eines Wirthshauses oder Gartens ges brauchen, noch durch eine ungestalte Umzäunung den dortigen Prosspect hindern möge.

Wie Ich nun bereits dieserhalb an die Churmarkische 2c. Cammer die nothige Ordre ergehen lassen, so will Ich, daß Ihr dem Juden Wulff solches bekannt machen und ihn darnach bescheiden sollet. Ich din 2c.

Potsbam, den 11. Julii, 1751.

554. Mein lieber Obrift v. Jurgas (Baireuthschen Regiments). Es ist Euch auf Euer Schreiben v. 29. Dez. vor. J. hierdurch in Antwort, wie Ihr Euch wohl lange hattet vorstellen können, daß Ich Eurer Wirthschaft, welche im Grunde nichts getauget hat, endlich eins mal überdrüssig werden und auf eine Aenderung mit Euch bedacht sein müssen, wie es denn auch an sich unvernünstig und schlimm genug ist, daß Ihr durch Euer beständiges unordentliches Leben Euch und Eure Familie in den Hazard gesetzt habt, an dem nöthigen Unterhalt Mangel zu leiden. Indessen werde Ich doch en consideration der letzteren darauf denken, Euch auf eine oder die andere Art zu helsen und könnet Ihr vor der Hand annoch bei dem Negiment bleiben. Ich bin 1c.

Berlin, den 3. Januar 1752.

In die verwitwete Obriftinn von Warenne.

555. Besonders Liebe. Ich habe Euer Schreiben v. 30. Dez. v. I. erhalten und ob Ich wohl überzeuget bin, daß Ihr Eure Umsstände ohne genugsame Ursache so miserable vorstellet; so sende Ich Euch doch aus besonderen Gnaden hierbei abermals 500 Thlr., werde auch en consideration Eures verstorbenen Mannes Eurer ferner eingedenk

sein, wenn Ihr nur aufhören wollet, von Sachen Erwähnung ; thun, welche rechtlich ausgemacht sind, und wobei Euch gar kein Urrecht geschehen ist. Ich bin zc.

Berlin, ben 6. Januar 1752.

556. J'ai bien reçu Votre Lettre du 9. de ce Mois, Vou devez assez connoitre Ma façon de penser et d'agir, pour n pas être persuadé, que Je ne ferais jamais aucun tort ni pre judice à des Officiers braves et de merite de Mon armée; ? j'ai trouvé bon de declarer Lieutenants Generaux, les Géné raux Majors de Kyau et de Schwerin, c'est parceque J'a trouvé convenable pour le bien de mon armée, qu'il y en actuellement huit Lieutenants Généraux de la Cavallerie, e Vous ne pouvez d'ailleurs point ignorer, que Mon servic militaire est sur le pied, que les Commandeurs de la Caval lerie servent point pêle mêle avec ceux de l'Infanterie et quan à l'avancement des Officiers Generaux de l'armée, il a ét observé de tout temps, que quand les circonstances demanden qu'un Général soit avant avant un autre qui a l'anciennet de Service sur lui, que sela se fait sans prejudicier an der nier, vô que quand son tour vient pour avancer au même grade, il rentre alors dans son premier rang et garde l'an cienneté sur le premier. En consquence de ceci, l'arrangement que Je viens de prendre à l'egard des Lieutenants Generaux de Kyau et de Schwerin. pour remplir les places vacantes des Generaux qu'il faut auprès de la Cavallerie, ne sauroi apporter le moindre tort ni prejudice au rang des Generam Majors, dont les Brévets sont sondés en droit d'une pretendu ancienneté. Au surplus, Vous devez entierement Vous reposer sur moi; Je connois assez le zèle et l'attachement que Vous avez pour Mon service et Je ne manquerai pas de le reconnoitre et de Vous donner des marques essentielles toutes les fois que l'occasion s'en presentera. Sur-ce Je prie Dieu qu'il Vous ait en Sa sainte et digne garde.

A Berlin, le 12. Janvier 1752.

An General Major Comte de Schmettau.

557. Mein lieber Gen. Feldm. v. Jeeße. Ich ertheile Euch auf Euer Schreiben v. 10. d. hierdurch in Antwort, daß es lediglich von Euch dependiren wird, zu welcher Zeit Ihr Mich in Potsdam besuchen wollet, und könnet Ihr gewiss versichert sein, daß es Mir zu einer ausnehmenden Freude gereichen soll, wenn Ich Euch daselbst recht gesund und vergnügt sehen werde. Ich bin 20.

Berlin, den 14. Januar 1752.

558. Mein lieber Obrist v. Delenit. Ich habe mit Eurem Bericht vom 15. d. die Liste derer aus Pommern zum Corps Cadets geschieckter Junkers zurecht erhalten, und ist Euch beshalb hierdurch in Antwort, daß Ihr sowohl die zu ihrem transport in einigen Guarnisons vorgeschossene 59 Thlr. 12 Gr. aus dem Bestande bet der Casse erstatten, als auch die zur Beryslegung derer Uebercompletzten erforderliche Rosten aus solchem nehmen sollet, und werde Ich ich absur sorgen, Euch mit Nächsten eine gute Anzahl wieder abzurnehmen und selbige bei denen Regimentern unterzubringen. Daß übrigens unter diesen jungen Leuten sich verschiedene besinden, welche noch nicht lesen und schreiben können, glaube Ich ganz wohl, es ist aber eben deswegen die höchste Zeit, daß sie von Hause weggekommen sind, weil sie sonst ganz und gar verbauert sein würden, und will Ich nicht zweiseln, daß Ihr vor derselben Education um desto mehr besorget sein werdet. Ich bin 20.

Berlin, d. 17. Januar 1752.

Un den G. E. des Berjogs v. Bevern Liebden.

559. Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter Ich erstheile Ew. Liebden auf Dero Schreiben v. 14. d. hierdurch in Untswort, daß Ich von dem Oberforstmeisterposten des v. Barfuß nicht ehender disponiren werde, bis dieser verstorben sein wird, und bin Ich überdem der Meinung, daß der Capitaine von Erlach Dero unsterhabenden Regiments bei seinen gemeldeten schwächlichen Umständen sich dazu gar nicht schicken würde, wenn nicht Mein Dienst und Insteresse dabei leiden soll. Ich bin 2c.

Carried Land

Berlin, den 17. Januar 1752.

In ben G. DR. Des Bergogs von Solftein Gattary Liebben

560. Durchlauchtiger Fürst ic. 3ch ertheile E. L. auf Di Schreiben v. 13. d. hierdurch in Antwort, wie das durch Abstrit des Gen. Feldm. Fürsten v. Anhalt vacant gewordene Decanat der hohen Stiftefirche zu Magdeburg nicht von Meiner Collatifondern von der Wahl des Capitule dependiret, und überdem it anderer, als ein würklicher Domherr dazu gelangen kann; dahr es Mir denn auch leid thut, daß Ich nicht im Stande bin, Di Verlangen Satisfaction zu thun. Ich verbleibe übrigens ic.

Berlin, d. 20. Januar 1752.

An ben Georg Ernft v. Bonin ju Bublit bei Coslin.

561. Bester lieber Getr. Ich habe aus Eurem Schreiben 16. d. ersehen, daß Ihr nunmehro auch Euren siebenten Sohn Meinen Kriegesdiensten anhero gesandt habt, auch den achten m letten gleichfalls bald nachschicken wollet. Es gereichet Mir sold zu gnädigstem Gefallen und könnet Ihr versichert sein, daß Ich wIhre Fortune schon sorgen werde, wenn sie zumalen insgesammt sie bergestalt zum Dienst appliciren, wie die beiden thun, welche bei der Meyerinkschen Regiment stehen, als mit deren Conduite Ich vollken men zufrieden bin. Ich verbleibe 2c.

Berlin, b. 20. Januar 1752.

Un ben Rammerpraf. v. Rothenburg zu Cuftrin.

362. Bester, bes. lieber Getr. Ihr werdet aus dem in originali angeschlossenen Memoriale einiger Unterthanen aus dem Bot bruche des Amts Driesen ersehen, wie dieselben sich beklagen, das ihnen das Pottaschesseden, so sie bishero zu ihrer nothdürstigen Subssistence mitbetrieben, über alles Bermuthen untersaget, und solches einem gewissen Juden, Namens Lazarus Donath privative conceditet worden. Weil Ich aber durchaus nicht haben will, daß denen Supsplicanten das Geringste von der Nahrung, so sie bishero gehabt, entzogen werden soll, als besehle Ich Euch hierdurch so gnädigst als ernstlichst, sosort die Versügung zu machen, daß dieselben dabei nach wie vor ungekränkt gelassen werden müssen, um so mehr, da Ich gat

cht gemeinet bin, jemanden, am Wenigsten aber einen Juden, zum achtheil und Verderb anderer Unterthanen ein Monopolium zu gesatten. Ich bin 1c.

Berlin, ben. 22. Januar 1752.

- 563. Mein lieber Obrist von Blankensee (Geslerschen Registents). Ich habe aus Eurer Borstellung v. 26. d. erschen, daß sich zure Frau in sehr elenden Umständen besindet, und daß Ihr entschlossen seid, Euch deswegen ganzlich von ihr zu separiren. Nun hut Mir zwar ersteres recht leid, allein Ich kann Euch doch deshalb eie gebetene Consirmation der vorhabenden Shescheidung nicht ertheis en, indem Euch selbst nicht unbekannt sein kann, daß eine Krankheit dazu keine such selbst nicht unbekannt sein kann, daß eine Krankheit dazu keine sussischen Ursache abgiebet, es wäre denn, daß solche in eis ner Unstinnigkeit, oder in dem gänzlichen Verlust des Verstandes besstünde, wovon Ihr aber keine Erwähnung gethan habt. Ich bin 2c. Potsbam, den 28. Jan. 1752.
- 564. Sr. K. M. 1c. lassen dem Pater Torck auf seine wegen Verpstegung des catholischen Priesters bei der Invaliden: Capelle zu Berlin unterm 28. d. wiederholte allerunterthänigste Vorstellung hiers durch zur allergnädigsten Resolution ertheilen, daß Sie vor denselben nächstens sorgen werden, und er also dieserhalb sich nur noch kurze Zeit zu gedulden habe.

Potsbam, ben 30. Jan. 1752.

565. Mein lieber Obrist v. Seidliß. Da Ich erheblicher Urs sachen halber resolviret habe, den bishero bei dem Billerbeckschen Reg. gestandenen agreirten Nittm. v. Zamory zu dem Eurigen zu versetzen, derselbe auch meiner ergangenen Ordre zufolge sich nächstens bei Euch melden wird; so befehle Ich Euch hierdurch, daß Ihr ihn bei seiner Ankunft bei dem Regiment vorstellen, auf selbigen aber, da er zum Händelmachen und sonst zu allerhand Ausschweifungen geneigt ist, wohl Achtung geben, und ihn bei dem Stabe mit aller Rigueur zum

Dienst anhalten, auch zu seiner Zeit von seiner Conduite Mir pflic mäßigen Bericht erstatten sollet. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 30. 3an. 1752.

Un den Kammerprafid. v. Maffow in Konigsberg.

566. Bester, bes. lieber Getreuer. Ich communicire Euch sie bei in originali die bei Mir immediate angebrachte Beschwerde di Oberhosmeisters Grafen zu Dohna wegen gewisser von seinen dan benannten preußischen Gütern ganz neuerlich gesorderter Ritterdien gelder, und da Euch befannt ist, daß Ich denen von Abel keine neu Onera aufgebürdet wissen will, so besehle Ich Euch, die eigentlich Umstände dieser Klagen gründlich zu eraminiren, und solche entwed sogleich zu redressiren, oder aber dem Besinden nach, sowohl darübe als wegen des gesuchten Mühlenzwanges in Ansehung seiner Thiman schen Mühle Mir zu Meiner weitern Entschließung Euren pslichtmisigen Bericht mit Beisügung Eures Gutachtens zu erstatten. In bin 2c.

Potedam, ben 31. Jan. 1752.

Gr. K. M. 2c. laffen an Dero Gen. Direct. hierbei i originali remittiren, was der Commercienrath und Oberfalgfactor Eber ju Wesel wegen derer bei dem dortigen Salzwesen seit einiger Zeit sich ge außerter Unordnungen, und dem Publico daher erwachsenden Ode bens immediate allerunterthanigst angezeiget hat, und ba Sochstdiesel ben die Sache dergestalt beschaffen finden, daß folche eine rechtschaffen Untersuchung meritiret, als befchlen Gie auch gedachten Gen. Dir. hierdurch in Gnaden, solche ein par redlichen und unparteiischen mem bris von der clevischen Rrieges : und Domanen: Cammer fofort auf zutragen, selbige deshalb mit einer positiven Instruction zu verseben und selbst mit allen Ernst dafür zu forgen, daß denen Beschwerden zuverlässig abgeholfen, das Land allezeit richtiges Salz und richtige Maße erhalten und burch den Eigennuß derer Entrepreneurs der Un naischen Salzwerke nicht vervortheilet und in Schaden gesetget werde moge, wie denn Gr. R. M. ju feiner Zeit bes Gen. Directorii Be richt erwarten wollen, welchergestalt die Klagen befunden und remedi ret worden.

Potsbam, ben 3. Febr. 1752.

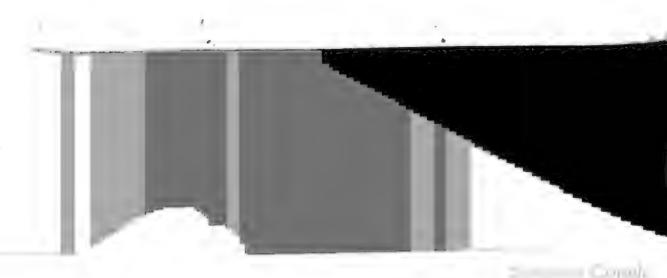

568. Machdem an St. R. M. ic. bet Obr. v. Jeege vom Gar: tifonregim. die hierbei gefügte, wider ben Mustetier Martin Wolls ner von des Capit. v. Wegiers Compagnie wegen vorsätzlicher Er: chiefung feines Births abgesprochene friegesrechtliche Gentenz einge: andt hat, in welcher der Delinquent jum arquebusiren condemniret vorden, Höchstdieselben aber der Meinung find, daß bieses Urthel jar nicht nach benen Kriegesartikeln abgefasset sei, sondern von Rechts: vegen auf das Rad hatte erkannt werden muffen, welches Sie jedoch sor fich zu bestimmen Bedenken tragen; Als befehlen Gie Dero Ben. Auditoriat hierdurch in Gnaden, ermahnte Gentenz nebft benen n der Sache ergangenen und fonder Zweifel bereits eingefandten Acten sofort nachzusehen, das Factum und alle dabei vorkommende Umstånde reiflich zu ermagen und sodann entweder ein rechtliches nach Pflicht und Gewissen abgefasstes Gutachten darüber abzustatten, oder allenfalls in Berlin durch ein dazu anzuordnendes Kriegesgericht in der Sache nochmals sprechen zu lassen.

Potsbam, ben 5. Febr. 1752.

369. Mein lieber wirkl. Geh. Et. M. Freih. v. Danckelman. Ich habe mit Eurer Borstellung v. 31. v. M. die Liste von denen Comspetenten zu dem vacant werdenden Churmarkischen Stipendio zurecht erhalten und nachdem Ich aus solcher Diejenigen gewählet habe, welche sothanes Stipendium nach Inhalt der Fundation auf drei Iahre genießen sollen; so übersende Ich Euch davon hierbei die Specification mit dem gnädigsten Beschl, deshalb nunmehro das Nothige weiter zu verfügen und dahin zu sehen, daß die darin besnannte junge Leute auch dieses Beneficium zum Studiren wirklich anwenden und dafür was rechts lernen mussen. Ich bin ze.

Poted., b. 5. Febr. 1752.

<sup>570.</sup> Mein lieber Obr. v. Bardeleben. Ich habe aus Eurem Bericht v. 10. d. und dem demselben beigefügten Protocollo mit mehs nern ersehen, wie Ihr bei der Euch committirten Untersuchung die Klagen derer dortigen (12) Hofpagen wider ihren Gouvernor den Cas pitaine v. Villerbeck befunden habet, Da nun verschiedene von selbis

gen nicht ungegrundet find, wegen des Solzes auch ein ziemlicher I bacht wider den v. Billerbeck übrig bleibet, fo will 3ch, daß 36c Meinem Namen demselben diese gemachte garftige Streiche, welche 3 von ihm nicht vermuthet hatte, recht ernstlich verweisen, und ihm ! bei sagen sollet, daß Ich solche vor diesesmal zwar en consideration sem Familie in Gnaden übersehen, ihn aber zugleich wohlmeinend geman haben wollte, sich dergleichen inskunftige ganzlich zu enthalten und gegen ben ihm anvertrauten Poften als ein ehrlicher Mann von fteben, geftalt auf ben Fall, da 3ch von folden bochft unanftandig Profitchen Machereien nur das Allergeringste wieder erfahren wurt er gang ohnfehlbar fofort und mit Celat caffiret werden follte. 3 follet aber außerdem noch dahin feben, daß er denen Pagen das Gi vor die verkaufte Mundirungen bar extradiren, ihnen auch Alles bi hero vorenthaltene Leinenzeug vom größesten bis zum Rleinsten voll nachgeben und in Zutunft beffer auf Ordnung und Reinlichkeit in de Pagen Saufe halten, insonderheit aber an denen jungen Leuten wege berer wider ihn geführten Klagen sich unter keinerlei Praetert rache muffe. Und wie 3ch Euch übrigens vor Eure gehabte Bemuhun sehr obligiret bin, also wird es Mir auch besonders lieb fein, wen Ihr kunftig das Pagen Saus dann und wann besuchen, und Euc erkundigen wollet, ob auch nach Meiner intention alles redreffiret fe und es darinne überall ordentlich und dergestalt zugehe, daß wede der Gouverneur über seine Untergebene, noch diese wider jenen mi Jug ju flagen Urfache haben mogen. 3ch bin zc.

Potsbam, ben 13. Febr. 1752.

<sup>571.</sup> Mein lieber wirkl. Geh. St. Minister v. Arnim. 3ch habe erhalten, was Ihr wegen des immer mehreren Anwachses des Postwesens in Berlin, und daß der Naum in dem dasigen Posthause nicht mehr hinreichend sei, um Alles in der gehörigen Ordnung zu erhalten, unterm 15. d. umständlich vorstellen wollen. Nun ist Mir, zwar die Sache an und vor sich selbst sehr lieb, allein Ich sehe dabei nicht ab, welchergestalt dem Raummangel nach Eurer intention abzus helsen sei, weil Meines Ermessens weder die vorhandene Cammern, noch der Hof anders eingerichtet, oder vergrößert werden können, und Ich zum Bau eines ganz neuen Posthauses iweder Gelegenheit noch Geld habe. Ihr werdet also die sämmtliche Postbediente bedew

1, daß sie sich noch ferner so gut als möglich behelfen mussen, wells auch wohl ohne Schwierigkeit angehen wird, wenn sie sich nur bst unter einander mit Vorsatz nicht hinderlich sind. Ich bin 1c. Potsbam, d. 17. Febr. 1752.

## Un bas Domfapitul ju Magbeburg.

572. Würdige und Beste, besonders liebe Getreue. Ich habe Eurem Bericht v. 17. d. ersehen, daß Ihr den Domherrn Gr. Wartensleben zum Decano erwählet habt. Weil Ich aber aus inz erheblichen Ursachen Bedenken trage, demselben die gebetene onstrmation zu ertheilen; so ist auch Mein Wille, daß Ihr Mir us Eurem Mittel drei andere Capitulares in Vorschlag bringen solt, aus welchen Ich sodann einen Dechant choistren werde. Ich bin brigens ze.

Potedam, d. 19. Febr. 1752.

## Un die hinterpommerschen Landstande.

573. Beste, liebe Getreue. Ich habe aus Eurer Borstellung vom 9. d. ersehen, daß die hinterpommersche Ritterschaft die beschwerziche Communionen unter sich zu heben und dadurch ihre Guter besser an zu bauen sich möglichst angelegen sein lassen will, wenn nur Einige unter selbigen mit denen dazu erforderlichen Capitalien geholsen werzen könnte. Wie Mir nun ersteres zu gnädigsten Gefallen gereichet, also werde Ich auch auf Mittel denken, ihnen zu Erreichung dieses Iwecks mit einigen Geldern unter die Arme greisen zu können. Doch werdet Ihr selbst begreisen, daß Ich zuforderst wissen muss, welche Edelleute eigentlich Capitalia gebrauchen, wie hoch sich die Summe davon belausen wird, und wie sie deshalb die Sicherheit bestellen vollen, als worüber Ich Euren näheren Bericht fordersamst erwarten will. Ich bin 2c.

Potebam, den 19. Febr. 1752.

574. Mein lieber Obr. und Gen. Abj. v. Buddenbrock. Ich übersende Euch hierbei das Memorial eines dimittirten Dragoners Bas

reuthsichen Regiments, Mamens Christoph 3immermeister, worfinnt berfelde anzeiget, daß er in ber Bataille bei Czaslau 19 Beffure empfangen und beehalb, ba er nunmehro auch mit Betteln sich nich meiter ernahren tonne, um einen Thate monattich Gnadengehalt bit tet. Weil Ich nun solchen bemjeiben wohl accordiren will, wenn e anders mit benen von ihm angesührten Umftanden seine Richtigtei hat, jo beschle Ich Euch, daß Ihr beshalb gusveberft Erfundigun einziehen und sobann bem Besinden nach seines Gesuchs halber da Richtige weiter veranlassen Ichte. Ich bie ist.

Potebam, ben 22. Febr. 1752.

#### In ben v. Stechow ju Platowis.

575. Befter, lieber Betreuer. 3ch habe aus Eurem Ochre ben pom 17. b. Eure bezeigte Ungufriebenheit über Gures bei Deine Garde ftebenden Sohnes bishero geführte ubele Conduite, auch ma Ihr baneben ju feiner Buchtigung und Befferung in Borfchlag brin gen wollen, mit mehrern erfeben. Dun tann 3ch Euch gwar folde gan; und gar nicht verbenten, indem es mit ber wilden Lebensar Diefes jungen Denfchen in ber That zu weit gegangen ift; allein bi 36 benfelben anigo mit bem Arreft und fonft ziemlich bart angreife fo babe 3ch auch noch gute Soffnung, bag er baburch endlich gut Ertenntniff und einer befferen Aufführung gebracht werben foll, mes halb 3d benn auch vor ber Sant noch anfreben will, ibn auf eine Beftung ju fchicken. Ingwischen aber werbe 3ch boch auch gerne feben, wenn 3hr an benfelben nochmals einen recht icharfen Brief fdreiben, ibm barinne feine bieberige unorbentliche und leichtfinnies Lebensart aufe Ernftlichfte ju Gemuthe fuhren und ihn jur Menderung und Befferung nachbrudlich und vaterlich anmahnen wollet, indem 3d nicht zweifele, bag folches bei ihm eine gute Birtung thun und ibn von bem bofen Bege, auf welchem er vielleicht burch andere bofe Denichen geführet ift, jurudbringen werbe. 3ch bin zc.

Dotebam, b. 24. Rebr. 1752.

576. Mein lieber G. M. v. Stille. 3ch habe aus Guren Schreiben vom geftrigen Dato erfeben, wie ber Cornet v. Dirch bei



ich anvertrauten Regiments bittet, daß Ich ihm die noch übrige it des ihm zuerkannten Festungsarrests erlassen mochte. Weil Ihr er selbst wohl ermessen werdet, daß die Kriegesrechte au pied de lettre vollstrecket werden mussen, falls dadurch der intendirte Zweck werden soll, und wann man sie nicht dergestalt executiven illte, es besser sein wurde, gar keine zu halten. Als werdet Ihr ir auch nicht verdenken, daß Ich dem Gesuch des v. Pirch nicht seriren kann, sondern es bei der Sentenz schlechterdings sein Versiben behalten lasse. Ich bin ze.

Potsbam, ben 27. Febr. 1752.

Un des regirenden Fürsten von Unhalt: Edthen Liebden.

577. Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vetter. Ich habe seuer Liebden Schreiben v. 25. v. M. ersehen, wessen Sie sich gen Mich in Unsehung Dero bei dem Meyerinkschen Regiment plasten jüngsten Prinzen erklären wollen. Wie Mir nun solches zu sonderem Vergnügen gereichet, also versichere Ich auch Dieselben, solhnen Dassenige, was Sie auf diesen Prinzen wenden werden, emals gereuen wird, indem Ich dessen Conduite bishero in allen itücken recht artig und belebt gefunden und also gar nicht zweiste, is er bei dem Metier, welchem er sich gewidmet, nach Ew. Liebden Junsch und zu Dero vollkommener Zufriedenheit reussiren werde. ch verbleibe zc.

Potsdam, den 1. Martii 1752.

578. Mein lieber G. M. v. Stille. Ich habe aus Eurem istrigen Schreiben ersehen, daß Ihr gewillet seid, instehenden 26. d. on hier zu dem Euch anvertrauten Regiment wieder abzugehen. Als in da Ich weiß, daß Eure Gesundheit noch nicht so vollkommen irgestellt ist, daß Ihr agiren und Fatigues souteniren könnet, so kannich Euch auch nicht anrathen, daß Ihr Eure Rückreise sobald ans etet, indem dadurch Eure Genesung, so gut es sich auch damit anlässet, unz ohnsehlbar gestäret werden würde. Ich würde also gerne sehen, ad Ihr werdet gewiss auch am besten thun, wenn Ihr die Eur hier ollends in Ruhe abwartet, und solange hier verbleibet, bis Ihr Euch

erst besser erholet und die zur Arbeit bei dem Regiment erforderlie Krafte wieder gesammlet habt, wobei Ihr versichert sein konnet, dich Euch diese Zeit gerne gonnen und übrigens beständig sein werde potedam, den 19. Martii 1752.

## Un den Rammerprafid. v. Platen.

579. Murdiger und Bester, bes. lieber Getr. Ich remitti hierbei an Euch in originali das bei Mir immediate übergebene M morial der sammtlichen Unspanner des Amts Ummendorf, woraus I mit mehrern ersehen werdet, wessen sie sich wider den zeitigen Beamu Schmidt in Ansehung der Hofedienste beschweren und was sie desha bitten wollen. Ob es nun wohl nicht angehen mochte, die Supplica ten nach ihrem Gesuch von Praestirung derer Dienste in natura befreien, so will Ich doch nicht, daß sie dabei über die Gebühr b schweret, oder ihnen dasjenige, was ihnen deshalb nach der Observal gebühret, vermindert oder gar entzogen werden foll, dahero 3ch Eu denn auch hierdurch in Gnaden befehle, daß Ihr alle geklagte Punc grundlich examiniven laffen, und folde dem Befinden nach remedirer allenfalls aber burch ein formliches Reglement die Dienste nach de Billigkeit und bergestalt einrichten sollet, daß die Unterthanen dabi bestehen konnen und nicht der Willkuhr bes Beamten beständig au gefeget fein mogen. 3ch bin 2c.

Potsbam, ben 19. Martii 1752.

Un des regirenden Fürsten zu Unhalt: Cothen Liebden.

580. Ich habe aus Ew. Liebden Schreiben v. 14. d. ersehen wie Dieselben intentionirt sind, Dero bei dem Meyerinkschen Rgt placirten jungsten Prinzen über die vorhin ihm accordirte jährlich 2000 Thlr. annoch monatlich 50 Thlr. zuzulegen, wenn Ich nehmlid solches nothig und rathsam erachten würde. Weil Ich aber de Meinung bin, daß erwähnter Prinz nach seinen isigen Umständer mit denen 2000 Thlr. sehr wohl zufrieden sein und reichlich austom men könne, so stelle Ich auch Ew. L. anheim, ob Sie es nicht vo der Hand nur dabei bewenden lassen wollen, indem der Ueberstu jungen Leuten nichts nutze ist und sie nur zu unnöthigen Depense

erleitet und überdies künftig schon Zeiten und Umstände kommen innen, in welchen er einer außerordentlichen Hülfe mehr als iso endthiget sein wird. Ich verbleibe zc.

Potsbam, ben 22. Martii 1752.

581. Mein lieber Obristl. v. Strozzi (Szeckelischen Rgts). Ich theile Euch auf Euer Schreiben v. 18. d. hierdurch in Antwort, wie her sehr wohl thun werdet, wenn Ihr Eure zeitherige übele Wirth; haft endlich einmal andert und wird es Mir recht lieb sein, wenn hr solche dergestalt einrichtet, daß Ihr die gemachte Schulden hübsch zahlet, und Euch in Acht nehmet, keine neue zu contrahiren. So el aber den verlangten dreimonatlichen Urlaub nach Achen betrifft; gehet es nicht an, Euch vor der Nevue solchen zu accordiren, wies ohl Ich ohnedem glaube, daß Ihr allda nicht viel zu holen haben erdet. Ich bin 2c.

Potsdam, den 23. Martii 1752.

## Un den Prediger Lange zu Laublingen.

582. Mürdiger, Lieber Getreuer. Ich habe Euer Schreiben 30. v. M. nebst der Mir zugeeigneten neuen deutschen Uebersetzung soch wohl erhalten, und wie Mir Eure dadurch bezeigte devote ttention zu gnädigsten Gefallen gereichet, also zweisele Ich nicht, es erde Eure wohlgerathene Arbeit der Schuljugend bei Lesung dieses bhaften Autoris in der That nüßlich sein, und dadurch der Zweck urer angewandten Bemühung völlig erreichet werden. Ich verbleibe brigens Euer gnädiger König.

Potsbam, ben 9. April 1752.

## In ben v. Barbeleben.

583. Vester, Lieber Getreuer. Es hat Euer Sohn, der hiesige offpage, in Eurem Namen abermals bei Mir Unsuchung gethan, daß ich Eure Unterthanen von denen Diensten, welche dieselben zur Nesaratur des Fiener Dammes verrichten sollen, durch einen Machts wuch eximiren mochte. Es befremdet Mich aber sehr, daß Ihr der; I. Urtundenbuch.

pedent son Mic rectangen fünner, indem Jih nemand de Lene in ness aufbliche, über auch memand a schieduschungs von eines für hereigen Lung, was ein Anderwe als mie Zehaldigker von ihm im bern zu Konner meiner. Ihr mitser mie diese Zache gehäusgen Druschenbild nosmachen und die Lewston bereichen, fülls diese verziger wird, gehöhrend ungeren, da beim, weim Sitze Annerhanen zu der angehöhrenden Arbeit zu annerhanen in der Thar niche ihnaldig find diesen indes nich Lewston weiter mehr Lebengens aber weiter Ihr wihl diese nicht weine Jine Sachen Sachte bergleichen wurder fiche Lommoffienes nicht weiner auftrager, indem dien famt seine Prochentung zulehe übel bekannen nichten. Ich inn u.

Louisbann, den 13. April 1751.

## An ben Churm. Rammerpoliftent v. Graben.

584. Bester, besonders lieber Getremer. Weilen ben Mir der Gestlanzler und Eentsminober Freih v. Esceeji Ansachung gechan, ihm besonders zu permitturen, daß er seiner Gesündheit halber pihr, sich 4 Risser Zerbster Bier von Zerbst nach Bertin verschreiben und ohngehindert nach Bertin kommen lassen möge, Ich auch demseiben solches accordiret habe; Als mache Ich Euch solches hierdurch bekannt, um Eures Ortes die gehörige Berfügung an den Orten der Churmart, wo gebachte jährliche vier Kässer passiren mussen zu ihnn, das selche sebesmal auf ein Attest gebachten Großkanzlers vor ihn passiren mussen. Ich bin ze.

Potebam, ben 26. April 1752.

585. Nachbem Er. K. M. in Pr. Unferm allergnädigsten Herrn allerunterthänigst vorgetragen worden, daß eine gewisse Witwe Stiegmannin nebst ihrem einzigen Sohn, Namens Johann Stieg mann, aus bem Mecklenburgischen nach Stettin sich begeben und sich allba etabliren wolle, wenn nehmlich gedachten ihrem Sohne ein Protectorium bahin ertheilet würde, daß er sowohl iho als künftig vor aller Enrolltrung und Werbung befreiet bleiben solle, und dann Höchstie selben barauf allergnädigst resolviret haben, ihm, dem Johann Stieg mann, solches in Gnaden zu accordiren, als wird auch demselben hier

mit und kraft dieses die bündigste und allergnädigste Versicherung erstheilet, daß er nicht allein in völliger Sicherheit mit seiner Mutter nach Stettin kommen könne, sondern auch sowohl daselbst, als sonst überall in denen königlichen Landen von aller Envollirung und Wersbung gänzlich frei sein, und unter keinerlei Praetext, es habe solcher Nasmen wie er wolle, jemals in Anspruch genommen werden solle.

Urfundlich zc. Berlin, den 24. Maji 1752.

Gr. R. M. in Dr. 2c. laffen dem Commercienrath Glas en zu hirschberg auf beffen allerunterthanigstes Gesuch v. 31. v. M. vierdurch zur allergnadigsten Resolution ertheilen, wie Sie aus gant rheblichen Urfachen noch zur Zeit Bedenken tragen, seine benannte eiden Sohne gebetenermaßen in den Adelstand zu erheben, Sochsts ieselben haben auch zu ihm, als einem vernünftigen Mann das aller: nadigste Bertrauen, daß er selbst begreifen wird, wie denenselben ind ihrer zeitlichen Wohlfahrt viel beffer gerathen sein werde, wenn ie bei der Handlung verbleiben, als wenn sie dereinst auf dem Lande hr Leben ohne folche, und vielleicht zu ihrem Berderben, um fo mehr, a sie die ihnen vermachten Guter dennoch besigen und genießen onnen, als woran ihnen der Mangel des Adelstandes nicht hinderlich ein foll, allermaßen Sr. R. M. diefelben von Erfüllung diefes Puncts er Felsensteinschen Disposition aus landesvåterlicher Macht' in hochs en Gnaden dispensiret und dem Et. Min. Freih. v. Danckelman ut hierbei gefügter Abschrift dato befohlen haben, dieserhalb an die dreslauische Oberamtsregirung, auch sonst das Mothige weiter zu vert agen und auszufertigen.

Potsbam, ben 10. Juni 1752.

Un den Cammerprafidenten von Ufchersleben.

587. Bester, Besonders Lieber Getreuer. Ich habe aus bem on Euch übergebenen Promemoria den ißigen Zustand der Provinz dommern, soweit solcher von dem Ressort der Cammer ist, mit sehrern ersehen. Gleichwie es Mir nun zu recht großem Bergnügen ereichet, daß mit denen Fabriquen und andern Arrangements es ach Wunsch reusstret, also habe Ich auch zu Euch und der ganzen

Canemer das guidigste Bertrauen, daß Ihr mit vereinten Aruften und aller menschmöglichen Sorgfalt darauf arbeiten werdet, dami von Zeit zu Zeit fich alles mehr und mehr verbeifern, und der Ji fiand des Landes dadurch immer floriffanter werden möge. Inde sondere aber will Ich, daß Ihr darauf denken sollet, ob es nich möglich zu machen sei, annoch eine große hollandische Papiermühl anzulegen, als woran es im ganzen Lande bishieher fehlet. Ihr tie net auch hierüber mit dem Geh. Finanzrath Faesch correspondiren welcher dazu sonder Zweisel die sicherste Mittel an die Hand geben auch vielleicht das Stablissement selbst übernehmen wird.

Co viel die Bollspinnereien betrifft, so muffet Ihr feben, un Euch alle Muhe geben, bergleichen Leute aus dem Medlenburgifche und aus Polen ju bekommen, indem man Dich verfichert hat, da folde in biefen Landen in Menge vorhanden fein sollen. Und we len nunmehro bie Ungahl ber Menschen im Lande immer mehr un mehr anwachset, und tein 3weifel ift, bag von Zeit gu Beit au benen angränzenden Ländern noch mehrere Familien sich hereinziehe werben, fo muffet 3hr mit ber Cammer Gure großefte Attentio, barauf richten, benenfelben ihr Etabliffement möglichst zu erleichtern babei aber vor allen Dingen ju verhindern, daß die Beamten dure ihr gewöhnliches hartes Berfahren gegen bie Leute die Sache nich verderben muffen, und da felbige in hinterpommern hierin am me ften excebiren follen, fo muß auf diefelben burch die Departements rathe recht genaue Achtung gegeben werden, ju welchem Ende ih die letzteren aufs Ernstlichste zu instruiren und ihnen in Meinem Na men anzubeuten habt, bag wenn fie benen Beamten hierunter au einige Beise conniviren wurden, sie gewiss versichert fein konnten baß 3ch Mich nicht an jene, sondern schlechterbings an fie halten und denjenigen, der sein Devoir nicht gethan, gang ohnfehlbar au drei Jahr zur Bestung schicken, auch bem Befinden nach noch har ter bestrafen wurde.

Da Ihr auch mit angezeiget habt, daß die Continuation de Arbeit vorlängst der Oder von der sogenannten Münch: Kappe nach dem Eichwerder durch die Abwesenheit des Entrepreneurs Graew gehindert werde, so besehle Ich Euch hierdurch, demselben die noch malige ernstliche Austage zu thun, daß er sich ohne den geringster Zeitverlust anhero begeben, und die angesangene Arbeit mit aller sorce sortsessen oder gewärtigen solle, daß ihm die Entreprise abge

nommen und mit Verlust alles Dessen, so er bereits darauf verwandt hat, an einen Andern gegeben werden würde.

Uebrigens bin Ich ganz wohl zufrieden, daß der Ueberschuss des Swinemunder Fürstenzolls zu dem gemeldeten Behuf noch ferner angewandt werde, wenn nur der intendirte Zweck dadurch erreichet wird, den Rest des Ueberschusses bei der Landrenthei à 2195 Thlr. 11 Gr. 11. Pf. aber sollet Ihr Mir zu Meinen eigenen Händen sos gleich abliefern und einsenden. Ich bin zc.

Stettin, ben 14. Junii 1752.

588. Mein lieber Großkanzler Freih. v. Coccesi. Da Ich auf das in Abschrift angeschlossene Gesuch des Ludwig Ehrenreich v. der Trenck in Gnaden resolviret habe, demselben wegen des ihm über: lassenen Guths Groß Scharlack die gebetene Ordre an das Hofgericht ju Königsberg zu accordiren, als besehle Ich Euch hierdurch, die Versstügung zu machen, daß solche fordersamst ausgesertiget und dem von der Trenck davon Nachricht ertheilet werden musse. Ich bin zc.

Potsbam, ben 6. Julii 1752.

589. Nachdem Sr. K. M. in Pr. 20 nunmehro ber Bericht erstattet worden, daß auf dem Schlosse zu Stettin Raum genug vors janden sei, um daselbst eine Punze zu etabliren, als befehlen Höchste vieselbe Dero Seh. Finanz Nath Graumann hierdurch in Gnaden, öfort nach Empfang dieses zu veranstalten, daß der Münzdirektor Eimste nach Stettin gehen, sich daselbst bei des G. L. Herz. v. Bespern Liebben und der dortigen Kr. und Dom. Cammer melden, und öwohl wegen der Einrichtung der Münze, als auch wegen Fertigung verer Unschläge von denen dazu erforderlichen Kosten Alles gehörig iesorgen musse.

Potsbam, ben 21. Julii 1752.

<sup>590.</sup> Mein lieber G. L. v. Fouqué. Ich mache Euch hiers purch bekannt, daß Ich aus benen dreien von dem Generals Chirurgo Bouneß Mir vorgeschlagenen Pensionairs, den von Person und wes

gen Beiner Gefchieftichfeit Mir bekannten Goben jum Regimentsi ficer bei bem Euch anvertrauten Regiment chofftet, und bate i Orbre geftellet habe, daß er mit bem fordersamften von Beefin i geben foll, babero beim ihoffentlich auch berfelbe fich nachstens Glatz einfinden wird. Ich bit ze.

Potsbam, ben 3. Mug. 1752.

591. Er. R. M. 20. haben auf Dero Regimentsfelbscheers la mann vom 1. Bataillon unterm 4. dieses gethanen allerunterthan sten Borichiag Allergnabigst resolviret, daß ber Felbscheer Engelm ber der Belbicheer Engelm ber der Bergericheisischen Compagnie die vacant gewordene Penssonifielle wieder haben soll und besehlen Sie ihm also hierdurch in Geden, benjesten sofort nach Berlin abzulenden, gestalt benn auch b. Gen. Chirurgo Bounes solches dur Nachricht und Achtung bato glei falls befannt gemacht worden.

Doisbam, ben 6. 2fug. 1752.

592. Dein Heber Obrift von Delenis. 3ch babe aus Eu Borftellung v. 23. b. erfeben, aus mas für Urfachen 3hr vermein baß bas Cabettenhaus ben von bem Schneiber Sartung verlang Baun anfertigen ju laffen nicht iculbig fei. Db 3hr nun gleich benen angeführten Umftanben bierunter gang recht habt, fo babe ? boch refolviret, vor biefes Dal ben quaeftionirten Baun machen laffen, jedoch unter ber ausbrudlichen Bedingung, bag ber Bartu folden inefunftige felbft unterhalten und von bem Cabetten: Da deshalb niemalen weiter etwas praetenbiren folle, wie benn auch ! 3. 2. Graf v. Sade beordert ift, bemfelben biefes in Deinem I men befannt ju machen. Und weil 3ch ber Churm. Rr. und De Cam. bato befohlen, baß fie Euch bas ju mehrermahnten Zaun erf berliche Solg aus bem bortigen Dagagin ohnentgelblich verabfolg laffen folle, mithin von bem Unichlage nur bas wenige Rubr : u Arbeits : Lohn übrig bleibet, fo werbet 3hr folches aus benen Beffanl Belbern icon noch mit begablen tonnen.

Uebrigens muff es mit der Abtragung des Walles und Anfei gung der Barriere um bas Cabettens Saus vor der Sand noch i fteben, weil Ich bagu vorifto tein Gelb geben tann. 3ch bin zc.

Potebam, ben 25. Mug. 1752.



## Un die Sinterpommerschen Landstande.

593. Würdige und Beste, besonders Liebe Getreue. Ich erstheile Euch auf Eure, erst gestern bei Mir eingelausene Borstellung o. 9. d. worin Ihr um die Verbesserung des Gehalts derer Landrathe n Hinter Pommern Ansuchung gethan habt, hierdurch zur Nesolution, jaß Ich dieserhalb anißo nichts resolviren kann, indem Ich von dem Zustande der March: und Molestien: Casse, welche Ihr zum Fonds verer Zulage in Vorschlag bringet, nicht informiret bin. Indessen köns iet Ihr, wenn Ich im kunstigen Jahre nach Preußen gehen und hinterpommern passiren werde, Euch dieserhalb wieder melden, und vill Ich alsdann zusehen, ob und in wie weit Eurem Gesuch deseris iet werden kann. Ich bin 2c.

Potsdam, den 28. Hug. 1752.

594. Sr. R. M. 1c. remittiren an Dero Gen. D. hierbei in Abschrift, was die Hinter Pommersche Landstande wegen derer Calas nitaeten, in welche die dasige Unterthanen durch die viele bishero ers ittene Unglücksfälle gerathen sind, unterm 9. d. allerunterthänigst vorzestellet, und gebeten, auch was für einen Fonds dieselben zur Remission der Contribution von einem Monath in Borschlag gebracht haben. Beil nun Höchstdieselben denen armen Leuten sehr gerne einige Hulfe mgedeihen lassen wollen, als befehlen Sie auch gedachten Gen. Dir. hierdurch in Gnaden, ohne Anstand zu examiniren, und pflichtmäßig in berichten, ob der gemeldete Fonds dazu bei der Pommerschen Ober Steuer Casse würklich vorhanden sei, und die gesuchte Remission darz uns füglich erfolgen könne oder nicht, auf tetztern Fall aber zugleich Borschläge zu thun, woher und welchergestalt auf andere Weise denen Supplicanten zu helsen sein werde.

Potebam, ben 28. Mug. 1752.

595. Mein lieber Obrister v. Delsniß. Auf Eure Anzeige v. 19. d. habe Ich dem G. M. v. Forcade und Obristen v. Bardeleben dato befohlen, daß sie Euch die vorjährige Rechnung von Verpflegung des Corps Cadets gehörig abnehmen und Mir darüber ihren Bericht erstatten sollen, wie Ihr aus dem copensichen Einschlusse solches des mehrern ersehen werdet, und Ich bin 1c.

Potsbam, ben 21. Oft. 1752.

Un den Siegmund Muguft von Detfch ju 3fchopau bei Chemni

596. Befter, Befondere Lieber. 3ch habe Euer Schreiben 16. b. jurecht erhalten und baraus erfeben, wie 3hr munichet, b 36 Euren alteften Gobn bei Deiner Armee placiren mochte. Ih ift gwar an fich gang gut, bag berfelbe groß und mohl gemachfen ! weil 3ch aber bei einem jungen Ebelmann mehr auf einen folib Berftand und eine wohlanftandige Conduite, ale auf die Große ifi fo merbet 3hr guforderft mohl überlegen, ob Guer Gobn bie erfu beibe Qualitaten murtlich befiget. Benn biefes ift, fo tonnet 3 felbigen, fobald 3hr wollet, mit einer Abbreffe an Deinen Obrif und Generalabjutanten v. Bubbenbrod anhero ichicfen, und verfich fein, bag 3d ihn convenable placiren und bei verfpurter Applican jum Dienft vor feine Fortune weiter forgen werbe. 3ft aber fei ansehnliche Geftalt allein Dasjenige, mas ihn recommanbiren foll, werbet 3hr beffer thun, wenn 3hr benfelben nur bei Euch behalt indem er auf folden Fall fein Glud in Meinem Dienft nicht mad wird. 3ch bin zc.

Potebam, ben 25. Oft. 1752.

#### In ben Geh. Rrieges Rath Rircheifen.

597. Sochgelahrter Rath Besonbers Lieber Getreuer. 3d mittite hierbei an Euch bas Memorial eines Bürgers und Kellishauers aus Draunischweig, welcher sich gerne in Berlin etabliren m und zu dem Erde bittet, ihm bas freie Gürger; und Meisser: Rach nebst noch einigen nicht viel bedeutenden Conditionen zu accordie 3br sollet nun zussender examiniten, ob auch der Supplicante dangegebene Wermögen wirtlich bestigtet, und ob derseibe nebst des bereits vorhandenen Weisser von dieser Profession in Berlin fi werde nähren fonnen, gestalt 3ch auf solchen Kall ihm sein Geigern accordiren will. 3ch erwarte hierüber mit dem Forderjamst Euren pflichtmäßigen Versicht und bin z.

Potsbam, ben 25. Oft. 1752.

#### In ben Cornet von Still.

598. 3ch habe bas von Euch mit Eurem Schreiben vom ? v. M. eingefandte Enabentreug, fo Euer feliger Bater getrag



t, jurecht erhalten und gebe Ich Euch auf Euer beigefügtes Bei ch hiermit die Bersicherung, bag Ihr und Eure Kamilie bei aller elegenheit Euch Meiner Gnade zu erfreuen haben foller und wenn Ihr sonderheit Euch Erner wohl condusifren, und jum Dienst gehörig pliciren werbet, so will Ich schon weiter vor Euch forgen und zeigen, if Ich Chef it ic.

Potsbam, ben 3. Dov. 1752.

#### In ben Beh. Finang Rath Saefd.

599. Sochaelahrter Rath, bef. Lieber Getreuer. Da bas coms nirte Defferschmiebegewert ju Reuftadt: Cberswalbe mit ber hierbei mmenden Borftellung bei Dir fich abermals gemelbet und barin ber ben mehr ab ; als junehmenden Debit ihrer Baaren, und baraus folgenden Abgang ihrer Dahrung fich fehr beflaget, babei aber vornehms d uber bas Betragen bes Fabriquen Inspectoris Laval verichiebene Be: hwerben geführet bat, fo befehle 3th Euch hierburch fo gnabigft ale ernft: dit, baf 3hr biefe Rlage und infonderheit ben Dunct, baf ber Laval ibft ein ganges Raff Sagener Deffer verfchrieben und folche in Bers n pertauft haben folle, mit Beibulfe bes Ben, Direct, aufe Grunds dite examiniren, und wegen berer bei fich außernden verbachtiger Imftanbe es nicht auf eine bloge Berichterftattung antommen laffen, iernachft aber mit rechten Eruft auf Die Remebur berer Befdmerben ebacht fein, auch allenfalls reiflich überlegen follet, ob nicht bie Cons ervation und beffere Mufnahme ber Rabrit burch ein gangliches Bers ot ber Ginfuhre aller fremden Deffer ju erhalten fein werbe? unb vill 3ch fowohl bieruber, ale welchergestalt biefer Deiner Orbre in Men Studen ein Gnugen gefcheben, mit bem forberfamften Euren flichtmäßigen Bericht erwarten. 3ch bin zc.

Potebam, ben 29. Dov. 1752.

600. Mein lieber Maj, v. Tauenftlen. Ich habe mit Eurem Schreiben v. 3. b. die Richnung von benen jur Bezahlung berer zu Meiner Guarbe seit beim 1. Maji biefes gelieferter Recruten einger nommenen 37,899 Thic, zurecht erhalten, und weilen biefe Summe, besage bever beigefügten Belege, an bie Regimenter und ben Bans

quier Spligerber vollig wieder ausgegeben, mithin Eure Rechmin soweit volliommen richtig besunden ift, als habe 3ch Euch an barüber sierdunch in Gnaden quitiren, und Euch deshalb alles 3 spruchs erlaffen wollen, wobei 3ch jedoch annoch erinnere, daß un 3hr wohligerber ben gemeldeten Rieft der 447 Thir. 20 Ger. hin nacht bezahlen werder, Ihr Eurer funftigen Rechnung bestien gang Conto beilegen milfiet, um darauf erfehen zu können, wofür er gange Summe der 5476 Thir. 20 Ger. eigentlich zu soderen gehicht, als welches weder in Eurer isigen Rechnung, noch in t Splitgerberichen Quitung anageiget ift. 3ch bin ze.

Potebam, ben 5. Deg. 1752.

#### In Die Dommeriche Rrieges: und Dom. Cammer.

601. Nachbem S. R. M. in Pr ic. aus bem in Absche hierbei geschigten Bericht bes Majors v Zieten Martgraf Kriedrichie Rigts. ersehen haben, daß die Unterthanen bes Amts Butow sich sehr schweren Diensten Unterthanen bestinden, und nicht alle mit sehr schweren Diensten, sondern auch seit 10 Jahren mit wichtebenen neuen Oneribus beleget sind, Schscheielben aber die armen Leuten zu ihrer Conservation hierunter sehr gerne eine Ertei terung allergnädigst angedeihen lassen wollen; als befehlen Sie bedommerschen Krieges und Dom. Cam. hierdurch in Enaden, sein nach Empfang biese gründlich zu eraminiren und pflichtmäßig berichten, worin die gemelbete neuerliche Auflagen dieser Leute gilt ich bestehen, wie viel solch überhaupt betragen, und wie hoch dem Amts Etat deshalb abzuschende Quantum sich etwa belauft werde, worauf denn dieselbe hierüber mit näherer Resolution versch werden voll.

Da auch der Mas. v. Zieten in dem oberwähnen Bericht; z gleich mit angezeiget hat, daß der Cornet von Prieve Seiblischungen. Der Landreuter Dahlemann bei einer hipen aufgetragem Execution wider die Sehefrau und den Anecht des Bauer Sim Wolferts aus Kothlov ganz unerhörte Grausamkeiten verüdet habe so befehlen Er. R. M. der gedachen Cammer hiermir so gnädig als ernstlichst, den letzern, sowie es mit erstern auch bei dem Rament geschehen soll, dieserhalb sofort zur Veranwortung zu ziehe ment geschehen soll, dieserhalb sofort zur Werantwortung zu ziehe



ib wenn die Sache wider ihn gehörig untersuchet sein wird, wegen sielben Bestrafung ordentlich erkennen zu lassen, und ist übrigens r Major von Zieten dato befehliget, die verhandelte Untersuchungs, cta an die Cammer, einzusenden.

Potedam, ben 28. Dez. 1752.

602. Sr. R. M. in Pr. 2c. haben auf das in Originali hiers i kommende allerdehmüthigste Gesuch der Witwe Niemanns zu Forstrstedt Annen Elisabeth Schnocks allergnädigst resolviret, dieselbe in etracht derer angeführten Umstände und aus andern bewegenden sachen wegen des begangenen einfachen Chebruchs und verheelter chwangerschaft und Geburt völlig zu begnadigen, und sie von der dieserhalb zuerkannten Zuchthausstrase, wiewohl eitra consequenm in andern dergleichen Fällen, gänzlich zu befreien, sedoch soll ihr Prediger des Orts ihr sündliches Bergehen ernstlich vorhalten, und zu Führung eines bessern und christlichen Lebenswandels mit Nachs anweisen. Höchstdieselben besehlen also Dero Magdeburgischen ndesregirung hierdurch in Gnaden, sich hiernach allerunterthänigst achten und das Nöthige deshalb weiter zu verfügen.

Berlin, ben 30. Deg. 1752.

Un den Churm. Rammerpraf. v. Groben.

603. Bester ic. Da der Bürger und Stadt Berordneter Hensig zu Rheinsberg mit dem angeschlossenen Memorial bei Mir eins ommen, und gebeten, daß seine Ereditores solange zur Seduld wiesen werden möchten, bis ihm die annoch zu sordern habende in Pro Cent Gelder bezahlet worden; so soller Ihr examiniren, ob h der Supplicant dieserhalb noch mit Grund was zu praetendiren, oder nicht? Ersterenfalls sinde Ich ganz billig, daß seine Eredis is solange zur Geduld disponiret werden, bis ihm die restirenden lder assigniret werden können, und habet Ihr solches sodann zu anlassen. Letzterenfalls aber kann Ich ihm hierunter nicht helsen, dern er must seine Schulden, wie andere Leute bezahlen. Ich bin ic. Berlin, den 30. Januar 1753.

604. Mein lieber Generallieutenant von Bredow. 36 ha aus Eurem Schreiben vom 13. biefes erichen, wie der Erbruig in Seffenie affet ben 12. diefes ju Halberstadt passire ift und wooond setbe Euch, als 3hr ihm die Cour gemachet, fprechen wollen. 3 habet sehr wohl gethan, selbigen mit benen Antworten abzufertig wie 3hr solches in Eurem Schreiben melbet. Wood ihr is die auch zu laffen habet, wann gedachter Prinz auf seiner retour wied um halberstadt passiren sollte. 3ch bin Euer wohlaffectioniter Ab Portsbam, den 18. Nov. 1753.

#### In ben Churm. Rammerpraf. v. Groben.

605. Bester ic. Die abschriftliche Anlage wird Euch jein was bei Mir ber Baron v. Bernezobre wegen Ansetung eines Tiers unter benen neuen Familien, so er auf seinem Gute Sohn now etabliret hat, vorgestellet und gebeten hat. Daferne mul bort jüngsthin verstorbene Tischer, angesührtermaßen vorhin so sange ju Finow wohnhaft gewesen und bergleichen Arbeit gehat; Go bin Ich wohl justieden, daß gedachter Baron v. Bengel bagegen wiederum einen aussändisischen Tischer bort ansetzen behalten möge, wann zumalen solcher außerhalb dem Dorfe feine bestehten möge, wann zumalen solcher außerhalb dem Dorfe feine bestehen Arbeit versertiget. Ihr habet Euch also hiernach zu abschalb bei der Cammer zu besorgen und zu Meiner Lengischung einzussenden. Ich bin z.

Potebam, ben 8. Febr. 1754.

#### In bie Churm. Cammer.

606. Friederich König in Preußen ze. Was Ihr iber bat eind bes Burgers und Euchhandbere zu Gorau in Sachjen, Sem Woellmit, daß ihm die, aus der Fischerichen Berlassnichtstrankfurt a. d. Ober zugefallene 7500 Thir. Erbgelber, wovon aben dasigen Magistrat bereits 750 Thir. Abschof baar entrichtet, sechandiger werden möchten, unterm 28. Januar a. e. anerumt is berichtet, solches sie Uns alleruntertschnight vorgetragen worden. Wwollen Wir zwar, bey denen von euch angeschhren Umfahden. Im wollen Wir zwar, bey denen von euch angeschhren Umfahden, anabigst geschehen lassen, das der Woellmits beserbalb klagtet



ellet werde; Da aber nicht nur ber von Goerte auf Groß Ben: jen, wegen ber ihm im vorigen Jahre, aus seiner in Sachsen vers orbenen Schwägerinn, der v. Leipziger, Berlassenschaft zugefallenen 942 Thir. 12 Gr. statt baaren Geldes Steuer: Scheine annehmen inffen; sondern auch der hiesige Raufmann Wurst von seinem Schwieger: Bater, dem Hof Posamentier Ritschel zu Dresden, vor 510 Thir. Steuer: Scheine jum Heyrathegut mitbekommen, ingleichen e Wittwe Ribbachin zu Zossen, auf Steuerscheine 950 Thir. zu rdern hat, sammtliche Interessenten aber, alles Gollicitirens ohnge: htet, ihre Bezahlung nicht erhalten konnen; Go haben Wir allers iadigst resolviret, daß des v. Gorgfe, des Wurst, und der Wittwe ibbachin liquide Foderungen à 4402 Thir. 12 Gr. nebst benen fals jen Zinsen, von denen Fischerschen Erbgeldern bezahlet und dem Boellmiß die attestirte Original Steuer Scheine nebst einer Quitung, itt baaren Geldes eingehandiget, und ihm zugleich basjenige, was bann von benen Erbgeldern quaest. übrig bleibet, baar ausgezahlet erden soll.

Ihr habt euch also hiernach allerunterthänigst zu achten, und das othige an den Magistrat zu Frankfurt a. d. D. zu versügen, auch n Woellmiß auf dessen abschriftlich angeschlossene Vorstellung vom huj. zu bescheiden, daß er sich bey gedachtem Magistrat zu melden be; Zugleich aber auch dahin zu sehen, daß Alles Unsver Intention maß sofort bewerkstelliget und von dem Magistrat selbst keine unnothige chwürigkeiten gemachet werden, wie Ihr denn von dem Ausgang e Sache hiernachst zu berichten habt. Seynd 20.

Geben Berlin, ben 22. April 1754.

Mohlgebohrner

Hochgeehrtester Herr Krieges Raht,

607. Ew. Wohlgebohrnen muß ich nochmahls gehorsamst bitten, r durch jemanden Nachricht ertheilen zu laßen: ob meine immediat destellung vom 4. huj. vorgeleget worden, oder nicht! maßen die nstände mich nöhtigen nach dem Königl. Allerhöchsten Endschluß rauf meine letztere weitere Maßreguln zu nehmen. Um der allgemeite. 11erfundenbuch.

nen Liebe willen, werden Ew. Wohlgebohrnen mir darunter gefül fenn und viele Umftande ersparen, folglich mich foldergeftalt obligi gu ersterben.

Em. Boblgebohrnen,

D. S. Berrn Rrieges: Rahts

Stenbal, ben 29. Jul. 1754.

gehorfamfter Dt. 3. Buchholb

609. Mein lieber Generale Major Graf v. Schmettan 3 werbet Euch gurchferinnern, wie febr 3ch Euch gu ber Zeit ale Zeuch, wie einigen andern vertrauten Officiers mehr, das Sud kannte gebruckte Buch, die Tactique zugestellet habe, recommand daß Ihr solches auf das Sorgsättigste zu aller Zeit verwahret hat sollen und einem Augenblig und einem gebruckte Buch die Berichten Augenblig und allein zu ben Eurigen kommen, auch niemand einnal mit ober merken solle, daß Ihr solches Buch bei Euch habet. 34 auch persuadiret, daß Ihr solches Pitichtmaßig befolget haben mit Da Ich aber boch weiß, wie ein ober anderer, welcher biesel Mit bekommen, die importance des Secrets von diesen Buch Meine Ordre deshalb vergessen, und solches zu Zeiten nachkasse.

wie gerachen und seine Vergessen, und solches zu Zeiten nachkasse, um liegen lassen, da best des Secrets von diesen Duckt Meine Ordre deshalb vergessen, und solches zu Zeiten nachkasse, um Westchte gefommen sit, und solche hier und da etwas de zu Gescher gewusst haben.

Eure Chre repondirt Mir davor daß biefes auf das erattete aller Zeit befolget werde, sodas wann 3ch nothig fande, biefes 3 juruafordern ju laffen, foldes alebenn so gleich gut verfiegelt und



pl verwahrlichen Beschluss gefunden werde. Es soll auch von die: Meiner Ordre niemanden das Geringste gesaget werden. Ich bin ic. Potsbam, den 2. Dez. 1754.

609. Mein lieber G. M. v. Grabow. Es wird Euch auf nen Befehl von Berlin aus ein gewisses gedrucktes Buch, unter Titul die Tactique auf den Preugischen Dienst appliciret, von inetwegen zugefandt werben, beshalb 3ch Euch zuforderft erinnern T, wie solches vorhin auf Meinen Spezialbefehl in der größten jeim gedruckt werden muffen. Meine intention hierbei ift, baß ild Euch foldes Buch zugekommen sein wird, Ihr solches alsbann aller attention lesen und Euch von deffen Inhalt fehr wohl ins niren, Euch auch solchen wohl imprimiren sollet, auf baß, wenn mit Euch daraus sprechen werde, Ihr baraus überall genau ruiret sendt. Ihr sollet aber daben auf Ehre und Pflicht obsers n, daß Ihr dieses Buch nur alleine vor Euch leset, und sonften nanden, wer es auch fei, am allerwenigsten aber einen Fremden, : bergleichen, einmal feben, geschweige dann darin lefen laffet; muffet auch, wenn Eure Geschäfte Euch nicht zulaffen wollen, n zu lesen, solches allemal gleich wieder wohl verschließen und er Eurem eignen Beschluff halten, auf daß solches durch keinerlei ill, es habe Mamen wer es wolle, verloren gehen, noch in fremde wenigsten aber feindliche Sande gerathen tonne, als wofür Ihr r mit Eurer Ehre repondiren muffet. Damit 3hr auch biefes ch allenfalls mehr wie einmahl lefen konnet; Go will Ich Euch ies bis ohngefähr gegen die Zeit vom Anfange ber Campagne n, um solche Zeit aber und ohngefahr medio Martis sollet Ihr es Buch aledann fehr wohl eingepacket und mit Eurem Petschaft ens versiegelt an das Gouvernement zu Dresden wiederum eine en und solchen baben schreiben, daß es das Paquet ohnerdffnet, iner Intention gemäß wohl aufzuheben habe, bis Ich bavon weit disponiren wurde. Ich bin zc.

Breslau, ben 5. Januar 1759.

<sup>610.</sup> Mein lieber Generallieutenant Graf v. Schmettau. Da bei der Gelegenheit, daß das von des Generallieutenant Prinzen

Ferbinand von Braunschweig Liebben, bisher gehabte Gouvernem ju Peiz, burch ein Deroselben anderweitig conservited Converence ju Meiner Disposition vacant geworben, Mich Eurer und Eurer Erwisesenen treuen und guten Diensten erinnert, und Euch solches bwiederum anvertrauet, auch jugleich das badei vermachte jähre Vractament ber 1200 Ehrt. conferiert habe; Co mache 3ch Mirt Bergnügen, Euch solches hiermit bekannt zu machen, und zwei nicht, daß 3hr ibschiede als ein Merkmal Meines besondern in Sgeschten gnabligsten Bertrauens mit aller Erkenntlichkeit annehn werbet. 3ch bin Euer wohlassechnicter Konig.

3m Campement bey Digpuhl, ben 7. Juny 1755.

611. Avant que Vous puissiez aller à Peiz comme Vele desirez par Votre Lettre du 30. de ce Mois, il est absoment necessaire que Vous pretiez entre mes mains le serm de Gouverneur, même avant mon voyage pour la Silesie, al Vous pourriez Vous mettre en chemin quand Vous voudr pour Vous mettre au fait de Votre Gouvernement. Sur Je prie Dien, qu'il Vous ait en Sa sainte et digne garde.

A Potsdam, ce 31. d'Août 1755. Au Lieutenant General Comte de Schmettau.

612. Besonders lieber Betreuer. Da Ich wahrgenommen hind fonst in zwoetläsige Ersabrung gefommen bin, daß bey der meinen Mann zu Berlin, das Trinken des Branntweins und sonst bestellteren ftarten Gertrante sehr überhand genommen und durch viele dererselben zu ihrer Nahrung untüchtig werden und daburch einen frühzeitigeren Tod zuziehen; So erachte Ich vor als ie sen, abs derunter auf eine gute Irt und bey der Selegars auch unter den praetert eines sich jeho mehr und mehr außem Setradbemangels, einiges temperament und remedur daburch gerre werde, daß der Brantwein und die davon desillitre starte Gerta entweder durch eine höhre Impositions bei der Brantwein und bie davon desillitre starte Gerta entweder durch eine höhrer Impositions bei der Recife zu Bor ober aber durch einen besondern zur Accife sließenden Schenken zie die bieseingen, welche deregleichen sarte Gertante ausschaftenten, eth



meine Mann wegen des hohen Preises, solchen, wann er auch will, cht mehr so stark und so häusig als es bis dato geschehen, trinken ich bezahlen kann. Wie dieses auf eine gute Art einzurichten und ein Landesväterlicher Endzweck darunter in Berlin zu erhalten ist, rüber habt Ihr Euch allenfalls mit den Geheimenräthen Klings aff und Kircheisen, jedoch ohne vorläusigen eclat zu besprechen, Mir er alsdann besonders Euren pflichtmäßigen Bericht und Sentiment erstatten. Ich bin 2c.

Potsbam, ben 6. Mai 1756.

Un den Churmarkischen Ersten Cammer Director Groschopp.

613. Je ne Vous fais cette lettre que pour Vous dire, ne Je serois bien aise, que Vous avertissiez, quoique sans lat ni bruit Mes Officiers à qui j'ai permis de se servir es eaux Minerales à Carlsbad, qu'ils feroient bien de finir ur cure le plutôt le mieux, afin de pouvoir être de retour s premiers jours du mois prochain de Juillet. Et sur ce Je rie Dieu, qu'il Vous ait en Sa sainte et digne garde.

A Potsdam, ce 23. Juin 1756.

Federic.

ladifdrift v. bes Königs Sanb)

Ceci est pour tout nos officiers qui sont labas. u Lieutenant-General Comte de Schmettau.

614. Mein lieber Geheimer Stats Minister v. Katt. Da Mir 18 General Lieut. Erbprinzen von Hessen Darmstadt Liebden gemels it haben, wie daß bey der bekanntermaßen entstehenden Abmarsch dero unterhabenden Regiments nach Pommern, die in anliegender riginal: Liste aufgeführte Weiber und Kinder vor der Hand in der darnison zurückgelassen werden; So habe Ich darauf resolviret und esehle hierdurch, daß denenselben das freye Quartier in ihren jestigen Quartieren der Garnison gelassen werden soll. Ihr sollet also

hiernach alsofort die erforderliche Ordre an den Magistrat zu Pru sau ergehen lassen. Wornach Ihr Euch zu achten und das Nothi sogleich zu besorgen habt. Ich bin Ew. wohlass. K.

Potebam, ben 30. Junii 1756.

615. Mein lieber General Lieutenant Graf v. Schmettau. I habe Euch ehedem das Euch bekannte Buch, die Tactique oder I flexions über den Krieg zusenden lassen; ben jestigen Umständen n mache Ich Euch Meine Willensmeinung dieses Buches halber das bekannt, daß wenn es zum March kommen wird, Ihr solches Bi nicht mitnehmen, sondern selbiges sehr wohl verwahret und versiege an einen sicheren Orte, wo es nothigenfalls allemal sicher wieder zu erhalten stehen wird, zurücklassen sollet. Ihr habt Euch wiedernach zu achten und Ich bin zc.

Potsdam, den 14. August 1756.

1700/2

## In demselben Berlage erschienen

von bemfelben Berfaffer:

st Friedrich der zweite, König von Preußen, irreligibs gewesen? 12. 2. Aufl. 1832. geh. 10 Sgr.

ferner:

smus, die merkwürdigsten Begebenheiten aus der brandenburgischen Beschichte. 12. 1832. roh 5 Sgr.

74 Sgr. geb. mit dem Portrait Friedrichs bes Großen fter, C. D., Bruchftud aus bem Kampagneleben eines Preug. Feldredigers im siebenjahrigen Rriege. Es enthalt die Beschreibung ber bochkircher Rachtschlacht vom 13. bis 14. Detober 1758, mit Kriegsbe= ebenheiten und Bemerkungen. 2te Mufl. 8. 1791. 15 Ggr. Characterguge des Preug. General-Lieutenants v. Salbern. Mit prafifchen Bemerkungen über feine militarifchen Thaten und über fein Pri= 20 Sgr. atleben. Mit 1 Kupfer. 8. 1793. Lebensrettungen Friedrichs II. im fiebenjährigen Rriege, und befonders om Hochverrath des Baron v. Barkotich. Aus Driginalurkunden dar-Mit dem Bildniffe Friedrichs II. 2te verbefferte und vermehrte 224 Sgr. uff. 8. 1797.

Offizier-Lesebuch, historisch-militärischen Inhalts, mit untermischten inressanten Anecdoten. 8. 1793–97. 1ster-6ter Band mit Kupfern und
harten. Sonst Mattorfs Verlag 4 Thlr. 15 Sgr. jest die 6 Bande
1sammen 3 Thlr. 22½ Sgr.

Einzeln: 1ster Band 22½ Sgr., 2ter 25 Sgr., 3ter 20 Sgr., 4ter 25 Sgr., 5ter 17½ Sgr., 6ter 25 Sgr.

leg, der, der Verbündeten gegen Frankreich in den Jahren 1813, 1814, 315; als Text und Erläuterung der beiden großen 30 Rheinl. Zoll reiten und 24 Zoll hohen Tableaus, welche die 58 Schlachten und auptgesechte jenes Krieges und die Grundrisse der 34 in demselben erserten Vestungen darstellen. Entworfen von den Königl. Preuß. Kapisins v. Rau und Hänel und Eronenthal, herausgegeben durch. Vetter. 2 Bände. gr. 4. Mit den beiden Tableaus in Royal Folio. Prachtausgabe, beide 4. Bände auf Velin Papier mit den ersten und besten Abdrücken der Kupfer. Die Decorationen der Tableaus sein kolorirt; begleitet von einer besondern Handausgabe der Plane, die zur bequemeren Ansicht in dem Format des Textes einzeln auf farsbiges Papier geklebt worden sind und auf diese Art, neben den Tableaus, einen kleinen Atlas sormiren. Pränum. Preis des Ganzen incl. dieser doppelten Plane

on dieser Prachtausgabe sind nur wenige Exemplare vorhanden. Ausgabe, beide 4. Bande auf Schreibpap., die Decorationen der Tableaus nicht schattirt, aber die Kupfer-Abdrücke sorgfältig gewählt und fein illuminirt; ebenfalls von der Handausgabe der Plane in nem kleinen Atlas begleitet. Pranum. Preis des Ganzen 34 Thir. 15%

- 3) Ausgabe, die beiden Bande Text mit beiden großen Tableaus al ohne Handausgabe im Atlas, die Tableaus aber von den ersten besten Abdrücken mit Sorgfalt gewählt und kolorirt. Pränum.
- 4) Ausgabe, beide 4. Bande auf engl. Papier, wieder mit dopter Rupfern, einmal in den beiden ganzen Tableaus und dann ein deres zerschnittenes Exempl. der Tabl. zum Selbstverfertigen e Handausg. Pranum. Preis
- 5) Ausgabe, die beiden Tegtbande mit den einfachen Tableaus, 1 deren Handausgabe. Pranum. Preis 11 Thir. 158
- 6) Ausgabe, die beiden Textbande auf gewöhnl. Druckpap. ohne Tabla bloß von den zur Selbstanfertigung einer Handausgabe zerschnim 58 Schlachtplanen und 34 Vestungsgrundrissen in einer Kapsel, gleitet. Pranum. Preis 5 Thir. 2248
- Miller, Lud., Abris der Ariege Friedrich des Großen oder Darsid der 26 Schlachten und Hauptgesechte, welche in den 3 schlesischen sigen geliesert worden sind. 5te mit Friedrichs Bildniß und einemalltz schen Aupser nach Chodowieck gezierte Auslage in med. 4. 1822. einem großen Tableau, worauf jene 26 Schlachten sich abgebildet beden. Oder auch, (statt des Tableaus) von einem kleinen sehr beson Hand Atlas im 4. Format des Textbandes begleitet, wo jenes Tableaus gerschnitten worden ist und die Plane besonders aufgeklebt sind.

  4 Thlr. 15 &
- Müller, L., Tableau des guerres de Frédéric le grand ou Plans a rés de vingt-six Batailles rangées, ou Combats essentiels des dans les trois guerres de Silésie. Avec une explication precise chaque Bataille. med. 4.

15 8

- Dbeum Friedrichs des Großen. gr. 8. 1793.
- Preußen 1807 und jest, oder: was ist in Preußen seit dem I 1807 ausgeführt, um den gesellschaftlichen Zustand zu verbessern und erheben? — Eine kurze, den Freunden des Preußischen Vaterlandes weihte Ahhandlung von Dr. Th. Janke. Zweite unveränderte And Berlin 1831.
- v. Scharnhorst, G. H. D., Generallieutenannt, über die Wirkung Feuergewehrs. Für die Königl. Preuß. Kriegsschulen. Mit 2 In platten. gr. 8. 1813.
- v. Vinde, die Schlacht bei Lühen den 6. November 1632. Histori Fragment zur Erinnerung an Gustav Adolph am zweihundertischt Jahrestage seines Todes. gr. 8. geh. 1832. mit einem Schlacht

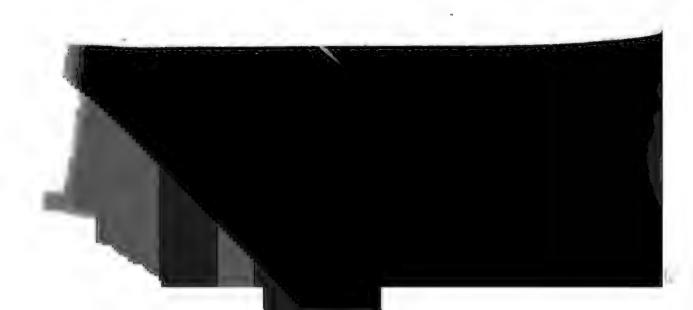

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

# This book is under no circumstances to be taken from the Building

| , , 1915 |  |
|----------|--|
| 7-1012   |  |
| - 1.56e  |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
| form 410 |  |

11196



### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

### This book is under no circumstances to be taken from the Building

| WAY 13 100    | B |       |   |
|---------------|---|-------|---|
| 10 V 1 3 1925 |   |       |   |
| 111100        | + |       |   |
| 1.100         | - |       |   |
|               |   |       |   |
| *             |   |       |   |
|               |   | - 1   |   |
|               | - | <br>- |   |
|               |   | - 1   |   |
|               |   | -     |   |
|               |   |       |   |
|               |   | <br>- | - |
|               | _ |       |   |
|               |   | -     |   |
|               | - |       |   |
|               |   |       |   |
|               | - | <br>_ |   |
|               |   | - 1   |   |
|               | 1 | <br>- |   |
|               | 1 | -     | , |
|               |   |       |   |
|               |   |       |   |
|               |   |       |   |
|               | - |       |   |
|               |   |       |   |
|               | - |       |   |
|               |   |       |   |
| form 419      | - |       |   |
|               |   |       |   |
|               | - |       |   |

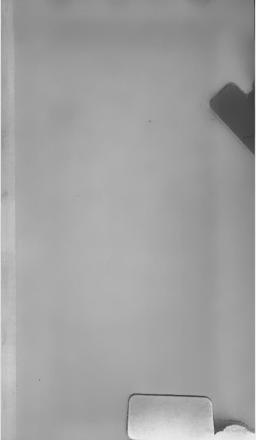

